

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Sistorisch - politische Plätter

für bas

# katholifche Deutschland.

Des Jahrgangs 1867

Erfter Banb.

## Sillorith, politifile Platter

are sur

tatholifine Dentfielans.

2001 sharpeter but

NHAD STRID

## Historisch-politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

redigirt

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Reununbfünfzigfter Banb.



München, 1867.

In Commiffion ber Literarifd - artiftifden Anftalt.

#### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 11 1969

31.0

## Inhaltsverzeichniß.

|              |                                                                                      | Onn |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| l.           | Der Anfang vom Enbe                                                                  | 1   |
| 11.          | Reisenotigen über Runft.<br>Bon Dr. A. Reicheneperger.                               |     |
| 17           | V. Freiburg in ber Schweig                                                           | 21  |
| III.         | Das Leben Friedrichs von Thierich und bie neuefte Geschichte Bayerns.                |     |
|              | Reue Folge                                                                           | 33  |
| ١ <b>٧</b> . | Briefe bes alten Solbaten.                                                           |     |
| 1            | II. Gin paar Blide in bie Gefchichte bes jungften                                    | 52  |
| v.           | hiftorifche Rovitaten.                                                               |     |
|              | I. Regeften gur Gefchichte ber Salzbur: ger Erzbifchafe Courab I., Eberhard I., Cons |     |

|                                                                                                                                                                                        | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rad II., Abalbert, Conrad III. und Eberhard II.<br>Bon Dr. A. von Meiller. Bien 1866 .                                                                                                 | 63    |
| II. Bibliotheca Eystettensis Dioecesana. Ein Beistrag zur herftellung von Annalen ber Literatur bes Bisthums Eichftatt. Bon J. G. Suttner                                              | 4.    |
| Gichftätt. 1866                                                                                                                                                                        | 67    |
| VI. Bur bibattifchen Boefie.                                                                                                                                                           |       |
| Herbstblätter von Franz Graf Pocci. München<br>H. Manz 1867                                                                                                                            | 70    |
| VII. Ein Blick auf Merito.                                                                                                                                                             | 76    |
| VIII. Josephinische Silhouetten.                                                                                                                                                       |       |
| III. Das Berfahren mit bem eingezogenen Rloftergut                                                                                                                                     | 81    |
| IX. Bur Arbeiter : Frage.                                                                                                                                                              |       |
| Einige Bemerkungen zu ben "Aphorismen über bie focial spolitifche Bewegung" Band 57 Seft 5 ber hiftor. polit. Blatter (Forts.) .                                                       | 97    |
| X. Gefcichte ber Converfionen.                                                                                                                                                         |       |
| II. Die Convertiten feit ber Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften bargestellt von Dr. Andreas Rag, Bifchof von Strafburg. Freiburg bei herber. Erfter Band. Bom Anfang |       |
| ber Reformation bis 1566. Zweiter Band. Bon<br>1566 bis 1590                                                                                                                           | 116   |
| XI. Bur Runftgefchichte.                                                                                                                                                               |       |
| Golbein und feine Beit. Bon Dr. Alfred Bolt-<br>mann. Erfter Theil mit 31 Polgiconitten                                                                                                |       |
| und einer Photolithographie. Leipzig 1866 .                                                                                                                                            | 123   |
| XII. Die Kriffe in Bashington und bie Juftande überhaupt                                                                                                                               | 132   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                     | ٧II                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| V.111  | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                                                                                                          | Seite              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| I      | III. Militarischer Ractblid auf ben jangften Arieg<br>V. Der Krieg auf öfterreichischer Seite                                                                                                                                       | 139<br>1 <b>52</b> |
| XIV.   | Der Berth ber Lebeneverficherung.                                                                                                                                                                                                   |                    |
|        | Beitrag jur focialen Frage                                                                                                                                                                                                          | . , 161            |
| xv.    | Bur Arbeiter-Frage.                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|        | Einige Bemerfungen gu ben "Aphoriemen" aber bie focial-politifche Bewegung". Banb 57                                                                                                                                                | , •                |
|        | heft 5 ber hiftor.spolit. Blatter (Fortf.).                                                                                                                                                                                         | 176                |
| XVI.   | Briefe bes alten Solbaten,                                                                                                                                                                                                          | ,                  |
|        | V. Die Kritit bes "Erfolge" für Deutschland unb                                                                                                                                                                                     | 400                |
|        | Ситора                                                                                                                                                                                                                              | 196                |
| '      | VI. Schlufwort                                                                                                                                                                                                                      | 207                |
| XVII.  | Abraham a Sancta Clara.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|        | Rach Th. von Karajan                                                                                                                                                                                                                | 212                |
| XVIII. | - 7 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                 | 233                |
| XIX.   | Florian Geper im Bauerntrieg.                                                                                                                                                                                                       | •                  |
|        | Eine hiftorische Betrachtung mit afthetischen Rands<br>gloffen                                                                                                                                                                      | 241                |
| XX.    | Dr. Schröbl über ben Rirchenftaat                                                                                                                                                                                                   | 276                |
| XXI.   | Bur Gefchichte ber Rangelberebfamteit.                                                                                                                                                                                              | ,                  |
|        | Die tatholischen Rangelrebner Deutschlands feit<br>ben brei letten Jahrhunberten. Bon Dr. J. R.<br>Brifchar. Erfter Band. Die Rangelreb:<br>ner bes 16. Jahrhunberts. Schaffhaufen.<br>hurter 1867. (XVIII und 914 S. 4 fl. 48 tr.) | 290                |

| une     | The state of the s | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXII.   | Beitlaufe. Jumme alle est mile All /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| V11 40  | Die "Rronung bee Bebaubes" jenfeite bes Rheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304   |
| 201     | . THE NAMED IN THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| XXIII.  | Bar Chafespeare Ratholif?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|         | 3meiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321   |
|         | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |       |
| XXIV.   | Ueber Flugschriften, vorzugeweise im fiebenjahrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|         | Rriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342   |
|         | XX. Jim Wilder Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|         | Gulturhiftorifche Sfiggen aus Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 7       | Rene Folge. ward antibuentelast at Safe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 621     | I. Die Mefthetif am papftlichen Sofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349   |
|         | 1. Die stelligette um parfettigen Goft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343   |
| vvvi    | Gine pabagogifche Realenchflopabie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 301     | Realencyflopable bes Erziehungs: und Unterrichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|         | wefens nach fatholifchen Brincipien. Gerausge-<br>geben von G. Rolfus und A. Bfifter. Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 102     | 1863—1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| YYYII   | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| AATH    | Control of the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|         | Der Ausgleich mit Ungarn und ber neusöfterreichische<br>Dugliemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366   |
| titi .  | Little Office to the Mark of the State of th | 300   |
|         | Memoiren-Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| AAVIII. | The second secon |       |
|         | Fr. v. b. Trend's Ergahlung feiner Fluchtver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|         | fuche aus Magbeburg. herausgegeben von 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1100 -  | Betholbt. Dresben 1866 Dentwurdigfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         | aus bem Leben bes Freiherrn Friedrich von<br>ber Trend. Gelle 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 387   |
| 1679    | and desired and train little and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 991   |
| VVIV    | War Shafespeare Ratholif?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| AAIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 3weiter Artifel (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 393   |
| XXX     | Bur Arbeiter-Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| - 49    | E 28 - 10 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -  |       |
| - 4     | Ginige Bemerkungen zu ben "Aphorismen über bie focial spolitifche Bewegung" Band 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| -       | hoer die jorial spolitifche Bewegung" Band 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| min fr  | Well o bet Pilionspotti, Biatter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

|          |                                                                                                                                                                                    | IX    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                    | Seite |
|          | IX. Exemplifitation einer handwerterechtlichen Ges                                                                                                                                 |       |
|          | richtsbarteit                                                                                                                                                                      | 415   |
|          | X. Schlußwort                                                                                                                                                                      | 438   |
| XXXI.    | Bur Runftgefcichte.                                                                                                                                                                |       |
|          | Biblia Pauporum. Rach bem Original in ber Lyceumsbibliothet zu Conftanz herausgegeben und mit einer Ginleitung begleitet von Pfarrer Laib und Defan Dr. Schwarz. Burich, Worl 1867 | 445   |
| XXXII.   | Eudoria von Grafin Sahn-Dahn.                                                                                                                                                      |       |
|          | Guboria, die Raiferin. Gin Beitgemalbe aus bem                                                                                                                                     |       |
|          | funften Jahrhundert von 3ba Grafin Gahn =                                                                                                                                          |       |
|          | Sahn. Raing, Rirchheim 1866. 3mei Banbe                                                                                                                                            | 450   |
| XXXIII.  | Beitlaufe.                                                                                                                                                                         |       |
|          | Der Bifchof von Maing über unfere gegenwartige                                                                                                                                     |       |
|          |                                                                                                                                                                                    | . 451 |
| XXXIV.   | Der moberneliberale Staat und bie Rirche.                                                                                                                                          |       |
|          | Aus Baben.                                                                                                                                                                         |       |
|          | I. Phpfiognomie bes "mobernen Staats"                                                                                                                                              | 170   |
|          | II. Die Theologie bes mobernen Staats                                                                                                                                              | 472   |
|          | II. Die Bolitif bes mobernen Staats                                                                                                                                                | 482   |
| •        |                                                                                                                                                                                    | 100   |
| XXXV.    | Das Berficherungewefen                                                                                                                                                             | 490   |
| XXXVI.   | Die italienischen Benebiftiner-Rlöfter                                                                                                                                             | 498   |
| XXXVII.  | hiftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                             |       |
|          | Die Bahl bes Königs Abolf von Naffau (1292)<br>von Dr. Leonard Ennen, Köln 1866                                                                                                    | 518   |
| XXXVIII. | Beitläufe.                                                                                                                                                                         |       |
|          | Aphoriftifche Bemertungen über bie focialen Erbs beben im Staat und ber Gefellichaft Englands                                                                                      | 522   |

| XXXIX.  | Gin neuer Tobientang.                                                                                    | Sette |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ·       | Die Arbeit bes Tobes. Ein Tobtentang von Fer-<br>binanb Barth. Munchen. Braunund Schneis<br>ber 1867. 4. | 541   |
|         |                                                                                                          |       |
|         | Der moberneliberale Staat und die Kirche.                                                                |       |
| 1       | V. Der Rechtsichunftaat, bie Ueberzeugunges, Untersrichtes und Religionofreiheit                         | 545   |
|         | V. Der paritatifche Rechteschungftaat                                                                    | 519   |
|         | /I. Schluß                                                                                               | 557   |
| XLI.    | John henry Remman.                                                                                       |       |
| ٠.      | Aus dem Bufepiemus in die Rirche                                                                         | 563   |
| XLII.   | Die englische Politif und ber Fenianismus in Irland                                                      | 600   |
| XLIII.  | Beitlaufe.                                                                                               |       |
|         | Der Luremburger handel und die Bismart'iche Bolitif auf bem Brufftein                                    | 616   |
| : XLIV. | John Genry Remman.                                                                                       |       |
|         | <b>Sh</b> [lu <b>f</b>                                                                                   | 633   |
|         | Frangofifche Buftanbe.                                                                                   |       |
| žete.   | Reue Folge                                                                                               | 657   |
| XLVI.   | Allgemeine und confessionelle Statistif in Breugen                                                       | 679   |
| XLVII.  | Die Benebiftiner-Orbensreform bes 13. unb 14. Jahrshunderts                                              | 691   |
| XLVIII. | Beitlaufe. Betrachtungen über bie außere und innere Lage Bayerns                                         | 697   |

# Historisch-politische Blätter

für bas

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1867

Erfter Banb.

| 1     | LIX.   | Die Parifer Beltausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 926 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 213   | 7      | The second secon |     |
| -     | LX.    | Nachtrag gur preußischen Statiftif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ELE . |        | Die gemischten Chen und beren Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 938 |
| me.   | LXI    | Die Bufunft ber preußifcheitalienifden Alliang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 943 |
|       | LA.    | Zu Dunnit ver pringipitutemigen annung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 010 |
|       | LXII.  | Beillaufe. Mulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       | The    | Betrachtungen über bie außere und innere Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| E11-  |        | Baperne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 952 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       |        | . THE TO SEE SECTION OF STREET SHIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ONE   |        | Solvis Sulpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       |        | . LIV Est the Estate of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|       |        | I. Somethines in Origin Printerpopulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 102   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1.00  | . 11/1 | the coulon manual the set meaning the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •     |        | LV. Guttis Rouges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| bee_  | 20     | who will the thing in all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | -      | person of the line by the IV.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 0000  | 1      | L To said with the first of A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       |        | LVII. den Gemine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| TTP   | - 4    | Distantantials and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 130%  |        | manufaction may be a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| pen.  |        | II. Divine Walterfalls on Stem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       |        | LVIII. Crimmus, 4s Brens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| 160   | 19     | and the problem willing the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## Historisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

Ebmund Jorg und Franz Binber.

(Eigenthum der Samilie Görres.)

Rennundfünfzigfter Band.



München, 1867.

In Commiffion ber Literarifc artiftifden Anftalt.

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STACKS DEC 1 1 1969

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                           | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| l. Der Anfang vom Enbe                                                    | 1     |
| II. Reisenotigen über Runft.                                              |       |
| Bon Dr. A. Reichensperger.                                                |       |
| IV. Freiburg in ber Comeig                                                | 21    |
| III. Das Leben Friedrichs von Thisefc und die neueste Geschichte Baperns. |       |
| Reue Folge                                                                | 33    |
| IV. Briefe bes alten Solbaten.                                            |       |
| II. Gin paar Blide in bie Gefchichte bes fungften                         |       |
| Rrieg6                                                                    | 52    |
| V. hiftorifde Rovitaten.                                                  |       |
| 1. Regeften zur Gefcichte ber Salzbur:                                    |       |
| ger Erzbischöfe Conrad I., Eberhard I., Con-                              |       |

Zeitraum vom 4. auf ben 5. Juli seine Frau Kaiser ber Franzosen gewesen, wer weiß wie es heute in Europa ausssähe. Jebenfalls brauchte Frankreich jetzt nicht seine Armee zu verdoppeln, um das wieder einzubringen was er in jenem Momente versäumt hat, weil er nicht mehr so viel Muth hatte wie ein Weib.

Freilich ift aber bas fragliche Berbienst Breugens baburch wieder verzehrt und aufgewogen worden, daß es nicht nur im Fall ber Nieberlage felber ben Imperator angerufen haben wurde, sondern auch seinen Sieg in der verwerflichsten Beise mißbraucht hat. Richt nämlich um eine ehrliche Ginigung im beutsch=nationalen Interesse herbeizuführen, sonbern bloß zur "Berftartung ber Hohenzoller'ichen Hausmacht", wie Graf Bismart selbst sich ausgebrückt hat. Dieser wortbrüchigen Bergrößerungesucht haben wir es zu verbanten, bag Preußen felber und bas noch übrige Deutschland sich immer noch nicht ficher fühlen konnen vor ben frangösischen Attentaten, und baß beibe, Preußen und wir, jest fogar weniger als zuvor unabhängig find von ber Anlehnung an bas Ausland, heiße es Rugland ober Italien. Aber bieß ift bas Ungluck für uns; in der Stellung des Imperators verbessert die Thatsache nichts.

Frankreich muß seine Armee verdoppeln, es muß 1,200,000 Mann gerüsteter und geübter Soldaten aufstellen, es muß mit andern Worten fast sämmtliche wehrsähigen Männer des Landes ausheben — bloß zu dem Zwecke der Vertheidigung und um Frankreich "vor einer fremden Invasion sicher zu stellen." Das allein ist genug um die Lage des Imperators zu charakterisiren, es bedarf weiter nichts. Der Plan worzach das französische Heer verdoppelt werden soll, ist bereits sestgestellt und proklamirt; die Nation ist längst vorbereitet auf die enormen Auslagen und Opfer welche ihr von der nesten Heeresverfassung aufgeladen werden müssen, wenn man sich auch die Zisser noch nicht auszusprechen getraute; und

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ¥H                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| VIII   | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Seite                     |
| AIII.  | Briefe bes atten Solbaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                           |
|        | III. Militärischer Andblid auf ben jungfte<br>IV. Der Arieg auf öfterreichischer Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 139<br>1 <b>52</b><br>177 |
| ****   | المنافق المناف |                               |                           |
| XIV.   | Der Berth ber Lebensverficherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |
|        | Beitrag gur focialen Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                           | . , 161                   |
| XV.    | Bur Arbeiter-Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .•                            |                           |
|        | Einige Bemertungen gu ben "Apho<br>aber bie focial-politifche Bewegung" &<br>heft 5 ber hiftorpolit. Blatter (Fortf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Band 57                       |                           |
|        | delt 3 per Cilior:sborn. Smitet (Bott)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •)- •                         | 176                       |
| XVI.   | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                             | ,                         |
|        | V. Die Rritit bes "Erfolge" für Deutschle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and unb                       |                           |
|        | Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 196                       |
| 1      | VI. Schluswort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 207                       |
| XVII.  | Abraham a Sancta Clara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                           |
|        | Rach Th. von Karajan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             | 212                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                           |
| XVIII. | Chriftus in Bien öffentlich verspieen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                           |
| XIX.   | Florian Geper im Bauerntrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                           |
|        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b>                      |                           |
|        | Gine hiftorifche Betrachtung mit afthetifche<br>gloffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 241                       |
| XX.    | Dr. Schröbl über ben Rirchenftaat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                           |
| XXI.   | Bur Gefchichte ber Rangelberebfamteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , •                           | ·,                        |
|        | Die fatholischen Ranzelrebner Deutschlar<br>ben brei letten Jahrhunberten. Bon Dr<br>Brifchar. Erfter Banb. Die Rang<br>ner bes 16. Jahrhunberts. Schaf<br>hurter 1867. (XVIII und 914 G. 4 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3. N.<br>gélred:<br>Mausen. | <b>290</b>                |

| ,                  | a live o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXII.              | Beitlaufe.<br>Die "Rronung bes Gebaubes" jenfeits bes Rheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304   |
|                    | we work with the second of the | -     |
| ` XXIII.           | Bar Shakespeare Katholik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                    | 3meiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 321 |
| : ·i <b>xx</b> ıv. | Ueber Mugichriften, vorzugeweife im fiebenjahrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                    | Ariege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342   |
| xxv.               | Culturhiftorische Sfizzen aus Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                    | Reue Folge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                    | I. Die Aefthetit am papftlichen Gofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349   |
| XXVI.              | Eine pabagogifche Realencyflopabie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ;                  | Realencytlopable bes Erziehunges und Unterrichtes<br>wesens nach fatholischen Principien. Gerausges<br>geben von h. Rolfus und A. Pfifter. Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                    | 1863—1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359   |
| XXVII.             | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                    | Der Ausgleich mit Ungarn und ber neusöfterreichische<br>Dualismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366   |
| XXVIII.            | RemoirensLiteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                    | Fr. v. b. Erend's Ergablung feiner Bluchtver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                    | fuche aus Magbeburg. herausgegeben von 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                    | Besholbt. Dresben 1866. — Dentwürdigfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                    | aus bem Leben bes Freiherrn Friebrich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                    | ber Trend. Gelle 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387   |
| XXIX.              | Bar Chatespeare Ratholit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                    | 3weiter Artifel (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303   |
| XXX.               | Bur Arbeiter-Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                    | Einige Bemerkungen gu ben "Aphorismen<br>über bie focial spolitifche Bewegung" Banb 57<br>Deft 5 ber hiftor.spolit. Blatter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

|          |                                                                                                                                                 | 13,   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | IX. Exempliftation einer handwerterechtlichen . Ges                                                                                             | Seite |
|          | richtsbarleit                                                                                                                                   | 415   |
|          | X. Schlufwort                                                                                                                                   | 438   |
| VVVI     |                                                                                                                                                 |       |
| XXXI.    | Bur Runftgefcichte.                                                                                                                             |       |
|          | Biblia Pauporum. Rach bem Original in ber<br>Lyceumsbibliothet ju Conftang herausgegeben und<br>mit einer Ginleitung begleitet von Pfarrer Laib |       |
|          | und Defan Dr. Schwarz. Zürich, Borl 1867                                                                                                        | 445   |
| XXXII.   | Euboria von Grafin Sahn-Sahn.                                                                                                                   |       |
|          | Guboria, bie Raiferin. Gin Beitgemalbe ans bem                                                                                                  |       |
|          | funften Jahrhundert von 3ba Grafin Sahn :                                                                                                       |       |
|          | Dabn. Maing, Rirchbeim 1866. 3wei Banbe                                                                                                         | 450   |
| XXXIII.  | Beitlaufe.                                                                                                                                      |       |
|          | Der Bifchof von Daing aber unfere gegenwartige                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                 | . 451 |
|          |                                                                                                                                                 | . 401 |
| XXXIV.   | Der mobern:liberale Staat und ble Rirche.                                                                                                       |       |
|          | Aus Baben.                                                                                                                                      |       |
|          | I. Phyfiognomie bes "mobernen Staats"                                                                                                           | 170   |
|          | II. Die Theologie bes mobernen Staats                                                                                                           | 472   |
| I        | II. Die Bolitit bes mobernen Staats                                                                                                             | 482   |
|          |                                                                                                                                                 |       |
| XXXV.    | Das Berficherungewefen                                                                                                                          | 490   |
|          |                                                                                                                                                 |       |
| XXXVI.   | Die italienischen Benebiftiner:Rlofter                                                                                                          | 498   |
| vvvvii   | GiA wife of maintain                                                                                                                            |       |
| XXXVII.  | • 11-4-                                                                                                                                         |       |
|          | Dle Bahl bes Königs Abolf von Naffau (1292)                                                                                                     |       |
|          | von Dr. Leonard Ennen, Köln 1866 .                                                                                                              | 518   |
| XXXVIII. | Beitlaufe.                                                                                                                                      |       |
|          | Aphorififche Bemertungen aber bie focialen Erbs                                                                                                 |       |
|          | beben im Staat und ber Gefellicaft Englands                                                                                                     | 522   |

Die Wirkung liegt nun vor und wird fich balb aller Welt manifestiren. In Defterreich spricht man ungenirt vom Staatsbankerott; für Italien, bas zu Schanben regierte inbuftrielose Land, sieht Niemand mehr einen andern Auswea: Rufland verbeckt muhfam die Töbtlichkeit seiner finanziellen Leiben; bie immense Schulb Norbamerita's ist solange nicht gesichert ehe sich auch bie Sublanber zu berfelben bekannt haben, und inzwischen brudt fie jebenfalls centnerschwer auf alle europäischen Bapiere. Gin allgemeiner Bantbruch brobt mit einem Elend wie es die civilifirte Welt noch nicht ge-Inzwischen macht ber Wiener Credit mobilier seben bat. taum mehr 5 Broc., während die Attien feines Barifer Borbilbs, ber glorreichen Schöpfung bes Imperators, von ber bivibenbenfüchtigen Bourgeoisie vor gehn Jahren um 15 bis 1600 Fr. getauft, jest auf 600 gefunten und selbst biefür bie Binsen nicht mehr fraglich find.

Unter so schweren socialen Uebeln leibenb und von unsgleich schwerern bedroht, soll nun das französische Bolk dem Imperator doppelt so viel Soldaten stellen als bisher. Und wozu? Vielleicht um die dreisache Schmach zu rächen über die jeder Franzose in innerster Seele ergrimmt? Ei bewahre! Der Imperator will die dreisache Schmach vorerst ruhig über sich ergehen lassen, doch aber nocheinmal so viel Soldaten haben!

Dem präsidirenben' Schneibergesellen in Washington hat er bemüthig versprochen wie ein begossener Pubel aus Mexiko bavon zu lausen, und er bittet aus Leibeskräften um schön Wetter, weil es ihm beim besten Willen nicht möglich sei, so rasch als die Prahlhansen der Unions Regierung wollen, die beschimpsten Fahnen Frankreichs aus dem Lande Montezuma's zurückzuziehen. Kommt es dem juaristischen Gesindel das sich durch Tausende von nordamerikanischen Zuzüglern verstärft sieht, am Ende noch bei die retirirenden Franzosen zum Einen Theil zu massacriren und zum andern Theil buch-

stäblich über die Küste zu werfen: so wird es der gewaltige Eissar an der Seine sich gesallen lassen müssen. Wie ein Berbrecher zieht er sich aus der großen Zutunstöstellung der "lateinischen Race" in Merito zurück, deren vollständig gesicherte Zutunst er noch in seiner Thronrede vom 22. Januar 1866 glänzend ausgemalt hat, mit der lockenden Bersicherung daß der Handel zwischen Frankreich und Merito bereits von 21 auf 77 Millionen gestiegen sei. Prévoir c'est gouverner: hat eine Thronrede des Mannes im J. 1859 gesagt; soll das wahr seyn, dann ist Napoleon III. fortan regierungszunsähig.

Die zweite Schmach: er zieht mit leeren Hanben aus Italien und aus bem Romischen ab. Er überläßt bie Beltstellung in Mitte ber Halbinsel ohne jede Entschädigung jener Florentiner Regierung, welche soeben in zwei Schlachten ju land und zur See von ben Desterreichern flägliche Rieberlagen erlitten hat. Er gibt ben heiligen Stuhl ber blauen wie der rothen Revolution Preis. Er hat Tausende von Menschenleben aus seinem Bolte, er hat hunderte von Millionen geopfert, zu welchem Zwecke? Um an biesem vereinigten Italien eventuell für Preußen und Rugland ober England einen nicht zu verachtenden Alliirten — gegen Frankreich zu erschaffen! Auf "Dankbarkeit" gegen ihn und Frankreich wird fich boch wohl am Tuilerien-Hofe Niemand Rechnung machen, nachbem es ja allenthalben ein öffentliches Geheimniß ift, daß Er eine solche Entwicklung ber italienischen Dinge entschieden nicht gewollt hat. Sonbern ein breigetheiltes Italien wollte er: in der katholischen Mitte den unbeschränkten frangofischen Ginfluß und im Guben wo möglich eine napoleonische Dynaftie. Und nun nicht einmal eine Entschädigung in Ligurien ober mit ber farbischen Insel! Bußte man sonft gar nichts über bie gescheiterten Plane bes Imperators und über das erstaunliche Kiasto seines politischen Rationalisius, so wäre bas schon genug um bie allmählig ganz Frankreich

beschleichenbe Empfindung zu rechtfertigen: "Der große Hans, ach wie so klein!"

Aber man wird vielleicht sagen: ber heilige Vater sei ja in feinem gegenwärtigen Besit burch ben unter ber Garantie Frantreichs ftehenben Bertrag vom September 1864 ficher gestellt. Als sichtbares Zeichen biefer Protektion sollte fogar bie fromme Raiserin, bie schone an ben alten Abenteurer vertuppelte Spanierin — nach Rom und zu ben Jugen bes heiligen Baters wallfahren. Gehr wohl! Aber mehr als eben bas, baß er jest in taufend Aengsten seine eigene Gemablin au einer fabenscheinigen Komodie hergeben wollte, hat uns felbst ber nieberträchtige Verrath von Castelfibarbo nicht entruftet gegen ben Dlann, beffen unwurdiges Joch bie vom Blobfinn bes burgertoniglichen Liberalismus tobtgebette frangösische Ration bis auf Weiteres noch tragen muß. 3uawischen geht die Kaiserin nicht nach Rom, warum? Weil man am napoleonischen Sofe nichteinmal mehr ben Muth findet gegen ben Willen ber Club = und Borfenmachte bie traditionelle Politik Frankreichs als Komodie ber Welt vorauspielen.

Ich spreche nicht gern von den italienischen Dingen. Ich habe ein großes Convolut von Collektaneen über Italien seit drei Jahren vor mir liegen; aber es ekelt mich an darnach zu greisen, als müßte ich meine Hand in ein Krötennest hineinstecken. Papst Pius IX. hat eine erhabene Haltung inmitten dieser Welt von Verrath, Lüge und unerhörter Heuchelei bewahrt; unzugänglich allen Rathschlägen diplomatischer Feigheit oder Klugheit harrt er auf seinem Posten an St. Peters Grab aus wie ein Held, und wartet die seine Feinde ihre eigenen Verträge auch an ihm wieder brechen werden. Dieselben Mächte, welche den von ihnen selbst mit Desterreich geschlossenen Züricher-Vertrag frech mit Füßen getreten haben, wagten es als Garantie dem heiligen Stuhl

einen unter sich stipulirten Vertrag anzubieten, von dem der italienische Paciscent noch dazu selber zum voraus sagte, daß die "fortschreitende Civilisation" auch darüber hinwegzehen werde. Papst Pius hat zu dem Handel nicht ja und nicht nein gesagt; er läßt es einsach darauf ankommen, um dem Geheimniß der Bosheit wenn es sich vollendet, nicht die leiseste Ausrede übrigzulassen. Die Flotten=Unsammlung vor Civitavecchia deweist jedenfalls, daß auch heute noch der Stuhl des Statthalters Christi nicht ohne gewaltige Erschützterung der Welt könnte weggeblasen werden, und will die Florentiner Regierung, oder kann sie als Sklavin der revolutionären Parteien, heute oder morgen den Vertrag nicht halten: dann wird der Herrscher auf dem Tuilerien=Throne übler daran senn als der heilige Vater auf der Flucht oder in der Gesangenschaft der garibaldischen Sette.

Es taucht jest wieder wie schon früher bas Gerücht auf: man fei zwischen Baris und Florenz einverstanden ben jesigen Bapft in Ruhe zu laffen bis an feinen Tob, ben man bereits vor vier Jahren nur mehr als die Frage einiger Bochen erklart hat. Dann aber folle unter bem Schatten ber italienischen Bajonette ein neuer Papft gewählt werben, ber mit sich reben lassen werbe. Es steht bahin wie ein solcher Blan mit bem Charakter bes Conclave sich verträgt; aber es fteht noch mehr babin, ob die zwei Intereffenten fo in's Un= fichere hinein zu warten vermögen: Italien bas nach ber Aussage seiner beften Freunde bicht am Rande einer focialen Umwälzung fteht, und ber Imperator ber um jeden Preis ines Erfolges bebarf und ber Befreiung aus feiner ichweben= ben Bein. Die Erwartung eines neuen Conclave befreit ihn wn ber Berantwortung nicht nur nicht, sondern die revolutionaren Barteien Staliens werben wuthend fenn über ben ihnen auferlegten Zwang, und wollte ber Mann heute ober morgen feine britte Schmach gegen Breugen rachen, fo konnte es sehr leicht kommen, daß zu ber preußisch=russischen Allianz weniger als Obscurant, in einem Hirtenbrief geäußert, ber überhaupt ein entseter Aufschrei ist über die handgreistich hervortretenden Symptome der Anarchie in der ganzen physischen und moralischen Welt. Der frivole Liberalismus schlug ein Hohngelächter auf über eine solche Ideenassociation die das Unheil in der materiellen und in der geistigen Welt sich in Wechselwirtung zu denken wagt\*). Aber die Hand auf's Herz, wer ist denn eigentlich im Stande zu läugnen, daß die Aussichten auf die nächste Jukunft dreier Welttheile schrecklich sind und die moralisch-politische Aussösung im alten Europa insbesondere ihren Höhepunkt erstiegen hat, auf dem es kein Aushalten mehr gibt?

Die großen Weltmächte haben bas nicht gewollt: es ist gewiß. Denn selbswerständlich konnten sie nicht aus freien Stücken in eine Lage gerathen wollen, in der sich nun keine mehr zu helsen weiß. Sie alle haben sich die Dinge ganz anders gedacht als dieselben gekommen sind; sie glaubten jeden Augenblick Herr der Bewegung zu bleiben zu der sie seit 1850 den Impuls gegeben. Am zuversichtlichsten pochte der französische Imperator in der Hosffart seines politischen Rationalismus auf die Unsehlbarkeit seines Systems; don dem Augenblicke an wo er allem Recht und allen Berträgen mit Ersolg den ersten Fußtritt versetzt hatte, machte er die Miene als wenn er im Namen der "großen Nation" Himmel und Erde regiere. Aber Gott läßt sich nicht spotten! Die Lüge kann vorübergehend glänzenden Ersolg verleihen, aber zulett rächt sie sich um so furchtbarer an ihrem Ur-

Dupanloup's hirtenbrief ift in beutscher Uebersehung erfchienen: "Die Uebel und die Zeichen ber Zeit." Paffau, Deiters 1866. — Soeben hat ber hochwärdigfte Berfaffer fein Thema auch noch weiter ausgefährt in ber neuen Schrift: "L'Atheisme et le peril social." Paris, Donniol 1866.

heber. Das ist das Schicksal bes Napoleoniden gewesen und es wird sich für ihn nicht mehr andern.

Wir fangen mit ihm unsere Betrachtung an. Denn wie in seinem Aufgang so ist er jest in seinem Riebergang ber Angelpunkt ber europäischen Geschicke. Er hat fünfzehn Jahre lang biese Rolle gegenüber Desterreich gespielt, wie er sich jest ber preußischen Monarchie gegenüber gestellt sieht. Waskur Gebanken mag er sich jest wohl machen über seine Herrscher Lausbahn, wenn ber Schmerz seines zerrütteten Körpers und die Verwirrung seiner gequälten Seele ihm jest am Sylvesterabend rückwärts gerichtete Meditationen erstauben? Den hohlen Schein seiner Allmacht, das muß ihm klar vor der Seele stehen, wird er nicht länger aufrecht ershalten; es handelt sich für ihn abermals um die Wahl: Alles oder Richts.

Ich sage ben hohlen Schein! Denn im Grunde war ber Nerv seiner Herrschaft schon im Jahre 1860, im Jahr bes Berraths von Castelsidardo und als er sich an dem weltzhistorischen Eckstein den Fuß geprellt hatte, unheilbar erschüttert. Er hatte da Größeres unternommen als der mosnarchischen Revolution und was nur der blutrothen zu bewältigen vergönnt ist. Doch schien er lange noch wie der gebietende Geist über den Wassern zu schweben, die dischiernde Blase im vorigen Sommer plötzlich geplatzt ist, und der Mann jetzt in so kläglicher Blöße vor aller Welt Augen steht, daß selbst sein Todseind zum Mitseid bewegt werden könnte mit der Jammergestalt des weiland Präsidentsschafts-Candidaten vom "europäischen Areopag".

Man muß sagen was wahr ist: es ist Preußens Berbienst daß die Welt endlich befreit wurde von dieser lähmens ben Sputgestalt. Befreit mit Einem Schlage und in dem Moment von vierundzwanzig Stunden von dem surchtsamen Glauben an den Imperator. In der That, ware in dem Zeitraum vom 4. auf ben 5. Juli seine Frau Kaiser ber Franzosen gewesen, wer weiß wie es heute in Europa aussähe. Jebenfalls brauchte Frankreich jeht nicht seine Armee zu verdoppeln, um das wieder einzubringen was er in jenem Momente versäumt hat, weil er nicht mehr so viel Muth hatte wie ein Weib.

Freilich ift aber bas fragliche Berbienft Preugens baburch wieder verzehrt und aufgewogen worden, daß es nicht nur im Fall ber Nieberlage felber ben Imperator angerufen haben wurde, sondern auch seinen Sieg in ber verwerflichsten Beise migbraucht hat. Richt nämlich um eine ehrliche Gini= gung im beutschenationalen Interesse herbeizuführen, sonbern bloß zur "Berftartung ber Hohenzoller'ichen Hausmacht", wie Graf Bismart felbst fich ausgebruckt bat. Diefer wortbruchigen Bergrößerungesucht haben wir es zu verbanten, bag Breugen felber und bas noch übrige Deutschland fich immer noch nicht ficher fühlen können vor ben frangösischen Attentaten, und bag beibe, Preußen und wir, jest fogar weniger als zuvor unabhängig find von ber Anlehnung an bas Ausland, beiße es Rugland ober Stalien. Aber bieg ift bas Unglud für uns; in ber Stellung bes Imperators verbeffert bie Thatfache nichts.

Frankreich muß seine Armee verdoppeln, es muß 1,200,000 Mann gerüsteter und geübter Soldaten aufstellen, es muß mit andern Worten sast sammtliche wehrsähigen Männer des Landes ausheben — bloß zu dem Zwecke der Vertheidigung und um Frankreich "vor einer fremden Invasion sicher zu stellen." Das allein ist genug um die Lage des Imperators zu charakterisiren, es bedarf weiter nichts. Der Plan worzuch das französische Heer verdoppelt werden soll, ist bereits sestgestellt und proklamirt; die Nation ist längst vorbereitet auf die enormen Auslagen und Opfer welche ihr von der nesten Heeresversassung aufgeladen werden müssen, wenn man sich auch die Zisser noch nicht auszusprechen getraute; und

alles Dieß nur zu — befensiven Zwecken. Wie lange freislich, ob nur Wochen ober Monate, nach Vollenbung solcher enormen Rüstungen die in Wassen starrende Welt sich besscheiben und friedlich durch die Lorgnette wird begassen können, das ist eine andere Frage. Den Franzosen aber wird ausbrücklich gesagt, diese ungeheure militärische Anstrengung des Landes sei durch die heutige Weltlage und allein schon um des Friedens willen geboten. Um so mehr dürsten sich die Franzosen natürlich zum Nachdenken angeregt sinden, wie denn die Dinge so gekommen und die "große Nation" in eine so unwürdige Lage gerathen sei?

Roch vor fünf Jahren war Frankreich mit einem ftebenben Seere von 600,000 Mann bie gebietenbe Macht in Europa; noch vor zwölf Monaten ruhte die Nation bei einer Friedensstärte von 230,000 Mann so sicher wie in Abrahams Schoof trot ber Berwicklung in Mexito; und jest foll es ber boppelten Heeresmacht bebürfen um nur bas Land gegen eine fremde Invasion zu vertheidigen. Freilich rebet die taiserliche Publiciftit sich auf die preußische Armeereorganisation von 1860 hinaus, burch welche an die Stelle ber alten ausfolieglich auf bem Defensivsnstem rubenben Landwehr in Breugen eine gang andere Armee, ein jum Angriff jeben Augenblick geeignetes Beer erfter Linie gefett worben fei. Aber jebes Rind in Frankreich weiß boch, bag bie Militar= Reform allein die norddeutsche Großmacht noch nicht zu einem furchtbaren Rachbarn erhoben hatte. Die Militar-Reform hatte ohne bas fernere hinzutreten besonders glud= licher Umftanbe ben Breugen nicht nur nicht zum Siege in Bohmen verholfen, sie hatte nicht einmal zu hause aufrecht erhalten werben fonnen. Ronig Bilbelm hatte trop Allem fein eigenes Wert wieber über ben Saufen werfen muffent; ober wenn nicht er, so mußte es sein Nachfolger thun.

Wer hat ihm aber jene besonders glücklichen Umstände

zugeschanzt? Niemand anders als Napoleon III. selbst. Preußen hätte den Krieg wohl unterwegs gelassen ohne die italienische Allianz, oder es wäre in den Desileen Bohmens jedensalls ganz anders empfangen worden. Zu dieser preußisch-italienischen Allianz aber haben die persiden Heiger preußisch-italienischen Imperators nicht wenig sogar direkt beigetragen. Und wäre dieß auch nicht wahr, so hätte doch unbedingt "Italien" sich mit Preußen nicht allieren können, wenn nicht der Herrscher in den Tuilerien zuvor das Reich Biktor Emmanuels und Garibaldi's durch Gewalt, Lüge und Berrath geschaffen und erhalten hätte.

Es ist also flar wie bie Sonne, warum und wozu bie Frangosen bie fur ihre socialen Buftanbe, bei bem ichwachen Boyulationszuwachs und namentlich bei bem schreienben Mangel ländlicher Arbeitsträfte, gerabezu erbrückende Laft einer verboppelten Beeres = Aufftellung übernehmen muffen. Barum? Um ben Imperator vor ben Folgen seiner eigenen revolutionaren Thorheiten und Rurgfichtigkeit zu behüten. Es ift offenbar viel weniger ber Aufschwung Preußens, als ber Ausfall ber europäischen Machtrolle Desterreichs was jest alle Länder zu enormen Waffenruftungen zwingt und ben Continent in ein großes Zeug= und Erercierhaus verwandelt. Desterreich ift ber Schlugstein bes europäischen Gleichgewichts gewesen, seine unerschütterte Macht hat — burch ihre bloße Eriftenz als moralischer Faktor — ben Gottesfrieben geboten und Frankreich so aut wie jedes andere Bolt gegen muthwilligen Angriff gesichert. Wer hat aber an diesem Schlußstein fortwährend gerüttelt und tudisch gebohrt, ohne ju bebenten bag bas ichutenbe Gewolbe auch über feinem eigenen Saupte einstürzen muffe?

Die Welt kennt den Berbrecher. Sie wird es wahrs lich noch eindringlicher erfahren was es heißt: die Macht Desperreichs sei nicht mehr zu rechnen. Der französische Im-

perator aber sagt unwillfürlich die Wahrheit, wenn er nur den Zweck der Bertheidigung als Motiv, seiner verdoppelten Heeres-Ausstellung angibt. Denn um einen Angrisstrieg mit Aussicht auf Erfolg zu beginnen gegen die siegestrunkene Wacht Preußens und die ausgeruhte Macht Rußlands — die Allianz dieser zwei Staaten liegt ja bereits in der Lust und sie ist so gewiß wie in den Sternen geschrieben — zu einem solchen Angriff sage ich, könnte doch auch die verdoppelte Heeresstärke Frankreichs nicht genügen, es müßte unbedingt die Allianz Oesterreichs hinzutreten, also derselben Macht auf deren Ruin gerade der Imperator seit zehn Jahren mit allen Teuselskünsten hingearbeitet hat.

Bas muffen fich bie Frangofen nun erft fur Gebanten machen, wenn sie biese Politit und ihre Folgen mit ben focialen Erperimenten vergleichen zu benen ber frangofische Kaiser seit 1856 gleichzeitig ben Impuls gegeben hat? Man erinnert fich boch wohl an die Geburtszeit jener Gelb= und Borjeninstitute welche Europa binnen Rurzem in ein Spielhaus verwandelten, unermegliche Summen fiktiver Werthe ichufen und alle Lander mit einem tiefen Schneefall papierner Bermögen bedeckten. Das Triumphaeschrei bes politischen Rationalismus und bes ökonomischen Liberalismus war unerhort. Jebe Warnung wurde als Blobfinn ichwachfopfiger Obscuranten und Ignoranten verlacht. Wir felbst find von ben Wiener Lehrjungen bes großen Dekonomisten an ber Seine schmachvoll abgekanzelt worben, als wir bem neugeschaffenen Universal-Luftballon papierner Werthe prophezeiten, er werbe früher ober später ein Loch bekommen und bann bie Belt mit einer socialen Gunbfluth heimsuchen. Unglud zu verhuten, mußte wenigstens bie Politit nicht anbers als mit Tangichuhen auf bem garten Teppich ber neuen Societate-Entwicklung manbeln. Anftatt beffen fuhr ber Imverator fort als wenn nichts geschehen ware, mit Reiter-Stiefeln und klirrenden Sporen barauf herumzutrampelm

Die Wirkung liegt nun vor und wird sich balb aller Welt manifestiren. In Desterreich spricht man ungenirt vom Staatsbankerott; für Italien, bas zu Schanben regierte inbuftrielose Land, sieht Niemand mehr einen andern Ausweg; Rugland verbeckt muhfam die Töbtlichkeit seiner finanziellen Leiben; bie immense Schuld Nordamerita's ift solange nicht gesichert ehe sich auch bie Sublander zu berfelben bekannt haben, und inzwischen brudt fie jebenfalls centnerschwer auf alle europäischen Papiere. Gin allgemeiner Bankbruch brobt mit einem Elend wie es bie civilifirte Welt noch nicht gesehen hat. Ingwischen macht ber Wiener Credit mobilier taum mehr 5 Broc., mahrend bie Aftien feines Barifer Borbilbs, ber glorreichen Schöpfung bes Imperators, von ber bivibenbenfüchtigen Bourgeoifie vor gehn Jahren um 15 bis 1600 Fr. getauft, jest auf 600 gefunten und felbft biefür bie Zinsen nicht mehr fraglich find.

Unter so schweren socialen Uebeln leibenb und von unsgleich schwerern bebroht, soll nun das französische Bolk dem Imperator doppelt so viel Soldaten stellen als bisher. Und wozu? Vielleicht um die dreisache Schmach zu rächen über die jeder Franzose in innerster Seele ergrimmt? Ei bewahre! Der Imperator will die dreisache Schmach vorerst ruhig über sich ergehen lassen, doch aber nocheinmal so viel Soldaten haben!

Dem präsidirenden' Schneidergesellen in Washington hat er demuthig versprochen wie ein begossener Pudel aus Mexito davon zu lausen, und er dittet aus Leideskräften um schön Wetter, weil es ihm beim besten Willen nicht möglich sei, so rasch als die Prahlhausen der Unions Regierung wollen, die beschimpsten Fahnen Frankreichs aus dem Lande Montezuma's zurüczziehen. Kommt es dem juaristischen Gesindel das sich durch Tausende von nordamerikanischen Zuzüglern verklicht sieht, am Ende noch bei die retirirenden Franzosen zum Einen Theil zu massacrien und zum andern Theil buch-

stäblich über die Küste zu werfen: so wird es ber gewaltige Casar an der Seine sich gefallen lassen mussen. Wie ein Berdrecher zieht er sich aus der großen Zutunstsstellung der "lateinischen Race" in Merito zurud, deren vollständig gesicherte Zutunst er noch in seiner Thronrede vom 22. Januar 1866 glänzend ausgemalt hat, mit der lockenden Bersicherung daß der Handel zwischen Frankreich und Merito bereits von 21 auf 77 Millionen gestiegen sei. Prévoir c'est gouverner: hat eine Thronrede des Mannes im J. 1859 gesagt; soll das wahr seyn, dann ist Napoleon III. sortan regierungs-unsähig.

Die zweite Schmach: er zieht mit leeren Sanben aus Italien und aus bem Romischen ab. Er überläßt bie Beltstellung in Mitte ber Halbinsel ohne jebe Entschäbigung jener Florentiner Regierung, welche foeben in zwei Schlachten ju Land und zur Gee von ben Desterreichern flagliche Rieberlagen erlitten hat. Er gibt ben heiligen Stuhl ber blauen wie der rothen Revolution Preis. Er hat Tausende von Menschenleben aus seinem Bolte, er hat Sunberte von Millionen geopfert, zu welchem Zwecke? Um an biefem vereinigten Italien eventuell für Preußen und Rugland ober England einen nicht zu verachtenben Alliirten — gegen Frankreich zu Auf "Dankbarkeit" gegen ihn und Frankreich erichaffen! wird fich boch wohl am Tuilerien-Hofe Niemand Rechnung machen, nachbem es ja allenthalben ein öffentliches Beheimniß ift, bağ Er eine folche Entwicklung ber italienischen Dinge entschieben nicht gewollt hat. Sonbern ein breigetheiltes Italien wollte er: in ber tatholischen Mitte ben unbeschräntten frangofifchen Ginflug und im Guben wo möglich eine napoleonische Dynastie. Und nun nicht einmal eine Entschäbigung in Ligurien ober mit ber farbischen Insel! Wüßte man sonst gar nichts über bie gescheiterten Plane bes Imperators und über bas erstaunliche Fiasto seines politischen Rationalismus, so ware bas schon genug um bie allmählig ganz Frankreich

beschleichenbe Empfindung zu rechtfertigen: "Der große Hans, ach wie so klein!"

Aber man wird vielleicht sagen: ber heilige Vater sei ja in seinem gegenwärtigen Besitz burch ben unter ber Garantie Frankreichs ftehenden Bertrag vom September 1864 ficher gestellt. Als sichtbares Zeichen biefer Protektion follte fogar bie fromme Raiserin, bie schone an ben alten Abenteurer verfuppelte Spanierin - nach Rom und zu ben Rugen bes heiligen Baters mallfahren. Gehr mohl! Aber mehr als eben bas, bağ er jest in taufend Aengsten seine eigene Gemablin ju einer fabenscheinigen Romobie bergeben wollte, bat uns felbst ber nieberträchtige Berrath von Castelfibarbo nicht ent= ruftet gegen ben Dann, beffen unwurdiges Joch bie vom Blobfinn bes burgerkoniglichen Liberalismus tobtgehette französische Ration bis auf Weiteres noch tragen muß. Inzwischen geht bie Raiserin nicht nach Rom, warum? man am napoleonischen Sofe nichteinmal mehr ben Muth findet gegen ben Willen ber Club = und Borsenmachte bie traditionelle Politit Frankreichs als Komodie ber Welt vorzuspielen.

Ich spreche nicht gern von den italienischen Dingen. Ich habe ein großes Convolut von Collektaneen über Italien seit drei Jahren vor mir liegen; aber es ekelt mich an darnach zu greisen, als müßte ich meine Hand in ein Krötennest hineinstecken. Papst Pius IX. hat eine erhabene Haltung inmitten dieser Welt von Verrath, Lüge und unerhörter Heuchelei bewahrt; unzugänglich allen Rathschlägen diplomatischer Feigheit oder Klugheit harrt er auf seinem Posten an St. Peters Grab aus wie ein Held, und wartet die seine Feinde ihre eigenen Verträge auch an ihm wieder brechen werden. Dieselben Nächte, welche den von ihnen selbst mit Desterreich geschlossenen Züricher-Vertrag frech mit Füßen getreten haben, wagten es als Garantie dem heiligen Stuhl

einen unter sich stipulirten Bertrag anzubieten, von bem ber italienische Paciscent noch bazu selber zum voraus sagte, bağ bie "fortschreitenbe Civilisation" auch barüber hinmeageben werbe. Papft Bius hat zu bem handel nicht ja und nicht nein gesagt; er lägt es einfach barauf antommen, um bem Geheimnig ber Bosheit wenn es sich vollenbet, nicht bie leiseite Ausrede übrigzulaffen. Die Flotten = Unsammlung vor Civitavecchia beweist jedenfalls, daß auch heute noch ber Stuhl bes Statthalters Christi nicht ohne gewaltige Erschütz terung ber Welt konnte weggeblasen werben, und will bie Florentiner Regierung, ober tann fie als Stlavin ber revolutionaren Parteien, heute ober morgen ben Bertrag nicht balten: bann wird ber Herrscher auf tem Tuilerien : Throne übler baran senn als ber heilige Bater auf ber Klucht ober in ber Gefangenschaft ber garibalbischen Gette.

Es taucht jest wieder wie schon fruher bas Gerücht auf: man sei zwischen Paris und Florenz einverstanden ben jetigen Bapft in Rube zu laffen bis an seinen Tob, ben man bereits vor vier Jahren nur mehr als bie Frage einiger Bochen erklart bat. Dann aber folle unter bem Schatten ber italienischen Bajonette ein neuer Papft gewählt werben, ber mit sich reden lassen werbe. Es steht dahin wie ein solcher Blan mit bem Charafter bes Conclave fich verträgt; aber es fteht noch mehr babin, ob bie zwei Intereffenten jo in's Unfichere binein zu warten vermögen: Italien bas nach ber Aussage seiner beften Freunde bicht am Rande einer socialen Umwälzung fteht, und ber Imperator ber um jeden Preis eines Erfolges bebarf und ber Befreiung aus feiner ichwebenben Bein. Die Erwartung eines neuen Conclave befreit ihn von ber Berantwortung nicht nur nicht, sonbern bie revolutionaren Barteien Italiens werben wuthenb fenn über ben ihnen auferlegten Zwang, und wollte ber Mann heute ober morgen feine britte Schmach gegen Preugen rachen, fo tonnte es fehr leicht tommen, daß zu ber preußisch=ruffischen Allianz

abermals die italienische hinzuträte, um Frankreich im Rücken zu bedrohen und nicht nur Rom sondern auch Rizza und Savonen wieder zu holen.

In so unabsehbare Schwierigkeiten hat ber gekrönte Politiker ber "mobernen Civilisation" sich hineingeritten und so rasch ist er um seinen Nimbus gekommen, ber vor zwölf Wonaten selbst bem verwegenen Minister in Berlin imponirt hat und jetzt gerade von bem Repräsentanten ber weiland verachtetsten Großmacht am empfindlichsten sich genarrt sieht.

Graf Bismark hat vor bem Krieg, so gut wie Desterreich nach ber Schlacht von Königsgrät, für ben Fall ber Niederlage an die Hereinziehung Frankreichs gedacht und für ben Fall gewisse Bersprechungen in Bezug auf das Gebiet ber "natürlichen Grenzen" gemacht. Als dann Preußen seinen Sieg mit Heißhunger benütte, um die "Hohenzollersche Hausmacht" durch Annerionen zu verstärken, und als hierauf der französische Unterhändler die fraglichen Compensationen in Erinnerung brachte, da erhielt er zur Antwort: "nun wir Sieger sind ohne fremde Hüsse, wird nichts gegeben und wir haben auch sur diesen Fall nichts versprochen!" Das ist kurzegesagt das Finale ter Blamage die dem Imperator von Preußen begegnet ist.

In ben Augen ber Franzosen verliert wie recht und billig das Fiasko nichts von seinem empörenden Charakter durch die Einrede, daß Preußen ja doch beim Prager Frieden dem französischen Ginkluß weiten Spielraum gelassen habe. Die Franzosen wissen so gut wie alle Welt, daß man in Prag nur einen zweiten Züricher Frieden geschlossen hat, daß der projektirte Süddund auf's Haar das deutsche Neapel ist und bessen internationale Existenz auf dem Papier verbleiben wird, die der nordbeutsche Cavour das letzte Blatt der deutschen Artischocke zu verzehren belieben wird. Kurz, die Franzosen sehen ganz richtig voraus, daß es auf dem

bisherigen Wege ihrem Imperator mit ben beutschen Dingen gerade so mißlich und widerwärtig ergehen wird wie mit den italienischen; und sie wissen sehr wohl, um wie viel gefährslicher ein einheitliches Deutschland im Vergleich zum einheitslichen Italien ist.

Giner folden Entwicklung zu wehren um jeben Breis, braucht nun der Imperator die verdoppelte Armee. Aber er barf ben Zweck wofür vor sechs Moanten eine rafche Beweaung an ben Rhein sicherlich genügt hatte, nicht einmal eingestehen, ehe er auch noch ber nöthigen Alliangen versichert ift. Es bleibt baber abzuwarten, wie er es mit biefem Berstedensspiel fertig bringen wird die Frangosen in ben fpaniichen Stiefel bes Militarftaats nach preußischem Mufter einjufchnuren. Schon haben fich auch wieder Stimmen vernehmen laffen welche bie herstellung ber constitutionellen Regierung zur Bebingung machen mochten, weil ja bie "freieften Burger" auch bie beften Golbaten lieferten. ob ber parlamentarische General Lamarmora bei Custozza glangend gefiegt, und Graf Bismart mit ben liberalen Bourgeois welche ungefahr fo viel Friedens : Betitionen unterzeichnet hatten als ber König Wilhelm Solbaten auf Beine brachte, bie bobmischen Erfolge gewonnen batte! Doglich indeß, daß an ben Imperator abermals die Berfuchung berantritt, burch liberale Concessionen sich aus ber Roth berauszuhelfen. Geschähe bas, jo burfte fich alle Welt bazu insoferne gratuliren, als man bann balbigft mußte woran man ift. Der Rabifalismus wurde bann ohne weitere Umschweife bie Herrschaft antreten, die ihm unfehlbar wieber bevorsteht an ber Spipe ber "großen Ration".

Rebenbei gesagt ist es boch sehr merkwürdig: bie liberalen Setten sind außer sich vor Jubel über das nahe Ende der weltlichen Macht des Papstes womit sie b ig der Rirche selbst identificiren; und

bes Liberalismus die unmittelbare Folge bavon ware. Der Imperator ift die einzige Stupe welche ber herrschenben Bourgeoisie noch übrig ist; fällt er, bann werben sich die Länder Europa's vertheilen unter die Botmäßigkeit bes Radikalismus und bes militärischen Cafarismus. Selbst England, bie insulare Heimath ber liberalen Propaganda, steht bereits - vielleicht murben wir beffer fagen: enblich - vor biefer Alternative; wir werben auf biefes vielsagenbe Zeichen ber Zeit bemnachft naber eingehen. In Deutschland aber tommt es ichon vor, baß liberale Stimmen in liberalen Organen ben Grafen Bismart lobpreisen, weil er jenes liberale Parteiwesen berabgebruckt habe, mit bem Breugen niemals bie großen Erfolge ber nationalen Sbee erreicht haben murbe, fonbern woburch Breugen sammt Deutschland in ben Abgrund geführt worben Wahr ift's; aber wer hatte eine folche Sprache por sieben Monaten für möglich gehalten? Laffe man nun erst ben Imperator bie Rraft verlieren jum Schute ber Bourgevifie mit Gewalt ben Rabitalismus nieberzuhalten, lasse man nur sein Regiment sturzen: so wirb man balb feben, welche von ben großen firchlich politischen Parteien bes Tages am übelften baran ift. Gerabe bie pruntvollste und übermuthigste, bie bes Liberalismus; mahrend sie sich auf allen Puntten Sieger wähnt, hängt ihr Schicksal an einem Saar und wird fie fich wie zwischen zwei Daublfteinen befinden, sobald bas Gebrange zwischen Rabitalismus und Militarbespotismus anhebt.

Es ist ganz falsch, wenn man Napoleon III. so gerne als Gegensatz des Liberalismus auffaßt, weil er dem Unfug der parlamentarischen Regierung Frankreichs sein Ende gemacht hat. Im Gegentheil; er hat sich als das erleuchtete Collektiv-Auge

<sup>+)</sup> Allg. Beitung vom 18. Dez. Beilage.

alles Dieß nur zu — befensiven Zwecken. Wie lange freislich, ob nur Wochen oder Monate, nach Vollenbung solcher enormen Rüstungen die in Wassen starrende Welt sich besscheiden und friedlich durch die Lorgnette wird begassen können, das ist eine andere Frage. Den Franzosen aber wird ausbrücklich gesagt, diese ungeheure militärische Anstrengung des Landes sei durch die heutige Weltlage und allein schon um des Friedens willen geboten. Um so mehr dürsten sich die Franzosen natürlich zum Nachdenken angeregt sinden, wie denn die Dinge so gekommen und die "große Nation" in eine so unwürdige Lage gerathen sei?

Roch vor fünf Jahren war Frankreich mit einem stehenben heere von 600,000 Mann bie gebietenbe Macht in Europa; noch vor zwölf Monaten ruhte die Nation bei einer Friedensftarte von 230,000 Mann so sicher wie in Abrahams Schoof tros ber Berwicklung in Mexito; und jest foll es ber boppelten Heeresmacht bedürfen um nur bas Land gegen eine frembe Anvasion zu vertheibigen. Freilich rebet bie taiserliche Publiciftit sich auf die preußische Armeereorganisation von 1860 hinaus, burch welche an die Stelle der alten ausfolieglich auf bem Defensivstyftem rubenben Landwehr in Breugen eine gang andere Armee, ein jum Angriff jeben Angenblick geeignetes Beer erfter Linie gefett worben fei. Aber jebes Rind in Frankreich weiß boch, bag bie Militar= Reform allein bie nordbeutsche Großmacht noch nicht zu einem furchtbaren Rachbarn erhoben hatte. Die Militar-Reform hatte ohne bas fernere hinzutreten besonders glud= licher Umftanbe ben Preugen nicht nur nicht jum Siege in Bohmen verholfen, fie hatte nicht einmal zu Saufe aufrecht erhalten werben tonnen. Ronig Wilhelm hatte trop Allem fein eigenes Wert wieber über ben Saufen werfen muffent; ober wenn nicht er, so mußte es sein Nachfolger thun.

Wer hat ihm aber jene besonders glücklichen Umstände

mit Ausschluß Defterreichs und ohne die praliminirte Bevorzugung Baperns, eingelaben, fo ware ber Wunsch Befehl gewesen und man hatte jest in Berlin taum einen ernstlichen Reind in Deutschland. Gine beutsche Nationalversammlung wurde heute schon tagen, und sie wurde das scheelsuchtige Ausland in Respett zu erhalten wissen. Der Imperator wurde es schwerlich gewagt haben die Verdoppelung seines Beeres zu beschließen, und batte Breugen feine erbruckenbe Militarlaft fogar noch reducirt, die beutschen Granzen batten boch nichts zu beforgen gehabt vor Frankreich, ichon beßhalb nicht weil es unter folden Bebingungen leicht gewesen ware Defterreich von ber frangofischen Alliang abzuhalten. So hatte ber Sieg Preugens immer noch jum verhältnißmäßigen Beile Deutschlands und im nationalen Interesse Aber bie heißhungrigen Annexionen ausschlagen können. haben Alles verborben, und wenn nicht jebe Boraussicht täuscht, so dürfte auch Preußen keine Ausnahme unter ben großen Rachten ber Gegenwart machen, welche gang anberswohin gekommen sind als wohin sie kommen wollten.

Die Apologeten ber preußischen Hausmachts-Politik verwickeln sich in sonderbare Widersprüche. Sie weisen einersseits auf die dringenden politischen Rücksichten, d. i. auf die bedrohliche Stellung Frankreichs und Außlands hin, wodurch Preußen gezwungen worden sei die Mainlinie nicht zu überschreiten und überhaupt den Frieden von Prag auf die von Frankreich vorgezeichneten Grundzüge zu bauen. Anderersseits behaupten dieselben Leute, daß Preußen mit voller Zusversicht auch einem Angriff Frankreichs zu begegnen bereit gewesen, und sich start genug gefühlt hätte die Kampflinie sosort von Mähren dis in die Rheingegenden zu erstrecken. In Wahrheit ist dieß eine leere Prahlerei. Preußen sürchtete nichts mehr als eine Verlängerung des Kriegs, wie denn für die Natur der preußischen Heeresversassung seber sich in die Länge ziehende Krieg an sich höchst gesährlich sehn muß.

Um diese Gefahr zu vermeiden, ließ man zunächst dem französlschen Bermittlungsbrang das bereitwilligste Entgegenkommen angedeihen. Hätte der Imperator sich nur dis zu
einer brohenden Demonstration erwannt, so wurde man ihm
ohne Zweisel noch größere Concessionen gemacht haben. Als
sich dann aber herausstellte, daß der Mann in perplerer Beichlußunfähigkeit den rechten Moment völlig versäumt habe,
da griff man in Berlin eilsertig zum Annexiren, als wollte
man sagen die Gelegenheit zum Ginsacken durfte nicht gleich
wiederkehren, und den französischen Mahner ließ man mit
leeren Händen abziehen.

Wer die Folge dieser Politik macht sich bereits geltenb. Man hat das Wert unfertig im Stiche gelassen und mit bem wachsenden Gefühl der Unficherheit verbindet sich die Bewißheit, daß die blutige Arbeit bald von vorne angefangen werben musse. Preußen hat sich im vorigen Sommer nach einem fünfzigjährigen Frieden als die best ausgeruhte Macht in Europa zu gewaltigen Schlägen erhoben. Aber etwas Anderes ist es mit einer auf die allgemeine Wehrpflicht gegrundeten Armee schon nach einem Berlauf von Monaten wieber loszuschlagen. Dieg und nichts Anderes verlangen alle die, welche sich in Deutschland Freunde Preußens nennen. Denn sie alle forbern ungeftum, daß Preußen die nationale Ibee sofort sich erfüllen lasse, was der sichere Krieg mit Frankreich wäre, und wohl nicht mit Frankreich allein. langer andererseits die Berliner Regierung sich besinnt, besto mehr wird ber nimbus erblassen, selbst bei ihren Freunden.

Ueberbieß hat inzwischen die annerirende HausmachtsPolitik dem eigenen Staatskörper einen Krankheitsstoff eingeimpst der jest schon die giftigen Schwären an die Oberstäche treibt und Uebel aus Uebelm zeugend fortschreiten wird. Wenn man sich in Berlin damit beschwichtigt, daß die Neu-Annerirten sich bald so gut in ihr Schicksal finden und loyale Preußen werden würden wie seit 1815 die Rheinländer, so dürfte darin eine gefährliche Verkennung der Zeiten und der Umsstände liegen. Je stärker sich aber der leidenschaftliche Haß gegen die preußische Botmäßigkeit in Hannover, Hessen, Franksturt manisestirt und sogar zu Gewaltmaßregeln zwingt, desto mehr wird der Haß gegen Preußen im übrigen Deutschland genährt werden. Deutschland ist eben nicht Jtalien.

Wollte ober konnte sich Preußen befinitiv mit Dem begnügen was es nun halb ober ganz verschlungen hat, bann ftunbe bie Sache trop Allem nicht fo bebenklich. Aber fich fortwährend zur nationalen Ibee betennen, die beutsche Gin= heit als Pflicht und Rechtstitel anrufen, und eine solche Politik einweihen burch gewaltsame Verschlingung ber wich= tigsten Länder Rordbeutschlands, das war nach meiner festen Ueberzeugung ein unglückseliges Unterfangen. Denn auf blesem Wege Deutschland einigen heißt nichts anderes als es "Preußisch machen" und "Preußisch werben". Run hatte Deutschland vielleicht wohl ein Reich werben konnen unter ber gebornen Kührung Preußens; aber Gin Staat wird es nie werben, ob nun berfelbe Preußen, ober Deutschland beißen moge. Ich sehe barin eine so entschiebene Unmöglichkeit nicht nur aus Gründen ber internationalen Politik sondern auch aus innern Gründen, daß ich viel eher noch wenigstens vorabergehend an die Möglichkeit einer beutschen Republik glauben würde.

In der Berliner Kammer hat der Minister des Innern neulich unumwunden zugestanden, daß die preußische Politik nach außen allerdings "revolutionär" sei, nur nach innen wolle sie conservativ senn. Also vollständig schon die doppelte Moral des napoleonischen Systems. In der That hat die annerirende Hausmachts = Politik nicht nur sosort den vollen Beisall der Fortschrittspartei gefunden, sondern die Regierung hat sich durch diese Partei auch schon über ihre

uribrungliche Abficht hinaustreiben laffen. Wenn auch nicht bie volle Personalunion, so sollte boch eine Art eigener Regierung ben annerirten Länbern zugeftanben werben und bas nordbeutsche Parlament wenigstens entscheibenbes Stimmrecht haben. Erft bie Berliner Rammer hat biefes Stimmrecht in ein blog berathenbes verwandelt, damit alle Gewalt im Berliner Barlament concentrirt bleiben muffe. Balb genug wirb es bann auch beißen, daß zwei Parlamente nebeneinander, eines für 24, bas andere für 29 Millionen, ein Unfinn fet (wogegen sich auch wirklich nichts einwenden läßt) und bie Bunbes-Deputirten werben bann, bis ber gange Bunbesfput in die offene Ginverleibung ausläuft - eine Stellung in ber Berliner Rammer bekommen wie bereinft bie Siebenburger im Wiener Reicherath. Denn nicht Bunbesftaat, sonbern "Einheitsstaat" ist die Losung der Fortschrittspartei, und ein Organ ber Partei hat jungft ehrlich eingestanden, daß ihr früheres bundesstaatliches Programm eigentlich die Leute nur an der Rase herumgeführt habe, weil man eben nichts Befferes zu fagen gewußt habe \*). Deghalb, weil er zu einer solchen Entwidlung Bahn gebrochen habe, liegen jest bieselben Leute aborirend zu ben früßen bes Grafen Bismart bie aubor seinen Namen nicht nennen konnten, ohne daß ihnen ber Schaum vor ben Mund trat.

Auf bem Wege aber ben es burch bie annexirende hausmachts = Politik eingeschlagen, wird Preußen unsehlbar auf die bewaffnete Gesammtmacht Frankreichs stoßen. Dieser Zusammenstoß wird bas Signal ber letzten und größten Katastrophe rein politischer Natur in Europa senn; und in der Stunde der Krisis wird der Rus an alle übrigen deutsichen Staaten ergehen Preußen beizustehen mit aller ihrer Kraft, beizustehen zur Vertheibigung einer Politik die im

<sup>\*)</sup> Bochenblatt bes Rational Bereins vom 1. und 15. Rov. 1866.

glücklichsten Fall zur Mediatistrung der eigenen Bundesgenossen und im unglücklichen Fall zum Berkauf derselben an
das Ausland führen muß. Eine solche Stellung und Zumuthung ist sie jemals erhört worden in der Welt? Und
was sollen wir auf die Zumuthung erwidern, nachdem nun
einmal die gesammte Lage Deutschlands ihr entsprechend unerhört geworden ist? Ich meinerseits weiß nach wie vor nur
den Einen Nath: wenn unser armes Baterland nicht die
traurigsten Schicksale erleben soll, so muß Preußen den ersten
Schritt zum Bessern thun; es muß von der wortbrüchigen
"revolutionären" Hausmachts = Politik zurücklehren zu dem
ehrlichen Wege vom 10. Juni d. Is., was immer die wetterwendische Perside jener Fortschrittspartei oder der byzantinische
Servilismusihrer "conservativen" Schleppträger dazu sagen mag.

Bor einem Jahr um diese Zeit haben wir uns mit Desterreich und Preußen als den Angelpunkten der europäisschen Constellation beschäftigt, und unsere "Neujahrsklage" hat bringend die endliche großherzige Einigung der zwei Mächte über Schleswig – Holstein und zwar zu Gunsten Preußens gesordert. Unsere ganze Seschichte hätte dann eine andere Wendung genommen; der Nadikalismus und der Casarismus hätten auf Jahre hinein unsere Grenzen von innen und außen respektirt und die schwerste Krisis, die in Baris, wäre inzwischen vorübergegangen.

Jest sind Frankreich und Preußen die Angelpunkte ber europäischen Constellation; ber Casarismus hat in Preußen bereits den Thron bestiegen unter dem Namen der Hausmachts- Politik und in Paris steht der Radikalismus in socialer Rüstung an der Schwelle der Tuilerien. Man braucht in Berlin bloß fortzusahren auf dem betretenen Wege, um die Welt zu nöttigen das Studium der Lehnin'schen Weissagung von vorne anzusangen.

# Reisenotizen über Runft.

Bon Dr. A. Reichenfperger.

IV. Freiburg in ber Comeig .).

Obgleich Bäbeter gewiß ein recht praktischer Wegweiser ist, so darf man sich ihm doch, wie ich mehrsach erfahren habe, keineswegs blind anvertrauen, namentlich sobald es sich um ästhetische Dinge oder Fragen handelt. Rach seinem Handbuche zu urtheilen, wäre z. B. das schweizerische Freiburg füglich innerhalb einer Stunde zu absolviren, "so großartig die Stadt sich auch im Aeußeren darstelle". Letzeres ist allerdings in hohem Maße der Fall; bei ihrem Ansblick wird man an Luremburg und Bern erinnert, wo in ähnlicher Weise eine großartige Natur mit großartiger Kunst gewissermaßen verwachsen ist und zugleich schrosse Gegensähe dem Auge stets neue lleberraschungen barbieten.

Aber auch in seinem Inneren bietet Freiburg, bem Kunftfreunde wenigstens, bes Interessanten und Belehrenben

Bergl. bie brei frühern Artifel, velden im Breisgau, Bafel, Barid, Lugern, Dinn und Bern U. 57 heft 12,

nicht wenig. Schon bas von Babeter als "unbebeutenb" qualifizirte Rathhaus verdient naber ins Auge gefaßt zu Es ift ein malerischer, im Beginne bes 16. Jahrhunberts an die Stelle bes alten Schlosses errichteter Bau, bessen zweiseitige, fast bie ganze Lange ber Façabe einnebmende Freitreppe ihm schon einen imponirenden Charatter gewährt, während es im Uebrigen noch eine tüchtige trabitionelle Technit und wenigstens bas Bestreben tund gibt, ben Beschauer nicht burch schablonenmäßige Ginformigkeit zu er-3ch möchte wohl eine Wette barauf eingehen, baß, wenn es in Berlin zu bem fo lange icon in Aussicht ftebenden Barlamentsbaus : Baue tommen follte, ber zweifels: ohne nach ber Antite hinschielende Riefenbau, was Schonbeit betrifft, sich neben biesem tleinen Freiburger Rathbause nicht seben lassen könnte, wie viel nachte und halbnacte Götter und halbgötter ber betreffenbe Geheime Baurath auch vom Olympos her zu hulfe rufen möchte. Die in Freiburg maßgebenden Perfönlichkeiten dürften wohl geneigt senn, solche Wette anzunehmen, ba man sich bort sichtlich bemubt, in die Auftapfen ber Berliner Runftschule einzutreten, wie bieß u. A. ein antikisirender mächtiger Gas-Randelaber aus brongirtem Gugeisen und ein ehernes Standbild barthut, welches in jungfter Zeit bem Pater Girard ju Ehren errichtet worden ist - ein nicht gang angemessener Lohn, meines Beduntens, für fo viel priefterliche Singebung! Dan erzählt Sputgeschichten von Geistern, die um ihre Frevel abzubüßen, zur Mitternachtszeit in bleiernem Mantel umbergieben muffen; in folder Art ift bier ber treffliche Bater bebacht. Schon allein sein Gewand, von ber Dicke bes schwerften Rindslebers, macht ihn zu einem jebe feinere Motivirung entbehrenden, alles höheren Lebens baaren Klumpen. türlich fehlt auch bas obligate bronzefarbig angestrichene gußeiferne Gitter, mit vier Laternen an ben Eden, nicht, bamit ja bas moberne Auge volle Befriedigung findet. Ift es benn -

selbst ber besten Gesinnung nicht mehr möglich, bie after-Klaffischen Manieren ber von ihres Bolles Bergangenheit wie von ber driftlichen Kunftibee abgefallenen Bilbhauer und Maler fich vom Leibe zu halten? Es hat einen gewiffen Sinn, wenn biefe Rlaffe von Runftlern im Dienfte wn Borfen : Größen und platten, teines Aufschwunges fähigen Weltmenschen benfelben mit unverbaueten beibniiden Reminiscenzen, Faunen, Bachantinen, Cupido's und was bergleichen mehr ift, aufwarten; wer aber für Chriftenmenichen aum Breife ihrer Bortampfer Runftwerte binftellen will, follte bas atabemische Schema bei Seite laffen und fich nach Mustern aus ber Bluthezeit ber driftlichen Runft umfehen. 3m Uebrigen ift es febr erfreubier einmal ausnahmsweise einen achten freund öffentlich und bleibend burch ein Dentmal geehrt zu seben. Diejenigen welche ben Gebanken gefaßt und zur That haben werben lassen, verbienen durch solchen Att sittlichen Rutbes foviel Anerkennung, daß ber afthetische Fehlgriff baneben taum noch ins Gewicht fällt. Denn barauf tonnten fie fich im Voraus gefaßt machen, daß die große Mehrzahl ber Touristen besten Kalles achselzuckend über die "Obscuranten" lacheln wird, welche in unferer Zeit es fich haben in ben Sinn tommen lassen, vor aller Welt einem tatholifchen Briefter ein Chrenbentmal aufzurichten. Seine bemotratifche Richtung wirb, bem tleritalen Rocke gegenüber, taum als milbernber Umftand in Betracht tommen.

Auch Bäume können eine monumentale Bebeutung haben. Wie manche alte Linde ist nicht mit der Geschichte bes Ortes, in welchem sie steht, oder der Gegend rings umher, sozusagen verwachsen! Die Männer der französischen Revolution haben so etwas der Vorzeit nachgefühlt, als sie ihre Freiheitsbäume allerwärts pflanzten. Freilich wollten diese Bäume in keinem Boden Gedeihen sinden; aber auch die althistorischen sind seitdem ins Absterden gerathen; der Geist,

welcher jene gepflanzt hat, ist auch über lettere wie gistiger Mehlthau gekommen. Inmitten bes Freiburger Kathhausplates fristet noch so ein altehrwürbiger Beteran, auf vier
steinerne Pseiler seine halbverborrten Aeste stützend, bas
Leben und hält die Sage von dem Jüngling wach, welcher
bie Botschaft von der siegreichen Murtener Schlacht, einen
Lindenzweig in der Hand haltend, eiligst nach Freiburg gebracht habe und dort, von der Schlacht und dem Laufe erschödft, hingesunken und gestorben sei. Auf der Stelle, wo
er den Geist ausgad, erwuchs dann, der Sage zusolge, unser Lindendaum aus jenem Zweige. Möchte der alte Baum sich
einmal wieder in einem von ihm genommenen Zweige verschugen können und die der Baterlandsliede entsprossene Sage, den sich immer mehr drängenden neuesten Zeitungsnachrichten trozend, mit ihm sortleben!

Der in Rebe stehende Plat wird noch durch eine mit einem Simsons-Standbilde verzierte Fontane belebt, welche, aus der Renaissance-Zeit stammend, zwar kein Kunstwerk ersten oder auch nur zweiten Ranges ist, aber doch immer so ziemlich Alles in den Schatten stellt, was unsere Zeit, selbst in den bedeutendsten Städten wie z. B. in Köln, wosselbst über sämmtliches öffentliche Pumpenwerk das Gußeisen die Alleinherrschaft übt, zu produziren pslegt.

Die in ihrem gothischen Theile gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderts begonnene, dem heiligen Nitolaus geweihte Hauptkirche ist zwar kein Dom ersten Ranges, allein immershin ein imposantes Werk, welches, wenn auch nicht aus Einem Gusse, doch wie alle solche Werke des Wittelalters, im Gegensatz zu den vorchristlichen oder auf antiker Grundslage beruhenden, eine entschiedene urkräftige Individualität bekundet. Man ist heutzutage katholischer Seits vielleicht zu wenig eingebenk, wie wichtig und ruhmvoll es für die Kirche ist, innerhalb des großen allgemeinen Gesesse der insbividuellen Entwickelung möglichst viel Sptelraum zu ges

ftatten. Im Inneren erscheint ber Bau etwas gebrückt unb macht burch seine maffiven Glieberungen ben Ginbruck bes Schwerfälligen; fo ein berber Anochenban bat inbeg boch auch wieber sein Schones. Besonbers angenehm warb ich burch bas große Triumphtreuz mit ben Stanbbilbern von Maria und Johannes zu beiben Seiten, überrascht, welches von bem sogenannten, bas Chor vom Schiffe scheibenben Triumphbogen berabhangt. Ich habe schon einmal in biefen Rotizen Gelegenheit gefunden, zu bemerten, wie bie falfche Auftlarung, um überall bin freie Aussicht zu betommen. imponirenden und bebeutungsvollen and mit diesen so Trinmphfreuzen rücksichtslos aufgeräumt hat. In gar vielen Rirchen fand ich folche in einer Crupta, im Thurme ober and wohl in einer Rumpeltammer wieber, besten Falles an irgend einer mehr ober weniger paffenben Stelle als Gegenstand der Berehrung erhalten. Es ware fin lobliches Wert, ben betreffenden Rreugen ihre ursprüngliche Bestimmung aurudzugeben; bei neuen Rirchen aber follte ftets Bebacht barauf genommen werben, daß biefer Schmud ihnen nicht fehlt. Die lutherisch geworbenen Kirchen bes nordlichen Deutschlands (Lübed, Razeburg, Konigsberg, Rurnberg 2c.) bieten treffliche Muster aus ber tatholischen Zeit; auch in Belgien (Gent. Lowen 2c.) haben einige bem Ropfthum erfolgreichen Biberstand geleistet. Auf bem üblichen, meift in Farben bilblich verzierten Querbalten, welcher bie Statuen ber Jungfrau Maria und bes beiligen Johannes zu tragen pflegt, mitunter auch wohl zum Tragen von Lichtern an hohen Festtagen eingerichtet ift, befindet sich zu Freiburg die Inschrift: Glorificate et portate Deum in corpore vestro. Eine pracht= volle spätgothische Kanzel sowie ein allem Anscheine nach von berfelben Meifterhand gefertigter Taufftein, fehr tunftreiche Chorftuble mit überhängenben Balbachinen und ein großartiger, auf brei Löwen rubenber Ranbelaber wurben ichon für fich allein bem Aunftfreunde eine mäßige Reise

nach Freiburg lohnen und tonnen als Muster empfohlen Dazu tommen noch zwei, wohl gegen Enbe werben. bes 12. Jahrhunderts angefertigte, aus ber Gifterzienfer-Abtei Autrive hierhin gebrachte Medaillon = Farbenfenfter, an welchen man fo recht lernen fann, was wahrer Glasmalereis Styl ift. Allein leiber wollen nur fo Benige bieg lernen. Das beweist schon die moberne Erganzung der in Rebe stebenben Kenfter in ihren obersten Compartimenten, mehr aber noch bas in neuester Zeit zwischen bie beiben alten Fenfter gefette neue. Unter einem ichwerfälligen, überlabenen Balbachine sieht man ba bramatisch arrangirte Figuren; ein bunkelbraun, ja man barf wohl sagen schmutig bemalter Borbergrund mit grellen Durchbliden schroff contrastirent, endlich zu unterft ein grun und weiß geschachter, perspektivisch sich verjungender Fußboden, mit Ginem Worte, von oben bis unten faliche Effetthascherei, wie es fo unfere atabemifcen Maler lieben, welche felbstrerftanblich Alles beffer wissen, ale bie alten Deister, bie ja von "Att= Beichnen", Anatomie und Berspettive teine Ahnung gehabt haben. Go schlimm war es mit biesen Meistern nun boch gerabe nicht bestellt, obgleich ihnen manches von ben Sulfswissenschaften gefehlt hat, welche die große Mehrzahl unferer beutigen Runftler nicht zur hauptwissenschaft tommen laffen, zur vollen Erkenntniß bes jebesmaligen Zweckes nämlich, zur Beherrschung ber gerabe biesem Zwecke bienenben Mittel und vor Allem zu gefunden Ideen, die in der Tiefe ber Menichenbruft wurzelnb, nach bem Unvergänglichen, Ewigen aufftreben.

Auch in früherer Zeit schon hat man sich an bem Chore versündigt; so durch einen an der Epistelseite über dem Chorgestühle vorspringenden Orgelbau im frostigsten Renaissances Styl und mehr noch durch einen Roccoco = Hochaltar mit einer theatralisch posenden Madonna auf dem Tabernatel. Ein schon geschmiebetes gothisches Eisengitterwert schließt den

Chor ab. Im Schiffe macht sich noch ein mobernes Grabbenkmal mit einer weißen Marmorbüste und ber Inschift:
"A Moser ses concitoyens" bemerklich. Es war hier offenbar auf eine Berschmelzung ber Antike mit der Gothik abgesehen; allein diesen beiden Herren kann man nun einmal
nicht zugleich dienen, zumal an einem und demselben Werke.
Der Lakonismus der Inschift mag zu der antikistrenden
Marmorbüste passen; beide passen aber gewiß nicht zur
Kirche und eben so wenig zu der, überdieß auch nichts weniger
als kunstgerecht gebildeten gothischen Zuthat. Tausendmal
lieber ächter Jops, wie er in den Seitenkapellen sich hier
breit macht, als misverstandene, mit disparaten Elementen
versetze Gothik!

3ch habe oben bemerkt, daß bie St. Nitolastirche nicht aus Einem Guße sei. Meines Erachtens ward bas gothische Schiff, abnlich wie im Strafburger Münfter, an einen romanischen Chor angebaut, welcher lettere bann spater gleichfalls in ben gotbischen Stol übertragen und mit dem reichen. auf Confole fich ftugenben Reggewolbe überfpannt warb. beffen Schlußsteine, mit ben vorspringenden Figuren barauf, schon ein gewisses Ueberwuchern bes beforativen Elementes über bas struttive zu erkennen geben. Auswärts springt, abnlich wie in Bern und an vielen frangofischen Rirchen, por bas Hauptvortal eine Borhalle (Porche) por; die auf bem Tompanum bes Portals befindlichen Stulpturen, beren Derbheit übrigens ans Robe grengt, stellen bas jungfte Bericht bar, welches burchweg auf ber Westseite ber Kirche entweber an dem Hauptportal oder durch Glasmalerei in dem großen Kenster abgebildet warb. Den Abichluß gebachter Borhalle bilbet wieber ein grundhäßliches mobernes Gitter aus brongirtem Gußeisen, obgleich, wie oben gefagt, bas Innere ber Kirche ein treffliches geschmiebetes Muster barbot. Der Thurm ist ein machtiger Pfeilerbau, ber leiber ins Stocken gerieth, als ber Helm noch fehlte; gang unmotivirte neuere

Rialen, welche oben an ben vier Eden aufsteigen, waren beffer weggeblieben. Wie viele mittelalterliche Kirchen theilen nicht bas Schicksal bes Freiburger Domes in Betreff ihrer Thurme! Daraus wird benn vielfach ber Schluß gezogen, bie Gothit habe sich gegen Ende bes 15. Jahrhunderts "ausgelebt" ober "überlebt" gehabt. Es ift bas nichts als eine zur lanbläufigen Phrase geworbene hoble Metapher. Richt an ber Gothit, sonbern an ben bamaligen, bie Freiheit ihres Willens migbrauchenben Denfchen gang allein lag bie Schulb, baf unsere eble germanische Kunstweise ins Stocken gerieth ober ausartete. Erstere waren eben von ben rechten Brincipien abgefallen, und bedarf es nur einer Rücklehr zu biefen Brincipien und ber alten Opferwilligkeit, um, wie es bereits in Regensburg und so manchen anberen Orten ber Rall ift, bie fiben gebliebenen Thurme wieder frohlich bis zu den Kreusblumen bin aufwachsen zu machen. An ber Gothit, die ihrem Grundwesen nach weiter nichts ist als ber bem Gemuthe wie bem Berftanbe am meiften entsprechenbe Bauftyl, wirb es bermalen fo wenig wie jemals fehlen; allein fo gang von felbst wächft fle freilich nicht aus ber Erbe. Ich an meinem Theile verzweifle nicht baran, baß felbft in bem reformirten Bern (geschweige benn in ben tatholischen Metropolen) noch einmal ber fo prachtig angelegte Thurm in aufsteigenber Bewegung bie ihm noch fehlenben Schichten fich anzugliebern vermöchte.!

Das Aeußere der Kirche hat daburch sehr verloren, daß in späterer Zeit die Strebepfeiler in das Innere der Kirche gezogen worden sind, um dort Kapellchen zu bilden, worin sich die vorerwähnten Zopfaltäre befinden. Der Chor ist von großer Einsachheit; seine Krönung kam wahrscheinslich abhanden, als man ihn mit der nunmehrigen unpassens den Berdachung ausstattete. Unweit des Chores besindet sich ein hübscher Brunnen, welcher den Platz in wohlsthuender Weise belebt.

Die im Dome befindliche weltberühmte Orgel fteht nicht

er Domes macht fich boch ber Umftanb geltend, baß eine Alide Rirde unausgesett ein Saus bes Bebetes fenn wie bieß ja auch bie vor bem Allerheiligsten brennenbe ge Lampe" versinnbiltet. Das gläubige Bolt hat überein Recht barauf, in seiner Rirche auch auferhalb bes ellen Gottesbienftes feine Anbacht zu verrichten; biefes t follte ihm möglichft unverfürzt bleiben; wo dieß ber ift, wirb man auch fast immer Betenbe in ber Rirche Men. Der an manchen Orten eingeriffene Digbrauch, tirchen nach bem Gottesbienfte ju fchließen und fie nur e ein Trinkgelb an ben Kufter zu öffnen, kann baber whei bemerkt — nicht oft und einbringlich genug gerügt Alle Grunde, welche man jur Beschönigung besn anguführen pflegt, erweisen sich, beim Lichte besehen, Scheingrunde; ein Jeder kann sich hiervon sofort in benen Landern überzeugen, welche ber alten guten Sitte geblieben find.

Außer ben monumentalen Bauten, wozu auch bie prachte alten Besestigungswerte gehören, welche Freiburg umst ober überragen, sowie der sehr bemerkenswerthe St. nnes-Brunnen bei der frühern Malteser-Rapelle unten hal, weist die Stadt auch noch gar manche charafteris

sich bemüht bem Publikum einzureben, jener Styl sei ber Gegenwart entfrembet und unseren heutigen Bedürsuissen nicht gewachsen. Unser beutsches Publikum läst sich burch viese Behauptung ersahrungsmäßig noch immer imponiren; in England würde sie nur Gelächter zuwege bringen.

Bu ben hervorragenben Bauwerten Freiburgs gehören auch noch bie von ben Jefuiten früher befessenen, allein nur in Anbetracht ihrer Lage und Massenhaftigkeit, nicht bom afthetischen Gefichtspuntte aus betrachtet, wenn gleich im Inneren Ginzelnes aus ber Renaissance-Beriobe ber Beachtung wohl werth ericheint. Gelbft ber fogenannte Jefniten : Styl tritt hier nicht in pragnanter Weise hervor. Ich tann & babin gestellt senn laffen, in wie weit letteres zu betlagen ift. In tunftlerischer Beziehung gehört ber Jesuitismus teiner Bartei an, vielmehr scheint sein Bestreben von vorne berein babin gegangen zu fenn, es allen Parteien recht zu machen. Die Jesuitenbauten, diesseits ber Alpen wenigstens, find burchweg ein Amalgam von Gothisch, Roccoco und Antite, mit entschiedener hinneigung zu prunthaftem Effett. Rectwurdiger Beise haben fie baburch ben Dant teiner Bartei geernbtet. Selbst Macaulay in seiner glanzenben Berberrlichung bes Orbens, die er freilich mit meisterhafter Sophistit in ein Pasquill auslaufen 'zu lassen verstand \*), bat ber

<sup>\*)</sup> History of England. Tauchnitz edition vol. II. p. 287 sq., But with the admirable energy, disinterestedness and selfdevotion, which were characteristic to the Society, great vices were mingled. It was alleged, and not without foundation, that no means, which could promote the interest of his religion seemed to him unlawful, and that by the interest of his religion he too often meant the interest of his Society" (p. 280). Alle wieber bas afte abgetriebene Stedenpferb: "ber Sweet heiligt bie Mittel", ein Ariom welches immer nur gegen, niemals burch bie

the tischen Berbienste besselben nicht gebacht. Sollte barin iht eine Aufforderung für die Jesuiten liegen, mit der ihnen enen energischen Entschiedenheit auch in künstlerischer hinzit dem Eklekticismus abzusagen und ihren Thomas von min oder Albertus Magnus, diese gewaltigen "inwendigen ombaumeister" — um mich eines von W. Menzel unserem oßen Görres beigelegten Epitheton's zu bedienen — sich Leitsterne auszuersehen? Einzelne Mitglieder des Ordens, der welchen besonders die Patres Martin und Cahier sich szeichnen, sind bereits auf diesem Wege vorangegangen; ein in seiner Gesammtheit scheint er zu sesten ästhetischen rincipien sich noch nicht bekennen zu wollen, sondern von nachtsgebilden eben nur zu verlangen, daß sie in irgend zer Weise andächtige Empsindungen wecken helsen\*).

Auf die Dauer läßt sich aber, auf dem Gebiete der Arstettur wenigstens, ohne ein sestes Bildungsgesetz nicht aussmmen; das subjektive Belieben greift immer mehr um sich, benblich Alles in reine Willtur ausartet und auch die inftler nicht mehr darnach fragen, was wahrhaft schon ist,

Befuiten vernutt worben ift. Macaulan liebt es fonft fo fehr, burch Gitate fich als Duellenforscher zu kennzeichnen, warum mag er wohl für die vorstehende Behauptung auch nicht einen Schatten von Beleg aus den Statuten oder den Schriften der Jesuiten beis gebracht haben? Zweifelsohne nur um deswillen, weil die landläufige Lüge seinen Zweiten biente.

<sup>\*)</sup> Es fei gestattet, als Beispiel aus meiner naheren Umgebung bie auf bem Kreuzberge bei Bonn neuerdings errichteten Stationen angussühren, in beren Gehausen die verschiedenartigsten Stylelemente durcheinander gabren, wahrend die bilblichen Darftellungen aus der Leidensgeschichte bes Geilandes Thondadereien (!) find, welche an keinerlei Styl erinnern. Das Schlimmste ift, daß gerade solches Durcheinander auf den großen haufen eine besondere Anziehungsstraft ubt.

sondern prinzipienlos nur dem vorherrschenden Geschmade ober bem Geschmade Derjenigen, welche sie gerade im Auge haben, ein Genüge zu thun suchen.

Die Gebanken eines Jeben, ber nach Freiburg kommt, werben unwillkürlich bei ben Jesuiten verweilen, Empstubungen ber entgegengesetzesten Art bort erwachen. Sier ist nicht ber Ort, diese Empsindungen und beren Berechtigung gegen einander abzuwägen. Es würde auch nichts fruchten, wenigstens den Berfolgern des Ordens gegenüber. Sollten benselben etwa auch die "moralischen" oder die "staatsrechtlichen Gründe" ausgehen, so bleibt ihnen ja doch immer noch übrig, im Namen der Freiheit durch physische Gewalt der undequemen Concurrenz auf dem Gebiete des Geistes ein Ende zu machen. Dafür legt denn auch der Freidurger Jesuitenbau beredtes Zeugniß ab, und insoferne wenigstens ist er ein bemerkenswerthes Denkmal.

#### III.

## Das Leben Friedrichs von Thiersch und die neueste Geschichte Baberns.

Reue Folge.

Bor etwas über einem Jahr haben diese Blätter ben ersten Band des oben erwähnten Wertes, die Lebensbeschreibung und den Brieswechsel Friedrichs von Thiersch herausgegeben von seinem ältesten Sohne, als eine wichtige Quelle der neuesten Geschichte Bayerns eingehender besprochen. Der jetzt vorliegende zweite Band ) dietet weitaus nicht ein so ausgedehntes Insteresse für Bayern. Ein unverhältnismäßig großer. Theil der Correspondenzen betrisst vielmehr die Geschichte Griechenlands seit 1830. Thiersch hielt sich wie bekannt bald darauf länzgere Zeit persönlich in dem Lande der alten Hellenen auf und widmete demselben sieben Jahre lang eine sast ausschließliche Thätigseit, die sur Bayern nur mehr den antiquarischen Werth trübseliger Erinnerungen hat, welcher aber der wichtigste Inhalt des vorliegenden Buches geweiht ist.

<sup>\*)</sup> Friedrich Thiersch's Leben herausgegeben von Geinrich B. 3. Thiersch. Bweiter Banb. 1830 - 1860. Leipzig und heibelberg 1868.

nach Freiburg lohnen und tonnen als Mufter empfohlen Dazu tommen noch zwei, wohl gegen Enbe bes 12. Jahrhunderts angefertigte, aus der Gifterzienfer-Abtei Autrive hierhin gebrachte Medaillon = Farbenfenfter, an welchen man fo recht lernen fann, was wahrer Glasmalereis Styl ift. Allein leiber wollen nur fo Wenige bieg lernen. Das beweist schon die moderne Erganzung ber in Rebe stehenden Fenster in ihren obersten Compartimenten, mehr aber noch bas in neuester Zeit zwischen bie beiben alten Fenster gesetzte neue. Unter einem schwerfälligen, überlabenen Balbachine sieht man ba bramatisch arrangirte Figuren; ein bunkelbraun, ja man barf wohl fagen schmutig bemalter Borbergrund mit grellen Durchbliden schroff contrastirent, endlich zu unterft ein grun und weiß geschachter, perspektivisch fich verjungender Fußboden, mit Ginem Worte, von oben bis unten falfche Effetthafcherei, wie es fo unfere atabemi= ichen Maler lieben, welche felbstverftanblich Alles beffer wissen, als bie alten Meister, bie ja von "Att=Beichnen", Anatomie und Berfpettive teine Ahnung gehabt haben. Go schlimm war es mit biesen Meistern nun boch gerabe nicht bestellt, obgleich ihnen manches von ben Bulfswiffenschaften gefehlt hat, welche bie große Mehrzahl unferer heutigen Runftler nicht zur Hauptwissenschaft tommen laffen, vollen Erkenntniß bes jebesmaligen Zweckes nämlich, Beherrschung ber gerabe biesem Zwecke bienenben Mittel und vor Allem zu gefunden Ideen, die in der Tiefe ber Men: schenbrust wurzelnd, nach dem Unvergänglichen, Ewigen aufftreben.

Auch in früherer Zeit schon hat man sich an bem Chore versündigt; so durch einen an der Epistelseite über dem Chorgestühle vorspringenden Orgelbau im frostigsten Renaissances Styl und mehr noch durch einen Roccocos Hochaltar mit einer theatralisch posenden Madonna auf dem Tabernakel. Ein schön geschmiedetes gothisches Eisengitterwerk schließt den

traf er fie innutten ber kleinen Pringen und ihrer Lebrer; er fteltte fofert ein kleines Tentomen an und ließ nich bann auf einen aussübrlichen Bortrag ein, "wie ein herr diefes Stantes muffe erzegen und für feine fünftige Bestimmung vorbereitet werben." "Die Ercellengen und Cavaliere", fdreibt er an feine Frau, "traten babei gegen ben Erzichulmeifter in das geborige Berbaltnig gurud." Der Erzichulmeiner batte fich aber nubebentlich auch für fabig erachtet bas Commanbo einer großen Armee in ber Schlacht zu führen. Geine erfie Reise nach Griechenland batte er von Phinchen aus als Baft im Befolge bes ruffischen Generals Graf Ditermann-Tolitoi unternommen, welcher achtzehn Jahre vorher bie berübmte Schlacht bei Kulm gegen bie Franzofen gewonnen und babei einen Arm verloren hatte. Auch Fallmerager und Andere maren bei ber Partie, aus ber aber Dr. Thierich zu Trieft ploplich ausschied. Der Cobu berührt ben Borgang mit folgenden Worten; "Das Bundnig mit biefem alten Mostowiten tonnte nicht besteben; Thierich war nicht ber Mann ber an bem bei ruffifchen Großen mitunter bemertlichen Gemisch von Lurus, religiojem Anstrich und Mangel an fittlicher Bilbung Geschmad finden tonnte." In Birtlichteit verhielt sich die Sache etwas anders. Hr. Thiersch tonnte bem Ripel nicht widerstehen vor bem alten General mit feinen militarischen Renntniffen zu glangen und fo bem rnifischen helben zu imponiren; er unterwarf baber bie Schlacht bei Rulm einer ausführlichen Rritit, um zu beweisen daß die Tattit ber Russen incorrett und versehlt gewefen fei. In biefer Rergelei fuhr er felbstgefällig fort, bis enblich der alte General die Geduld verlor und mit dem bonnernben Ausruf: "aber ich habe boch bie Schlacht ge= wonnen", sich die fernere Gefellschaft bes "Erzschulmeisters" verbat.

Der Herausgeber bemerkt, nur "burch große Sparfamteit in ber Auswahl von Briefen aus ben beiben letten Jahrgehnten" sei es ihm gelungen bas Werk auf zwei Banbe zu

Rialen, welche oben an den vier Eden aufsteigen, wären beffer weggeblieben. Wie viele mittelalterliche Rirchen theilen nicht bas Schicksal bes Freiburger Domes in Betreff ihrer Thurme! Daraus wird benn vielfach ber Schluß gezogen, bie Gothit habe sich gegen Ende bes 15. Jahrhunderts "ausgelebt" ober "überlebt" gehabt. Es ift bas nichts als eine zur landläufigen Phrase geworbene hohle Metapher. Richt an ber Gothit, sonbern an ben damaligen, die Freiheit ihres Willens migbrauchenben Menschen gang allein lag bie Schulb, bag unfere eble germanische Runftweise ins Stoden gerieth ober ausartete. Erstere waren eben von ben rechten Brincipien abgefallen, und bedarf es nur einer Rücklehr zu biefen Prins cipien und ber alten Opferwilligkeit, um, wie es bereits in Regensburg und so manchen anderen Orten ber Fall ift, die fiben gebliebenen Thurme wieder frohlich bis zu den Kreuzblumen hin aufwachsen zu machen. An ber Gothit, bie ihrem Grundwesen nach weiter nichts ist als ber bem Gemutbe wie bem Berftanbe am meiften entsprechenbe Bauftyl, wirb es bermalen fo wenig wie jemals fehlen; allein fo gang von felbst wächft fle freilich nicht aus ber Erbe. Ich an meinem Theile verzweifle nicht baran, baß felbft in bem reformirten Bern (geschweige benn in ben tatholischen Metropolen) noch einmal ber so prachtig angelegte Thurm in aufsteigenber Bewegung bie ihm noch fehlenben Schichten fich anzugliebern vermöchte.!

Das Neußere ber Kirche hat baburch sehr verloren, baß in späterer Zeit die Strebepfeiler in das Innere der Kirche gezogen worden sind, um dort Kapellchen zu bilden, worin sich die vorerwähnten Zopfaltäre besinden. Der Shor ist von großer Einsachheit; seine Krönung kam wahrscheinzlich abhanden, als man ihn mit der nunmehrigen unpassenden Berdachung ausstattete. Unweit des Chores besindet sich nübscher Brunnen, welcher den Plat in wohlsthuender Weise belebt.

Die im Dome befindliche weltberühmte Orgel steht nicht

r gelehrten Opposition entnehmen, gesteht ber erstere selber, is er für seine Charakteristik ber Abel'schen Berwaltung 8 Werk eines streng-katholischen Bersassers als Leitsaben nützt habe, nämlich bas wenig beachtete Buch: "Kirche und taat unter bem Minister Abel und seinen Nachfolgern" öchafshausen 1849)\*).

Run beweist die Eriftens biefes Wertes an und für fich, ß man auch von streng katholischem Standpunkte aus über : Abel'sche Periode sehr rerschiedener Meinung senn kann. Im mgen urtheilt ber Berausgeber bes Thierschijden Lebens selbst t einer gewissen Maßigung. Er verwirft principiell bas Streben dliche Institutionen burch tonigliche Macht zu befestigen b bem anspruchsvollen Liberalismus eine Berfassungstheorie gegenzuseben, wie fie in Preußen jest officiell und fiegch ist. Aber er läugnet boch bem Minister, obwohl er n ierthumlich Magregeln imputirt wie die mit ben "Weßlbern von Altötting", perfonlich nicht bie ehrliche Ueberigung ab. Noch habe, fagt er, bas Princip gegolten mit n König Ludwig seine Regierung begonnen: bag ber Ra= olit achter Ratholit und ber Lutheraner Lutherer im alten und geschichtlichen Sinne jenn follte. de Forberung eines gediegenen theologischen Studiums in

Derr Thiersch jun. macht bazu folgende Bemerkung: "In bem Berfaffer, herrn Dr. Strobl, erkennt man einen katholischen Theologen und Philosophen von der gediegensten Bildung, einen Mann der nicht vergebens Schelling, Baader und Görres gehört hat." Mit Recht hat hierauf ein baperisches Provinzialblatt gesfragt: in welcher Stellung der Kirche oder des Staats in Babern herr Dr. Strobl wohl zu suchen sehn möge? Die Antwort lautete: es sei dem herrn Dr. Strobl nach mehr als zwanzig Jahren rasts losen Strebens nicht gelungen irgendeine Stellung in Kirche oder Staat zu erlangen. Richteinmal das Stift von St. Cajetan in Minchen, das doch eigens zur Körderung wissenschaftlicher Strebenisse unter den Geistlichen gegründet ift, habe sich die jeht dem herrn Dr. Strobl geöffnet. Warum? Darum!

sich bemuht bem Publikum einzureben, jener Styl sei ber Gegenwart entfrembet und unseren heutigen Bedursuissen nicht gewuchsen. Unser beutsches Publikum läßt sich burch biese Behauptung erfahrungsmäßig noch immer imponiren; in England würde sie nur Gelächter zuwege bringen.

Bu ben hervorragenben Bauwerten Freiburgs gehören and noch die von ben Jefuiten früher beseffenen, allein mir in Anbetracht ihrer Lage und Massenhaftigkeit, nicht vom äfthetischen Gesichtspunkte aus betrachtet, wenn gleich im Inneren Einzelnes aus ber Renaissance-Beriobe ber Beachtung wohl werth etfcheint. Gelbft ber fogenannte Jefuiten - Styl tritt hier nicht in pragnanter Weise hervor. Ich tann es bahin gestellt senn lassen, in wie weit lepteres zu beklagen ist. In tunftlerischer Beziehung gehört ber Jesuitismus teiner Partei an, vielmehr scheint sein Beftreben von vorne herein bahin gegangen zu senn, es allen Barteien recht zu machen. Die Jesuitenbauten, diesseits ber Alpen wenigstens, find burchweg ein Amalgam von Gothisch, Roccoco und Antite, mit entschiedener Hinneigung zu prunthaftem Effett. würdiger Beise haben fie baburch ben Dant teiner Partei geernbtet. Selbst Macaulan in seiner glanzenden Berhertlichung bes Orbens, bie er freilich mit meisterhafter Sophistit in ein Pasquill auslaufen zu laffen verstand \*), hat ber

<sup>\*)</sup> History of England. Tauchnitz edition vol. 11. p. 267 sq., But with the admirable energy, disinterestedness and selfdevotion, which were characteristic to the Society, great vices were mingled. It was alleged, and not without foundation, that no means, which could promote the interest of his religion seemed to him unlawful, and that by the interest of his religion he too often meant the interest of his Society" (p. 290). Also wieder has afte abgetriebene Stedenpferd: "ber Swed heiligt bie Mittel", ein Axiom welches immer nur gegen, niemals burch bie

afthetischen Berbienste besselben nicht gebacht. Sollte barin nicht eine Aufsorderung für die Jesuiten liegen, mit der ihnen eigenen energischen Entschiedenheit auch in künstlerischer Hinsselben Entschiedenheit auch in künstlerischer Hinsselben son Aquin oder Albertus Magnus, diese gewaltigen "inwendigen Dombaumeister" — um mich eines von W. Menzel unserem großen Görres beigelegten Epitheton's zu bedienen — sich als Leitsterne auszuersehen? Einzelne Mitglieder des Ordens, unter welchen besonders die Patres Martin und Cahier sich auszeichnen, sind bereits auf diesem Wege vorangegangen; allein in seiner Gesammtheit scheint er zu sesten ästhetischen Principien sich noch nicht besennen zu wollen, sondern von den Kunstgebilden eben nur zu verlangen, daß sie in irgend einer Weise andächtige Empsindungen wecken helsen\*).

Auf die Dauer läßt sich aber, auf dem Gebiete der Arschitektur wenigstens, ohne ein festes Bildungsgesetz nicht ausskommen; das subjektive Belieben greift immer mehr um sich, bis endlich Alles in reine Willkur ausartet und auch die Künftler nicht mehr darnach fragen, was wahrhaft schön ist,

Besuiten vernutt worden ift. Macaulan liebt es fonft so fehr, burch Citate fich als Quellenforscher zu kennzeichnen, warum mag er wohl für die vorstehende Behauptung auch nicht einen Schatten von Beleg aus den Statuten oder den Schriften der Jesuiten beis gebracht haben? Zweifelsohne nur um deswillen, weil die landläufige Lüge seinen Zweiken diente.

<sup>\*)</sup> Es sei gestattet, als Beispiel aus meiner naheren Umgebung bie auf bem Areuzberge bei Bonn neuerdings errichteten Stationen anzusfahren, in beren Gehausen die verschiedenartigsten Stylelemente burcheinander gahren, mahrend die bilblichen Darftellungen aus der Leidensgeschichte bes heilandes Thonbadereien (!) find, welche an teinerlei Styl erinnern. Das Schlimmste ift, daß gerade solches Durcheinander auf ben großen hausen eine besondere Anziehungsstraft abt.

sondern prinzipienlos nur dem vorherrschenden Geschmacke ober bem Geschmacke Derjenigen, welche sie gerade im Auge haben, ein Genüge zu thun suchen.

Die Gebanken eines Jeben, ber nach Freiburg kommt, werben unwillkürlich bei ben Jesuiten verweilen, Empsindungen ber entgegengesetzesten Art bort erwachen. Hier ift nicht ber Ort, diese Empsindungen und beren Berechtigung gegen einander abzuwägen. Es würde auch nichts fruchten, wenigstens den Berfolgern des Ordens gegenüber. Sollten benselben etwa auch die "moralischen" oder die "staatsrechtlichen Gründe" ausgehen, so bleibt ihnen ja doch immer noch übrig, im Namen der Freiheit durch physische Gewalt der undequemen Concurrenz auf dem Gebiete des Geistes ein Ende zu machen. Dafür legt denn auch der Freiburger Jesuitenbau beredtes Zeugniß ab, und insoferne wenigstens ist er ein bemerkenswerthes Denkmal.

#### III.

## Das Leben Friedrichs von Thiersch und die neueste Geschichte Baberns.

Reue Folge.

Bor etwas über einem Jahr haben diese Blatter ben ersten Band bes oben erwähnten Wertes, die Lebensbeschreibung und ben Brieswechsel Friedrichs von Thiersch herausgegeben von seinem ältesten Sohne, als eine wichtige Quelle der neuesten Geschichte Bayerns eingehender besprochen. Der jetzt vorliegende zweite Band ) dietet weitaus nicht ein so ausgebehntes Insteresse für Bayern. Ein unverhältnismäßig großer Theil der Correspondenzen betrisst vielmehr die Geschichte Griechenlands seit 1830. Thiersch hielt sich wie bekannt bald darauf länzgere Zeit personlich in dem Lande der alten Hellenen auf und widmete demselben sieden Jahre lang eine sast ausschließliche Thätigkeit, die für Bayern nur mehr den antiquarischen Werth trübseliger Erinnerungen hat, welcher aber der wichstigke Inhalt des vorliegenden Buches geweiht ist.

<sup>\*)</sup> Friedrich Ehlersch's Leben herausgegeben von heinri Thierfch. Bweiter Banb. 1830 — 1860. Leipzig und 1866.

Auf uns hat diese griechische Correspondenz den Eindruck gemacht, als wenn sie für das politische Talent und den Takt ihres Urhebers kein besonders glänzendes Zeugniß ablege. Thiersch hat sich über die innern Zustände und den Charakter des Griechenthums von Anfang an schwer getäuscht; und als die Thatsachen ihn des Jrrthums hätten überführen können, da war er weit entsernt die Täuschung einzusehen und sein klassisches Steckenpserd sahren zu lassen. Bielmehr mußte nun alles Andere eher die Schuld tragen und nichts vermochte gegen den unverwüstlichen Gedanken des Mannes auszukommen, daß die Dinge in Griechenland ganz anders gegangen wären, wenn man ihm gefolgt und wenn man ihn der griechischen Politik hälter Herr seine Inser

"Thiersch hatte", wie sein geiftwoller Sohn, und vietätsvoller Biograph bemerkt, "schon in seinen Jünglingsjahren gefühlt, baß er nicht ausschließlich jum Gelehrten bestimmt sei und feine Thatenluft verließ ihn auch im Alter nicht." Diese Thatenlust hatte in ihm namentlich ben Bunsch erregt als proviforischer Regent wenigstens mit an ber Spite Griechenlands au stehen. Er sab es als eine maßlose Krantung an, bat fein Rame unter ben Mitgliebern ber baverischen Regentichaft nicht vortam; "Jebermann ber bie Lage tenne", ichreist er un feine Frau, "findet es unbegreiflich und rathfelhaft "bag ich nach ben Erfahrungen eines Jahres und welches Jahres! gebe, mahrend fie (bie Regentschaft) tommt." Go reiste jet im Innersten verlett und gegen feine vermeintlichen Berbachtiger bei Ronig Ludwig verbittert, aus Griechenland nach Manchen gurud um wieber fimpler Professor gu fenn, wie er es seit dem Tode Mar' I. gewesen war.

Wenn wir uns nicht irren, so hat nichts mehr als eben bie abstoßende Eitelkeit und Selbstüberschätzung des Mannes ihn bei König Ludwig in üblen Geruch gebracht. In der That sind auch die vorliegenden Briefe wieder eine stete Selbstbespiegelung und Selbstberäucherung Ihres Berfassers. Als er 1840 der Erzberzogin Sophie in Wien auswartete,

traf er flie inmitten ber Meinen Bringen und ihrer Behrer; er ftellte fofort ein fleines Tentomen an und ließ fich bann auf einen ausführlichen Bortrag ein, "wie ein herr biefes Stanbes muffe erzogen und für feine tunftige Beftimmung vorbereitet werben." "Die Ercellengen und Cavaliere", schreibt er an feine Frau; "traten babei gegen ben Erzschulmeifter in das gehörige Berhältniß zurück." Der Erzschulmeister batte fich aber nubebentlich auch für fähig erachtet bas Commanbo einer großen Urmee in ber Schlacht ju führen. Seine erfte Reise nach Griechenland hatte er von München aus als Gaft im Befolge bes ruffischen Generals Graf Oftermann-Tolftoi unternommen, welcher achtzehn Jahre vorher bie berühmte Schlacht bei Rulm gegen die Franzosen gewonnen und dabei einen Arm verloren hatte. Auch Fallmerager und Andere waren bei ber Partie, aus ber aber Dr. Thiersch ju Trieft plotlich ausschied. Der Sohn berührt ben Vorgang mit folgenden Worten; "Das Bundniß mit biefem alten Mostowiten konnte nicht bestehen; Thiersch war nicht ber Rann ber an bem bei ruffischen Großen mitunter bemertlichen Gemisch von Luxus, religiösem Anstrich und Mangel an fittlicher Bilbung Geschmad finden tonnte." In Birtlichteit verhielt sich die Sache etwas anders. Hr. Thiersch tonnte bem Ripel nicht widerstehen vor dem alten General mit seinen militärischen Renntniffen zu glanzen und fo bem ruffischen Helben zu imponiven; er unterwarf baber bie Schlacht bei Rulm einer ausführlichen Kritit, um zu beweisen bag die Taltit ber Russen incorrett und versehlt gewesen sei. In bieser Rergelei fuhr er selbstgefällig fort, bis enblich ber alte General die Geduld verlor und mit dem bonnernben Ausruf; aber ich habe boch bie Schlacht gewonnen", sich die ferneze Gesellschaft des "Erzschulmeisters" verbat.

Der Herausgeber bemerkt, nur "durch große Sparsamteit in der Auswahl von Briefen aus den beiden letzten Jahrzehnten" sei es ihm gesungen bas Werk auf zwei Bande zu

beschränken. Wir bebauern biese Sparsamkeit aufrichtig. Gerabe von da an, wo Herr Thiersch mit so schwer getäuschten Hoffnungen auf eine große griechische Rolle verzichten mußte, um in München wieder als einfacher Professor zu leben, noch bagu in ber warmften Reaktionszeit ber breißiger Sahre welche ber natürliche Ruckschlag ber französischen Julis Revolution gewesen war und den importirten Liberalismus tief im Curs gebruckt hatte - gerabe von ba an mußten bie vertraulichen Correspondenzen des Hrn. Thiersch von hobem zeitgeschichtlichen Interesse senn. Thierich wurde damals "unermüblicher" Mitarbeiter ber Allg. Zeitung, wie ber Berausgeber sich ausbruckt, indem er selbst bemerkt daß freilich bie damalige Cenfur vielfach hinderlich gewesen sei. Aber was bie bamalige Cenfur nicht burchließ, das wird noch beutlicher in den hinterlaffenen Papieren ftehen. Man durfte fich alfo auf ein reiches Material gefaßt machen; aber man fleht fich ziemlich enttäuscht. Die Correspondenzen fliegen immer sparlicher, fie kommen fozusagen sprungweise zu Tage mit Klaffenben Lucien, bis man schließlich fast nur mehr Familienbriefe und vorsichtig stylifirte Schreiben an fürstliche Personen bes preußischen und bayerischen Hofes abgebruckt finbet. Dan meint mitunter einen Hofmarschall vor sich zu haben, und nicht ben gelehrten Agitator aus Dänchen in ber Allg. Beitung.

Das eigentlich bayerische Interesse ber Briese beginnt übershaupt erst wieber mit bem J. 1837 und mit S. 479 bes vorsliegenden Bandes. Dort fängt ein neuer Abschnitt an mit ber Ueberschrift: "Die Zeiten des Ministeriums Abel. Ende 1837 bis Ansang 1847." Aber auch von da an geben die mitgetheilten Papiere kein zusammenhängendes Bild. Der Herausgeber selbst muß mit langen Einleitungen zu jedem einzelnen Capitel nachhelsen, so daß wir mehr die Geschichts-Betrachtung des jüngern Thiersch als Denkwürdigkeiten des ältern vor uns haben. Während wir aus den Briesen des letztern nur einige Andeutungen über die intime Werkstätte

ber gelehrten Opposition entnehmen, gesteht ber erstere selber, baß er für seine Charakteristik ber Abel'schen Berwaltung bas Werk eines strengskatholischen Bersassers als Leitsaben benüht habe, nämlich bas wenig beachtete Buch: "Kirche und Staat unter bem Minister Abel und seinen Nachfolgern" (Schaffbausen 1849).

Run beweist die Eriftens dieses Wertes an und für fich. bağ man auch von ftreng tatbolifchem Stanbpuntte aus über bie Abel'sche Periode sehr verschiedener Weinung senn kann. Im Gangen urtheilt ber Berausgeber bes Thierschifchen Lebens selbst mit einer gewissen Dagigung. Er verwirft principiell bas Streben Kirchliche Anstitutionen burch tonialiche Macht zu befestigen und bem anspruchsvollen Liberalismus eine Verfassungstheorie entgegenzusehen, wie sie in Preugen jest officiell und flegreich ist. Aber er laugnet boch bem Minister, obwohl er ibm irrthumlich Dagregeln imputirt wie bie mit ben "Deßgelbern von Altötting", perfonlich nicht bie ehrliche leber-Roch habe, fagt er, bas Princip gegolten mit zenauna ab. bem Konig Ludwig seine Regierung begonnen : bag ber Ras tholit achter Ratholit und ber Lutheraner Lutheraner im alten und geschichtlichen Sinne jenn follte. "Die Forberung eines geriegenen theologischen Stubiums in

Derr Thiersch jun. macht bazu solgende Bemerkung: "In bem Berfasser, herrn Dr. Strobl, erkennt man einen katholischen Theologen und Philosophen von ber gediegensten Bildung, einen Mann ber nicht vergebene Schelling, Baaber und Görres gehört hat." Mit Recht hat hierauf ein baperisches Provinzialblatt gesfragt: in welcher Stellung ber Kirche ober bes Staats in Babern herr Dr. Strobl wohl zu suchen sehn möge? Die Antwort lautete: es sei dem herrn Dr. Strobl nach mehr als zwanzig Jahren rafts losen Strebens nicht gelungen irgendeine Stellung in Kirche ober Staat zu erlangen. Richteinmal das Stift von St. Casetan in Manchen, das doch eigens zur Körderung wissenschaftlicher Strebs miffe unter den Geistlichen gegründet ift, habe sich bis seht dem herrn Dr. Strobl geöffnet. Warum? Darum!

Erlangen bauerte fort und bas Oberconsistorium in Meduchen genoß in seinem Kampse gegen vie Auftlärer in ber Pfulz ben Beistand bes Cultusministeriums." Herr von Abel habe ebler gehandelt als ein gewisser Minister in Hessen-Darmstadt, ber zu ber Annahme Beranlassung gegeben, daß er ben Restionalismus in Gießen absichtlich hege und pflege, une bie Auslösung bes Protestantismus und baburch ben künftigen Sieg bes Katholicismus zu fördern.

Bulest scheint ber Perausgeber nicht ohne Absicht bas Wort anzusuhren, mit dem Herr von Abel aus dem Minitssterium schied: "man wird sehen was für ein Geschneiß mach mir kommen wird." Und die Abdantung König Ludwigsel. Begleitet er mit dem ihn selber ehrenden Zeugnise "Da eer wachten im Herzen des Bolkes nocheinmal die Erinnerungen an alle seine größen Eigenschaften, an manchen edeln Entsschlish, manche unvergängliche Leistung. Die Festigkeit des Willens, selbst wenn sie mit Irrthum des Verstandes der bunden ist, hinterläßt Achtung." Bon dem Gegentheil gibt die neueste Geschichte Bayerns nur allzu lant Zeugnish

In Bezug auf ben gebachten Jrrthum bes Berftanbes muß man indeß, scheint uns, genauer unterscheiben als bet Serr Ebitor thut. Wenn bie Abeliche Regierungsperiode bon bem Gebanten beseelt mar, daß eine die Eristenz aller Throne bebrohenbe revolutionare Bewegung über gang Guropa bin im Gilmarich begriffen fei, fo wird barin heutzutage Riemand mehr einen Brrthum feben tonnen. Wenn ferner ber Ronig entschlossen war in seinem Lande mit aller Macht jener Bewegung zu wehren, so wird an biefer Politit jeder Ehren= mann mehr Gefallen finben als an ben feigen Bublereien nit welchen man sich nachher die Unade ber Revolution zu ertaufen fuchte. Wenn bie Regierung brittens bas ficherfte Mittel ber legitimen Erhaltung in ber Pflege und bem Bachsthum bes positiv= driftlichen Elements und ber tirch= lichen Autorität erblickte, fo wird tein aufrichtiger Chrift bem wibersprechen tonnen. Aber bie Reattion war eine Reattion von oben, die kein anderes Werkzeug kannte und zuließ als, die Bureaukratie: das war der große Jrrthum. Denn der Weg der Bureaukratie ist noch nie ein wahrhaft christlicher gewesen. Ohne daß man es klar erkannte, war serner das Uebel bereits viel stärter geworden als das Heilmittel unter einer ephemeren Regierung werden konnte. Das war der Hauptsehler, der aber dem muthigen Ankämpsen nichts an seiner Ehre nimmt.

Ein Sauptvorwurf bes Berausgebers gegen Berrn von Abel lautet: "Er haßte, wie fein Gefinnungsgenoffe Sarde, nicht allein ben Liberalismus sondern auch ben Brotestautismus." 36 will bas nicht laugnen, aber ich frage warum? Mus tem einfachen Grunde weil er überall bem Proteftantismus im engften Bunde mit bem Liberalismus begegnete. Gelbst strenggläubige Protestanten befampften im tatholischen Lande dieselben Tendenzen, welche sie im nachsten besten proteftantischen Lante felber bis auf's Meffer verfochten hatten und jum Theil wirtlich verfochten haben. Gin ichlagenbes Beifriel bafur ift Julius Stahl. Als Professor in Erlangen gehörte Stahl bamals ter baperijden Rammer an und ftanb bier mit an ber Spipe ber Opposition. Br. Thiersch jun. ergablt : ale Stabl nachber in Breugen feine in's Große gebende Wirffamteit für bas monarchische Brincip und gur Betampfung bes Liberalismus entfaltete, ba habe Ronia Lubwig zu fpat erkannt mas er an Stahl verloren, und er babe getlagt bag man ihn getäuscht habe über ben Dann. Der Br. Evitor hatte biese Anetbote jebenfalls nicht ergablen follen; tenn in ihr liegt eine eklatante Berkennung ber confessionellen Psychologie! In Preußen allerdings ift Stahl photographisch genau ber protostantische Abel geworben, aber er ware in Bayern nie bas geworben was er im "evangeliften Staate" Preugen geworben ift; benn er batte einer vorberrichend tatholischen Regierung nie bie Macht gegonnt, welche er für eine protestantische Regierung als gottliches Recht gegen ben Liberalismus vertheibigte. Go mar es

und so ist es; barüber sollte man sich boch nicht mehr täuschen.

Diese gange Opposition nun schloß sich in ber Abel'schen Beriobe enge an ben Kronpringen, nachherigen Ronig Max II. an, und bas verknüpfende Band zwischen ihm und jener bilbete vor Allem bas malcontente Gelehrtenthum ber "Berufenen", insbesondere Friedrich Thiersch. Er vor allen hatte sich unter ber Regierung Max Josephs I., an ber Spite ber Berufenen ber erften Neuen Aera, in bie fire Ibee hineingelebt, daß von Rechtswegen in Bayern Alles und Jebes nach feinem Ropfe geben muffe. Die Briefe im ersten Band bes vorliegenden Wertes haben ben Lefer gerabe beftbalb in fo neugieriger Spannung verlaffen, wie benn nun ber anspruchsvolle Philologe in ber Arcisstraße es aufnehmen werbe, baß König Ludwig I. sich erlaubte nach seinem eigenen und nicht nach bem Thiersch'schen Kopfe regieren zu wollen. Denn herrichen wollten bie herren, und wer fie am herrichen hinberte ber bebrückte fie.

Im Allgemeinen war die Thatsache längst bekannt, baß bie heftigften Gegner bes regierenben Ronigs ben intimften Kreis um den Rachfolger gebildet hatten. Auch aus ben vorliegenden Briefen fühlt sich heraus, wie eifrig und erfolgreich man befliffen war ben Sohn gegen ben Bater zu bes. arbeiten und in die Plane ber Opposition zu verwickeln, bamit ber Sohn und Nachfolger auf bem Throne gum zweitenmale jene Aera von 1805 über Bayern heraufführe, wo eine heimische Regierung Auslander in Schaaren herbeirief nicht etwa als Professoren wie andere Professoren, soudern um ihr eigenes Land und Bolt ber geiftigen Berrichaft biefer importirten Fremdlinge zu unterwerfen. Im Allgemeinen wie gesagt, tannte man biefes Getriebe langft und auch bas vorliegende Buch läßt Manches errathen. Bunbige Austunft aber gibt es nicht. Der Herausgeber beutet wohl auf wichtige Papiere bie er aber sofort wieber im Schreibtisch perschließt; was er wirklich mittheilt wird nur mit größter Borficht gegeben und mit ber Goldwage zugemessen.

Enbe August 1838 - so wird hier ergablt - "finben wir bie geistige Berbindung mit bem Kronprinzen Maximilian icon angernüpft", und "in biefem Bertehre fand Thierfc einen Senuß für bie Gegenwart und Grund zu ben fconfien hoffnungen." Seine erste Aufwartung bei bem Kronpringen' bauerte britthalb Stunden und im August 1839 weilte er jum erstenmal als Gaft in Hohenschwangau. Thiersch bat von bem reigenben Alpenschloß manchen ibnllischen Bericht an seine Frau geschickt und biese Jonllen find gebruckt, sonft aber nichts. "Im britten Stod über ber Wohnung bes Rronpringen", Schreibt er, "wurbe mir mein Zimmer angewiesen, bas fich in einen Erter mit brei Fenstern fortfest, ber burch ben fühmeftlichen Eathurm gebildet wird und bie Ausficht nach bem See, ben Bergen und ber Gbene febr foon eröffnet . . . Gegen halb nenn fibr tam bie Gefellschaft gurud und ber Pring tam auf mein Zimmer, um gu feben wie ich eingerichtet fel, mich in feinem Eigenthum wills fommen ju heißen und ju fragen ob etwas und was abainae."

Der Beschreibung nach zu urtheilen, bürste es sich nebenbei gesagt hier um basselbe Zimmer handeln, welches in den jüngsten Jahren Richard Wagner als Gast auf Hohens schwangau bewohnte. Sonderbar! gerade die welche unter dem verstordenen König in dessen Gunst undeschränkte Macht besasen, verzehren sich jeht im erbittertsten Ingrimm gegen: den neuen Günstling, als ob die Klimax von Thiersch zu Wagner eine politische Ungewöhnlichkeit wäre, und als ob das raditale Genie weniger Recht hätte als das liberale Genie burch einen königlichen Freund aus der Ferne berusen und als vertrauter Gast beherbergt zu werden. Nichts ist charakteristischer für die Fremdherrschaft unter der vorigen Regierung, als daß ihre Mitglieder auch jeht nachdem der Träger der persönlichen Gunst nicht mehr ist, "Ach geraden ein Monopol und Privilegium auf die königliche Bevorzugung; anmaßen und so ganz auf die alte Wahrheit vergessen: hodigmibi, gras tibi.

Im Juni 1840 glanzte Thiersch abermals in Hohenschwangen. "Ich hatte es mir eben in meinem Zimmer bequem gemacht und saß in dem Jankerl am Schreibtisch, als,
her Prinz zu Besuch bei mir eintrat. Ich hatte kaum Zeit
ben Ueberrock anzuziehen. Er blieb in lebhastem und bebeutsamem Gespräch lange und es war am Ende ganz dunkel
geworden, als er ausbrach zum Soupiren." Die Briese enthalten über den Inhalt dieser. Gespräche nichts, sie berichten
nur, daß auf den Spazierzängen am See Pindar und Thucybides gelesen wurden. Wie große Macht aber dieser philose
logische Unterricht auf den Prinzen gewann, das beweist ein
Bries den er von der griechischen Reise (Athen den 14. Febr.
1841) an Thiersch nach München schrieb:

Bas fagen Sie von unfere Schelling Berufung nach. Berlin; ift es nicht jum perzweifeln? Ich gittere fur jebenausgezeichneten Mann, ben wir noch besitzen. Aber bas hoffe ich zu Gott, Sie werben uns boch nicht ben Kummer machen, uns auch noch am Ende verlaffen zu wollen; bas fage ich Ihnen. bann bleibt mir nichts Anderes übrig als auch mein Bunbelden ju fonuren und in ber Frembe mein Beil ju fuchen. Das, hoffe ich, find nur Mitternachts-Gebanten, und nie werben Sie's über's Berg bringen fonnen Ihren treuen Sie verehrenben Schüler zu verlassen und geistig vertummern zu laffen, es mare zu graufam nein, bas moge nie geschehen - jedenfalls versprechen Sie mir, und bas mit umgehendem Dampfboot, bag, wenn je ein folder Ruf an Sie ergeben follte, Sie nichts beschließen, bepor wir barüber Rudfprache gehalten - bis foldes gescheben, babe ich keinen ruhigen Augenblick."

Gr. Thiersch versehlte nicht bas verlangte Bersprechen mit umgehendem Dampsboot nach Athen zu senden. Er hatte, nicht zu seinem Schaben, solche königlichen Worte schon eine

mal vernommen. Damals nämlich als er 1819 einen vortheilhaften "Muf" angemeldet hatte und König Mar Joseph I. zu ihm sprath: "Wetter, Herr! warum baben Sie mir bab nicht längst gesagt? Hätten Sie mir nur gepfissen!" Ober wie berselbe König über Jakobs von Gotha sich zu Herrn Thiersch äußerte: "Joh habe um ihn orbentlich gestenht"").

Neber ben eigentlichen Inbalt ber vielftundigen Gesprische mit bem Rroupringen geben wie gefagt bie vorliegenben Briefe bes herrn Thierich teine Anstunft." Der Berausgebet aber ergablt aus ben geheim gehaltenen Bapieren Rolgenbes! Diefe Gefprache hatten fich auch um vollitiche Gegenstände und prattifche Aufgaben ber Gegenwart bewegt unb ben 343 halt folder Unterrebungen habe Thierich für ben Kronpringen als "politifche Aphorismen" aufgezeichnet. Er unterrichtete ben Bringen in ben "Pflichten bes Serrfchers". Der Berichterstatter fabrt fort: "Ohne Zweifel find auch bie Mangel ver Abel'ichen Berwaltung Gegenftent ber Erörterung gewefen. In einem Manuscript aus jener Beit (bas Bert Thierich jun. uns leiber nichteinmal auszugeweise mettheilt] wird mit großer Umficht entwickelt, wie ein aus verschiedenen Confessionen gemischtes Reich \*\*) zu bekandeln fei, damit bet Rirchenfriede erhalten und die nationale Ginheit befestigt werbe. Die Loiung biefer Aufgabe wird als moaks nachgewiesen; die damals vorwaltende Ansicht daß jene Wischung ein Unglud fei, und bie Joee bag ein Beberricher Baberns fich ben Kurfürsten Maximilian I. zum Vorbilde mablen muffe, wird widerlegt."

Es war ein befonderes Anliegen des Kronprinzen, der augenscheinlich mit sebem Tage mehr in die Gehäuse des

<sup>\*)</sup> Bergl. unfern Bericht aber ben erften Band bes vorliegenben Bertes. hiftor.polit. Blatter Bb. 56 G. 891 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bapern namlich, auch Deflerreich; Perufen hingegen als "evangelifcher Staat" ift wohl ausgenommen, trop feiner fieben Millionen Latholifen.

gelehrten Manbarinenthums eingesponnen wurde, "einen Ueberblick über ben gesammten Stand ber Wiffenschaften gu gewinnen.". Spater wurde hiefur bas Westentaschen-Format beliebt; Br. Thiersch aber arbeitete noch breite Manuscripte aus und entwarf Wallersteinische Tabellen. Als ber Kronpring ferner bas Bedürfniß fühlte "bie große Frage über ben Beift ber Zeit, feine berechtigten und unberechtigten Anforberungen" au studiren, so murbe biese Frage brei beroorragenben Mannern vorgelegt, nämlich Wolfgang Mengel (ber bamals noch ein gang Anderer war als jest), Dahlmann und Schlosser. Thierich führte die Correspondenz und reichte bie Manuscripte ein. Daraus erwuchs bann bas große "politische Handbuch für ben Gebrauch eines Fürsten", welches nach der Angabe des Herausgebers aus mehr als zwanzig Manuscriptbanden besteht. Donniges, von bem sich hier berausstellt bag auch er als eine Creatur unter ben Thierschifchen Flügeln eingeschwärzt wurde (S. 545, 546), batte bie Direttion bes "Sanbbuchs" übernommen. Bon ber Pforbten (ameimal)\*), Barleg, Bermann, Rotenban zc. lieferten bie Banbe; nur Ginen Ratholiten bemerten wir unter ben Berfaffern, herrn von Reindl ber "bie tatholische Rirche in Bayern" fur ben Gebrauch eines Fürsten zu bearbeiten hatte.

Nun wäre es gerade sehr erwünscht gewesen über die consessionelle Regierungsweisheit die Hr. Thiersch dem armen an Seele und Leid kranken Kronprinzen beigebracht hat, nähere Auskunft zu erhalten. Der Unterricht hat angeschlagen, das ist gewiß. Aber das Buch gibt keine wesentliche Aufskärung. Bielleicht hat der jüngere Thiersch sich der genaueren Daten selber geschämt. Er rühmt es der Abel'schen Berwaltung nach, daß sie "den Katholiken als ächten Katholiken und den Lutheraner als Lutheraner im alten und geschicht-

<sup>\*)</sup> Diefer Staatsmann hatte überhaupt nicht erft feit seiner Berufung aus Sachsen, wie man gewöhnlich meint, sonbern viel frührer nabere Beziehungen zum verftorbenen König.

liden Sinne baben wellte." Dwen mar nun jebenfalls in ber Mariiden Beriebe bas gerabe Gegentbeil ber fall; Jebermann fellte gwar nach bem Bunide bes Königs religies
iewn, aber nicht anvers als nach allerbochnem Ermeifen. Ja,
batte er nech ein paar Jabre erlebt, so batten wir segar
eine Klofterftiftung nach Mariiden Erbensregeln erlebt.

Ginen Singerzeig über biefe Dinge fdeint eine Reminiscens ans bem berühmten Kniebengungeftreit zu geben. Libe befannt ift bamals Stiftsprepft von Döllinger nicht fo fast für bas Ministerium Abel - beifen bervorragenbite Stute er übrigens in ber Rammer war - als rielmehr fur die Lieblingeibet bes Ronias effentlich in bie Schranten getreten. Ebierich erbos fich gegen ben gelehrten Theologen mit brei Genbichreiben; am Solug berfelben erwartet er, bag bie Aufrichtigen beiber Confessionen immer mebr bas Gute ber andern Confession warben unbefangen murbigen lernen, fo tonnten beibe Parteien einander beilfam werben und aus bem großen Wegenfat. ber ja icon in ben Charafteren bes Betrus und Paulus teime, gu einem größern Gangen fich vermitteln, alfo in ber Sausbaltung Gottes unentbehrlich fenn, "um im Allgemeinen und jumal in unferm beutschen Baterlanbe bas Reich seines Sobnes zu mehren" zc. So außerte fich bamals fr. Thierich mit mebreren Worten.

Daß nun biese Anschauung in ber That auf die Regierung Mar' II. übergegangen war — woraus von selbst ershellt, daß der König die Kirche als göttliche Institution haßte und hassen mußte — entnehmen wir aus einer Quelle, wo man ein solches Zeugniß mit Lob begleitet allerdings nicht suchen sollte. Rämlich aus der akademischen Gedächtnißrede welche eben der ehemalige Opponent des Herrn Thiersch in der Kniedeugungssehmalige Opponent des Herrn Thiersch in der Kniedeugungssehmalt. Gehalten hat. Daß der Katholit aufhöre ächter Katholit und der Lutheraner Lutheraner im alten geschichtlichen Sinne zu seyn, wird hier als der "tiesere Gedanke" des Königs umsständlich erläutert. "Es müsse", äußerte Max II. in einer

langen Unterredung mit frn. von Döllinger, nauf beiben Seiten epft ein gewisser Reinigungsproceß eingeleitet werden?), und die Erkenntnis sich Bahn brechen, daß jede der beiben Genoffenschaften, wenn auch in ungleichem Dage, von ber anbern Guter zu empfangen, jebe mit Bulfe ber anbern von Gebrechen und Einseitigkeiten fich zu befreien. Lucken in ihrem religiösen und kirchlichen Leben auszufüllen, Wunden zu beilen habe; auch bürfe keiner bas Aufgeben eines wirklichen, burch Leben und Geschichte erprobten Gutes zugemuthet werben." Sier: mun, ergablt Gr. von Dollinger weiter, bielt; ber Ronig gerabe Babern für berufen man einer thatig eingreifenben Rolle". Insbesondere erschien ihm bas Gebiet ber geschichts lichen Biffenschaft (refp, die "historische Commission" in Minchen) wie eine geweihte Statte, "auf welcher bie fomft religios Getrennten fich aufammenfinden, einträchtig miteinander forschen und wirken könnten, wo alle, von dem gleichen Wissensburfte getrieben aus berselben heiligen Quelle ber Wahrheit trinkend, zu einer Gemeinschaft zusammenwüchsen; und aus bieser Gemeinschaft, aus biesem wissenschaftlichen Bruderbunde werbe einst, so hoffte er, wenn unter bem Gine Ausse linderer Lufte die confessionelle Gibrinde aufthauen und gerfließen werbe, eine noch höhere, das gange Gebiet geschichts licher und also auch religiöfer Bahrheit umfassende Ginheit und eine Berfohnung bervorgeben, wie ber Patriot und ber Chrift fie muniche und erflebe."

Jett, ein halbes Jahr nach Königsgrüt, lesen sich biese Projette eines kleinen beutschen Königs freilich sast tragiskomisch. Damals aber als ber katholische Theologe die Worte aus königlichem Munde vernahm, that er sogar dem großen charaktervollen Leibnis das Unrecht au ihn mit solchen Ansschutungen, in Porallele zu ziehen. Er dachte nicht entsernt,

Die belben Rirchenforper, fagt ber ftenographische Bericht ber Allg. Beitung vom 7. April 1864, mußten "bon ben ihnen antlebenben Schlaffen gereinigt werben."

was auch uns erst jest ganz klar ist; daß der ganze Erguß töniglicher Jrenit nichts weiter gewesen als das Echo seines alten Gegners aus dem Kniedengungs Streit und eine Reminiscenz aus den Thiersch'schen Beiträgen zum "Politischen Handbuch für den Gebrauch eines Fürsten". Wie aber Herr Thiersch, sehr im Gegensatz zu dem verschwommenen Wesen der sogenannten "trenen Katholisen" die um diese Zeit in's Krant zu schießen aussingen, die Sache eigentlich doch ganz nüchtern und praktisch ansah, deweist solgende Thatsache.

Hr. Thierich gab bem König ben Rath: um überhaupt eine nene Stupe für seinen Thron zu gewinnen und um insbesonbere die banerische Mission einer allgemeinen confessionellen Rivellirung zu beförbern, möge er ben Freimaurer-Orben in Banern officiell einführen und fich felber gum Großmeister ber baverischen Logen machen. Als Freimaurer-Großmeister, behauptete Thiersch, wurde fich ber Konig ein fehr wesentliches Machtelement beifugen. Bon biesem Borgange steht freilich nichts in bem vorliegenden Buche. Aber Staatsrath von Buftermeifter wird fich wohl noch erinnern, wie er Auftrag erhielt über ben Thiersch'schen Borschlag Gutachten einzuholen und wie er zu biesem Zwede namentlich an - herrn von Abel abgesenbet wurde. Der einft gewaltige Minister war bamals bereits vom Schlage gerührt und forverlich febr elend; er gab bem Bertreter bes Rabinets ben munblichen Beicheib: wenn Se. Dagestat Freimaurer-Grofmeister in Bavern werben wolle, so wurde er als solcher ber Untergebene bes Pring-Regenten von Preußen fenn, benn Bring Bilbelm sei bereits Großmeifter aller beutschen Logen. Dit biefer Antwort war nun die empfindlichfte Seite bes Ronigs getroffen, ber nichts mehr verabscheute als bie Rolle eines "prenfischen Brafetten", und fo blieb bas Thierich'iche Brojett vorerft auf sich beruhen.

Doch wir find hiemit ber Entwicklung ber Dinge int Bayern weit vorausgeeilt. Der Herausgeber verbreitet fich fehr ausführlich über bie fturmischen Jahre 18

um die Haltung feines Baters unter bem Interregnum ber Grafin Landefelb und gur Beit ber Margrevolution barguitellen und zu rechtfertigen. Er betont bie enticbiebene Stellung die ber alte Thiersch zu bem Unwesen ber spanischen Tangerin eingenommen habe; über bie betannte Absehung ber neun bervorragenbsten tatholischen Brofessoren und Docenten an ber Universität macht er bie Bemertung : "es ift ein Rathsel wie es tam, bag Gorres und Thierich verschont blieben." Was nun Görres betrifft, fo war allerbings auch seine Absehung von ben Männern ber Morgenröthe beantragt, aber Konig Ludwig wies fie mit ben Worten ab: "Lafit mir ben alten Löwen in Rube!" Als alter Lowe wurde hingegen Thierich nicht angesehen und verschont. Der Berausgeber felber ergablt, bag es einer ber letten Regierungsatte Ronig Lubwigs gewesen fei feinen Bater gum Prasidenten ber Atademie zu ernennen. "Er beschieb ihn gur Aubiens und fagte ihm unter Anderm bantenb: Sie haben bie Freunde ber Grafin beschütt."

Mit ahnlicher Gewandtheit wußte Thiersch in ber Be wegung von 1848 die richtige Mitte zu treffen. Original war er babei nicht, aber eine farbenreiche Copie von allen anbern Bourgeoisie = Bolltikern. Babrend er bie glorreiche Erhebung vom klaffischen Rothurn berab vries und ber "beiligen Schaar" ber bewaffneten Stubentenwelt als Rettor magnificus hoch zu Rog voranritt, suchte er sich boch ben Rudzug immer vorsichtig offenzuhalten. Bu feinem Glud wurde er auch nicht, wie in ber Stadt Schweinfurt beabsichtigt war, in's Parlament gewählt, um in Frankfurt für ben preußischen Erbfaiser zu ftimmen. Aber Etwas blieb ihm nach oben hin boch hängen. Der Herausgeber erzählt: er sei von einem aristotratischen Officier beim Ronig verbachtigt worben, als hatte er sich mit ben Wiener Demofraten eingelassen und biese Berbächtigung sei nicht ohne Einbruck geblieben. Thierich fand es für gut fich munblich und schriftlich zu verantworten (wovon aber bas Buch feine weitere Mittheilung macht) und "es ift Thatfache, bag er ben neuen Ronig in ber erften Zeit nur febr felten fab."

Erft feit 1852, bemertt ber Berausgeber, ftanb Thierfc bem Ronige wieder febr nabe, und um biefe Beit begann auch bie zweite maffenhaftere Invafion ber gelehrten Fremt: berricaft in Bavern. Richt fo wie unter Ronig Lubwig Gerres und Phillips, Arnots, Mobler und Lafaulr berufen worten waren, ale Professoren wie andere Professoren, tamen jett bie Berufenen; fonbern ale Alterego'e ber Dajeftat fagen fie in's Regiment. Das Cultusministerium mar ihnen wieder untertban wie f. 3. ber Grafin Landefeld, und felbft bas Ministerium bes Innern mar soweit beruntergekommen unter ihren Ginfluß, bag unerhörter Weise ein Frember an bie Eripe bes baverifden Centralardine gestellt werben tonnte. Die allerbochfte Person war balb wesentlich mit Fremben umgeben, und so ist es nicht zu verwundern, bag ihnen überall nur bie ergebenften Budlinge begegneten. im Ranuar 1856 außerte Thierich feine Giegesgewißbeit. Er gablt eine Reibe "junger baperischer Talente" auf, bei benen "weber Nativismus noch Confession in's Gewicht fällt", bie alle ten alteren Reuberufenen wohl verbunben feien. "Go tonnen wir es ruhig geschehen laffen, bag bie bem Reuen, ber großartigen Absicht bes Ronigs wiberftrebenben Rrafte, meift alte und veraltete, ihrem Schickfal unbehelligt entgegengeben."

Schon brei Zahre vorher war ber Maximiliansorben entstanden; die "Symposien", in München mit dem weniger platonischen Ausbruck "Tabakscollegium" bezeichnet, machten seit geraumer Zeit Aussehen, und seit 1856 verarbeitete die "wissenschaftliche Commission" einen großen Attenband voll Papier und bewilligte in Einem Jahre 96,000 ff. aus der Kadinetskasse. Ueberall saßen Thiersch und Liedig vorne bran. Wir entnehmen den vorliegenden Mittheilungen nur die Rotiz, daß Theologen dem Maximiliansorden nicht anz gehören sollten; "Thiersch veranlaßte den König eine Aus-

nahme von dieser Regel zu machen, und Herrn Stiftspropst von Döllinger wegen seiner großen Leistungen als Historiker aufzunehmen." Ferner die Angabe, daß das Symposion seit 1858 nur noch selten stattsand, "nachdem der erste Bürgermeister von München dem König vorgestellt hatte, es gebe dem bürgerlichen Publikum Aergerniß: man fürchte, der König werde noch Protestant."

Was die politische Absicht des Königs bei allen biesen großartigen Unternehmungen war, beren Unbeliebtheit im eigenen Lanbe er wohl tannte: bas tonnte ben leitenben Fremben felber am wenigsten verborgen fenn. Es war bie Ibee bes britten Deutschlands unter banerischer Führung, bie burch bas Mittel bes wissenschaftlichen Mäcenatenthums ben beutschen Beistern plausibel gemacht werben follte. follte burch bie Blejabe feiner Gelehrten junachft geiftig jur britten beutschen Großmacht erhoben werben. Auch ber Berausgeber thut bes toniglichen Grundgebantens Ermahnung: baß bie britte Staatengruppe mit Bayern an ber Spite neben Preußen und Desterreich als gleichberechtigt steben und ber Borsit im Direktorium amischen biesen brei Machten wechseln sollte. Der Herausgeber bemerkt bazu: "Thiersch verkannte nicht, wie fehr bas Befen ber beutschen Ration einer ausschließlich preußischen Gentralgewalt wiberftrebt, aber auf ber anbern Seite hielt er jene Dreiherrschaft für unausführbar."

Die Hauptfrage wäre aber nun: hat Thiersch bem König bas gesagt in seinen "langen und bebeutsamen Unterredunsgen?" Leider gibt hierüber das vorliegende Buch nicht die mindeste Auskunft. Aber noch mehr! Thiersch hielt die Trias nicht nur für unmöglich, sondern für undeutsch und verderbslich; er war im Herzen durch und durch preußischsgesinnt und Anhänger der preußischen Hegemonie. So hat er am 8. März 1848 an die Königin von Preußen geschrieben, um ihren hochsinnigen Gemahl zu ermuntern: er brauche auf dem von ihm früher betretenen Wege nur einige Schritte

vorwarts zu gehen, so siehe er an ber Spise ber Bewegung, um endlich die beutsche Einheit zu gründen und Deutschland zu dem Range zu erheben, "der ihm gebührt und ben es nur unter dem Panier von Hohenzollern erreichen kann." Roch am 5. Januar 1850 schreibt er an seinen Bruder, den Sächsischen Forstmeister, und macht dem König von Sachsen bittere Borwürfe wegen seines Rücktritts von der preußischen Union. Ob denn Sachsen nicht mehr Sachsen seil als an dem Ziele, zu dem man nun einmal nicht anders alsüber Ersurt gelangen kann." Oder über Königsgräß!

Mehr als diese vaar Aeußerungen bat ber Berr Ebitor uns nicht vergönnt. Aber sie sind in Anbetracht ber Umstanbe ftart genug, um abermals die Frage nabe zu legen. hat Hr. Thiersch bas bem König gesagt? Ober haben er und seine Genossen ihm ihre wahre Herzensmeinung verheimlicht, boch aber bas Gelb und bie Ehren gierig eingestrichen welche, wie sie wohl wußten, vom Konig nur zu einem ihrer mahren Bergensmeinung gang entgegengesetten Zwed gegeben murben? Saben fie offen gehandelt, ober haben fie fur Gelb und Ehren ber 3bee ber britten beutschen Großmacht geschmeichelt, wahrend sie im Bergen biese Bolitit verlachten ober bemit= leibeten? Ich fürchte, es war so. Denn bas Schicksal bes herrn von Sybel scheint zu bezeugen, bag Se. Majestat im Buntte ber prenfiften Begemonie teinen Spag verftanb, und baß bie Gunft bes toniglichen Macens rasch aus und Amen gewesen mare, wenn bie Berren ihre wirklichen politischen Bergenswünsche nicht kluglich zu versteden gewußt batten.

Der Herr Ebitor bemerkt in ber Borrebe: "König Max erlag ben Schmerzen welche ber Uebergang in eine andere Zeit ihm bereitete." Ohne Metapher gesprochen erlag ber Kinig seiner Krankheit inmitten ber Musionen, welche seine politische Anschauung von Ansang charakterisirten. Aber es war ein gütiges Geschick bas ihn hinwegnahm, ehe er die wahren Gesinnungen seiner allmächtigen Freunde und Schmeichler wohl

٥,

ober übel erkennen mußte. Dann vielleicht wäre er aus Schmerz gestorben über ben Anblid bes schreienben Gegentheils zu bem seine theuersten Bestrebungen ausgeschlagen sind. Die traurige Politit und Kriegsührung vom letten Sommer, auf welche bas ächte bayerische Volk mit großen bem Unmuth zurücklicht, war die natürliche Folge seinen politischen Muslonen; das gefährliche Mittel aber bessen er sich zur Käherung und Förberung seines politischen Ziels bediente, ist die natürliche Ursache jener charakterlosen Indissenenz geworden, womit die gebildete Welt den kommenden Dingen seht entgegensieht. Wir sind unter seiner Regierung susücksehen und von Fremden beherrschen zu lassen; nur daß die jeht anrückende Fremdherrschaft die preußische Monarchie selber ist, und nicht mehr ihre Vorläuser.

#### IV.

## Briefe bes alten Golbaten. An ben Divlomaten außer Dienst.

IL. Ein paar Blide in bie Geschichte bee jungften Kriege.
Genf 6. Oftober 1866.

5 Sab' ich einmal angefangen mit Dir zu plaubern, so tomm ich' so schwell nicht zu Ende. Run sitz ich benn wieder schwilbend in meiner Zelle und zwar am hellen Tage, denn bas Wetter ist unfreundlich und eine weiße Dunstmasse liegt so frostig auf dem See, daß es mich gar nicht gelüstet meine gewöhnlichen Gänge zu geben.

Ueber bas alte Franksurt hab ich mein Herz ausgeschüttet, jest muß ich von anderen Dingen sprechen und ba widme mir eine ordentliche Gabe Deiner kurzen Gebuld.

Im Monat Wai, sagst Du, hatt ich gar so schlecht prophezeit und in mancher Beziehung hast Du wohl recht, benn gar Vieles ist anders gekommen als ich es erwartet. Hatt' es dem lieben Herrgott gefallen, mich auf die Höhe eines Peidelberger-Prosessor zu stellen, so wurd ich einsach Dir sagen: "meine Schlusse sind wie immer untrüglich gewesen, daß sie dießmal nicht eingetrossen, ist nicht meine Schuld; warum sind die Greignisse nicht meiner, sondern ihrer eigenen schlechten Logist gesolgt?" Dem armen alten Soldaten aber mußt Du schon einige Nachsicht schenken, benn eigentlich hat er sich keiner Prophezeiung vermessen; er hat nur Urtheile und Anschauungen ausgesprochen deren manche er auch heute noch sessiblet. Laß uns die Sache ein bischen beleuchten!

Allerbings hab' ich vor einem halben Jahre Dir ausgesprochen: Preußen könne einen langen Krieg nicht aushalten, ein solcher wurde alle seine Berhältnisse zerrütten
und somit unsägliches Elend hervorrusen; die ungeheure Ausregung wurde die Ausübung der Autorität sast unmöglich
machen und Land und Regierung in eine surchtbare Lage
wersen. Das Alles behaupt' ich noch, denn es bezeichnet
was nothwendig solgen muß, wenn man alle hilsmittel
bes Landes sur den Krieg und sast nur sur den Krieg verwendet, wenn das ganze Staatswesen gewissermaßen nur
die Bildung und Erhaltung des heeres bezweckt, und wenn
für den eingetretenen Krieg alle Kräste unnatürlich gespannt
werden.

Achtzehn Tage nach Eröffnung ber Feindseligkeiten war eigentlich die Sache entschieden, der ganze öfterreichischpreußische Arieg hat nur wenig mehr als zwei Monate gewährt, während dieser Zeit hat das ganze preußische heer auf seindlichem Boden gestanden und von "Requisitionen" gelebt. Sag' an, mein Freund, wie ware es geworben, wenn bie Desterreicher mit traftiger Offensive ben Krieg in preutische Lanbe verlegt hatten; wie war es geworben wenn bie Preugen ungludlich in Bohmen gefochten, wenn fie bie Schlacht bei Königgrat verloren hatten? Ich gebe noch weiter, ich frage: was ware geschehen, wenn nach bem 3. Juli bie Defterreicher ben Rrieg hatten fortseten tonnen, wenn bie Breugen immer weiter von der Grundlinie ihrer Operationen fich hatten entfernen muffen? In ben befetten ganbern hatten in Berzweiflung sich die Massen erhoben, die Preußen hatten eine besondere Armee nothig gehabt um ihre Berbinbungen gu fichern, ber Staatsichat hatte fich erschöpft, bie Requisitionen und die Contributionen hatten nicht mehr bas ungeheure Beburfniß gebeckt; bas Operationsheer mare mit jebem Lag schwächer geworben, eine verlorene Schlacht, murbe fie auch tief in Ungarn geschlagen, mare bie Bernichtung ber Armee und biese ware vielleicht bie Auflösung im Innern gewefen.

Jest freilich steht die Sache viel anders. Die Einverleibung sehr bedeutender, theilweise sehr guter Länder hat mit Bermehrung der inneren Hilfsquellen die Wehrkraft verstärkt und der nordbeutsche Bund vereiniget das mittlere und das nördliche Deutschland in einem geschlossenen Gebiet — Preußen ist eine wirkliche Großmacht geworden.

Die Streitkräfte ber Desterreicher hab' ich überschätt, weil ich ben Angaben die man in die Welt geworsen, gesglaubt; die Streitkräfte der Preußen hab' ich unterschätt, weil ich die Zahlen, wie gut unterrichtete Blätter sie aufgestellt, stäurge Uebertreibung gehalten habe und ich hatte gute Gründe für Beides. Waren diese Angaben richtig, so stellten die Desterreicher zwei, die Preußen fast vier Hunderttheile der Bevölsterung unter die Wassen. Diese Stärke der ersteren wäre allerzbings eine sehr große Anstrengung gewesen, aber noch immer nicht eine solche welche die Verhältnisse eines großen und gut geordneten Staatswesens zerrüttet, und sie war von dem surchtsbaren Ernst der Lage geboten, denn sie hätte nur das nur

merifche Gleichgewicht mit ber gesammten Streitfraft ber Feinde bergestellt. Die angegebene Größe bes prensischen Aufgebotes ist vernünftigerweise nur bentbar, wenn die Roth ber Selbsterbaltung von vorne berein alle Berhältniffe stört.

Die öfterreichischen Staatsmanner baben vielleicht wohl erfannt, bag bas Reich ber Sabeburger bebreht mar wie niemals quver; fie haben vielleicht webl eingeseben, nicht nur bie Stellung bes Reiches, fonbern bag felbft fein Beneben in Frage gestellt mar; aber fie baben bas preugifche Militar = Enftem nicht geborig gewurdiget. Gie baben ben Umfang ber Ruftungen nicht gefannt, fie baben bie Dacht bes Feinbes untericatt; erit als fie beffer unterrichtet gewefen, baben fie eine traftige Offenfive bes geindes vorausgesehen und baben bas Marchield verschanzt. Muerbinas war bie Regierung in febr schwieriger Lage. Die ofter= reicische Beeres : Verfassung ist nicht wie bie preugische bie Dragnisation ber gesammten Bebrfraft bes Bolles, burch welche jeder maffenfabige Dann in seine bestimmte Abtheilung eingereibt ift. Um Die Armee über einen gewissen, nicht all= quarogen Stand zu vermehren mußte man neue Rabmen für neue Abtheilungen ichaffen. Defterreich mußte improvifiren, mas in Preugen jum regelmäßigen Beftanb gebort. Die Berbaltniffe in Ungarn, in Siebenburgen 2c. maren nicht geerdnet und außerordentliche Ausbebungen waren wehl ichmer zu vollziehen gewesen in biefen und in anberen ganbern, welche man glaubte nicht ohne Befatung laffen au burfen. Waren aber auch Rahmen gebildet und waren bie Manner verhanden um fie zu fullen, fo war wieber Miles gebinbert burch bie traurige Lage ber Finangen. Die Baviere waren entfetilich gefunten; erft turz vorber war bas frangofifch = öfterreichische Unleben realifirt; bie Obligationen biefes Unlebens waren noch nicht in Ganben bet Gifait: biger, ein neues war nicht zu Stanb eine Rebuttion ber Binfen ber o mehr entwerthet und biele

stand von Oesterreich vielleicht mehr als die seindlichen Wassen gefährdet. Woher das Geld für außerordentliche Rüstungen nehmen?

Ich verkenne nicht bas ungeheure Gewicht biefer Buftanbe und boch mein' ich jest noch, mit ben rechten Dagnahmen hatte bie österreichische Regierung nicht nur ihre eigenen Bolter entflammen, sonbern bie weit verbreitete Abneigung gegen Breußen sich nutbar machen konnen. Satte man auch in übergroßer Bertrauensfeligteit feit fieben Jahren eigentlich gar nichts gethan um die wirksamen Rrafte bes Reiches zu ftarten, fo tonnte man noch immer febr viel vollbringen in ben letten brei Monaten in welchen wenig= ftens die Regierung den Ausbruch eines Rrieges mit Bestimmtheit hat voraussehen muffen. Sat man nach ber Dieberlage in fehr turger Zeit baare feche und breigig Millionen Gulben aufgetrieben, um bie Preugen aus bem Land ju bringen, so batte man sie wohl auch beischaffen tonnen, um biefe Preußen gar nicht hereinzulassen. Satte man vollends einen kleinen Theil von bem Werth bes Schabens, welchen bie Feinde angerichtet, als patriotisches Opfer von ber Gesammtheit ber Staatsburger zu erheben gewußt, so mare Gelb genug ba gemefen. Batte man zu rechter Zeit vernunftige Zugeftanbniffe gemacht, fo hatte man bie unthatigen Besakungen auf fehr fleine Bestände vermindern, man hatte alle bie taufend Bedürfnisse beschaffen, alle Vorbereitungen treffen und bas ichlagfertige Beer auf eine Starte bringen tonnen welche jener ber Preugen mit allen ihren Berbunbeten, wenn nicht überlegen, boch gleich gewesen mare.

Gestehe, mein Freund! baß ich nicht gerade sehr thöricht war, als ich glaubte die Oesterreicher könnten ihre Streitsmacht auf 2 Prozent der Bevölkerung, d. h. auf 700,000 Mann bringen.

Patriotische und einflußreiche Manner, Palazty und Rieger, haben vor bem Einmarsch ber Preußen bem Raiser bie Organistrung eines böhmischen Landsturmes angeboten,

aber die Regierung ist barauf nicht eingegangen. In ihrem Celbstvertrauen auf bas Beer und vielleicht auch im Mangel bes Bertrauens auf bie Bevölkerung hat fie bas Aufgebot ber Daffen migachtet ober gefürchtet, nicht bebentenb, bag bie ungeheure Ausbehnung ber allgemeinen Wehrpflicht in Breugen einen jeben Rrieg jum Boltstriege macht. Der alte Solbat weiß so aut wie irgend einer, baß man in Schlachten und Treffen nicht viel zu machen vermag mit fold fchnell aufgebotener Boltswehr, aber er weiß auch, bag man fie gar vortheilhaft zu nothwendigen und fehr nutlichen Geschäften verwendet, dadurch ben eigenen Seeresabtheilungen viele Streiter in ben Reihen erhalt und ben feindlichen noch mehr entzieht. Somit verftartt fie bas eigene und schwächt bas feinbliche Beer; jenem gibt fie mit bem Gefühl ber Gicherbeit eine größere Freiheit seiner Sandlungen, biesem gerftort fie biefes Gefühl, fie thut ihm Abbruch und hindert es in feinen Bewegungen. Im Allgemeinen wird bas Land beffen Bewohner thatigen Antheil an dem Kriege genommen, allerbings mehr leiben muffen, als jenes in welchem "Ruhe bie Aber in Bohmen hatten bie erste Bürgerpflicht" war. Breugen nicht viel ärger haufen tonnen, wenn auch ein Lanbsturm bie Aufuhren weggenommen, die Gisenbahnen gerftort, und Entsendungen aufgehoben ober vernichtet und die Mariche unficher gemacht batten. Biele Golbaten verachten Die Mitwirfung bes Bolfes; aber mein Freund, vortreffliche Solbaten find gar baufig auch eigenfinnige Bebanten; es geht ihnen nicht beffer als ben Diplomaten.

Die Preußen haben die Lage der Dinge verstanden und barum waren sie sich der Größe ihrer Aufgabe bewußt. Die Preußen haben wohl eingesehen, daß ein längerer Krieg ihre inneren Berhältnisse zerrütten und ihre Hilfsquellen erschöpfen müßte; sie haben eingesehen, daß ein solcher, auch wenn ihre Wassen glücklich wären, sehr eigenthümliche unvorgessehene Zustände hervorrusen und ihre politischen Combinationen mindestens sehr zweiselhaft machen würde. Das Bers

liner-Rabinet bat freilich wohl bie Schwäche ber Defterreicher gekannt und bie Laffigkeit und ben Mangel an richtiger Beurtheilung in Wien; aber bas Berliner-Rabinet tonnte nicht wiffen, ob nicht eben ber Krieg anbere Manner an bie Spite ber Regierung bringen und eine energische Thattraft hervorrufen werbe. Jeber Lag tonnte bie öfterreichischen Streitfrafte mehren und jeder Tag mußte bie preußischen minbern. Die Preußen wußten, daß fie bie Entscheibung schnell herbeiführen mußten und bag nur in rafchen übermächtigen Stoffen bie Wahrscheinlichkeit bes Erfolges für fie liege. Die Preußen haben nach biefer Ginficht gehandelt; fie haben aufgeboten was aufzubieten gewesen und fie haben sich eine bebeutende Ucherlegenheit geschaffen. Allerdings lag folche in ihrer Militar=Organisation und es fehlten nicht bie Gelb-Es lagen 150 Millionen Gulben in bem Staatsschatz und die Ordnung ihrer Finanzen und ber verhältniß: mäßig kleine Betrag ihrer Schuld sicherte ihnen einen großen Crebit. Der Krieg mit Defterreich war seit lange her vorgeschen und vorbereitet, und barum haben bie Breufen geleistet mas geradezu unglaublich schien.

Die preußische Militär-Organisation hab' ich sehr wohl gekannt, ich habe auf ben Grund berselben die Stärke ber preußischen Heeresmacht sehr gut berechnen können, aber baß sie im Stande wäre diese Heeresmacht leibhaftig aufzustellen — das, mein Freund, hab' ich nicht geglaubt. Darin lag benn freilich ein großer Jrrthum; aber die österreichischen Staatsmänner hätten es besser wissen sollen.

Wie start waren nun aber die Streitkräfte der kriegfährenden Rächte? Rechnest Du nach den Formationen der
betreffenden Heere, so müßte Desterreich etwa 1½, Preußen ziemlich 3 und Italien wieder gegen 1½ Procent der Bevölkerung
unter die Wassen zestellt haben. Nun weiß aber Jedermann
daß, bei den besten Anstalten, die wirkliche Stärke immer weit
unter der Zahl bleibt welche sich aus solcher Berechnung ergibt, und daß auch von den wirklichen Streitkräften immer

ein großer Theil nicht im Felbe verwendet werden kann. Die wahre und wirkliche Stärke einer Felbarmes zu bestimmen ist selbst dem Dienst=Bureau des Generalstades nicht leicht und mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit muß sich und Derjenige begnügen, welcher viel bessere Nachweisungen benügen kann als ich hier am Leman=See sie besitze. Doch laß und jetzt einige Wahrscheinlichkeiten aufsuchen. Sind meine Schähungen auch nicht genau, so werden sie doch das gegenseitige Verhältniß nicht ganz unrichtig bezeichnen.

In Defterreich maren bie Regimenter bei weitem nicht vollzählig, die fünften Bataillone waren nicht gebilbet, bie Corps ber Freiwilligen und bie Mannschaften ber Tyroler-Lanbesvertheibigung ftellten eine vergleichungsweise tleine Bahl und bie vielen nothigen und unnothigen Besabungen, Depots und bergl. erforberten mehr als ein Biertheil ber gangen Bewaffnung. Die Schwerfälligkeit ber öfterreichischen Beeres-Organisation und die noch größere Schwerfälligkeit ber gesammten Heeres-Berwaltung verursachten einen großen Aufwand an Zeit und an Geld, verzögerten bie bringenden Geschäfte und machten eine fehr rafche Mobilifirung fast numöglich. In Preußen konnte Alles viel schneller zu Stanbe gebracht werben, die Wehrverfassung brachte bie Leute rasch herbei und die Organisation bes Wehrwesens beforberte bie schnelle Aufstellung bes schlagfertigen Beeres. Aber auch in Breußen waren nicht alle Truppenkörper, besonders der Landwehr, in ber vorgeschriebenen Kriegestärte, jedoch war ber Abgang teineswegs fo groß wie in bem öfterreichischen heere und die Befatungen, auf das schlechthin Nothwendige vermindert, wurden großentheils von dem zweiten Aufgehot ber Landwehr geftellt. Italien hatte die Mobilgarbe noch nicht gebildet und die Freicorps sowie bas Gesindel des Garibalbt find nur zu rechnen, infofern fie einen Theil bes öfterreicifden Beeres in Anspruch nahmen. Die beutschen Bunbesftaaten enblich hatten, mit Ausnahme von Sachfen, nicht einmal ihre Contingente vollzählig.

So finde ich nun auf Seite Desterreichs und bes Bunbes 446,600 Mann mit 1208 Geschühen, auf Seite Preußens und Italiens 610,000 Mann mit 1230 Geschühen im Feld einander gegenüber gestellt, und die erstern mußten bemnach gegen eine Uebermacht tämpsen, welche ein Drittheil ihrer eigenen Stärte betrug.

Desterreich mußte seine Hauptmacht gegen Preußen stellen. Italien gegenüber konnte es mit geringeren Streitsträften auskommen, benn will man auch die entschiebene Ueberlegenheit nicht in Betracht ziehen, so ist es doch gewiß, daß Desterreich, in Italien auf einen Vertheidigungskrieg angewiesen, solchen in seinem Festungsviereck mit unzweiselbaftem Erfolg gegen einen sehr überlegenen Feind zu sühren vermochte.

Eine Schätzung nach Wahrscheinlichteiten gibt bie Stärke ber verschiebenen Operationsheere in runden Zahlen wie folgt:

### 1) In Bohmen und Gachfen.

Defterreich Rorbarmee mit ben Sachfen 223,000 Mann mit 780 Gefchen Breufische Armee 320,000 " " 730 "

Der Unterschieb stellt sich zu Gunsten ber Preußen mit 97,000 Mann, bagegen waren bie Oesterreicher um 50 Geschütz überlegen. Die Anwendung der alten Regel, daß ein Geschütz gleich zu rechnen sei 100 Mann Fußvolt, würde biesen Unterschied auf 92,000 Mann verringern. Es wurden also immer zwei Oesterreicher oder Sachsen gegen brei Preußen gestanden haben.

2) Am Main.

Bunbes : Armee 90,000 Mann mit 200 Gefchuben Breufifche Main : Armee 60,000 ,, ,, 80 ,,

Es ist bieß wohl ber höchste Stand ber preußischen Main-Armee; benn für bie Besatzung von Kurhessen und Hannoper muß man doch mindestens 10,000 Mann mit 20 Geschützen annehmen. Gegen zwei Preußen stunden baher drei Mann ber Bundestruppen.

111.

| .3) 3 r | 3tal | if n. |
|---------|------|-------|
|---------|------|-------|

Defterreichifche Sab-Armee 120,000 Mam mit 200 Gefchüten Italienifche Armee 220,000 " " 400 "

Also nahebei zwei Italiener gegen einen Desterreicher. Wenn einmal die wahren und wahrhaftigen Rachweisungen erscheinen, so mögen alle diese Wahrscheinlichkeitszahlen wohl ziemlich unrichtig erscheinen; für jest aber bringen sie boch eine gewisse Klarheit in die Betrachtung der Ereignisse.).

<sup>\*)</sup> Eine etwas fritische Busammenftellung ber verschiebenen mir juges tommenen Rotigen ergibt als mahricheinliche Schahung ber refpetstiven Streitfrafte bie folgenben Bablen :

| a) 9 | Auf | Seite | Defterreiche | unb bee | Bunbes. |
|------|-----|-------|--------------|---------|---------|
|------|-----|-------|--------------|---------|---------|

| 1) Defterreich           | 330,000 | Mann | mit | 950        | Befdugen |
|--------------------------|---------|------|-----|------------|----------|
| 2) Bapern                | 40,000  | #    | **  | 70         | "        |
| 3) Ronigreich Sachsen    | 20,000  | . ,, | ••  | 45         | *        |
| 4) Sannover              | 15,000  | ,,   | **  | 25         | "        |
| 5) Burttemberg           | 15,000  | "    | "   | 48         | ,,       |
| 6) Baben                 | 11,000  | ,,   | ,,  | <b>3</b> 0 | ,,       |
| 7) Großherzogthum Beffen | 9,900   | ,,   | ,,  | 24         | ,,       |
| 8) Kurheffen             | 300     | "    | "   | _          | "        |
| 9) Raffau                | 5,440   | "    | **  | 16         | "        |

416,640 Mann mit 1208 Gefchuten.

Daju ift ju bemerten, bag bei ben öfterreichischen Geschühen auch die Gebirge Ranonen und die Rateten Batterien mit einges rechnet und bag bie Biffern von Rr. 5 bis 9 ben wirklichen Stans ben entnommen finb.

b) Auf Seite Breugens und feiner Berbunbeten.

| 1) Preußen          | 370,000 Menn "1 | nit 800 Gefchaben |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2) Rorbbeutiche Sta | aten. 20,000,   | , 30 ,,           |
| 3) Italien          | 1220,000 . ,,   | , 400. ,,         |

610,000 Mann mit 1230 Befchüben.

Far bie Eintheilung in bie besonberen Armeen muß man ble Sannoveraner außer Rechnung laffen und 7500 Defterreicher mit 16 Geschähen ber Bundesarmee zuschreiben, und so geben fich bie folgenben Bahlen: Die Menschen sind heutzutage in allen Dingen an ungeheure Zahlen gewöhnt und die ich angeführt, mögen auch Dir verhältnismäßig klein vorkommen. Aber tröste Dich, benn in Dentschland und Italien haben doch mehr als eine Million Soldaten gegeneinander gestanden und mit jenen welche den Feldarmeen nicht zugetheilt waren, sind noch viel mehr unter den Wassen gewesen.

Somit für heute genug. Ich kann meine Betrachtungen jeht weiter führen, ohne allzu trocken zu werben.

Wie immer

1) öfterreichische Rorbarmee

Dein R. R.

| bie Sachsen mit ein       | ge:              |       |     |       |                 |
|---------------------------|------------------|-------|-----|-------|-----------------|
| rccnet '                  | 222,500 <b>E</b> | Rann  | mit | 779 ( | Befdügen        |
| 2) öfterreichifche Gabarn | nee              |       |     |       |                 |
| bie Eproler Schuten ni    | <b>d</b> yt      |       |     |       |                 |
| eingerechnet              | 120,000          | ,,    | ,,  | 200   | ,,              |
| 3) beutsche Bunbesarmee   | 89,140           | ,,    | ••  | 201   | **              |
|                           | 431,640 9        | Lann  | mit | 1183  | -<br>Beschähen. |
| Auf ber                   | anberen S        | eite; |     |       |                 |
| 4) Breußen in Bohmen u    | ınb              |       |     |       |                 |
| Sachsen                   | 320,000 9        | Rann  | mit | 730   | Befdåben        |
| 2) preußifche Dainarmeer  | nit              |       |     |       |                 |
| ben Truppen in Geffen u   | mb               |       |     |       |                 |
| in Sannover               | 70,000           | ,,    | ,,  | 100   | ,,              |
| 3) italienische Armee     | 220,000          | ,,    | ,,  | 400   | ,,              |
|                           | 610,000 9        | Rann  | mit | 1230  | -<br>Geschühen. |

Diefe Schähungen waren langft gemacht und geschrieben, als ich Raft ow's Chrift: "Der Rrieg von 1866 in Deutschland und Italien. Barich bei Friebrich Schulthes" zu hand befam. Meine Bahlen find eigentlich nicht weit von ten seinigen verschieben, boch fcheinen biese besondere far bie ofterreichischen Streitfrafte zu groß.

### Historische Rovitäten.

I. Regesten gur Geschichte ber Salzburger Erzbischöfe Conrad I., Eberhard I., Conrad II., Abalbert, Conrad III. und Eberhard II. Gesammelt und erläutert von Dr. Andreas von Reiller. Beröffentlicht mit Unterftahung ber faiferl. Afabemie ber Biffenschaften. Bien Rarl Gerolds Sohn 1366.

Wenn man bas Mittelalter nicht mit Unrecht als bie Beit bes tausenbjährigen Rampfes zwischen Papstthum und Raiserthum bezeichnet hat, so leuchtet ein, baß fich bie Geichichte bes einen nur durch bie bes andern erganzen läßt ober vielmehr daß die eine gar nicht von der andern getrennt behandelt werben tann. Der Spiscopat und ber gesammte Klerus waren ebenso wohl wie die weltlichen Fürsten und ber Abel bie Rrafte, burch welche bas Rab ber Weltgeschichte in Bewegung gesetzt wurde, die Bischofe Deutschlands und andere geistliche Würbenträger übten in ber mannigfachsten Beise entscheibenben Ginfluß auf die politische Weltlage aus und es gibt taum ein bebeutsames Blatt in ber Geschichte des Mittelalters, auf welchem nicht die Namen und Thaten von Dienern der Kirche verzeichnet ftanden. Natürlich, denn sie waren ja bie vorzüglichsten Beforberer ber Bilbung, bie vornehmften Trager ber Cultur; als Fürsten bes Reiches halfen sie entweber aus eigener Machtvollkommenheit bie Schicksale besselben entscheiben ober sie lenkten oft genug als Diplomaten bie Politik der Kaiser und Könige.

Es tann bemnach tein Zweifel barüber bestehen, bag eine grundliche Reichsgeschichte bes Mittelalters auch ein gutes Stud Rirchengeschichte in sich aufnehmen muß, baß insbesondere die Thatiateit und das Wirken des Eviscopats als ein Sauptfaktor ber bistorischen Entwickelung bes Mittel= alters niemals überfehen werben barf, wenn es gilt große Erscheinungen richtig aufzufassen und geborig zu wurdigen. Ja wir tragen tein Bebenten, Die aus einer tiefen hiftorischen Erkenntnig geschöpfte Ueberzeugung, bag bie altere beutsche Geschichte mohl nur nach Bioecfen bearbeitet werben tann, als einen ber wichtigften Stuppuntte für bie Erforschung ber Geschichte tes Mittelalters zu bezeichnen. Unter ber außerordentlich großen Angabl von eifrigen Forschern, bie fast jebes Atom auflesen bas einmal in bem gewaltigen Bau für bie Runde ber Borzeit ein Platchen finden tonnte, haben sich verhältnigmäßig nur wenige mit ber so wichtigen Bisthumsgeschichte fpeciell befaßt und erft in ber neuesten Zeit hat man angefangen mit bem Ruftzeug ber auf verwandten Bebieten gewonnenen Erfahrungen auch basjenige Relb auf rationelle Weise zu bearbeiten, auf welchem für die Brofanwie für bie Rirchengeschichte gleich schone Früchte reifen werben, eben bas ber Bisthumsgeschichte; man hat babei besonders bas urtundliche Material in's Auge gefaßt und somit bie Ausführung bes Programme begonnen, bas von bem mohlerfahrenen Forscher Job. Chmel schon in ben vierziger Jahren im Archiv für Runbe öfterreichifcher Gefchichtsquellen aufgestellt warb.

So muhsam die Arbeit ist, die auf die Geschichte der beutschen Bisthumer bezüglichen Urtunden aus dem Chaos der reichen alteren, zum größten Theil der Specialgeschichte angehörigen Literatur auszuscheiden und die zahlreichen noch verborgenen Urtunden aus dem Dunkel hervorzuziehen, so ist

boch ebenso unerläßlich wie bas Brechen ber Steine für einen Dom. Denn Urkunden sind unter der Hand eines geschickten Arbeiters der kostbarste Stoff für die Erkenntniß der Bergangenheit in der mannigsachen Gestaltung des Lebens der Gesellschaften und der Individuen; sie treten als lebende Zeugen aus Perioden auf, deren Anschauungen nach beinahe allen Richtungen von den heutigen grundverschieden sind und reben die beutliche Sprache der Thatsachen, nicht des Raisonnements.

Aus ber rechten Burbigung biefes Beburfniffes ift nun bie bochst schätzenswerthe fleißige Arbeit von Meiller bervorgegangen. Bur Genesis berfelben bemertt ber Berfasser, baß icon im 3. 1845 Chmel in ben Blättern für Literatur und Runft, in einem Auffat "Was thut ber öfterreichischen Geschichte Roth?" ben grundlichen Rachweis geliefert habe, baß bie vorhabsburgische Geschichte Desterreichs noch allzu wenig cultivirt worden sei. Mit größerem Nachbruck habe berselbe für seine patriotischen Wünsche bann in ben Jahren 1848 und 1849 seine Stimme erhoben, indem er in ben erften Banben bes Archivs für Runbe öfterreichischer Geschichtsquellen und ber Fontes rerum austriacarum bie Arbeiten aufgezählt habe, welche nach seiner Meinung sofort in Anariff au nehmen waren. Unter biesen befanden fich bie Sammlung ber Urkunden von 1) ben Landesfürsten, 2) bem Erzbischof von Salzburg, 3) dem Bischof von Passau, 4) von ben vorzüglichsten Abelsgeschlechtern bis zur Mitte bes 13. Jahrhunderts. herr von Meiller übernahm bie Bearbeitung ber Regesten von den unter 1 und 4 aufge= führten Urkunden und hat sich eines Theiles seiner Aufgabe schon burch die vor einigen Jahren erschienenen Regeften ber Martgrafen und Berzoge Desterreichs aus bem Sause Babenbera entledigt.

Es war zuerst die Absicht des Verfassers, seine gegenw Arbeit mit den Anfängen des Bisthums Salzdurg zu begi allein es erhoben sich gegen dieselbe ten so viele und große Schwierigkeiten, b

fprünglichen Plane vorerft abgeben zu follen glaubte und fo beginnt er benn mit bem Anfang bes 12. Jahrhunberts. Für biefen Entichluß fehlte es nicht an guten außeren und inneren Grunben, benn erft mit biefer Zeit gewinnt bie Geschichte bes Salzburger Erzbisthums einen feften Boben und treten bie Urkunden in größerer Bahl auf. Die erften noch erhaltenen Original-Urfunden bes Salzburger Archive geboren gerabe bem Erzbischof Konrad I. an. Er war es ber bas jo febr gerruttete, burch ben Rampf gwifden Papftthum und Raiserthum an ben Rand bes Berberbens gebrachte Erzbisthum burch Berftellung ber Difciplin rettete und fomit für feine Nachfolger ben Beg einer gebeihlichen Wirtfamteit babnte. In ber That haben bie funf ihm gunachft folgenben Rirchenfürsten biefen Weg betreten und haben fich burch ihre politische, landesherrliche und firchliche Thatigfeit, von welcher unfer Wert taufenbfaches Zeugniß gibt, ein ehrenvolles Unbenten gesichert.

Es ist hier nicht ber Ort, die Anlage des Buches, die zur Bewältigung des Stoffs befolgte Methode näher zu beleuchten, dach dürsen wir nicht unterlassen hervorzuheben, daß das Werk in beiweitem den meisten Beziehungen den heutigen Ansprüchen der Wissenschaft gerecht wird, und ohne Bedenken können wir es sowohl dem innern Werth nach als auch bezüglich der Technik zu den vorzüglichsten historischen Duellenpublikationen der neuesten Zeit rechnen. Die größte Anerkennung verdient die in den Noten mit umfassender Gelehrsankeit geübte Kritik und dann der auf die trefslichen Register verwendete Fleiß.

Da bas besprochene Werk mit Unterstützung ber kaiserlichen Akademie ber Wissenschaften in Wien herausgegeben wurde, so dürsen wir auch ihren Antheil an dem Ruhme besselben nicht übersehen und möchten nur wünschen, daß sie in der Folge öfters Gelegenheit haben möchte, wissenschaft= lichen Leistungen von gleichem Werth, wie ihn das besprochene Buch hat, durch ihre Mittel an das Licht fördern zu helfen. II. Bibliotheca Eystettensis Dioecesana. Ein Beitrag jur herftellung von Annalen ber Literatur bes Bisthums Gichftatt. Bon Joseph Georg Suttner (Programm bes bischöft. Lyceums ju Gichftatt) 1866.

"Ueberhaupt kann bie ältere Geschichte wohl nur nach Bisthumern bearbeitet werben": behauptet (im fünften Band ber Sitzungsberichte der Wiener Akademie) Ehmel, der verzbienstvolle Forscher auf dem Gebiet der mittelalterlichen Sezschichte. Man kann dieses wahre beherzigenswerthe Wort nicht oft genug wiederholen, und es ware zu wünschen, daß man es in denjenigen Kreisen, für welche es wohl zunächst gesprochen war, daß der österreichische Klerus das Wort vor Allem beherzigte und einmal emsiger jenes Feld bebaute, auf dem noch so Vieles zu thun ist, die Erforschung der Diöcesangeschichte des Wittelalters in Oesterreich.

Etwas besser ist es in Bayern gerade in dieser speciellen Beziehung, wenn gleich ausgesprochen werden muß, daß im Allgemeinen auch hier die wissenschaftlichen Leistungen auf dem geschichtlichen Boden noch zurückstehen hinter denen des westfälischen, rheinländischen und schwädischen Klerus. Nach zwei Seiten hin verdient daher die vorliegende Arbeit von Suttner die vollste Anerkennung, einmal weil sie durch das Thema an sich die Aufgabe ins Auge saßt, welche ein Meister der Geschichtswissenschaft als ein Postulat gründlicher Geschichtserkenntniß hinstellt; zum andern weil sie aus einem Boden austeimte der solche Gewächse seither nur selten hersvordrachte. Wöge uns die Zukunft eine reiche Flora von der Pflanzengattung bringen, von welcher uns hier eine schöne Species geboten ward.

Bei weitem ben größten Dienst wird unsere Schrift ber Geschichtsforschung ber Diöcese Gichstätt leisten, da sie aufs beste über die betreffende Literatur orientirt. Wie wichtig ein solches literarisches Hilfsmittel ist, das hat man zu allen Zeiten erkannt, weßhalb auch von Zeit zu Zeit immer wieder für die Ge-

schichte allgemeine literärische Wegweiser erschienen sind. Ist ja boch die Zahl derselben noch neuerdings durch die außerorbentlich verdienstvolle Bibliotheca medii aevi von Potthast vermehrt werden. Es begreift sich daher recht wohl, daß der Plan zu dem vorliegenden Werke nicht mehr neu ist, und daß dessen Ausstührung, wie Herr Suttner in der Borrede mittheilt, mehrsach in Angriff genommen wurde. Doch waren es immer nur Produkte eines engeren Gesichtskreises, die geboten wurden, oder es gingen die Resultate des aufgewendeten Sammlersteißes verloren, wie dieß namentlich von Pickl's Monumenta literaria bekannt ist, welche wohl in Folge der Säkularisation ihren Untergang gefunden.

Wir geben bem Herrn Berfasser ganzen Beifall, wenn er sagt, daß seine Uebersicht über die Literatur der Diöcese Eichstätt selbst ein Stück Diöcesangeschichte sei. "Denn an den Titeln der Bücher verräth sich die Zeit, die Blüthe wie der Berfall der Studien, das Eindringen und Borschreiten neuer Richtungen, das allmähliche Berklingen der alteren. Eine kleine Schrift deckt manchmal Beziehungen der Diöcese mit allgemeinen äußeren Bewegungen auf, die dem Blicke des Forschers sonst entgangen wären." Hier drängt sich mit unwiderstehlicher Wacht die Frage auf: was für ein Urtheil wird die Nachwelt auf die Titel der Bücher bastren, die in den letzten 40 bis 50 Jahren in manchen deutschen Diöcesen erschienen sind? Gar zu günstig wird das Urtheil gewiß nicht ausfallen.

Die Bollständigkeit, welche besonders auch in Ruchsicht der kleinsten Schriften erstrebt wurde, scheint uns in lokalgeschichtlicher wie in culturhistorischer Beziehung durchaus gerechtsertigt, da selbst eine ihrem inneren Wesen nach unsbedeutende literärische Erscheinung durch zufällige Nebenumsstände Interesse gewinnen kann. Ihren universellen Werth müssen aber Arbeiten wie die vorliegende erst dann erhalten, wenn sie sich gleichsam als Ring in die große Kette einer die Kirchengeschichte von ganz Deutschland umsassenden Bis

bliographie einreihen. Die Ausführung eines fo gewaltigen Bertes burfen wir von bem Manne erwarten, ber ichon jest bie Schwierigfeiten ber Berftellung bes "Status dioecesium in Germaniae terris" überwunden bat. Berr Schulte, ber berühmte Canonift, will bie Geschichtswerte aller beutschen Diocefen gufammenftellen und fein Rame burgt fur bas Belingen biefes Bertes, aber um wie viel wurde feine Arbeit erleichtert, wenn alle Diocefen fo fcone Borarbeiten boten, wie bieft jest in Eichstätt ber Fall ift! Wird fich wohl in jeber Dioceje ein Mann finben ber fich bas Bert bes Beren Guttner gu Bergen nimmt? Man wird nicht gufrieben fenn burfen, bis jebe, auch bie fleinfte Diocefe ihre literarifden Unnalen bat. Finbet fich nun aber nicht überall ein folder Mann, und bas glauben wir bei unferer Befanntichaft mit ben Berfonalverhaltniffen in vielen namentlich fübbeutschen Diocesen annehmen zu muffen, fo lohnte es fich mohl ber Dube, bag bie herrn Oberen fich einen Mann fuchten, ber gur Lofung ber in Rebe ftebenben Aufgabe geeignet mare.

Um nun auch ein Wort über die sachliche Behandlung bes in unserer Schrift zu bewältigenden Stoffes zu sagen, müssen wir die Sorgsalt anerkennen, mit welcher der Bersasser die neuere und neueste Literatur bewältigte; ja er begnügte sich nicht, die bereits erschienenen Werke anzuführen, er weist z. B. an einer Stelle auch darauf hin, daß Ficker in der Fortsehung der Böhmer'schen Fontes rerum germanicarum eine neue Ausgabe des Henricus de Reddorf bringen werde. Die kurzen Kritiken, welche über einzelne Werke gegeben werden, sind tressend und gewähren jedenfalls gute Richtpunkte sur das Urtheil. Von besonderem literarhistorischen Interesse ist das ansehnliche Verzeichniß von Sichsstätter Theaterprogrammen, zu denen die Schulkomödien ein großes Contingent stellten. Unter den letzteren sind die bedeutendsten jedenfalls die der Jesuiten.

Rudfichtlich ber Bollftanbigkeit ber Schrift wiederholen

wir, was der Verfasser selbst sagt: "Als Beitrag zur Herstellung von Annalen der Diöcesanliteratur macht diese Arbeit keinen Anspruch auf Bollständigkeit. Ich kann sie mit Seneca's Worten einführen: Multum restat schwe operis; nec ulli praecludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi. Indem ich gab, was mir in den hiesigen Bibliotheken und Archiven selbst oder in Sammelwerken zugänglich war, sollte zunächst eine Grundlage geboten werden, auf welcher sich sortarbeiten und welche alle Freunde der Sache sehen läßt, was hierorts noch nicht bekannt und also zu Nachträgen geeignet ist, um welche ich bitte und für welche ich jederzeit dankbar sehn werde."

Moge biese Bitte nicht bie große Reihe von unerfüllten frommen Bunschen vermehren, die zu Gunsten ber tatholischen Bissenschaft schon so oft ausgesprochen wurden.

#### VI.

# Bur dibaktischen Poesie.

Berbfiblatter von Franz Braf Bocci. Dunden D. Dang 1867.

Poetische Meditationen, ein christliches Laienbrevier: so etwa kann man in Kürze ben Gehalt und die Tendenz der Dichtungen bezeichnen, welche Graf Pocci hier unter dem schlichten, zu wenig sagenden Titel von Herbstblättern der lesenden und benkenden Welt vorlegt. Nicht eine bunte Anthologie lyrischer Ergüsse, wie sie die üblichen Sammlungen von Gedichten unter ähnlich klingenden Titeln enthalten, hat man unter diesem metrischen Gewinde von "Herdstblättern" zu suchen, sondern Betrachtungen eines poetischen Gemüthes über die höchsten Fragen und Korberungen des Lebens.

Man könnte einigermaßen verwundert sehn, dem Mün= chener humoristen auf solchen Wegen, ben einsamsten bes Parnasses, zu begegnen. Der joviale Berfasser bes "Luftigen Romobienbuchleins" mit feinen ungahligen ergötlichen Rasperlftreichen, ber launige Schöpfer wisvoller Caritaturen, ber Erfinder bes foftlichen weltberühmten Staatshamorrhoidarius und so mancher andern Originalfigur ichlägt in biefen Berbftblattern einen so ernsten Ton an, daß bie Frage sich ungesucht auf die Lippen legt, wie berselbe Mann zu biesem Ton Und doch liegt die Sache keineswegs so unveraekommen. mittelt. Neben bem humoristischen Bug in ben Productionen bes Berfassers lief von jeher auch ein melancholischer mit, ber Sang für eine ichwermuthig brutenbe Weltbetrachtung, ja er ift vielleicht ber vorwiegende in seinem Wesen, wie benn biefe Gegenfate in tiefer angelegten Naturen nicht felten fich vereinigt finden. Diese andere Seite kehrte Bocci beraus in ber Lapidarmoral seiner mannigfaltigen Tobtentanzbilber, berfelbe Ton klingt aus ben Grundtiefen feiner beiben Bolks-Dramen "Gevatter Tod" und "Karfunkel" wieder an. angeborne Sinn fur bas Inomische, fur bie Spruchpoesie, wie er aus seinem "Bauern = ABC", aus ben verschiebenen Reim= und Spruchbuchlein sich tundgibt, ift nur eine andere Ausbrucksform bes gleichen contemplativen Charakterzugs. Und eine verwandte beschauliche Geistesrichtung war es wohl auch, die ihn vor Jahren schon zur Uebertragung von Jouberts "Gebanten, Berfuchen und Maximen" veranlagte. In ben herbstblattern nun haben wir bas Reiffte biefer ernften Beiftesrichtung, ben Ertrag langen beschaulichen Sinnens, ben Auszug einer reichen Lebenserfahrung, in einer bem Gegenftand entsprechenben poetischen Form und, nebenbei gesagt, auch in einer eleganten typographischen Ausstattung vor uns.

Die burchgehende elegische Grundstimmung der Sammlung, wie sie der Titel andeutet, wird im ersten Gedicht ausgeführt als eine Art Borspruch: "Dein Frühlingsahnen und bein Sommerhoffen hat dir der Herbst geraubt" 2c., und das Studutif ber Betradtung: "Ermanne bid. fern' Jebifden entfagen!" Mit tiefer entichlemenn Refignation erheit fich benn bei Dichters Geift nach boberen Rielen, und inben er Umidan bilt über ben Bantel ber Beit, ben Bechfel und bie Tanichungen bes Lebens. lentt er ben Blid nach jenen ereigen Beiepen, tie über allem Bantel fteben. Er nimmt gar estmals einen tubmen filme und üreift in feinen Spetulationen an bie bediten Probleme: über Beiftelfreibeit und bes Biffens Grenje, über Beitimmung unt Rufall, über Trinitat und Schofung, über Gettes Unermeglichkeit und menschliche Richtigkeit ergeben nich feine eichteriichen Excurfe. Schone wurdige Berte ipricht er über bis Bebet, ein Thema bem wir wiederbolt im Bud unter immer nenen ansprechenben Benbungen begegnen (Rindesgebet, Beten thut noth, Gebet ift Alles). Mit religiofer Barme burchgeführt ift auch ber Bebante vom "beften Freund":

> ""Er legte bich in beiner Mutter Scheef.
> Er wiegte bich, hielt bich am Gingelbanbe, Der treue gubrer war er beiner Ingend; Und nun im Lebensberbft, ftets mehr verlaffen, Benn felber ein entlandter Banm bu bift, Jest erft magft bu ben Freund so recht erfennen, haft du ben gold'nen Faben nicht gerriffen, Der bich bem himmel wunderbar verband" sc.

Mit diesen Betrachtungen religiöser Natur mischen sich in ungezwungener Abwechslung andere von vorwiegend morralischer Tendenz. Wie ein getreuer Ecart steht der Dichter vor dem Eingang des Benusberges und warnt die Borüberzgiehenden; oder er gibt ihnen ethische Anruse, beherzigenswerthe Gedenksprüche mit auf den Beg; oder endlich rust er ihnen mit einem plastischen Todtentanzbild ein ernstes Memento zu. Auch in anderer Beise wird das lehrhafte Element mitunter angenehm unterbrochen durch ein kleines Naturz oder Seelengemälde; auf Mahnung und Betrachtung solgt passen wieder das poetische Stimmungsbild. Solcher

Art find Gedichte wie die "Kapelle" (S. 143), "Allüberall Rusit" (S. 101); gar ruhrend klagen die Berbstblatter von ber unbegrenzten Singabe ber Mutterliebe (S. 65) und ein ebenso wehmuthig angehauchtes, warm empfundenes Bilb ift jenes von ber verdbeten Dable im Walbthal (S. 169). Da und bort rieselt bann wieber ein milber Spott erfrischenb mit. Der Dichter ironisirt gludlich die menschliche Selbstvergotterung, halt bem Gottesläugner mehrfach ben Spiegel feiner geistigen Armseligkeit vor, und vergleicht ben Menichenwis, ber in philosophischen Sustemen auffliegt, nicht übel mit Bapierbrachen, "ber Rinber Spielzeug auf gemahter Biefe." Gegen die heibnische verkundet er die chriftliche Moral in "harr aus" (G. 197) und ben driftlichen Beilsglauben im "beften Beg" (S. 209). lleberhaupt hat Pocci in biefen Berbstblattern sein eigenes tirchliches wie politisches Glaubensbetenntnig mit mannlicher Entschiebenheit niebergelegt; man lefe zum Belege feine Gebichte über "Monarchie" (S. 103), "Kirche" (S. 125) und "Tolerang" (S. 113).

Reich ist das Büchlein an praktischen Sentenzen und Lebensregeln, die kurz und körnig zusammengesaßt sind und ihren Gehalt meistentheils schon in der Ueberschrift kennzeichnen wie: Geschmeibig aber sest (S. 43), Sei dulbsam (S. 69), Sei genügsam (S. 157), Berdamme nicht (S. 181). Gine humane Milbe ist in diesen Sprüchen praktischer Lebensweisheit niedergelegt. Der Kern der Lehre, die sie predigen, ist Dulbung, Liebe und Barmherzigkeit. Daß nur die Arbeitstreue das Menschenherz zusrieden erhalte, klingt ebenzsalls mehrsach aus denselben hervor. In einem andern Spruch warnt der Dichter vor dem Zersplittern der Kraft und vor dem Zuvielwollen; wenig aber das Wenige recht! lautet sein Rath, der mit dem Sahe schließt:

"Und haft bu Ein's nur auf der Welt gelaffen, Far bas ein eing'ger Menfc bir bleibend banft, So fürchte nicht, bag bu umfonft gelebt."

Seinem eigenen Stanbe balt Graf Pocci mit bem

rechten Freimuth bas Noblesse oblige entgegen im Sinne bes alten beutschen Spruchs: Abel stammt von Tugend. Und ben Dichtern gibt er ein Wort vom ächten Dichterberuf zu bebenten, von dem nur zu wünschen wäre, daß es alle in Wahrheit so beherzigten; so ausgefaßt ware die Sangesgabe allezeit eine segensvolle Gottesgnade.

Ueberblickt man bie Sammlung, so wird es augenfällig. bag unserem Dichter in ber Anlage L. Schefers Laienbrevier vorschwebte. Aber die Aehnlichkeit ift nur eine außerliche. Statt eines troftlos pantheiftischen haben wir hier ein berghaft christliches Laienbrevier bekommen. Das Bersmaß ist wie bort ber reimlose fünffüßige Jambus. Diese Form läßt eine gewisse Ungezwungenheit bes Bortrags zu, welche bem bibattischen Zwecke, bem beschaulichen Ginnen gang wohl anfteht. Die naheliegende Schwierigkeit besteht nur barin, die Linie zwischen ber Sprache ber Brofa und ber Boefie immer richtig im Auge zu halten und nicht ber Bersuchung bes Sichgebenlassens nachzugeben. Es wurde gegen bie Bahrheit senn, wollten wir sagen, daß biese Linie niemals überschritten worden ware. Rhythmus und Satbau find ftellenweise forge los ungefüge, unmelobios, und baburch ift in bem einen ober anbern Stud ein Anflug von Profa hangen geblieben. Doch mögen bas nur die Ausnahmen ber guten Regel senn, die vielleicht eben beghalb eher in bas Ohr fallen, weil ber Rlang bes Reimes fehlt, ber fonft fo Bieles verbedt. Im Uebrigen hat ber Dichter seine Aufgabe klar erkannt und allen Geift aufgeboten, die der Lehrdichtung so leicht anhaftende Trocken= beit zu vermeiden. Die bundige Rurze ber treffenden Wahrbeiten, ber freie Con und gehobene Accent, die finnigen Wendungen und bewegenden Bilber erfüllen die Poesten mit einem frischen Lebenshauch, ber seine Wirtung auf die Leser nicht verfehlen wird. Es rauscht ein weihevoller Ernst burch biefen Herbstwald, ein bemuthiges Confiteor und ein mannhaftes Crebo.

Wird ein Brevier folcher Art bem Geschmad ber Zeit

zusagen? Gewiß wird es Vielen ein willtommenes Angebinde seyn und in einsamen Stunden zum freundlich vertrauten Begleiter werden. Die große dem Sinnencult huldigende Gemeinde wird freilich einen Poeten solchen Schlags nur schwer goutiren und seine Moral als einen unbequemen Mahner, so gut es angeht, von sich ablehnen. Sirenenklänge, nicht Mentorruse liebt diese Gesellschaft zu vernehmen. Und doch, wenn je eine Zeit dazu angethan war Illusionen zu zerstören, aus genußseliger Gedankenlosigkeit auszurütteln und zu ernster Sammlung und Selbsteinkehr zu stimmen, so ist es diese eherne Gegenwart, die, wohin man blickt, das Bestehende über den Hausen wirft und nur über Ruinen und unabsehdaren Jammer zu neuen ruhigen Bildungen sühren tann. In solcher Zeit mag es am Platze seyn das Wort des Römer-Dichters aus der Sasarenzeit auszufrischen:

Acquam memento rebus in arduis Servare mentem . . . . . Omnes eodem cogimur, omnium Versatur urna.

Run, diese Lebensweisheit predigt auch unser Münchner Boet, aber mit einem bessern Troste und mit dem Fingerzeig auf ein erhabneres Ziel.

The second secon

# Gin Blid auf Megico.

Seit der Errichtung des Kaiserreiches Mejico hat unsere liberale Presse nie nachgelassen ihre Sympathien für den sogenannten Unabhängigkeitskampf der Mexikaner kundzugeben, und jeht kann sie ihren Judel kaum zurückhalten über die Wiederherstellung der Anarchie und der ewigen Revolutionen in einem Lande, dem auf kurze Zeit die Hosspung erblühte, endlich einmal unter der Regierung eines wohlmeinenden und ehrlichen Fürsten Ruhe, Sicherheit und Prosperität kennen zu sernen.

Bom New-Port Berald, ber bas Unglud ber Raiferin Charlotte "eine gerechte Strafe für ihr gegen bie Freiheit Mejico's begangenes Attentat" nannte, ift man nichts als Gemeinheiten zu hören gewohnt; allein auch bie Augeburger Mlg. Zeitung entblobete fich nicht, in ber Ueberficht ihrer Bochenausgabe vom 15. November zu fagen: "lleber bem Ocean wo foeben ein Abenteuer, bas, gelingend bie Den ich= beit geschändet (!) und bie gange Zufunft bes jenseitigen Continents gefährbet, vergiftet haben wurde, auf jammerliche Beife zu Enbe geht." Wenn boch unfere beutschen Zeitungs= Schreiber nichts über Dinge fchreiben wollten, bie fie nicht verstehen! Gehe boch ber Berfaffer jenes Unfinnes auf ein paar Jahre in bas Junere von Mejico, besuche er barauf, um Bergleichungen anzustellen, auf langere Beit einige andere spanische Republiken und auch die verschiebenen Theile ber Bereinigten Staaten, und gewiß wird er nach

feiner Rudtebr teine folden Phrafen mehr loslaffen, wenn er — ein ehrlicher Mann ift.

"Die Menschheit ichanben" werben bie Santana, Juarez, Ortega, Alvarez, Diag und wie bie übrigen Banbitencheis alle beigen, sobald bie Frangosen aus bem Lande find; fie werten bann wieber rauben und morben wie guvor. Der werben etwa bie jo bumanen Hantees fie baran binbern, welche biefe Wirtbichaft bieber immer begunftigt hatten? Jest nehmen bie Ameritaner einstweilen Chibuabua, Sonora und Rieber-Californien, weil biefe wenig bevölkerten ganber ihnen mehr conveniren; bie übrigen Staaten laffen fie erft burch tie Revolutionen mehr entvollern, ebe fie auch biefe verschlucken. Glaube man ja nicht, bag bie jetigen Bewohner jener balb zu annectirenden Staaten einem glücklicheren Looie als fie früher batten, entgegengeben. Rurg nach ber Annerion von Reu-Mejico und Californien babe ich selbst bort an Ort und Stelle geseben, wie bie Deritaner behandelt wurden, wie ganglich rechtlos fie maren. Jeber robe Pantee tonnte ben armen Meritaner wie einen hund nieberschießen, ohne je gur Rechenschaft gezogen gu werben - er hatte ja nur einen "Greafer" aus ber Belt geschafft! Und fage man mir nicht, bağ folche Bestialitäten hauptfachlich von Gublandern verübt wurden, im Gegentheile ber achte nordliche Pantee that fich bierin immer am meisten bervor. Bei ihm ift bie Berachtung aller Richtweißen noch viel ftarter als bei bem Gublanber, wenn auch unsere liberale Presse uns noch immer versichert. ber lette Rrieg fei hauptfachlich nur gur Befreiung ber Neger geführt worben und bie Butler, Brownlow und Stevens feien eble Bertheibiger ber Menichenrechte.

Ebenso schlimm wie ben armeren Mexitanern ging es auch bem reicheren, gebildeteren Theile berselben. Geriebene puritanische "Downeasters" schwindelten sie aus ihrem Eigensthum burch falsche Besithtitel und falsche Prozesse, die der mit allen Abvotatenkniffen wohl vertraute Pantee immer geswann, so daß schon nach ein paar Jahren die meisten mexis

kanischen Besitzer an den Bettelstab gebracht waren ober sich zum Auswandern genöthigt sahen. Gerade so wird es jeht wieder gehen.

Gewiß wird die Nemesis auch das Jankeethum erreichen, das durch die Annexion vieler süblichen Länder selbst der Union das Grad gradt. Sine weit klügere Politik ware es für die Amerikaner, wenn sie ihre Augen mehr auf Canada richteten und die Freundschaft seiner Bewohner, welche jett die entschiedenen Feinde der Jankees sind, zu erwerben trachteten. Die Acquisition dieses stammberwandten Landes wäre ein wirklicher Machtzuwachs für die Bereinigten Staaten, namentlich für den Norden. Allein das Holz und Korn von Canada reizen nicht ihre Habsucht, wohl aber das Gold, Silber und die reichen tropischen Produkte von Mejico.

In nicht ferner Zeit wird eine bebeutende Einwanderung aus bem Norben in die Substaaten und die neu annectirten Lanber stattfinden; boch weiß Jeber ber ben Guben tennt, wie bald ber aus bem Norben eingewanderte Pankee bie Sitten und Anschauungsweise ber Süblander annimmt, und mehr noch seine Rinder bie meift zu ben eraltirteften Bertheibigern bes Gubens gehören. So wirb am Enbe nicht bie Union, sonbern gerabe bie Substaaten einen Machtauwachs burch die Annexion der mexikanischen Länder erhalten, beren Interessen gerade so wie bie bes Gubens und Californiens ganglich benen bes Norboftens entgegengefest find, für beffen puritanische Burger fie ohnebem teine Sympathien besiten. Der jetige hohe ameritanische Tarif - ben ber Congres nächstens um 100 Brocent erhöhen will - ware ber Ruin aller jener Länder und balb nach ber Annerion muß die Spaltung amischen Süben und Norben unvermeiblich werben.

Zur Zeit als Kaiser Napoleon ben Plan einer geordeneten Monarchie in Mejico bilbete, war die Aussührung dieses Projektes gar nicht so unmöglich wie sie jeht erscheint, und gewährte die einzige Aussicht auf Ordnung und ehrliche Regierung einem Lande, welches während 50 Jahren die

Heimath ber heillosesten Berwirrung gewesen war. Umsonst hatten die Mexikaner fast jede Regierungssorm, vom bespotissen Absolutismus dis zur wildesten Demokratie versucht. Kaiser, Diktatoren, Präsidenten, wie sie auseinander folgten, brachten dem unglücklichen Lande keine Ruhe, eine Revolution solgte der anderen und die Anarchie ward zur bleibensden Institution. Da brach in den Bereinigten Staaten, welche disher alle diese Revolutionen im Geheimen begünstigt hatten, jener blutige Krieg aus, dessen Ausgang nicht vorauszusehen war und Napoleon glaubte den günstigen Moment zur Errichtung einer Monarchie in Rejico gekommen, deren Aussichten damals gar nicht ungünstig waren.

Als es in Mejico bekannt warb, Maximilian von Habsburg wurde bie Raifertrone bes Lanbes annehmen, so erflarte fich gleich bie machtige conservative Bartei zu seinen Gunften. Diese war ber ewigen Revolution mube und munschte seit langer Zeit eine geordnete ftarte Regierung, ja irgend eine Form von Monarchie ware ihr recht gewesen, wie ich es selbst oft in Mejico aussprechen borte. Faft alle soliben Glemente bes Staates, Benger, Raufleute und die meisten Leute welche auf ehrliche Beise ihr Forttommen suchten, geborten zu bieser Bartei. Wenn fich ihr auch ein verkommener Klerus ber feine heilige Mission fast gang vergessen und bem es wenig mehr um die Religion, viel aber um die Wahrung seiner weltlichen Interessen zu thun ift, angeschlossen, und wenn auch mehrmals schlechte Manner, wie Santana und Miramon, sich zu ihren Führern aufgeworfen hatten, so war sie boch immer unenblich achtbarer als bie sogenannte liberale Bartei, jenes Conglomerat von raubfüchtigen Golbaten, Spielern und feilen Abvokaten, turz von Leuten bie nur burch Intriguen, Berrath und die ewigen Revolutionen fort= wuchern konnten.

Kaifer Maximilian, ber bie mexikanischen Berhältnisse nicht kannte, suchte im Anfange die Liberale Partei an sich zu ziehen, mußte dieß aber, als er sich nur von Berräthorn umgeben sah, balb wieber ausgeben und zu seinen natürlichen Berbündeten, ben Conservativen zurückehren. Allein hatte er auch diesen Fehler nicht begangen, sondern schnell Ordnung und Ruhe im Lande hergestellt, hatte dieses unter seiner Regierung einen sabelhaften Ausschwung genommen und sein ganzes Bolk ihn selbst vergöttert, so hatte ihm doch alles dieses nichts geholsen — im Gegentheile, es wäre für die Yankees ein Grund mehr gewesen ihn zu stürzen; denn was diese wollen, ist die Fortdauer der Anarchie in Mejico.

Seit ber Unterjochung ber Substaaten, benen Napoleon als er seinen Plan fagte, zuviel Kraft zugetraut hatte, warb bie Lage Maximilians immer hoffnungslofer. Waren Juarez, Ortega und Santana (ohne Unterstützung ber Nordameris taner) seine einzigen Feinde gewesen, so wurde er mabricheinlich seinen Thron auch ohne die Sulfe der Franzosen behauptet baben; benn Maximilian hat fich in Mejico fehr beliebt gemacht und hoffnungen auf eine beffere Butunft erwedt. Aber ber Macht ber Ameritaner tann er nicht widerstehen und er hanbelt gegen sein eigenes Interesse, wenn er noch langer in Mejico zu bleiben sucht. Er tann sich nicht fo lange halten, bis ber große Kampf in ber Union ber allerdings lange Jahre nicht mehr ausbleiben fann, ausgebrochen ift; bann konnte er, wenn ihr bie Meritaner rufen, immer wieber gurudtehren. Maximilian hat bisher seine Abreise aufgeschoben, weil er fürchtet, daß nachher Scenen von Raub und Blutvergießen eintreten werben, wie sie Mejico noch nicht gesehen, daß bann bas Leben und Gigenthum teines seiner Anhanger mehr sicher fenn wird und bag alle etwaigen Bertrage mit Juarez ober Ortega fie nicht ichugen wurben, benn ein Chrenwort tennen folche Leute nicht. Enblose Confistationen werben folgen, Hinrichtungen und brutale Morbe in jeder Stadt und jeder Hacienda, und die Augsburger Allg. Zeitnng wird bann wohl vergnügt ausrufen : bie "Menschheitschanber", bie Reinbe bes Fortschrittes und ber Aufflarung haben ihre gerechte Strafe erbalten.

### VIII.

### Josephinische Silbonetten.

III. Das Berfahren mit bem eingezogenen Rloftergut.

Um das Bolt für die Einziehung der Klostergüter zu gewinnen, wurden die eigenthumlichsten Lehren über bas Gigenthum verbreitet. Schon 1781 erschien eine Brofchure \*) in welcher es unter Anderm beißt: "Bas erhaltet bas menfchliche Leben? Die Nahrung! Wem muß ich also zugeboren? Demjenigen nicht wahr, ber meine Rahrung in seinen Sanben hat. Wer hat die Rahrung unserer Geiftlichkeit in Sanden? Unsere Staaten! Wem gehören unsere Staaten? Dem Raiser! Wen baben also unsere Geiftlichen in biefem Kalle zum Monarch? Joseph ben Zweiten! Siehe wie turg, wie einfach, wie beutlich Ratur und Wahrheit ift." Dit biefer prachtigen Logit gabe es teine Berlegenheit mehr für einen Finang-Minister, sie tonnte als ein fehr einfach conftruirter Saupt-Schluffel für bie Raffen fammtlicher Bantiers bienen, und Rinaldo Rinaldini wie Schinderhannes könnten ben festesten Salgen bamit über ben Saufen blafen.

<sup>\*)</sup> Der Mann ohne Borurtheil in ber neuen Regierung. Zweiter Auftritt. Wien, hartl 1781.

Im weitern Verlaufe sagt bieser große Logiker in FinangOperationen: "Jesus Christus und alle seine Apostel hatten
nicht so viele sichere Einkünste, als bei uns ein DorfPfarrer nach ziehet und ziehen wird. Glaubet ihr, daß die Religion zu Grunde gehet, wenn die Schätze der Monarchie nicht in den Händen der Geistlichen liegen? Wenn euch Feinde anfallen, euer Hab und Gut rauben, eure Weiber, Töchter schänden, was schützt euch, Kanonen, Musketen oder Rosenkränze? Wer ergreist die Wassen für euch, der Papst oder der Monarch?" Wie aber nun, wenn eine Majorität von bewassenen Käubern herankommt, ein Fall der schon oft genug sich ereignet hat; was hilft dann eine vorausgegangene Plünderung? Um das Militär zu erhalten, mussen die Klöster geplündert werden!

Ein Anderer\*) führt ebenfalls den Beweis, daß ber Monarch bas Recht habe Rirchenguter einzuziehen wie folgt: "Uebrigens ift awischen Rirchengutern und ben Gutern anberer ehrlichen Leute in sich betrachtet gar tein Unterschied, und alles Bermogen was die Rirchen und die Geistlichen bermalen besigen. tommt von sogenannten Weltmenschen und Laven ber. Durch bie Bermechelung bes Besitzers haben biese Guter mahrhaft teine wesentliche Beranberung erlitten. Denn wer wird wohl mit Bernunft behaupten tonnen, daß ein Ader ober eine Summe Gelbes die zu einer Kirche geschenkt worben, begwegen ein gottlicher Acer, ein gottliches Gelb beiße. Es ift bieß ein noch aus ben bunteln Zeiten entlehnter Runftgriff, wenn man vorgeben will bag bie Guter nicht ben Beiftlichen sonbern Gott, bem St. Beter ober Baul ober fonft einem himmelseinwohner gegeben worben feien. Wer fieht nicht ein bag burch folche Zweibeutigkeit fehr leicht bie

<sup>\*)</sup> Beweise baß Joseph II. ein Protestant ift. 1785. — Das Thema wird im Sinne ber Auftlarung und mit Lobsprüchen auf ben Raifer burchgefährt.

Saffte von Europa für göttlich könnte erklart werden. Wiere viese Anslegungskunst wird aber von dem dsterreichischen Monarchen sowie von allen andern gekrönten Häuptern in bester Form Rechtens protestirt, um so mehr da die theils von ihren Borsahren theils von ihren Unterthanen den Kirchen geschenkten Güter ein wahres Almosen sind, und seder Landesherr die Pslicht auf sich hat darüber zu wachen, daß die Absicht warum solches eigentlich gegeben worden, erssult und kein unheiliger Gebrauch davon gemacht wird, ja auch alsdann wenn ein guter Gebrauch davon gemacht würde, so wäre nichts in der Welt was hindern könnte, noch einen bessern davon zu machen."

Diese merkwürdigen Gründe geben am Ende jeder Hand bas Recht in jede Tasche zu greisen, um das Geld aus ders selben herauszunehmen, und es besser zu verwenden als der unglückliche Besitzer besselben. Ueber derlei Theorien vom Rechte des Eigenthums läßt sich nicht weiter streiten.

Raiser Joseph zeigte gleich Anfangs seiner Regierung noch eine Achtung vor den Stiftbriefen und wollte die Klöster ihrer Bestimmung nicht entfremden. Zum Beweise hiesur möge der erste Entscheid in Kirchenangelegenheiten dienen, welchen Joseph nach dem Lode seiner Mutter der Kaiserin erließ. "Resolution über einen Borschlag zu Uebersehung dreier in Schwädisch-Desterreich besindlichen adeligen Frauens Klöster in weltliche Stifter. 4. Dez. 1780: Um das Eigentsliche dieser Stiftungen einzusehen ist der vorderösterreichischen Regierung auszutragen daß sie den Ursprung und die ersten Stiftbriese dieser drei Klöster aus dortiger Registratur und Archiven erheben oder wenn solche dort nicht aussindig gesmacht werden sollten, solche in Originali oder Copla vidimata von den besagten drei Klöstern selbst absordern und letztere anhero einschicken solle. Joseph."

Schon am 2. Januar 1781 ist bie Anschauung über Stiftbriefe eine andere geworden laut "Bortrag: Die Aussfertigung bes Diploms für Ihre tonigliche Hoheit die Erz-

herzogin Elisabeth als Aebtissin bes Innsbruder Fräuleins Stifts. R. Das Diploma kann angetragener Massen ausgefertigt werben, jedoch kommet in selbem Richts von Rominastion ber Stiftsfräulein. Ich will biese Meiner Frau Schwester nur in so lang verleiben, als ich keine Abanderung für nöthig sinden werde, und sie nach denen sestgeseten Regeln, Proben und Statuten-mäßig zu Wert gehen wird. Joseph."

Der erste Gewaltatt gegen die Rlöster war im Geheimen vorbereitet aus angeblicher Corge : es tonnte fonft nicht bie Einheimfung fammtlicher Pretiofen gelingen. Die Bebeimnisse wurden aber wie es oft vorzutommen pflegt lange vorher von ben Spaten auf ben Dachern gepfiffen, ebe fie offigiell in bie Deffentlichteit gelangen follten. Der Bortrag aus bem Resolutionsbuche lautet : "Die bei Gelegenheit ber vorgenommenen Untersuchung über bie Rauerbacher-Beschwerben befohlene Aufhebung einiger Rlöfter 31. Dezember 1781. R.: 3ch habe ben Inhalt bes Rescripts, so wie er in ber Nebenanlage gefaßt ist, zu begnehmigen befunden. An bas gallizische Gubernium wird jedoch bie gleiche Anwendung ebenfalls erlaffen und bemfelben bis zur wirklichen Gretution bes Befehls, die so viel möglich an Einem Tag zu veranstalten ift, die genaueste Beobachtung bes Geheimnig um fo mehr einzubinden fenn, als widrigens die Ausschleppung mancher Pratiofen und Gelbs in bas benachbarte Republitanische gu beforgen fenn murbe." Es folgen anbere Berordnungen, wie bas Gelb ber Rlofter von ber Regierung in Empfang au nehmen sei zc. Interessant ift ber Schlug ber langen Resolution, er lautet: "Der Ranglei will bei biefer Gelegenheit noch eingebunden haben, bas unterstehende Berfonale in allen und besonders berlei wichtigen Angelegenheiten an die genaueste Beobachtung bes Geheimnisses anzuweisen, magen von biefer Anordnung ben nämlichen Tag als von mir nur bie Resolution ergangen ift, bereits burch bie gange Stabt ausgeplaubert mare. Joseph."

Der Kaiser hatte oft mit großem Mißbehagen bie Er-

fahrung machen mussen, daß die Bureautratie ein höchst unverläßlicher Apparat sei, und daß er weber auf die Berschwiez genheit noch auf die sonstige Ehrlichkeit desselben im Gebahren mit dem Klostergut dauen konnte. Im 13. Band von Geislers Charakter und Leben Joseph II. sinden wir solgende hieber bezügliche Stelle: "Eine gewisse Jüdin Dobruska in Brünn legte in der Mitte des Monats Dezember 1788 dem Monarchen einen Plan vor, nach welchem eine auswärtige Gesellschaft (von Juden) die sämmtlichen Güter der aufges hobenen Klöster und milden Stiftungen in allen Erblanden um den schönen Kausschilling (schön allerdings für die Compagnie) von 20 Millionen Gulden käuslich an sich bringen wollte. Es wurden deßhalb auch wirklich verschiedene Zussammentretungen bei der böhmisch sösterreichischen Hostanzlei gehalten."

Dieje Andeutung veranlaßte ben Berfaffer in bem Buft ber Berordnungen und Begebenheiten welche bie Resolutions= bucher enthalten nachzusuchen, und es fanden sich ba folgenbe Stellen, welche minbeftens ben Antauf fammtlicher Pretiofen und Juwelen aus bem eingezogenen Rloftergut von Seite obiger Judengesellschaft vollkommen bestätigen. Rach einem Bortrag vom 14. Februar 1788 über die Beräußerung fammt= licher Bretiosen ber Klöster an bie Familien Dobrusta und Schonfelo erfolgt eine lange Resolution: bie Bretiosen find um Berfcbleppungen und Beruntreuungen (von Seite ber Aufhebungscommiffare) vorzubeugen, obigen Familien zu vertaufen, welche selbe außer Land schaffen tonnen, "jeboch (beißt es in ber taiferlichen Resolution) find immer alle beilige Gefähe so zu verunstalten, nämlich entzwei zu breden ober zu biegen um allen Migbrauch zu vermeiben, ohne jeboch alle Steine einzelnweis herauszubrechen." Es läßt fich benten mit welcher Gewissenhaftigfeit biese jubifche Gesellschaft mit bem hammer über bie Relche und Monftrangen be fallen senn wirb!

Ein paar Monate fpater erfchien fo - " Bor

Womit sich über einige Anftänte tie fich bei bem mit ber Aubin Dobruschta und ihrem Schu Schönfelb wegen Uebernahme ber Kirchenpratioien zu ichließenden Contratt begeben au außern bie allerbochne Enticheirung erbeien wirt. 31. Mai 1788, R. 1) Da die Contrabenten die abnehmenben Effetten Bug für Bug in baarem gleich zu bezahlen baben, fo tann auch ohne minteften Bebenten ber Contratt auf bie Rachkommenschaft ber Erben und hauptcontrabenten extendirt werben, ba er obnebieg bald fein Ende erreicht, weil die Rlosteraufhebungen sich nicht jo leicht mehr ergeben werben. 2) Sind auch die Effetten ber Bruderichaften bem Contraft einzuverleiben; bie Pratiofen fint nach Wien zu bringen und bat es von jener Berordnung vermöge welcher ben Bischöfen und Bralaten gestattet mar tostbare Ornate ober Kirchen-Baramente tauf = ober tauschweise an fich qu bringen, jest aanalich abzutommen."

Es läßt sich benten baß die Familie Debruschta die gewichtigsten Gründe herbeigebracht haben wird, um die Räthe
des Kaisers in dieser Angelegenheit zu Gunsten dieser edlen
Familie zu stimmen; denn es kann als sicher angenommen
werden, daß die Compagnie beim Kauscontrakt in Bausch und
Bogen bei der Abschähung und Auslieserung der Pretiosen
mit einer großen Pflichttreue auf den eigenen Bortheil bedacht gewesen ist. Nun erscheint am 14. November 1789 in
einem Vortrag von Seite der geistlichen Hoscommission eine Wehklage an den Kaiser: daß die Juwelen und Prätiosen
von der Jüdin Dobruschta und Comp. jederzeit mit großer
Gewissenhaftigkeit in Empfang genommen wurden, daß aber
die Jüdin und ihr Anhang die Zahlungstermine nicht einhalte.

Daß bebeutenbe Broden schon im Siebe ber Rloster-Aushebungscommission hangen geblieben sind, barüber klagt ber Raiser wiederholt. Hören wir nur Gin Faktum aus ben Aushebungsakten bes Königstlosters in Wien \*). Der Raiser

<sup>7) 3</sup>m Ardin bes Cultusminifteriums ju Wien. Rascifel : Ronigeflofter.

sagt in einem Handbillet: "Lieber Graf Kollowrat! Es ist mir angezeigt worben, daß alle in dem tönigl. Kloster hier vorgesundenen Kirchenschäße, jenes ausgenommen was dermalen bei den Augustinern ist, um 36,000 fl. geschätt worden seien, wo doch nach Ausweis der nebengehenden vier Auszügel Eine Monstranz allein 50,000 sl. werth ist. Sie werden sich demnach über diese Angabe genau erkundigen und mir nachhere den Besund davon vorlegen. Joseph. 26. Juni 1782."

Der Kaiser bekommt auf seine Anfrage die ihm selbst sehr gewunden erscheinende Antwort: es sei keine eigentliche Schätzung vorgenommen worden; er antwortet daraus:
"Es ist mir gewiß bewußt, daß bereits eine Art von Schätzung vorbeigegangen, wie solche nun ausgefallen und was inzwischen geschehen ist? ein solches ist mir chestens anzuzeigen." Eine Antwort auf diese Anfrage des Kaisers war in den Akten nicht vorzusinden, daß er aber Recht gehabt hat, geht aus der im Fascikel vorhandenen Quittung des Goldarbeiters Holbein aus Wien vom 14. April 1737 hervor. Dieser Holdein des Wiene wie den hochwürdigen gnädigen Frauen eine ganß goldene mit Brillianten, Robinen und Schmaragden tarmesirte Monstranz in dem Werth von 50,000 fl. gemacht habe."

Bobin bie Defiftiftungen ber aufgehobenen Rlofter veridwanden, bas fann jest nicht mehr ernirt werben. Alls Beifpiel biene folgenber Fall. Der Berfaffer fuchte als Stiftunge = Superintenbent ber Wiener = Universitat nach, mo bie Capitalien einer Stromang'ichen Deffitiftung bingetommen feien, weil biefer Stromang in feinem Teftament verorbnet: es follen die bon feiner Stipenbienftiftung betheiligten Stubenten allfahrlich bei feinem Inbrestage in ber Rirche bes Ronigetloftere anmefent febn w jebe Spur über biefe Deffititung verfche ber Berfaffer gu: Sac. Rit. fallig bei fardelle 1766) Romae 1856 lun

daß täglich in berselben Kirche bes Königsklosters sechs Messen von und für die Königin Stifterin gestiftet waren. Auch von dieser Stiftung ist keine Spur mehr zu finden!

Wenn nun in Einem Kloster zehn Schritte von ber Hofburg Werthgegenstände von 50,000 fl. in der Zeit der Aushebung verschwanden, wenn Resstiftungen aus derselben Kirche dis auf die Spur im Sande verronnen sind, wie mag es erst in den weite Tagreisen von der Residenz entsernten Provinzen zugegangen seyn!

Auch im geiftlich en Resolutionsbuch erscheint ein Bortrag aus welchem erhellt, wie dienstbestiffen die Unterhändler gleich im Ansang der Klosteraushebung gewesen sind. Da heißt es im 1545. Bortrag vom 5. Oktober 1782. "Ueber den Borschlag des Jud Eskeles wegen Beräußerung der Präztiosen der aufgehobenen Klöster. R. Ist zwar nach dem Einrathen der Commission alsogleich mit der Schähung der Judellen fürzugehen, in Ansehung des von dem Eskeles wegen beren Beräußerung gemachten Borschlages aber sich lediglich an meine hierwegen bereits unter 19. Mai der Kammer erztheilte Resolution zu halten."

Wie in den verschiedensten Formen gestohlen wurde, erzeibt sich aus dem Resolutionsprotokoll vom 27. Sept. 1784, wo ein Beamter entsetzt, ein anderer zu 50. Dukaten Strafe wegen Bestechung dei Berkauf der Kirchenprätiosen verurtheilt wird. Der Denunciant Schwarz bekommt hingegen 50 Duskaten als Belohnung.

Aus dem ganzen Königskloster wollte der Kaiser ein großes Einkehrwirthshaus (Nationalhotel) für Fremde machen. Der Gedanke beschäftigte ihn so sehr, daß er darüber mehrere Seiten diktirte. Interessant ist das Handbillet über diesen Gegenstand an Baron Kreßl (29. August 1782). Der Kaiser wünscht daß einmal mit den Gedäuden der in Wien aufgehobenen Klöster eine Berfügung getrossen werde, d. h. daß man sie verlause. Unter anderm kommt darin solgender Plan vor: "Das königliche Kloster in der Nähe der Burg soll in

einen großen Gasthof für große ansehnliche Gafte wohl eine gerichtet gewibmet werben. Deifen angenehme Lage, beffen Rabe von Hof, von beiben Theatern, von ber Reboute, von ben größten öffentlichen Saufern, nämlich Raunit, Collerebo und Satfelb, nebft biefem ber Abgang eines folden Sotel garni in Wien, wie in anbern hauptstäbten zu finden, ba ber einzige weiße Ochs nachst ber Hauptmaut von biefer Sattung zu finben ift, scheint biefes nothwendig zu machen." Es folgen nun noch vier Seiten ahnlicher Borfchlage über Klostergebäube von Seite bes Kaisers; so will er 3. B. bas Camalbulensertloster auf bem "Kaltenberg" für Wahnsinnige, delhafte und unheilbare Kranke hergerichtet wissen. würdiger Weise geschah mit teinem Gebaude nach bes Raisers Billen — seine Plane erwiesen sich alle theils unausführbar theils unpraktisch. Die Ranglei mußte bem Raiser zu seinen Blanen Auftlarungen geben. Die Ranglei rieth ein: bas Königetlofter solle an einen Unternehmer um 30,000 fl. ver= tauft werben. Der Kaiser resolvirte: "Dieses kann ohne Anfand als ein Berfuch verlanget werben. Joseph."

In ben Atten finden sich noch zwei große Bauplane sur das Hotel mit Frontansichten. Eine trägt ober dem Thor die für ein Wirthshaus sehr pompose Inschrift: Domicilium Nationum. Es fand sich aber tein unternehmender Wirth zur Ausführung dieses Planes. Jest steht an der Stelle des Königstlosters der Pallast des Marchese Palavicini, dann das lutherische und das calvinische Bethaus.

Das Einkommen mancher Klöster bestand in dem Ertrag der Weinernte; der Keller war somit die Kasse. Bedurfte man Geld, so wurde von dem ausbewahrten Bein verkauft. Der Wein wurde aber aus zwei Gründen ausbewahrt. Ein= mal brauchen die Oesterreicher=Weine mehrere Jahre dis sie trinkbar werden, und das Land wird auch öfter von nach= einander solgenden Mißjahren heimgesucht. Daraus erklärt sich wie in manchem Klosterkeller eine Quantität von Wein ausbewahrt wurde, die weit über den Bedarf des Tisches hin-

ausging. Bei der Aushebung wurden nun auch die Weine verkauft. Bei diesem Verkause ging es nicht sauberer zu als beim Verschachern der Pretiosen. Nur Ein Beispiel wieder aus der Nähe von Wien. Ueber die vorzunehmende Licitation der Mauerbacher= und Kahlenberger=Beine (Mauerbach war eine Karthause, Kahlenberg ein Camalbulenser= Eremiten=Kloster) beklagt sich der Kaiser auf den Vortrag Nr. 1694 vom 30. Oktober 1782 in seiner Resolution wie solgt: "Ich muß frei gestehen, daß ich keine Ursache sehe, warum diese Weine, wenn es nicht casus pro amico ist, nicht einzelnweis verkaust werden sollen" u. s. w. "Es scheint daß der Herr Hofrath Ressern in seiner häuslichen Wirthschaft jene der geistlichen Commission zu leiten nicht gelernt hat."

Der Raiser beschulbigt hier seinen Hofrath und Referenten febr fatirifch einer lieberlichen Wirthschaft im Sauswesen und spricht barauf geftütt ben Berbacht aus: als ob ber Bein aus Freundschaft an einen Dritten zu billig vertauft murbe. Der Berr Referent mußte aber feinen Blan fo plausibel barzustellen, bag ber Raiser am 9. November 1782 boch gestattete bag biefer gange Wein auf einmal bem Raufmanne Reich tonne vertauft werben. Nach einem Billet vom 10. Dezember 1782 machte ein Raufmann Burg einen bobern Anbot, wurde aber auf ein neues wieber für Reich ftimmenbes Referat abgewiesen. Nach einem Bortrag vom 26. Marg 1783 befiehlt aber ber Raifer: es feie bie Erklarung bes Handelsmanns Reich, ob er auch die vom Raufmann Burg gebotenen 40,000 fl. bezahlen wolle, abzuwarten. Run bittet Reich im Bertrauen auf seine guten Freunde, es mogen ibm 10,000 fl. nachgelassen werben. Am 9. April 1783 erscheint bie taiferl. Resolution: "Der Nachlaß von 10,000 fl. finbet nicht ftatt, da seitbem schon 60,000 fl. geboten wurden. Dem Reich ift aber ber Wein um 40,000 fl. sammt ben Fässern Joseph." zu überlassen.

Somit war der Religionsfond trot ber Controlle bes Kaifers durch die Mandber ber Referenten um mindestens 20,000 fl. gekommen. Wir haben nur biesen Einen Fall hervorgehoben ber unter ben Augen bes Kaisers zu Wien spielte; in ben Provinzen handelten die Referenten und Schätzmeister noch viel großmuthiger, weil ihnen bei ihrem humanen und aufgeklarten Wirken bort weniger auf die Finger gesehen und geklopft werden konnte.

Selbst das kaiserl. Resolutionsbuch ist genöthigt wieders holte Unterschleise bei Beräußerung der Klostergüter zu rügen. Rach dem Bortrag vom 27. Oktober 1789 des geistlichen Resolutions-Protokolls wird der Kreiscommissär Fugekowsky von Grünhof wegen Unterschlagung von Kirchenparamenten des Klosterstiftes Saar kassirt. Der Denunciant wird in diesem Falle gerügt, weil er neben dem Wahren auch Falsches denuncirte.

Am 20. Hornung 1787 wird burch Resolution bestimmt, daß bas Einkommen eines aufgehobenen für Rlarissen gestif= teten Klofters auf Unterstützung für abelige Fräulein, je eine jährlich mit 300 fl., verwendet werben folle. Die Regierung hatte fich eben ben Grundfat angeeignet, fie fei bie recht= mäßige Gigenthumerin aller Stiftungen, und erklarte baber jeden Abt oder Beiftlichen ber bei ber allgemeinen Gundfluth wo Taufende in ben Gaden ber Commiffare, bestechenben Raufleute und Schacherjuben versanten, auch für sich von bem seinem Orben bestimmten Gute etwas retten wollte für einen Dieb. Eigenthumer und Dieb mußten nach bem Syftem : Gigenthum ift Diebstahl, die Rollen wechseln. Wenn nun mitunter Orbensleute ihrer troftlosen Butunft eingebent, gegenüber biefer fehr zwingenben und gezwungenen Moral fich ine gegentheilige Ansicht bilbeten, fo tann man barin socialer Beife, abgefeben von cafuiftischen Bestimmungen, nur einen natürlichen Gegenschlag auf die Bergewaltigung erseben.

Hören wir beispielsweise über dieses Thema einige Vorsträge und Resolutionen. "Vortrag. Bezugs bes Carmeliten auf ber Laimgrube (eine Wiener-Vorstadt) welcher einen Geistlichen seines Orbens benuncirte, daß dieser die Fashion

nicht genau angegeben, und baß im Kloster Novizen aufgenommen werben, vom 2. Juni 1783": "Wegen bes Denuncianten bes P. Cajetan beangenehmige ich bas Ginrathen ber Kanzlei und ist auf selben, wenn er zur Seelsorge geeignet, zur Unterbringung babei ber vorzügliche Bebacht zu nehmen. Joseph."

Rachbem mit ben Denuncianten so hulbvoll verfahren wurde und die Denuncirten einer Strafe verfielen, waren bie schlechten Leibenschaften ber Gewinnsucht und ber Rachsucht zu offenen und anonymen Denunciationen aufgeweckt. Diefe und jene mehrten sich auch. Die aus Rache gemachten anonymen Anzeigen erwiesen sich fast immer als falsch, so baß bie Antrage ber hofcommiffion größtentheils babin lauteten, bag "bie gemachte Anzeige auf sich zu beruhen" hatte und ber Raifer bann bagu schrieb: "ich begnehmige bas Ginrathen ber Commission." Diese Denunciationen über bie geringfügiasten Uebertretungen ber Gesete in publico - ecclesiasticis gaben aber boch noch bis zu ben letten Regierungs = Jahren bes Raisers Gelegenheit zu langen Untersuchungen. So finbet fich noch am 22. Januar 1788 im geiftlichen Prototoll folgenber Bortrag an ben Raifer: "Daß ber von bem hoftriegerath anhergegebene aus einer allerhöchst bezeichneten Anzeige gezohene Gegenstand, daß im Dorf Herzmaniz in Bohmen noch eine Art Stapulir = Bruberschaft bestehen sollte, bei ber Untersuchung sich nicht bestätigt habe. R. Diese Anzeige bient au Nachricht."

Den Klöstern wurden weltlicher Seits Commendatär-Aebte ) aufgebrungen. Der Commendatär-Abt führte bie Dekonomie bes Hauses, mußte in der Regel ein Beltpriester seyn der sich dasu hergab, das betreffende Stift mußte ihn bezahlen, und er führte das Supersluum von seiner Berwaltung an den Religionssond ab. Daß ein solches Berfahren

<sup>\*)</sup> Die Commendatar : Aebte, freilich in gang anderm Sinne, finden fich querft unter Leo IV. Siehe weitlaufig hieruber: Tamburini: De jure Abbatum. I. Vol. p. 24. Disp. IV.

ein Orbenshaus in allen Richtungen gerabewegs zu Grunde nichten mußte, versteht sich wohl von selbst. Hören wir nur ein paar Berfügungen bezüglich solcher Commendatär=Aebte: "Bortrag. Daß Maximilian Mayala Proses des Cisterziensers Stistes Heiligenkreuz als Abbe Commendataire mit jährlichen 1000 fl. Gehalt baselbst anzustellen wäre. 26. Jänner 1788. R. Unter den angezeigten besondern Umständen will ich den angerühmten Heiligenkreuzer Stistsprosessen Max Mayala zum Commendatär=Abt benennen. Joseph." Am 4. Juli 1788 wird für das Chorherrnstist Neustist zu Throl der Stistsbechant Unterpretinger als Abbe Commendataire vorgeschlagen. Der Kaiser verwirft den Vorschlag: "es müsse ein Weltpriester aus Throl oder auch aus einer andern Provinz sehn, ein in Wirthsichsstaden kundiges Subjekt."

War es manchem Kloster noch gegönnt fortzuvegetiren, so wurde ohne weiters über die Räume des Rlosters verfügt und die Anzahl des Ordensmitglieder beschränkt. Z. B. erfolgt auf den Bortrag vom 6. März 1782 der Kärntnischen Landeshauptschaft die Resolution: "das Kloster der Benedittiner auf zehn zu reduciren, die leeren Käume zur Unterdringung von Kranken und Kostkindern zu verwenden; die Dominikanersinen nächst St. Andra aufzuheden, die Alten zu pensioniren, die Jüngeren nach Klagenfurt zu den Elisabethinerinen zu übersehen und aus ihrem Bermögen eine Trivialschule in St. Andra zu errichten. Joseph."

Bisweilen buntte es bem Kaiser ansangs selbst Unrecht, baß eine Stiftung total bem Willen bes Stifters entfrembet werbe, bann traf er eigenthümliche Auskunstsmaßregeln, wie d. B. auf den Vortrag vom 20. Nov. 1783 über die Trinistarier und ihre Fonds zur Loskaufung von Christenstlaven !— da bestimmt der Kaiser, "es solle die Staatskanzlei nur Desterreichische Unterthanen aus der Stlaverei loskaufen." Sin armenischer Kausmann der einen Theil des Trinitariersonds seinem stiftungsmäßigen Zwecke zuführte — wurde gestraft. "Bortrag. Die von dem Armenischen Kausmann Raphael

Jakubowitsch aus ber Extrinitarier Rebemptionskassa nach Konstantinopel überschickten 1000 Dukaten betreffend 8. Juni 1783. R. Die beiben Rausseute sind mit einer Strase von 50 Dukaten jeder zu belegen, insoserne sie sich aber hiedurch beschwert zu senn glaubten, so stehet es ihnen frei im Wege Rechtens ihre dießfälligen vermeintlichen Behelse weiters anzubringen. Jo seph."

Die Privilegiumsurkunden wurden als Stoff und Grund zu Anmaßungen den Klöstern weggenommen und in die Landesarchive gebracht. So z. B. "1337. Bortrag vom 29. August 1782" fragt an "was mit den nach Wien geschickten Gremptionsbullen der Mährischen Klöster zu geschehen habet R. Alle Originalien, auch autorisirte Abschriften von den habenden Gremptionsbullen und andern Instrumenten sollen abgesordert und selbe zur Wissenschaft und Borbeugung für künstige Anmaßungen in die Länderarchive reponirt und aussewahrt werden. Joseph."

Die geiftliche Kanzlei trug auch bei Alienirung ber Stifz tungen bie Auftlärungsfahne mit klingendem Spiele voran. "Bortrag: lleber die wegen Fortsetzung der bei den aufgeshobenen Klöstern vorhandenen Stiftungen zu bestimmenden Grundsätze 29. August 1782. Referent Abbt von Braunan. R. Ich beangenehme die von der Kanzlei vorgeschlagenen Grundsätze und werden alle Wessen, Aemter, wie sie Rahmen haben, auf das Land zur bessern Subsistenz deren unter der Congrua stehenden Pfarrern und nen zu errichtenden Kapplaneien zu vertheilen senn."

Dieses Versahren verlockte andere aufgeklarte Volksfreunde noch weiter zu gehen; so ein Vortrag der auch dem Kaiser zu weit ging. "Bortrag. Daß der von dem Pfleger von Niederswallter Joseph Bequerel gemachte Vorschlag aus den Meßsstiehen einen Fundum für verunglückte Gemeinden zu entstichten, lediglich auf sich beruhen dürse 17. Jänner 1788. R. Von diesem Vorschlag ist kein Gebrauch zu machen. Joseph." Wenn noch lebende Wohlthäter von Klöstern das was

fie geschenkt, jest während ber Aufhebungszeit zurückaben wollten, weil fie es bem Klofter und nicht ber Regierung jum Gefchente gemacht, jo wurde ihnen nur geringe Rudficht burch Brogentausgablung mabrend ihres Lebens gemabrt, bas Capital blieb verfallen. Go im geiftlichen Commiffionsprototoll vem 9. Dezember 1787: "Die von einer fichern Reswudewsta angefuchte Ruditellung eines bem in Lemberg aufgehobenen Carmelitentlofter von ihr verichriebenen Capitals per 7060 ft. betreffend. R. hat biefes Capital allerbings bei bem Religionsfond zu verbleiben, ba jeboch folches bie Eigenschaft eines à fond perdu gelegten Gelbes an fich hat, fo ift ber Reswubewela ein Interesse von 8 Prozent, ober wenn sie ichon etwas betagt ift, von 10 Prozent angutragen und ihr foldes auch, wenn sie sich damit begnügt, jährlich so lange sie lebt richtig abzuführen, im witrigen Kalle aber ter Beg Rechtens offen zu laffen. Jojeph."

Manche Klöster wurden nicht förmlich ausgehoben, aber doch auf ihr Aussterben durch allerhand Mittel hingearbeitet.

3. B. "Bortrag. Die Bebedungsersorbernuß für das neue Pfarreinrichtungsgeschäft in Steiermart 18. Jänner 1786.

R. Das Stift Admond kann eingerathener Maßen beibehalten werden, nur muß die Zahl der Geistlichen diese Stiftes so viel es nur möglich immer vermindert werten, damit sich ein so größerer Ueberschuß ergebe, und dieser Ueberschuß wird so-bann in die Religionskasselle, und dieser Ueberschuß wird so-bann in die Religionskasselle, und dieser Ueberschuß werz den Mönchstlöster beizubehalten angetragen, weil sie wohle seiler als Stifter auszuhalten sind. Joseph."

Schon am 20. September 1782 bezeichnete ber Raifer seine Herren Klosteraufhebungs-Commissäre als Räuber in folgendem Handbillet: "Lieber Baron Kresel! Da mir bekannt ift, daß mit benen Waldungen der ausgehobenen Karthaunnd anderen Ronnenklöster übel gebahrt wird, und es l ziemlich räuberisch zugeht, so werden Connentificht nehmen" u. s. w.

Auf Bittgesuche eines Rlosterobern um ben Fortbestand seines Rlosters wurde, selbst wenn das Gesuch vom Kaiser signirt worden b. h. Hoffnung gegeben war daß darauf besondere Rücksicht genommen werde, doch in der darauffolgenden Erledigung gar keine Rücksicht genommen. Wie z. B.: "Bortrag. Das allerhöchst bezeichnete Gesuch des Dominikaner Provinzialen um Beilassung des Rlosters zu Krems 5. Nov. 1783. R. Es hat lediglich bei Meiner ertheilten Resolution sein Bewenden. Joseph."

Die sehr große gothische Klosterkirche zu Krems besteht noch heutigen Tages als städtische Kornhalle; das Presbyterium dient als Stadttheater; auf der Bühne sind noch Bergoldungen und Malereien vom Hochaltar zu sehen, und unter der Bühne — laut einem Regestenbuch des Kremser-Convents (jest im Archiv des Wiener-Convents) — sind noch Grasen und Ritter begraben.

Die Selbstbestimmung und Freiheit der Personen beim nothgebrungenen Wechsel eines Ordens wurde nicht berückssichtigt. Hier ein Beispiel wie Ordenspersonen nach Art Kriegsgesangener ausgewechselt werden sollten. "Bortrag. Wegen der Anstände die sich bei Aushebung des Klosters der Clarissinen in Troppau ergeben. 24. Jänner 1782. R. Dieses Kloster ist nach dem Einrathen der Kanzlei beizubehalten, jedoch keineswegs zu Erziehung der Jugend, sondern zu einem Krankenhaus zu verwenden. Sollte der König von Preußen etwa wegen dieser Aenderung die jenseitigen Güter (in Preußen) einzuziehen Anlaß nehmen, so würde zu erklären sehn, daß man auch die Nonnen demselben zur Versorgung hinübersschieden würde. Joseph."

Es mögen diese angeführten Beispiele genügen um bas Berfahren mit dem Klostergut anschaulich zu machen. Die Liberalen von damals haben unter den glänzenden Worten Freiheit und Aufklärung gerade dasselbe verstanden, was die heutigen Liberalen darunter verstehen.

#### IX.

## Bur Arbeiter : Frage.

Einige Bemerkungen ju ben "Aphorismen über bie focial - politifche Bewegung" Banb 57 Beft 5 ber hiftor. polit. Blatter \*).

#### Y.

Eine verständige Rechtstunde, meinen wir, tann Erhebliches nicht dagegen einzuwenden haben, wenn wir behaupten, daß der gesammte Compler positiver Rechtsnormen, welche die moderne Gesellschaft für vernunftnothwendig anerkennt, auf die leitenden Gedanken sich zurücksührt, die wir schon in den wenigen einsachen Sätzen des Dekalogs bahin präcisirt sinden: "Du sollst nicht tödten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht falsches Zeugniß reden." Einer gleichen Zustimmung halten wir uns versichert, wenn wir behaupten, daß die in jenen vier einsachen Sätzen enthaltenen leitenden Grundgedanken, als Ausgangspunkte angenommen, vollkommen genügend sind,

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. 58, heft 11 und 12. Im erften Artifel, 11. Geft bes vorigen Banbes, bittet ber Berfaffer einen Schreibsehler zu beriche tigen. G. 802 Anmert. sab f) ift nämlich bie "Berliner Revie vom Oftober 1863", nicht "vom Oftober 1865" gemeint Auch muß es G. 811 3. 2 v. u. anstatt "Begriff bes Sabes" heißen: "Begriff bes Rechtes."

um aus ihnen die ganze Complication der positiven Rechtsnormen welche die moderne Gesellschaft zu ihrem Bestande fordert, folgerecht abzuleiten.

Wenn nun diese Ausstellung richtig ist, und wir behaupten sie sei richtig, so geschieht damit in unsern Augen
wenigstens dem Werthe der modernen Gesellschaft keinerlei Abbruch. Dagegen scheint uns Angesichts dessen die Forderung
unsererseits nur um so mehr gerechtsertigt, daß die moderne Gesellschaft, wenn wir ihr vorhalten, wie die ganze Complication von Rechtsnormen deren positiv-gesehliche Anertennung
wir im Interesse der besitzlosen Arbeit verlangen, schließlich
ebenfalls auf einige einsache in wenigen Sähen auszusprechende Grundgedanken sich zurücksührt, um dieses Borhaltes
willen unserm Berlangen gegenüber sich nicht vorurtheilsvoll
abschließt und von vorneherein der unbesangenen Prüfung die
Zulassung versagt.

Die moberne Gesellschaft im Vergleich zu früheren Stabien ber socialen Entwicklung, bietet wirklichen und mahren Fortschrittes bie Fulle bar. Dieg wird bereitwillig und aufrichtig von uns anerkannt. Aber man wird uns auch zugeben muffen, baß alles was nur immer, sei es innerlich ober fei es außer= lich, als Fortschritt sich moge geltend machen, daß alle bo= litische und religiose Freiheit, alle Bilbung und Bunber ber Erfindung wie Gifenbahnen, Maschinen, Dampstraft, Glettromagnetismus, Arbeitstheilung, genug bie Gefammtfumme alles beffen was überhaupt als Fortschritt bezeichnet werben tann, bas Gine einfache und thatfachliche Berhaltnig nicht verandert habe ober zu verandern je im Stande fenn werbe, aus welchem bie gange Complication von Rechtsnormen fic ableitet, für die als "Handwerts = ober Arbeiter = Recht" wir in ber mobernen Gesellschaft positive Geltung forbern. Dieses in allem Wechsel ber socialen Entwicklung für alle Zeiten unverrudbar feste Berhaltniß ist: bag ber Rorper bes Uni= verfums, auf welchem ihre industrielle Entwicklung burchzu= führen bie Menschheit sich angewiesen sieht, unsere Erbe,

innerhalb vierundzwanzig Stunden immer nur einmal sich um ihre Achse breht; mit anderen Worten, daß der Tag immer nur vierundzwanzig Stunden hat.

Eine unbefangene, wissenschaftlich = ernste Prüfung ber für immer unabänderlichen Consequenzen, welche nur allein aus diesem für alle Zeiten feststehenden Berhältnisse sich für den besitzlos arbeitenden Menschen, also für das Concretum ergeben dem die herrschende national-ökonomische Schule die Abstraktion "menschliche Arbeitskraft" unterschob, ist schon hinreichend zum Beweise, daß die Basis eine absolut falsche sei auf welche eben jene Schule die Arbeiter in der modernen Gesellschaft stellt, indem sie dieselben als "menschliche Arbeitsskraft" begrifflich für gleichartig nimmt mit den Begriffen "Capital" und "Waare", mithin als vernunftgemäß nach denselben national = ökonomischen Grundsähen zu behandeln wie diese.

Die herrschende national solonomische Schule sagt: bie bem Arbeiter innewohnende Arbeitstraft ist sein Capital, der Arbeitslohn ist die Rente dieses Capitals; ebenso ist dieselbe Arbeitstraft die Waare, mit welcher ihr Inhaber, der Arbeiter Handel treibt, und aus diesem Gesichtspunkte ist der Arbeitsslohn der Kauspreis den er, der Handeltreibende, für seine Baare bedingt.

Menschliche Arbeitstraft aber ist ein Inhalt bessen Berswerthung in concreto wir an stets unabänderliche Borbesdingungen von Raum und Zeit gebunden sinden, woran wirkliches Capital und wirkliche Baare überhaupt nicht oder doch nicht in gleicher Weise gebunden sind. Bon den viersundzwanzig Stunden die der Tag ein für allemal nur hersgibt, sind regelmäßig nur zwölf, höchstens vierzehn Stunden solche, daß man von ihnen sagen tann, während derselben sei "Arbeitstraft" in dem Arbeiter überhaupt als "Tauschswerth" vorhanden. Denn zehn oder doch mindestens acht Stunden täglich sind nothwendig, um durch Essen und Trinten, Schlasen, Ausruhen und was sonst zum menschlichen Leben

gehört, bie geschwundene Arbeitstraft wieder herzustellen. Arbeitstraft ift ihrer Natur nach für ben Arbeiter weber Capital noch Baare. Das verzinslich angelegte Capital tann ber Eigenthumer, wenn bie Rachfrage ihm ausagende Binfe nicht bietet, liquibe machen, er kann einstweilen bas Capital felbst angreifen; bas in Baare angelegte Capital, wenn bie Rachfrage einen zu gering erscheinenben, bie Berftellungetoften nicht äquivalirenden Raufpreis zu bieten icheint, tann ber Eigenthumer liegen laffen. Die Arbeitetraft bagegen ift ein Werth bessen geftrigen Inhalt ber Arbeiter heute nicht mehr befitt, beffen morgenber Inhalt heute noch nicht vorhanden ift und beffen heutiger Inhalt heute hergegeben werben muß, bamit sie für ben morgenben Tag ihr Dasenn habe. Anfammlung wie bes wirklichen Capitals, Anhäufung wie ber wirklichen Baare, Bervielfaltigung bes Umfages innerhalb ber gegebenen Zeit eines Tages wie bei beiben: bieß Alles ift bem Arbeiter hinfichtlich feiner Arbeitetraft, biefes feines angeblichen Capitale ober biefer feiner angeblichen Baare ebenso unmöglich, wie es unmöglich ift bie Erbe innerhalb ber gegebenen Zeit eines Tages mehr als einmal um ihre Achse sich breben zu machen. Täglich nur einmal vermag ber Arbeiter feine Arbeitstraft, in ber Gigenschaft eines Taufchwerthes, für bas Aequivalent eines Tagelohnes umzuseben und bie moberne Gefellichaft, obichon fie ber Fortichritt ber Biffenfcaft in ben Stand feste fur ben Banbel bie Möglichkeit ber Bervielfältigung bes Umfapes von Capital und Waare, innerhalb ber gegebenen vierundzwanzig Stunden bes Tages, ju verhundertfachen und zu vertaufenbfachen, ist gleichwohl noch nicht zu bem Fortschritt im Stande gewesen und wird nie ju bem Fortschritt im Stande fenn bem Arbeiter einen berartigen Tag zu erfinden, ber es ihm möglich machen wurde seine Arbeitstraft innerhalb eines und besselben Tages mehr als nur ein einzigesmal ihren Umfat nehmen zu laffen. Die Arbeitstraft bes Arbeiters in allem Fortschritt und in aller Bewegung ift und bleibt unveränderlich an feststehende Bor-

bedingungen gebunden, gleichwie bie Erbe an ihre nur einmalige tägliche Umbrehung um ihre Achse, so die Arbeitetraft bes Arbeiters an ben nur einmal bes Tages möglichen Umfat als Aequivalent eines Tagelohns. So lange aber bie moderne Gesellschaft sich außer Stande sieht einen Fortschritt au thun, burch welchen sie ben Arbeiter aus biefer natürlichen Sebunbenheit zu erlofen und ihm bagegen für ben Umfat seiner Arbeitstraft die natürliche Ungebundenheit von Capital und Baare zu gebent, so lange tann auch die moderne Gefellschaft nicht berechtigt sehn die Forberung von sich abzuweisen, daß fie ben Umfat ber Arbeitstraft bes Arbeiters vernunftgemäß nach anderen Grundfagen zu beurtheilen babe als ben Umfat von Capital und Baare. Die moberne Gesellichaft, so lange sie nicht für ben Arbeiter einen Tag er= finbet ber es ihm möglich macht, seine bem Werthe eines jum Lebensunterhalte nothwendigen Tagelohnes entsprechende tagliche Arbeitetraft innerhalb berfelben vierundzwanzig Stunben anstatt um ein einzigesmal ebenso viele Male umzuseben. wie in berfelben Zeit Capital umgesetzt werben tann ober Baare; und solange bie moderne Gesellschaft nicht bem Arbeiter eine Erfindung liefert vermoge beren er feiner Arbeitetraft die Gigenschaft von Cavital und Bagre einzuflößen vermag, wonach er seine Arbeitstraft fich in seinem Besite tann anhäufen lassen gleich Capital, ober wonach er fie bei fich binlegen und fie auffpeichern tann gleich Baare - folange tann auch bie moberne Gesellschaft nicht läugnen, bag es unnaturlich ift und vernunftwidrig bie Werthebestimmuna ber "menschlichen Arbeitstraft", gleich als sei sie Capital ober Baare, ausschließlich und absolut auf bas Berhältniß von Angebot und Rachfrage zu verweisen.

Sben jener Cober welchem wir vorhin das Berbienst vindicirten, schon das Zeitalter der Pharaonen mit den Grundgedanken bekannt gemacht zu haben, die wir dei der modernen Gesellschaft als die zu ihrem Bestehen wesentlich nothwendige Basis wiedersinden, eben jener Coder gibt ur its

in ber Form einer ben bamaligen Berhältniffen angepaßten Rechtsregel ben leitenben Gebanken an ber bem Begriffe "Handwerts: und Arbeiter:Recht" naturgemäß jum Grunde liegt. In jenem Cober, 5. Buch Mosis Cap. 24 B. 14, beißt es: "Du follft bem Dürftigen und Armen feinen Lohn nicht vorbehalten, fondern felbft ihm feinen Lohn bes Tages geben. baß bie Sonne nicht barüber untergehe, benn er ist burftig und erhalt feine Geele bamit!" Der Tauschwerth "menschliche Arbeitstraft" in ber Abstrattion, wie bie herrschende national = dtonomische Schule sie hinstellt, hat eine Seele nicht zu erhalten, sie ist unbeseelt, und bem entspredend zieht die Schule ihre prattifchen Confequenzen für eben jene "menschliche Arbeitstraft". Das Concretum aber, wie bie Wahrheit des Lebens die "menschliche Arbeitstraft" hinftellt, hat außer ber Materie beren Inhalt sie ist, auch als eigenen Inhalt noch eine Seele, bie fie, um nicht zu vergeben, in fich erhalten muß, und weil bem fo ift, fo find um ber Richt: achtung bieses faktischen Berhältnisses willen, bie praktischen Consequenzen bes herrschenden National = Detonomismus in Betreff dieser "menschlichen Arbeitstraft" theoretisch falfc und faktisch unzutreffend.

Lassen wir jedoch die Theorie auf sich beruhen und sehen wir uns die Lösung der socialen Frage einmal in der Praris darauf an, wie sie innerhalb der modernen Gesellschaft sich uns vor die Augen stellt.

#### VI.

Die "Aphorismen", indem sie im Uebrigen den Bestrebungen zur Rehabilitirung des Begriffes "Handwerksrecht" ihre Anerkennung der Wohlgemeintheit in vollem Maße zu erkennen geben, meinen, das nothwendige Mißlingen solcher Bersuche sei bennoch vorauszusehen, denn es sei "eben schlechtshin nicht mehr möglich ein allgemeines Handwerksrecht zu erbenken, das zugleich realisirbar und zulänglich wäre, ber

mit Naturgewalt fortschreitenden Entwicklung ber Großinbustrie einen Damm entgegenzusetzen. Ist aber dieß unthunlich, so muß es dem gewünschten Handwertsrecht über turz oder lang an seinem Gegenstande sehlen."

Betrachten wir nun ber vorstehenden Auffassung gegenüber die Lösung ber socialen Frage im Wege bes anerkannten Handwerksrechtes einmal in berjenigen Praris, wie fie in Hamburg, also innerhalb ber modernen Gesellschaft, sich uns vor die Augen stellt.

Das Gewerbe ber Geefahrt war in Samburg bon Altere ber bas mas man gegenwartig ein "freies Gewerbe" ju benennen pflegt und ift bieg geblieben bie por nunmehr viergig Jahren. Wer hinreichend Capital ober Grebit befaß und bie Reigung bas Sandwert ober Gewerbe ber Geefahrt felbftftanbig ju betreiben , ober burch Unbere für feine Rechnung es betreiben gu laffen, war bierin bis gum Jahre 1826 ebenjo frei und unbebinbert, wie er es gegenwartig febn murbe wenn er etwa eine Dajdinenfabrit errichten wollte ober eine Dampffpinnerei. Ber feiner eigenen "menichlichen Arbeitotraft" ober berjenigen Unberer bie Gabigfeit gutraute auf bem Ocean fich gurecht zu finden, ber burfte ben Berfuch machen ober ibn machen laffen, gang wie es ibm gut buntte obne guvor irgend wie Rebe fteben gu muffen barüber, ob ober wie er bas Gewerbe erfernt habe und bergleichen. 20b= folut frei von irgend welcher gefetlichen Ginmifchung war ferner bas Berhaltniß ber Concurreng gwifden bem Capital und ber "menichlichen Arbeitstraft" binfichtlich ber Frage, in wie weit ber Lobn ber Arbeit fo beschaffen fenn muffe, bag ber Arbeiter fich bavon fatt effen tonne. Bollenbe enblich lag eine fo monftrofe Berfurbigung gegen bas Softem bes berrichenben Rational - Deter me ganglich außer Frage, Hat einericht und ber mie es bie (Sta Gefammtheit ! gefehlichen Bi rette Beiteuerung for

ber Betrieb bes Gewerbes ber Seefahrt entsprach bis jum Sahre 1826 in Samburg in jeber Beziehung ben Anforberungen bes Spftemes ber mobernen "Gewerbefreiheit", mit ber alleinigen Ausnahme bag, schon von altester Zeit ber, für aus bem Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern - hier "Schiffer und Schiffsvolt" - entipringenbe Falle bem Gewerbe in erfter Inftang feine eigene Gerichtsbarteit zuftandig mar. Das Gericht bestand in einem aus vier Mitgliebern gebilbeten Richter = Collegium beren Qualifitation barin lag und noch liegt — benn biefe Gerichtsbarteit, auf welche wir weiterhin zurudtommen werben, ift auch heute noch ein integrirender Theil ber hamburgischen Rechtspflege - baß fie bas Gewerbe ber Seefahrt als Schiffsführer muffen betrieben haben. Die obere Inftang biefer Gerichtsbarkeit bilbete früher ein rechtsgelehrtes Mitglieb bes Senates, gegenwärtig bilbet bas Obergericht bieselbe. Die Entscheibungen in erfter Inftang waren bis gum Jahre 1849 in Betreff ihrer Motivirung angewiesen auf bie ungeschries benen Rechte und Gewohnheiten bes Gewerbes, auf ben Inhalt bes abgeschlossenen Dienstvertrages und auf bie Grunbe ber Billigkeit und bes mit specieller Sachkunde ausgerufteten gemeinen Menschenverstandes ber Richter. Das Arbeiterrecht für das Gewerbe ber Seefahrt erhielt seine Cobificirung und gesetliche Feftstellung erft im Jahre 1849. Auch gur Beichaffung ber ben Gewerbsgenoffen ber Seefahrt nothwenbigen theoretischen Fachbildung hatte ber Staat bis in die neuere Beit hinein in feinerlei Beziehung geftanden. Erft im Rabre 1814 wurde die Aufrechterhaltung einer bis dahin auf Brivatmittel angewiesenen Navigationsschule vom Staate übernommen.

Gegenwärtig nun stellt sich bieß Gewerbe in Hamburg aus seiner früheren "Gewerbefreiheit" in eine Organisation hinübergeleitet dar die, wenn man überhaupt nach der Theorie fragt und nach Principien, als eine strenge Durchführung berjenigen Theorien und berjenigen Principien sich ausweist, beren Babrheit wir unjererfeits, bem Gufteme ber berrichenben national-otonomifchen Schule gegenüber, vertheibigen und beren Anertennung ober vielmehr Bieberanertennung und fachgemaß modificirte Amwendung auf bie in Betracht tommenben anderweitigen Zweige bes Erwerbelebens wir forbern, obgleich nicht einmal mit gleicher Strenge ber Durchführung. Gibt man bagegen auf Theorie und Brincipien nichts, fonbern fieht nur auf bas Brattifche, fo ftellt fich bier eine Organisation bar, welche ben Broblemen um bie in ber focialen Frage hauptfachlich gestritten wirb, praftisch ihre befriedigende Lofung gibt und welche nur bas Auffallenbe an fich bat, einerseits baß fie erft in neuefter Zeit in's Leben gerufen warb, von 1826 bis 1854, und andererseits bag fie von Gefetgebern in's Leben gerufen ward bie mahrend eben biefer Periode, ausbrucklich um ber Theorie fogenannter "Gewerbefreiheit" willen, in ben übrigen Rreifen bes Er= werbelebens jeber gleichartigen Organisation bas Recht ber Erifteng absprachen und begbalb fie bis auf ben Grund glaubten vernichten zu muffen, auch leiber bis auf ben Grund vernichtet haben.

Alfo bis gum Jahre 1814 ftanb ber Staat gu ben bas Gewerbe ber Geefahrt Betreibenben gu hamburg in feiner besonderen Begiehung ale berjenigen, bag er ber ben Bewerbegenoffen eigenthumlichen Gerichtsbarfeit bie Erecution verlieh. 1814 übernahm ber Staat die Unterhaltung ber Ravigationefchule. 1826 führte ber Staat fur bas Gewerbe ber Geefahrer Brufungegmang ein und gefetliche Lehr= geit. 3m Jahre 1849 murbe eben biefem Gewerbe vom Staate gegeben was in ben übrigen Rreifen bes gewerblichen Betriebes, bei ben Schiffbauern, ben Zimmerleuten, ben Daurern, ben Schmieben, tury bei ben hauptfachlichften Zweigen bee Gewerbes feit Sahrbunt Mon gegeben mar, namlich unter ber Di Seemanns - Ordnung" ein cobificty Arbeiter= Recht now bes (Se=

werbes. Im Jahre 1854 fant eine Revision biefer Cobificirung ftatt und im Jahre 1866 abermals eine folche welche berfelben ihre jest geltenbe Feststellung gab. Im Jahre 1854 erhielt zugleich bas Statut ber "Hamburgifchen Seemanns-Benfionstaffe" feine gefetliche Beftatigung, auf Grundlage bes Principes ber Zwangsbeitragspflicht von ber Gefammtbeit ber bas Gewerbe ausübenben Arbeiter einerseits, fo wie bes in bem Gewerbe fich reprafentirenben Capitale, namlich ber Schiffseigenthumer ober Rhebereien andererfeits. Jahre 1863 enblich warb bas "Seemannshaus", mit anberen Worten eine für bie momentan außer Arbeit sich befinbenben Arbeiter bes Gewerbes bestimmte herberge, nebst einem bamit in Verbindung ftehenden hospital für bie tranten Gewerbegenoffen bem Gebrauche übergeben. Wer am Ham= burger Safen entlang geht, erblicht auf ber Unbobe bem ganbungsplate ber Dampfichiffe gegenüber ein geschmactvolles Gebäube von großartiger Ausbehnung. Dieg Gebaube ift bie eben erwähnte "herberge" mit bem hospital baneben. Die Gebäube stehen auf einem vom Staate bem Gewerbe geschenkten, wegen seiner iconen Lage und großen Ausbehnung fehr werthvollen Plate. Die Unterhaltung biefer beiben Anftalten geschieht vermittelft einer vom Staate ben Schiffseigenthumern, also bem Capital zwangeweise auferlegten bi-Diefe Steuer betrug mahrend ber Jahre retten Steuer. 1857/62 bie Summe von 116,570 Mart Banco. folder Beise ben Arbeitern bes Gewerbes burch Staatsawang geschaffene Herberge enthält eine Rirche, einen Lefefaal, Bibliothet, zwei Billards, Babezimmer und einen großen Garten mit Regelbahn. Alles so vortrefflich, so wohlwollend, so zweckmäßig und vernünftig ausgebacht und eingerichtet wie nur möglich, babei aber, wir wieberholen es, alles ftritte nach ben Principien ber Handwertszunft burch Staatsawang und - burch Behörben die gleichzeitig in einer Fulle von officiellen Attenftuden bie Principien ber Bunft und bes Staatszwanges für bas Erwerbsteben, unter Berufung auf bie entgegenstehende Theorie des herrschenden national-denomischen Spstems, für absolut verwerflich erklären, auch demgemäß in jedem, der übrigen Handwerke die entsprechenden Organisationen gänzlich vernichtet haben.

Man wurde fehlgreifen, wenn man biefe mertwurbige Ericeinung etwa barauf jurudführen wollte, als feien biet bie betreffenden Gefetgeber für bie Arbeiter am Lande von weniger wohlwollenben Gefinnungen befeelt als fur die Atbeiter jur Gee. Sicherlich ift bieß nicht ber Rall. Aber bie berrichenbe national-otonomische Dottrin, wie fie gegenwärtig von ben Lehrstühlen ber Universitäten in bas Leben hineinwandert und bieses lettere beherrscht, lautet nun einmal tategorifch: bie "Zunftverfassung" ber "Sandwerte" muß von Grund aus gerftort werben. Also gerftort man bis auf ben Grund, wo man irgend etwas was officiell ben Ramen "Sandwert" tragt, in bem Besit irgend welcher Organisa= tion antrifft, bie officiell ben Ramen "Bunftverfaffung" tragt. Das Gewerbe ber Seefahrt jeboch, obgleich ber Sache nach unzweifelhaft ein Handwert, und die Arbeiter gur Gee, obgleich unzweifelhaft Arbeiter wie alle übrigen Arbeiter im handwerte, tragen officiell nicht bie Benennung "handwert" und "Handwerker"; und ba auch, zum Glück für bie Arbeiter zur See, bie Gesetgeber barüber nicht zur Rlarheit gekommen find, baß, falls fie bie Organisation bie fie für bie Arbeiter gur Gee in's Leben riefen, mit einer ber gu Grunde liegenden Theorie entsprechenden technischen Benennung belegen wollten, bieg nur die Benennung "Bunft= verfaffung" fenn tonnte, im eigentlichften Ginne biefes Bortes, fo gab man, in biesem Falle um Theorie weiter fich nicht betummernd sonbern prattischen Gesichtspunkten folgend, bem handwerte ber Seefahrt bie volltommene Analogie berselben Organisation die man, um ber Theorie ber herrichenben national-ofonomischen Schule willen, gleichzeitig bei bem am Lande betriebenen Sandwerte gerftorte.

Dieser Borgang steht übrigens hinfichtlich ber babei in

Frage kommenden Principien nicht vereinzelt da. Die Ausarbeitung und ber nunmehr vorliegende und gefetlich für gang Deutschland in Kraft erklärte Inhalt bes "Allgemeinen beutschen handelsgesethuches" bietet bie völlig entsprechenbe Diefes von Fachjuriften ausgearbeitete Erscheinung bar. Danbelsgesethuch enthält in feinem bas "Seerecht" bebanbelnben Theile eine lange Reibe von Baragraphen (SS. 528 bis 556), beren Inhalt rein bem Begriffe eines specifischen Sandwertes ober Arbeiterrechtes angehört, nicht bem Begriffe specifischen Hanbelsrechtes. Das Sanbelsrecht ift bas Recht zwischen Raufmann und Raufmann, und im Seerecht ift ber handelsrechtliche Theil besselben das Recht zwischen Berfrachter und Befrachter. Bodmerei = Geber und = Nehmer u. f. m. Der Arbeiter jur Gee ift aber weber Raufmann, noch Be= noch Berfrachter u. f. w., sonbern er ist eben nur Arbeiter und nur wer ben Begriff specifischen Sandwertsober Arbeiterrechtes überhaupt anerkennt, vermag bie Bestimmungen jener SS. theoretisch zu rechtfertigen. Ertennt aber bie Jurisprudenz unserer Gegenwart ben Begriff specifischen Handwerts= ober Arbeiterrechtes an? Sie thut es nicht; bennoch introducirt sie ein ganges System rein banbwerts= rechtlicher Normen welche, beiläufig gesagt, bem Sandel bie "menschliche Arbeitetraft" jur Gee nicht unerheblich vertheuern, in einen Cober bes "hanbelsrechts". Dabei ift fie, die Jurisprudenz ber Gegenwart, nicht entfernt fich beffen bewußt geworben, daß wenn ber neben bem speciellen Begriffe "handwerterecht" in bem Collektivbegriffe "Seerecht" mitenthaltene specielle Begriff "Sanbelerecht" in Bahrheit, b. h. aus ber Ratur ber Sache befugt ware, bie Beziehungen zwischen ben Arbeitern bes Seetransportes und ihren Arbeitgebern als in ihm selbst enthalten für sich in Anspruch au nehmen und bemgemäß jene Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern einem Cober bes "Hande lerechtes" einzuverleiben, alsbann ebenbaffelbe gutreffen murbe binfichtlich ber Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern

bes Landtransportes, sowie zwischen Arbeitern und Arbeitsgebern der Industrie und des Handels überhaupt. Man muß also den Coder des Handelsrechtes, da derselbe das Berhältniß zwischen Arbeitern und Arbeitgebern nur da berührt wo der Transport zur See in Frage kommt, hinsichtlich desselben Berhältnisses zwischen Arbeitern und Arbeitgebern in allen übrigen Beziehungen aber schweigt, für mangelhaft erstären, oder man muß zugeben daß dem Coder des Handelserechtes, unter dem Titel "Seerecht", ein Complex von Rechtszegeln einverleibt wurde der nicht dorthin gehört.

Es ift bamit übrigens bem beutschen Hanbelsgesethuche nur eben so ergangen wie seinerzeit bem Code de Commerce, bem ebenfalls in seinen §§. 250—272 unter bem Titel bes Seerechtes eine lange Reihe rein handwertsrechtlicher Rormen zugetheilt wurden. Auch der französischen Jurisprusbenz war, zur Zeit der Absassung des Code de Commerce, die Kenntniß des Begriffes "Handwertsrecht" — droit de metter — bereits abhanden gekommen, aus berselben Urssache die diesen Begriff seitdem allgemein aus der Jurisprusbenz verdrängt hat.

Rebren wir nach biefer fleinen Abichweifung gurud gu ber Betrachtung ber bem' Gewerbe ber Geefahrt in Samburg, wie gejagt in allerneuefter Beit, gegebenen banbwerterecht= lichen Organisation. Es barf in Gemagheit berfelben jest Riemand bas Gewerbe felbstftanbig betreiben, ber nicht laut Regulativ von 1854 nachweifen tann, bag er baffelbe feche Rabre lang prattifch erlernt habe, bag er in allen Sanbgriffen beffelben geubt und in allen gefetlich erforberlich erflarten theoretifden Renntniffen und beren praftifder Unwendung mobl bewandert fei. Dem Capitaliften welcher fich entichlieft fein Capital burch Bermittlung bes Gewerbes ber Geefabrt ber Bebingung geftattet, au verwertben, ift biefe : to Capital und bie burch bağ er an foli litraft" acprafte, baffelbe bei

vom Staate für einen Mann vom Fache anerkannte Berfonlichkeit ftelle, welcher ausschließlich ben Arbeitern bes Gewerbes gegenüber bie rechtliche Befugniß zusteht, mit ihnen ben Arbeitsvertrag abzuschließen und in ber Arbeit fie zu Mit anberen Worten bas Schiffsvolt barf nur von einem eraminirten Seefahrer, bem Capitain, angenommen und befehligt werben; feinen "Wertmeifter", b. i. feinen Capitain tann ber Capitalist, ber Rheber abseten, nicht aber unmittelbar feine Arbeiter; bieß tann nur ber Wertmeifter, Der Capitalift als folder eriftirt fur bie im ber Cavitain. Dienste seines Capitals thatigen Arbeiter jur Gee rechtlich nur noch in bem Ginne, bag er ihnen für alle bie Leiftungen verhaftet ift bie bem Capital gesethlich und zufolge speciellen Arbeitsvertrages obliegend sind, welchen Arbeitsvertrag aber nicht ber Capitalist abschließen barf, sonbern nur ber bem Gewerbe berufsmäßig angehörige Wertführer und auch biefer. ber Capitain, nur in Uebereinstimmung mit bem codificirten Beruferecht bes Gewerbes.

Auf solcher ben Arbeitern eine vollständige Emancipation ber Arbeit von ber Knechtschaft und Willtur bes Capitals ertheilenden Basis stellt sich bann junachst ber Kern ber fotialen Frage, ber Lohn ber Arbeit, in einer wesentlichen Beziehung dahin heraus, daß jede Einwirkung des "Raturgefetes von Angebot und Rachfrage" ganglich ausgeschloffen bleibt, indem diejenige Quote des Arbeitslohnes, welche die Beftimmung hat in dem Arbeiter Leib und Seele zusammenzuhalten, burch gesetzliche Borfchrift in natura gegeben werben muß. Wir schalten biesen Theil bes Beruferechtes ber Arbeiter gur See hier ein, bem Urtheil jedes Arbeiters am Lande es anbeimgebend, ob er etwas bagegen einzuwenden haben wurde, falls ihm ein Gleiches entweber in natura ober nach jeweiligem Preise ber nachbenannten Lebensmittel zu Gelb reducirt, vom Staate gesetslich als ber feststehende Theil des Arbeitslohnes gewährleistet wurde. Naturlich außerbem noch, wie bei ben Arbeitern jur See, bie von vorneherein in Gelb ju leiftenbe und bem "Raturgeset" von Angebot und Nachfrage zu überlassenbe fernere Quote bes Arbeitslohnes.

Die betreffenden Bestimmungen aber lauten Art. 18 ber hamburgischen "Seemanns-Ordnung" wie folgt:

"Die tagliche Ration fur eine Berfon foll fenn : 1 Bfund gefalzenes Rindfleifch, ober & Pfund Schweinefleifch, ober " Bfund geraucherter Sped, ober & Pfund Sifch, boch burfen Sifche nur zweimal die Boche gegeben werben, und ein Gallon Baffer. 3ft die Manufchaft über gebn Berfonen ftart, fo erhalt fie gufammen noch eine Extraration; ferner Bemufe, getrodnete Erbfen, Bohnen, Grube, Graupen und Mehl bis gur Gattigung; von lesterem minbeftens zweimal bie Boche à 4 Pfund per Ropf. Auch erhalt jeber Dann wochentlich 7 Pfund harres Baizenbrod und, fo lange ber nach Dauer ber Reife einzunehmende Borrath reicht - bei weiten Reisen auf minbeftens feche Monate - modentlich 1 Pfund Butter. An bie Stelle ber Butter fann auch Schmalz ober Baumol treten (von letterem fur die Boche 1/2 Bouteille) ober, wenn beibes fehlt, taglich Bfund Bleifch ober 'A Bfund Sped mehr. Gin Beber ber Mannichaft erhalt ferner wochentlich 2 Loth Thee, 10 Loth Raffee, 14 Loth Buder und W Mafche Effig. Außerbem ift fur bie Mannichaft Bier mitzunehmen bis & Orhoft per Mann; wird fein Bier mehr gegeben, fo erhalt Beber ftatt 10 Loth 14 Loth Raffee mochentlich. In Gafen mo frifches Fleifch ober frifche Fifche zu erhalten find, foll bavon wochentlich wenigftens zweimal gegeben werben."

"hat eine Berfürzung an Lebensmitteln statgefunden und es wird bewiesen, daß nach Berhältniß der Reise zu wenig von den nothwendigsten Artifeln als Brod, Wasser, hülsenfrüchten, Fleisch oder Speck, an Bord gewesen, so soll der Capitain geshalten sehn, für Rechnung des Schiffes" (d. h. abermals für Rechnung des Capitals) "Jedem der Mannschaft 4 Schillinge Courant für jeden Tag, an welchem diese Verfürzung stattgefunden hat, nachträglich zu vergüten und selbst eine Strafe von 25 bis 50 Thaler zu bezahlen."

Wir stellen, wie gesagt, allen bei ber Arbeiterfrage sich

betheiligt fühlenden Arbeitern anheim felbft barüber ihr Urtheil abzugeben, ob fie mit einer gesetlichen Feststellung berjenigen Quote bes Arbeitslohnes welche zu ihrer perfonlichen Ernährung erforberlich, nach Maggabe bes Borftebenben qu= frieden senn wurden oder nicht. Unsererseits sind wir ber Meinung, daß eine bem Capital burch ben Staat zwangsweise auferlegte Berpflichtung, bem Arbeiter allgemein, außer bem ber freien Concurreng zu überlaffenben, in bagrem Gelbe au vereinbarenden Theile bes Lohnes, vorweg an Lebensmitteln eine Baluta täglich zu liefern gleich ber vorftebenben, bie Gesammtheit ber inbustriellen Arbeiter am Lanbe von ber schwerften ber Sorgen, bie für fie in ber Arbeiterfrage entbalten liegt, für immer befreien wurbe. Diejenigen freilich, bie nach einem Arcanum suchen welches in ber socialen Frage eine Lösung ju Tage forbere, vermittelft beren bem Arbeiter Arbeitslohn verschafft wirb, wenn überhaupt feine Arbeit für ihn da ist, wurden auch mit einem Arbeiter-Recht nach Ana-Logie bes Obigen noch nicht zufrieden gestellt senn. Aber focialen Forberungen folder Art Befriedigung ju ichaffen ift, unseres Erachtens, absolut unmöglich, bas Streben banach Chimare. Für ben Fall, daß überhaupt teine Arbeit ba mare, verbürgt ber hamburgische Staat auch ben Arbeitern zur See von Allem nichts, weber Fleisch noch Fisch, nicht einmal Baffer und Brob; fie muffen bann felbft feben, wie fie burds Das geht nun einmal nicht anbers; ber Staat tann wohl seine Pflicht thun, indem er bas Capital zwingt, bem Arbeiter zu leiften was ber Ratur ber Sache nach Recht ift und in ber Billigkeit. Allmächtig aber ift ber Staat nicht und zaubern tann ber Staat ebenfalls nicht.

Gleichwie die Lohnfrage stellt das vom Staate für die Arbeiter zur See anerkannte Berufsrecht auch in jeder ans deren wesentlichen Beziehung die Rechte und Pflichten des Arbeiters fest und in keiner Hinsicht ist hier dem Capital willkürliches Schalten und Umspringen mit dem Arbeiter oder der "menschlichen Arbeitskraft" gestattet. Dieser im

Inneren bes Gewerbes gur Durchbilbung gebrachten Rechts-Orbnung und ber bamit verbunbenen Gerichtebarfeit fügen fich, wie wir gegeben haben, burch Staatebulfe, refpettive Staatogwang in's Leben getretene Inftitute an, Die bem Arbeiter theile icon wahrend feiner Arbeitejabre gu Gute tommen, theils nach Burudlegung einer beftimmten Reibe von Arbeitejahren ibm behuftlich find fur ben Reft feines Lebens von ber fur bas Capital, fur ben Sanbel und fur bie Induftrie geleifteten Arbeit auszuruben. Und bieg Alles mit Ausnahme ber eigenen Jurisbiftion bes Gewerbes bie, wie ermabnt, icon vorber bestant, ift erft mabrent ber lest verfloffenen breifig Jahre vor unferen febenben Mugen in's Leben getreten, ohne boch in bem Gewerbe ber Geefahrt bie Großinduftrie "gurudgubrangen" und ohne beren fortichreitenber Entwidlung "einen Damm entgegenguftellen." 3m Gegentheil bat mabrent eben biefes Zeitraumes in bem Betriebe bes Gewerbes ber Geefahrt bie Großinduftrie mit Sulfe bee Dampfes und ber Dafdine gu einer Sobe fich entwidelt, bie im Bergleich ju fruberen Berioden enorm ift. Bor fünfgig Jahren reprafentirte ein zwanzig Ropfe ftartes Arbeitsperfonal ein Geeichiff ber allergroßeften Art, und gegenwartig fabren bier Schiffe mit einem Arbeitsperfonal von bunbertunbzwangig bis bunbertunbbreißig Ropfen.

Legt man nun an biese burch Staatszwang gegebene handwertsrechtliche Organisation ber Neuzeit und an die damit verbundenen durch Staatszwang in's Werk gestellten Institute ben Maßstad an, wie ihn das Spstem der herrschenden nationalstenomischen Schule an die Hand gibt, so bleibt von dem Ganzen auch nicht Eines was zu dem Spsteme nicht in Widerspruch stände. Alles erscheint im Gegentheil und von Grund aus verwerklich, ist gröblichste Bersüm an dem Spstem der sogenannten " eiheit". tann gelängnet werden, daß hier der Gapital "menschliche Arbeitstraft" durch einer Gampilon Rechtsregeln und zwangsweise

um ein nicht Unerhebliches vertheuert, noch tann behauptet werben, bag wenn man bie in bem Gewerbe ber Seefahrt thatige "menschliche Arbeitetraft" gang ebenso behandeln wurde, wie die herrschende national=ofonomische Schule um bes Naturgesetzes von Angebot und Nachfrage willen bien für "menschliche Arbeitefraft" allgemein forbert, biefes Gewerbe nicht vom Capital ebenso schwunghaft sollte betrieben werben tonnen wie jedes andere bem Capital zu unbeschränkter Willtur überlassene Gewerbe. Alle in biefer Beziehung zu erfindenben Ginwande, als ba find Bewirfung größerer Sicherheit für ben Transport ber Waare, Verminderung bes Rifico ber Sefahr und was bergleichen mehr, erweisen fich nach Daggabe bes Grundprincipes ber herrschenben national=ökonomischen Schule völlig unzutreffend. Für jedes ber hier in Betracht au stellenden Risicos gibt es Affecurang = Einrichtungen : größeres Risico bedt sich burch höhere Pramie und wer bas Risico seiner Unternehmungen nicht burch Andere gegen Bramienzahlung versichern läßt, ber ift fein eigener Berficherer, verbient also bie Bramie felbft. Der Staat, bas Brincip ber herrschenden Schule aboptirend, hat sich in bie freie Bewegung von Induftrie, handel und Capital in keiner Beise einzumischen. Rur bie Selbsthülfe ist hier nach biefem Principe berechtigt.

Legt man andererseits an diese thatsächlich dem Gewerbe der Seekahrer vom Staate gegebene Organisation und die damit verbundenen "Zwangs : Institute" den Maßstad der Theorie und der Principien des Handwerksrechts, so ergibt sich hier eine so strenge Durchführung derselben, daß man in der Anschauung des Ganzen sich erstaunt fragt: kann denn dieß Alles wirklich wahr seyn? Und wenn dieß Alles wirklich wahr seyn? Und wenn dieß Alles wirklich wahr ist, stellt sich dann nicht schließlich das ganze Streiten gegen die Forderung der Rehabilitirung specissschen Handwerksrechtes vor unsern sehenden Augen und für unsere Hände greisbar als lediglich auf theoretischer Berdlendung beruhend heraus?

Ge ift aber gewiß und mabrhaftig Alles thatfaclich fo, wie wir es bier bargeftellt baben. Und mare es nur etwa gezwungene Lehrzeit und Prufungezwang um bie es fich babei handelte, fo wollten wir noch nicht fo viel Befens bavon machen, benn bieg find boch am Enbe nur weniger wefentliche Momente. Aber nein, wir haben bier: gefetliche Cobificirung ber rechtlichen Rormen für jebe wefentliche Begiebung amifden Arbeitern und Arbeitgebern, gefehliche Regulirung bes Arbeitslohnes babin, daß ber Arbeiter wenn er überhaupt arbeitet, bafur minbeftens fatt gemacht werben muß, und viel mehr noch ale biefes, wir haben bier eine Unterwerfung bes Capitale unter eine Abhangigfeit von bem Beruferechte bes Arbeiters, wir erbliden bier eine Ausbehnung bes Ctaatszwanges und ber Staatshulfe im allgemeinen Intereffe ber Arbeiter, und bieg Alles in lebenbiger, fo zwedentsprechenber Birtfamteit aus bem leitenben Grundgebanten bes Sanbmerterechtes beraus und babei gugleich fo gang eine Coopfung ber Rengeit und unferer mobernen Gefellichaft, bag man in unbefangener Betrachtung bes Gangen wie bes Gingelnen Die fammtlichen gegen ein allgemeines "Sandwerts"; ober "Arbeiterrecht" gerichteten Ginwurfe in fich felbft gerfliegen fieht wie ben Rebel vor ber Conne.

Es liegen aber in der Sache noch einige dis jest nicht erörterte Momente die, wie wir meinen, zur Erklärung der Erscheinung beitragen, daß die Staatskunft unserer Zeit in ihrer Anerkennung des "Handwerksrechtes" da, wo sie es mit den Arbeitern des Scetransportes zu thun hat, nicht sieht daß sie hier undewußt das principiell anerkennt und thatstächlich in's Wert sest, was sie hinsichtlich der Arbeiter am Lande bewußterweise principiell negirt und darum thatsächlich zerstört, wo sie es sindet. Diese Momente sind nicht ohne Bedeutung für die Bermittlung besteht und wir werder sie besthall genden Absolute näher in'd Auge sa

## Geschichte ber Conversionen.

II. Die Convertiten feit ber Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften bargestellt von Dr. Anbreas Rag, Bifchof von Strafburg. Freiburg bei herber. Erster Banb. Bom Anfang ber Reformation bis 1566. Zweiter Banb. Bon 1565 bis 1590 \*).

Der hochwürdigste Verfasser spendet sein großes Wert als erften umfassenben Bersuch auf einem bis babin noch ungebauten Felde. In der That hatten die Anfänge einer gründlichen Bearbeitung ber merkwürdigften Conversionen, welche Döllinger in feinem leiber nicht fortgesetzen Quellenwerte über die "Reformation" gemacht, sozusagen nur ben Appetit gereigt endlich einmal eine vollständige Convertiten= Geschichte zu genießen. Oft und bringend ift biefer Bunfc geaußert worben. Aber ihm genügen hieß eine riefenhafte Arbeit unternehmen, und die katholische Welt darf der Borfehung ernftlich Dant fagen, bag Dr. Rag bie Mußeftun= ben seines vielbeschäftigten Lebens ichon vor fünfzig Sabren ber gewaltigen Aufgabe gewidmet und ein halbes Jahrhun= bert lang seine Forschungen unermüblich fortgesett hat. Denn ich weiß nicht, ob in unsern ungebuldigen und schnellverlebten Tagen ein solcher Entschluß noch einmal möglich gewesen wäre.

<sup>\*)</sup> Soeben ift auch ber britte Banb erschienen, über ben wir fpater berichten werben.

Nicht nur die beutschen Convertiten beschreibt das vorliegende Wert sondern auch die französischen, englischen, polnischen, italienischen, schwedischen 2c.; furz, es erstreckt sich
überall hin wo die alte Muttertirche unglückliche Kinder verloren und wiedergewonnen hat. Da nun zugleich Hr. Dr.
Nosenthal in Breslau in seinem schönen Werke die Conversionen seit dem Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts in
derselben Ausdehnung behandelt, also da anfängt wo der
Hr. Bischof von Straßburg aushören wird: so ergänzen sich
die beiden Werke aus's erfreulichste und sie werden zusammen eine Art Weltausstellung aller Dersenigen bilden welche
den Geist, den Muth und die Enade von Gott gehabt haben
aus den Versührungen der Zeitlichkeit in das Vaterhaus zurüczusehren.

Herr Rosenthal führt nach chronologischer Ordnung alle ihm bekannt gewordenen Conversionen auf, ob er nun über einzelne Namen viel oder wenig zu sagen wisse. Auch der Herr Bischof halt sich an das chronologische System; aber er nimmt zunächst nur diesenigen Namen vor, welche ihre Bekehrungsgründe irgendwie schriftlich dargelegt haben. "Alle anderen namhaften Convertiten, deren Zahl sast unendlich ist, werden wir in eine große Ehrenlegion zusammenschaaren und sie später in einem besonderen Bande entweder chronoslogisch oder alphabetisch aufführen."

Bu strenge halt sich indeß der Berfasser nicht an diese Methode, wornach in den vorliegenden Banden nur eigentliche Convertiten-Bilder gegeben werden sollten. So bringt der II. Band einen eigenen Artifel über die Bekehrung der Herzichaft Ober- und Niederhauseck in Oberösterreich, obwohl von den Hausedern keinerlei Aeuserung über die Motive ihres Rücktritten vorhanden sind, wofür denn auf vollen vierzig haben und vollen girt des zur Gegenresormation entsenden. Denn stefe alle Gerfasser, geien wer abgedruckt wird. Denn stefe alle

indem sie eben die Gründe ihrer Bekehrung waren und sonach den betreffenden Personen sowohl als der Zeit und der Lokalität angemessen sehn mußten. Ebenso wird der Frau Davy du Perron geb. de Languerville eigens und neben ihrem Sohne, dem berühmten Erzbischof und Cardinal du Perron, ein Abschnitt gewidmet, mit vollständigem Abdruck des Briefes in dem der Cardinal seine Mutter zur Bekehrung aufgesorbert hatte.

In den beiden Beziehungen biefer Beispiele, nämlich fowohl was die Früchte ber Gegenreformation in Deutschland als was die Sugenottischen Wirren in Frankreich betrifft, tritt aber sofort eine andere mißliche Seite der chronologis schen Methode, welche das vorliegende Werk einhalt, beson= bers fühlbar zu Tage. Es fehlt nämlich ben einzelnen Bilbern nothwendig der lebendige zeitgenössische Hintergrund und fie erscheinen mitunter wie ausgeschnittene Solbaten. Wir wissen bie Grunde, welche bie eble Bescheibenheit bes Berfassers im Borwort jum zweiten Banbe aufführt um feine Methobe au rechtfertigen, sehr wohl zu wurdigen. Wir glauben auch felbft, daß bie sogenannte miffenschaftliche Methobe, b. b. bie Rusammenstellung ber Conversionen in gewissen Gruppen nach Maggabe ber individuellen Aneignung ber Bahrheit. ohne manigfache Kunstelei und naturwidriges Auseinandergerren nicht burchzuführen gewesen ware. Das wirkliche Leben macht eben nicht Ropfbogen und Rubrifen. Aber es ver= läuft in ben historischen Kategorien ber einzelnen Rationen. und fast unwillfürlich brangt sich beim Durchlefen bes vor= liegenden Werkes ber Bunsch auf die einzelnen Convertiten gruppenweise jebesmal in bem Rahmen ber Geschichte ihrer Nation auftreten zu feben.

Eine folche Austheilung nach ben Hauptlanbern ber Reformation wurde, glaube ich, bem Lefer ruhigern Genuß bieten, als wenn z. B. die abenteuerliche Geschichte des französischen Maltesers Durand von Villegagnon zwischen ben Fulbischen Paceus (Fried) und Herzog Albrecht von Preußen hineinfällt; Florimond von Rämond, Parlamentsrath von Borbeaux, zwischen Herzog Albrecht und ben Memminger Jakob Rabus zu stehen kommt; Carvinal du Perron und die interessante Geschichte bes Religionszesprächs von Foutainebleau zwischen den greisen Rausselder Sebastian Flasch und Cardinal Khlest in Wien, für den Dr. Räß mit Recht Lanzen bricht gegen seinen stiefväterlichen Biographen Hamsmer-Purgstall; endlich der beweibte polnische Priester Stamislans Orzechowsti zwischen dem hessischen Juriften Johann Bistorius und dem schwäbischen Grasen Ulrich von Helsenstein erscheint.

Allerbings batte auch bie bistorische Methobe welche wir meinen, ihre Diglichkeiten nach fich gezogen. Aus ber Gefcichte ber Convertiten mare eine firchliche Geschichte ber hamptlander ber Reformation aus bem Gefichtspuntte ber betreffenden Conversionen geworben. Und bas wollte eben ber bochwurdigfte Berfaffer nicht; bas ober Achnliches fonne, fagt er in ber Borrebe jum II. Banbe, nachbem burch Beiichaffung bes gefammten Materials bie hauptarbeit von ibm geschehen, ein Anderer thun. Gein hauptintereffe bei ber gangen Arbeit ift überhaupt nicht bas zeitgeschichtliche fonbern bas begmatisch-polemische, ober beffer gesagt bas begma= tifch-apologetifche. "Bir feben", bemertt er in ber erften Borrete, bie theologische Controverse hier gleichsam in ber geschichtlichen Entwicklung eines Menschengeiftes warm und lebenbig an uns vorübergeben. Gerabe weil bie confesionelle Bolemit fich bier im Innern einer Seele verläuft, weil es Ein und basselbe Herz ist, welches zuerst bem Errthume nich zugewendet und bann fur bie Bahrheit zu ftreiten beginnt, verlieren bie Gegenfate, welche in ber literarischen Bolemit oft mit zu viel Bitterfeit und nicht ohne Streitfucht geltend gemacht werben ; ihrer abstoßenben efariebener Seite. Beil es cis ober gesprochener

Ju biefer b

wurdigften Berfaffere wurzelt benn auch eine weitere Gigenthumlichkeit feiner Methobe, bie uns offengestanben auf ben erften Blid fast unangenehm überrascht hat. Er laft nämlich bei jebem Convertiten ber über seine Motive Gebrucktes hinterlaffen hat, größere ober fleinere Auszüge und wo möglich eine gange Arbeit meistens in wortlichem Abbrud folgen. Go ericheint bier bie "Apologie" Billitan's auf 37 enggebrudten Großottav-Seiten beutich, besgleichen bie von Crotus; die ganze Apologie Theobald Thamers und von Martin Gisengrein eine Predigt von bem Umfang einer namhaften Brofchure; von Paceus die Borrebe feiner Ausgabe bes heiligen Ignatius und von Rabus bogenlange Uebersetungen und Abbrucke; bie Conversionsschrift Raspar Franks ist auf 62, bie von Fabianus Quabrantinus auf mehr als 40, die ber frangofisch-calvinischen Prediger Launon und Bennetier im Auszug auf mehr als 50 Seiten wiebergegeben; ferner Carbinal Rhlefl's Gegenreformations:Gut= achten; von ben "22 Beweggrunden" Raspar Illenberas bie erst 1833 wieber aufgelegt wurden, starte Auszüge u. f. w.

Durch biefe Methobe gewinnt junachft bas Wert einen fehr bebeutenben Umfang und burfte auch fonft, im Begenfate au ber Arbeit Rosenthals, für ein größeres und bas nichttheologische Bublikum überhaupt ungenießbar werben. Die vorliegenden zwei ftarten Banbe reichen nur bis 1590 und wenn ich nicht irre, fo ift bas Bange auf zwölf Banbe berechnet. Auf ben ersten Anblick scheint noch ein weiterer Uebelstand bingugutreten. Indem die naberen Motive nicht in bas Lebensbild bes einzelnen Convertiten aufgenommen und verarbeitet, sondern eigens abgebruckt werben, muß bas Bilb felbst nothwendig an Warme und Fulle verlieren. selten bieten die Lebensumstände nur ein paar trockene ober unsichere Daten, worauf bann ber Abdruck folgt. Um miß= lichsten scheint die Methode ba, wo die Motive in verschiebenen Schriften gerftreut find, ohne aus benfelben aufammengesucht und in die Darftellung ber Berfonlichteit verwoben zu werben. So hat Döllinger es gemacht und auf biese Manier z. B. eine viel anziehendere Schilberung von Georg Wißel zu Stande gebracht als sie hier vorliegt, wo einsach Wißel's "Apologie" auf 29 Seiten in Neubeutsch gegeben wird, nachdem die Lebensumstände des Mannes abzgehandelt sind.

Bir mußten uns indeß von vornherein sagen, daß diese Rethode des hochwürd. Herrn Versassers nicht etwa aus Bequemlichteit vorgezogen worden sei. Denn er hat sich mit den oft sehr schwierigen Uebersetzungen in's Deutsche, mit der Modernistrung der altfränkischen und oft sast unverständelichen Ausbrucksweise der deutschen Originalschriften unendeliche Rühe gegeben, auch den Text überall wo es nöttig war, mit Noten und Erläuterungen begleitet. So ist denn allerdings für diesenigen welche die Erscheinung und das Dogma der Resormation von allen Seiten und in allen mögelichen Wendungen beleuchtet sehen wollen, hier ein großes Arsenal von Materialien angesammelt, die vollständig den Dienst des Originals thun und sonst nicht nur zerstreut, sondern auch meistens sehr schwer zu bekommen sind.

Zu einem Werke wie das vorliegende gehört vor Allem eine ungemein reiche und eingehende Literatur-Kenntniß; und der hochwürdigste Verfasser hat sich keine Mühe verdrießen lassen, um jede ihm bewußte Lücke auszufüllen. Schon die ersten Artikel über Erotus Rubeanus, Glareanus, Botheim bringen manches Neue und verrathen daß seit Döllinger's Borarbeiten zwanzig Jahre verstossen sind. Wenn dem Hrn. Berfasser dennoch mitunter eine Quelle entgeht, oder er selber beklagt daß ihm diese oder jene Schrift nicht zugänglich gewesen sein, wie z. B. II S. 498 die Schmähschriften des Nikosdemus Frischlin gegen Jakob Rabus, so liegt die Schuld eben daran, daß dem Herrn Bischof nicht eine der ersten deutschen Bibliotheken wie die zu München oder Stuttgart zu Handen ist. Indem er sich in Einem Falle allzu verstrauensvoll, wie wir glauben, auf einen Autor verlassen hat

welcher ben großen beutschen Bibliotheten noch ferner fteht, auf Augustin Theiner nämlich, ist er in eine Berlegenheit gekommen die wir sehr bedauern.

Er gibt nämlich bie Geschichte ber Conversion bes Ronige Johann III. von Schweben und bes angeblichen Rudtritts bes Herzogs Albrecht von Preugen nach ben bekannten Schriften Theiners. Theiner hat nach ben Papieren aearbeitet bie ihm in Rom vorlagen, bezüglich Johanns von Schwiden namentlich nach den Berichten des berühmten Sesuiten Bossevin, und die Darftellung unseres Berfassers ber überbieß auch schwedische Quellen verglichen\*), durfte hierin teinem Anftand unterliegen. Anbers verhält es sich mit Al-Theiner hat seine Geschichte ber an= brecht von Preußen. geblichen Conversion bes Herzogs hauptsächlich auf geheime Papiere geftütt bie von Paul Scalichius, einem Agenten Albrechts, herstammten und darauf hin erzählt auch der hochwürdigste Verfasser die Rücktehr bes Herzogs zur katholischen Rirche als eine unbestreitbar festgestellte Thatsache. treffende Abhandlung war im I. Bande bereits veröffentlicht, als ihm bas Senbschreiben an P. Aug. Theiner von 30= hannes Boigt bekannt wurde, worin ber gelehrte Konigsberger bie Papiere Scalichs fammtlich für unterschoben und gefälscht In der That spricht der Charafter bieses erklärt hatte. schwindelhaften Abenteurers, der sich fälschlich sogar der Ab= kunft von dem alten Beroneser Geschlecht der Herzoge bella Scala ("von ber Leiter") ruhmte, wenig zu seinen Gunften. Es sind von ihm selber Schriften vorhanden und bas Material zu einer interessanten Monographie über ben Mann ließe sich, wenn auch mühsam, wohl zusammenfinden. aber einmal eine solche Biographie vor, so würde der Herr Bischof wahrscheinlich ohne Bebenken bem Gebanken Folge

<sup>\*)</sup> Irren wir nicht, fo hat auch Lubwig Clarus in feinem "Schwes ben fonft und jett" eine fehr anziehenbe Erzählung über Johann III. geliefert.

geben, von welchem ihn nur die rohe und zornmuthige Gehäffigkeit des Boigt'schen Sendschreibens wieder abgebracht hat, nämlich "den Artikel ""Albrecht"" in einer 2. Austage zu unterdrücken und wegzulassen".

Indem wir schließlich noch einmal unsere aufrichtige Frende ausbrucken, daß das katholische Deutschland nun in dem gesicherten Besitz eines Hauptwerkes wie das vorliegende ist, eines Werkes das immerhin zu den bedeutendsten Leistungen unserer katholischen Wissenschaft zählen wird, können wir nicht umbin dem hochwürdigkten Verfasser der seine kosten Augenblicke natürlich nicht auf Corrigiren von Drucksbaren Augenblicke natürlich nicht auf Corrigiren von Drucksbaren verwenden kann, die Beihülse besserer Correktoren zu wünschen. Zwei Drucksehler in drei Zeilen wie in der Note II. S. 298 ist für ein so schönes Buch zu viel.

#### XI.

## Bur Kunftgeschichte.

Solbein und feine Zeit. Bon Dr. Alfred Boltmann. Erfter Theil. Mit 31 holgschnitten und einer Photolithographie Leipzig 1866.

Wir haben hier eine ausgezeichnete Arbeit aus bem Gebiete ber beutschen Kunstgeschichte vor und. Wohl besitzen wir schon ein älteres höchst geistreiches Buch über unsern schwäbischen Malerfürsten von Ulrich Hegner. Es ist aber schon im J. 1827 geschrieben und seit jener Zeit haben bie Kunststubien und archivalischen Forschungen einen solchen

Aufschwung genommen, daß alles Frühere als veraltet und aberholt erscheint. Darum war es ein bankenswerthes Unternehmen, bas Bilb biefes toftlichen altbeutschen Malers mit allen Mitteln ber Neugeit wieberum herzustellen und uns vor Augen zu halten. Br. Woltmann hat schon in feiner Bromotionsschrift, die seltsamer Beise in Breslau noch in lateinischem Gewande erscheinen muß, die hauptfrage über Geburtsort und Geburtsjahr unfere Bane Holbein fich aum Thema gewählt. Aber in ben folgenden Jahren hat er bienenhaften Fleiß, rastlose Anstrengung und große Opfer barangefest, um bie vollständige authentische Biographie bes Meisters herzustellen. Er hat Reisen nach allen Orten bin unternommen wo Reliquien holbeinischer Runft sich finden, er hat briefliche Berbindungen auf allen Seiten angeknupft wo archivalische Aufschlüsse zu erhalten waren, und so hat er uns jest nach brei Jahren ben ersten Band eines Wertes geliefert, bas mit Ausnahme ber religiöfen Partien zu ben gelungensten und lehrreichsten ber mobernen Runftforschung aezählt werben muk.

In fünfzehn Abschnitten gibt ber vorliegende Band bie Geschichte ber Familie Holbein und speciell bes jungen Hans Holbein bis zu seiner ersten Reise nach England, also etwa von 1460 bis 1528. Er schildert zuerst Land und Leute, Luft und Culturzuftande in Italien und Deutschland, bann besonders in der alten Reichsstadt Augsburg, dem deutschen Pompeji, um bas Aufblühen und bas Charakteristische einer solchen Wunderblume zu erklaren wie der junge Sans Holbein gewesen. Mit biefer culturhiftorischen Ginleitung find wir nun am wenigsten zufrieden, obwohl bas Banze mit Talent und frischen Farben zusammengestellt ift. zeigt sich hier zu vorwiegend ber Beist ber bloß verneint. Da lesen wir immer wieder, die Kirche verneine die Natur (S. 8) wie die Gothit; unter ber Berrschaft ber Bierarchie tonnte die individuelle Freiheit und konnten die individuellen Regungen bes Geistes nicht fich entfalten, wie unter ber

Berrichaft bes eisernen Gesetzes ber Gothit bie Darstellung ber mabren Körperschönbeit burch bie Blaftit und Malerei eine Unmöglichkeit war u. f. f. Das find burchaus Phrasen welche durch die Wirklichteit widerlegt find. Die Kirche verleugnet und zerftort die Ratur nicht, wie schon Borne bem spottenben Beine gegenüber so trefflich nachgewiesen hat, sie verklart, reinigt, erhebt die Ratur in der Bflege der Reusch= beit, im Gebrauche ber Raturdinge zu ben heiligenden Saframenten, in der Lehre von der Auferstehung der Leiber, im Dogma von der Menschwerdung Gottes der Menschennatur angenommen bat. Ebenjo verneint die Gothit die Natur nicht; nein, fie entfleibet die Ratur, die Daffe, blog ber roben Schwere, Plumpheit und Sinnlosigkeit, sie erhebt bieselbe, ben amorphen Stein, in bas Reich ber Rriftalle, ja ber boberen organischen Produtte. Auch bas ift feine Bernorung, sondern Bertlarung. Und bag auch in ber Beriode ber Gothit ichone entsprechende Darftellungen ber Ratur-Dinge und bes Menschenleibes entstanden find, wirb Riemand leugnen ber bie Gebilbe ber pijanischen Schule, bes Fra Angelico da Fiejole, ber Kolner und Brabanter Maler geseben bat. Rur war wie überall eine Entwicklung vom Unvolltommenen zum Bolltommenen auch auf bem Kunftgebiete. Renaissance und Reformation gehören aber nicht zu ben Faltoren welche hier als heilbringend und epochemachend ju betrachten maren. Cobald ber falte hauch bes humanismus über Deutschland hinwehte und als die Reformation ibre erften Bluthen entfaltete, war es balb mit ber Runft für lange gescheben!

Doch wir wollen von diesen culturhistorischen Expettorationen des hrn. Woltmann absehen und dafür die positiven Resultate seiner Forschung in Bezug auf die Familie Holbein in das Auge sassen.

Die Familie Holbein war feit langem in eingebürgert. Gin Grofvater ben u ber Annftgeschichte mitgeschlag wesen zu seine. Dagegen wird Hans Holbein ber Bater um 1460 geboren und als Schüler bes Martin Schongauer zu bezeichnen seine. Bon ihm stammen die Kaisheimer Bilder ber Münchener Pinatothet, die Gemälbe aus dem Katharinens Kloster in Augsburg und die Bilder der vier neuen Pfeilers Altäre im Dome zu Augsburg, welche das Jugendleben Mariä nach den Apotrophen zeigen. Dazu bemerke ich, daß Hr. Woltmann das eine Bild nicht erklären kann, wo Joachim und Anna sich unter der Tempelpsorte begegnen (S. 76). Es stellt aber gerade dieses die Empfängniß Mariä vor, welche nach den Apotrophen durch einen Kuß der Eltern am goldenen Thore geschehen. Ob daher bei dem apotrophischen Inhalte diese Bilder noch heutigen Tages sich zu Altartasein eignen, könnte in Frage gestellt werden.

Der alte Holbein ging im J. 1499 auf Reisen, sich Arbeit zu suchen, tam nach Ulm und Frankfurt, wo er überall Schöpfungen hinterließ und kehrte im J. 1502 nach Augsburg zuruck, wo sich wieder Bestellungen (Kaisheim) sanden. Run tritt der Bater, der noch dis 1524 lebte, in den Hintergrund und der Sohn Hans Holbein, der Junge, nimmt Alles Interesse in Anspruch.

Aus einer neugewonnenen Inschrift auf einer Altartafel zu Augsburg erhellt, daß Holbein im J. 1512 im siebens zehnten Jahre stand, daß er also 1495 geboren war. Das ist ein wichtiges Resultat der Forschungen Woltmanns, gleichwie der Engländer Black das Todesjahr 1543 erst kurzelich seitgestellt hat. Hans Holbein's Leben erhält also jest einen andern Rahmen, er hat nur ein Alter von 48 Jahren erreicht.

Seine ersten Zeichnungen, die sich erhalten haben, stams men aus seinem vierzehnten Jahre, die ersten Gemälbe, St. Katharina's Enthauptung und St. Anna, aus seinem siebens zehnten Lebensjahr. Diese Bilber besitzt die Augsburger Gallerie. Aber schon auf diesen ersten Bilbern zeigt sich eine Reuheit, Freiheit und Größe der Aussassung, eine technische Tüchtigkeit und frühe Entwicklung bes Genie's, daß wir nicht genug darüber staunen können. Die Berliner Sammlung von Handzeichnungen enthält die Porträts der beiden jungen Holbein, des Hans und seines ältern Bruders Ambros, wohl vom erstern gezeichnet. Man sieht da schon an dem srischen, geistsprühenden Auge, was einst aus diesem Knaden werden wird. Hr. Woltmann sührt uns nun alle Schöpfungen Holzbeins aus der Zeit in chronologischer Ordnung und mit gezsunder Kritik der Reihe nach vor, besonders das Augsburger Stizzenduch mit den Porträts der bedeutendsten Männer von Augsburg, den Sebastiansaltar und das Radonnendild zu Ragaz. Am Sebastiansaltare, bessen Flügel die Pinakothek in München besitzt, hatte Holbein seiner Baterstadt Augsburg gezeigt was er in ihr gelernt, er hat sein Reisterstück gezliesert und geht jetzt frank und frei in alle Welt aus.

3m Commer 1516 gog er nach Bafel, bas ibm nun seine zweite Heimath und Statte feines Ruhmes geworben. Dr. Boltmann gibt auch hier wieber querft ein culturgefcichtliches Bild von Bafel, junachft nach ber berühmten Schilderung bes Aeneas Snlvius. Es war noch eine altkatholische Stadt mit ber papstlichen Universität, mit vielen Rloftern, reich, lebensluftig, machtig und glangend, bie Denichen in fostbaren Gewändern und bunten Häusern, schön, reichbegabt und freiheitliebend. Das erfte was Solbein hier fertigte, war ber Aushangeschilb fur einen Coul lebrer, ber noch im Mujeum zu Bafel erhalten ift. zeigt den Schullehrer, wie er ben Buben bas ABC lebrt. indem er gur Rachhulje die Ruthe in ber Sand führt, wahrent die Madden zu gleicher Zeit von ber Fran Lehrerin unterrichtet werden; ein fostliches Genrebilb, die einfachste Lojung ber Schulfrage. Das war ein armseliger Anfang der fünftlerischen Birtfamfeit bes größten beutichen Dalers ber Zeit in Bafel!

Aber es folgten bald größere Aufgaben, jo bie herm lichen Portrats bes Burgermeisters Jatob Mener und feinen

Semahlin, einer gebornen Zschetapürlin. Dann scheint sich hans Holbein auch in andern Städten der Schweiz umzgeschen zu haben. Er malte vieles in Luzern, so die Wandzgemälde im Hause Hertenstein (Triumphzug Casars nach Mantegna und andre altrömische Sujets), den Jungbrunnen und Heiligenbilder von ungemeiner Kraft des Ausbrucks. Ferner steht jest sest, daß Holbein auch nach Oberitalien, nach Mailand und der Lombardei einen Ausstug gemacht hat. Denn die Zeugnisse sein Abendmahlsbild in Basel, welches die Bekanntschaft mit dem unsterblichen Bilde Leonardo's voraussest.

Am 3. Juli 1520 wurde unser Holbein erst als Bärger in Basel aufgenommen und nun beginnen seine eigentlichen Meisterjahre. Er schuf das herrliche Bild der Bermählung der heil. Ratharina mit dem Christfinde (nicht als Gesundsbrunnen zu tausen!), wobei die andern sechs Jungfrauen als Kränzeljungsern aufzufassen sind, ohne Zweisel ein Hochzeitgeschent, jest in Lissabon, in den Denkmälern der deutsschen Kunst von Dr. Förster ohne Verständniß wiedergegeben.

Ferner malte Holbein bamals die beiden Altarstügel, die jeht im Freiburger Dom sich sinden; dann die große Bassstonstasel in Basel; serner die Porträts der Freunde Bonisaz Amordach, Froden und Erasmus, dazu sein eigenes Porträt; weiterhin die berühmten Wandbilder am und im Rathhause zu Basel (David, Zaleutos, Christus, Curius Dentatus, Rehabeam, Samuel, Saul, Sapor, Serechtigkeit, Weisheit, Charondas) welche die Bordilder und Tugenden der Rathsherren und Richter zeigten; dann die Orgelthüren für den Baseler Dom und endslich das berühmteste aller Holbein'schen Werke, die Wadonna des Bürgermeisters Jakob Mener, welches Bild in zwei Eremplaren, in Darmstadt und Dresden, vorhanden ist und in Oresden selbst mit der nahen Sirtinischen Madonna Rassaels zu wetteisern vermag. Hr. Woltmann hat diesem unvergleichlichen Bilde, dem köstlichen Spiegel altsatholischen

Glaubens und Lebens in ber Familie, bie umfaffenbften Stubien jugewandt. Er gibt bem Darmftabter Eremplar ben Borgug ber Prioritat, nennt es mit gutem Recht ein Botivober Tobtenbild, bas ber ehrwurdige Burgermeifter ber balb auch ob feiner tatholifchen Gefinnung aus Bafel vertrieben wurde, jum Unbenten an feine gange Familie in eine Marien-Rirde geftiftet bat, und erflart fich mit Entschiebenheit gegen bie Tied'iche munbliche Deutung, welche ben Knaben in ben Urmen ber Mabonna und ben gur Geite ber Mutter unten für bas franke Rind bes Burgermeifters felbit gehalten bat. Dan ergablt namlich, Tied habe fich geaußert, Die Eltern batten bas frante Rind gur Gottesmutter verlobt, es ihr in bie Urme gleichfam gelegt, bann fei es gefund geworben und gum Dante ber Rettung habe ber Bater bas Bilb von Solbein malen und unten bas gefunde Rind lebensfroh anbringen laffen. Go geiftreich bie Ertlarung tlingt, fo ift fie boch fcwerlich zu halten, ichon weil bas Rind ber Mabonna auf bem Darmftabter Original feine Gpur von Rrantheit zeigt. or. Woltmann bemerft: ber Rnabe in ben Armen ber Gottesmutter fei bas fegnenbe Chriftfind ohne Zweifel, aber Solbein war eben Realift und nahm baber ein Menichentind in aller Raturtreue und in etwas vertunftelter Stellung ale Mobell. Daber bie gange Legenbe.

Aber nicht bloß Gemälbe "schuf Holbein in jenem Zeitraume von 1521 bis 1528 (zu den genannten rechnen wir noch das Porträt seiner Frau, einer älteren Wittwe die ihm einen Sohn zubrachte und zwei Kinder ihm geboren hatte, und das Bild der schönen Offenburgerin), sondern auch eine Wenge von Handzeichnungen, Stizzen und Studien. Unter diesen nehmen seine Passionsbilder und besonders die Zeichnungen zu des Erasmus Lob der Narrheit die erste Stelle ein. Befannt ist, daß Erasmus im Jahre 1514 ein Gedicht edirte in welchem er nachweisen wollte, daß die Welt voll Narren und Alles voll Aberheit sei. Er geschelt hier mit biltexer

kehrtscheinende in Staat und Kirche; alle Stande, besonders bie Geiftlichen, die Frommen und die Monche werben bier kläglich mitgenommen, wie es sich von bem klassischen humanisten, dem Feinde ber Scholaftit und ber bioberigen firch= lichen Wissenschaft erwarten läßt. Doch mussen wir hiebei ben hrn. Woltmann ber Parteilichkeit zeihen, ba er wohl Alles erwähnt was Erasmus über die Berkommenheit ber tatholischen Geiftlichkeit bichtet und erzählt (S. 278), bagegen verschweigt, daß berfelbe mit gleicher Bitterteit über bie Diener bes neuen Evangeliums am Schlusse ber Satire Das Porträt bes Erasmus nach Holbein, bas sich ergeht. uns Br. Woltmann (G. 273) mittheilt, zeigt uns ben feinen Rrititer und Steptiter in trefflicher Charatteristit. biefe spipen feinfühlenden Finger, biefe abhängende Rase und ber auf ben Text eines Buches gerichtete burchbringenbe Blid schilbern une ben Dann in seiner innerften Gigenthumlichfeit.

Bu biefer Lucianischen Dichtung bes Erasmus bie eine ungeheure Verbreitung gefunden hat (fie erlebte balb 28 Auflagen, was bezeichnend für die Zeit ist), hat nun Solbein feine geistreiche Feberzeichnungen gemacht in ein Eremplar bas ibm augekommen war. Er schilbert die vermeintliche Thorbeit ber Menschen, z. B. ein katholisches Weib bas beim hellen Tageslicht eine Rerge vor ber Gottesmutter angundet, einen Ronig (es ist bas Porträt bes Kaisers Max I.) ber sich glucklich fühlt und das elende Loos eines Fürsten nicht einsieht, eines Greis ber fich geckenhaft kleibet um noch jung zu erscheinen u. f. f. Erasmus ber fich fpater biefes Eremplar feines "Lobes ber Narrheit" felbst erwarb, hatte großes Vergnügen an biesen Zeichnungen. Er selbst tam ja auch vor im Buche als Gelehrter ber im engen Stubchen studirend sitzt und so seine schönsten Tage verliert. Dafür rächte er sich am Maler. Holbein hatte nämlich auch einen lieberlichen Gesellen gezeichnet. ber mit Weibern und Wein sein Gelb vergeubet und fich fo als Thoren erweist. Bu biefem Bilbe fchrieb Grasmus ben Namen: holbein! Das war eine Neckerei unter Freunden im Seiste ber bamaligen Zeit. Wenn man baraus geschlossen hat auf Holbein's Wandel, als ware er wirklich ein wüster leichtstünniger Mensch gewesen, so ist der Schluß ganz irrig. Davon haben wir keine gleichzeitige Nachricht.

Run aber war bereits bie Zeit gekommen, wo bie Reformation auch in Bafel Wurzel faßte und rasch große Umwalzungen hervorrief. Der Trieb nach Freiheit, nach Unabbangigteit vom Bischofe, von ber Rirche und ihren Geboten hatte ber neuen Bewegung schnell bie Mehrheit ber Burger gewonnen. Was die Folgen biefes Umfturges für die Runft gewesen, fagt bie Ueberschrift bes Rapitels bei Woltmann: "Stodung aller Runftthatigteit!" Freilich will ber Berfaffer im Texte biefe Thatsache bann wieber verhehlen, er behauptet, die Reformation sei nicht storend fur die Runftthatiafeit gewesen, nur in ber Zeit bes Umfturges felbst tonne teine Runft gebeiben und ebensowenig wenn die Religion einmal in Confession umgeschlagen (G. 312)! Wann hat benn bann bie wirkliche Reformation mit ihren füßen Früchten geblüht? Bon 1517 bis 1525 waren wohl die Jahre bes Umsturzes, und 1530 war bie neue Religion schon wieder in die Tesseln ber Augsburger Confession geschlagen! Rurge Religionebluthezeit!

Wir lassen biesen tenbenziösen Phrasen gegenüber nur bie nackten Thatsachen sprechen. Hans Holbein mußte alssbald nach dem Ausbruch der Resormationsbewegung seine herrlichen Wandbilder am Rathhause aufgeben und wieder Hausschilde wie die letzten Anstreicher malen, er, der Fürst der beutschen Waler jenes Jahrhunderts, in der Zeit wo Rassacl am Hose der Päpste mit Reichthum, Ehren und fürstlächen Auszeichnungen überschüttet wurde! Roch eine Thatssache: die Waler von Basel insgesammt wenden sich an den Ragistrat der Stadt und bitten daß man ihnen, um Brod sur Westen zu geweinen, doch die Larven für die Wastenzäge allein malen lasse und sie waten bere Unzünstige auch noch um diesen Erwerk.

weit war es in kurzer Zeit mit ber Kunft in Basel ge-

Diese Berbienstlosigkeit war es auch, die unsern Holbein gezwungen hat auszuwandern. Auf den Rath des Erasmus unternahm er eine Reise durch Holland nach England, um dort Arbeit zu suchen, im J. 1528. Bom Leben und Wirten Holbein's in England wird der zweite Band des verdienstlichen Werkes handeln, dem wir mit Interesse entgegensehen.

#### XII.

# Die Krifis in Washington und die Instände überhaupt.

Nicht einmal ein Drittheil ber Stimmen beiber Banfer hat Prafibent Johnson im Congresse zu seinen Gunften und im nachsten, bereits gewählten Congresse besitt er noch weniger. Ueberhaupt ift seine Lage fehr tritisch. Die rabitale Mehrbeit des Congresses bedroht ihn mit Absetzung, die schlimmften Sejete wird diefelbe trot bes Beto bes Prafibenten beschliefen und will biefer ben Frieben im Lande erhalten, so wird er fich einer rachfüchtigen Bolitit und Barteitprannei zu unterwerfen haben. Und boch hat ber Prafibent eine große Dajoritat ber gangen Nation auf feiner Seite. Selbst im Rorben war bei ben letten Wahlen bie Angahl ber ihm gunftigen Stimmen nicht viel geringer als bie ber feinbseligen. allgemeine Stimmrecht und bie numerisch gleich eingetheilten Bahlbistritte haben ihre nothwendige Wirtung geäußert eine gangliche Ausschließung ber tleinen, und fehr ungureis denbe Bertretung ber großen Minoritaten. Bei ben Bablen im Rorben standen die Stimmen der Conservativen zu benen der Radikalen wie 9 zu 11. Im neuen Congresse stehen sie wie 9 zu 26. Demgemäß repräsentirt der Congress nicht einmal den Norden allein und der Süden ist von aller Respräsentation ganz ausgeschlossen.

Benn auch die Handlungen des Präsidenten in raditalen Bollsversammlungen und durch die Presse derselben Partet als hochverratherisch bezeichnet werden, so können ihn die Raditalen doch nicht wegen Hochverraths in Antlagezustand versehen; denn im amerikanischen Gesetze ist die Definition des Hochverrathes ganz genau gegeben und nicht einmal in Frankreich oder Rußland könnte ein Gesetz so gedehnt und aussgelegt werden, daß darnach Johnson's Handlungen als hochverrätherisch verdammt werden könnten. Er theilt mit verschiedenen seiner Borgänger, namentlich mit General Jackson das Berbrechen, eine eigene Politik zu versolgen und mit der Majorität des Congresses im Widerspruche zu stehen.

Rach ber amerikanischen Constitution sind die brei Staatsgewalten — bie legislative, executive und richterliche - gang unabhängig voneinander. Schon bie Thatfache bag ber Prafibent nur auf vier Jahre gewählt wirb, beutet barauf bin bağ er eine bebeutenbe und unabhangige Gewalt ausquüben bat. Ferner zeigt bie Art seiner Bahl burch bas gange Boll und nicht burch ben Congreß, daß er nicht ber Diener bes letteren fenn foll. Der Congreg tann ihn nur abseten in ben außersten und vom Gesetze genau bestimmten Fallen von ichlechter Aufführung ober hochverrath. Seine Dacht ift größer als bie eines rein constitutionellen Monarchen und mit ber Auftimmung bes Senates fast absolut. Er wählt felbst seine Minister, die nur ihm allein verantwortlich und eigentlich nicht mehr als seine Privatsetretare finb. Sie wer: ben nicht wie in England aus ben I Distribure bes Congreffes gewählt und tonnen in bemfelbe ebensowenia haben fie be ober Antlagen zu antwestüber ihre Politik zu vertheibigen. Sie können baher ebenso wenig wie ihr Gebieter, ber Präsident, ihrer Politik wegen vom Congresse zur Rechenschaft gezogen werden. All dieß ist ein Beweis von der absoluten Unabhängigkeit des Präsidenten. Er ist nur denen verantwortlich die ihm ihre Bollemacht gegeben: den Staaten und dem Bolke der Union und nur diesen allein. Hingegen hat das Haus der Repräsentanten das Recht die zum Staatshaushalte nöthigen Gelder zu verweigern.

Sollte nun ber jebige Congreg ben Brafibenten aus politischen Urfachen in Anklagezustand verseten ) und bamit burchbringen, fo ware hierburch bie Unabhangigfeit ber Erekutive auf immer verloren. Jede Majoritat Des Congreffes tonnte fpater ben Brafibenten nach Belieben abfeten und biefer sowohl wie seine Minister hatten fortan bie Bflicht bem Congresse in Allem blindlings zu gehorchen. Go wurde ber Erwählte bes gangen Bolles zum Diener ber Erwählten ber einzelnen Wahlbistritte herabsinten. Der hohere Ginfluß bes Senates, welcher gleichfalls bei einigen Funttionen ber Executive mitzuwirken hat, wurde ebenso verschwinden, wenn bie lettere ber Majorität bes Congresses zu gehorchen batte. Rulest wurde auch ber oberfte Gerichtshof bem Willen eines Congresses welcher sowohl legislative wie exetutive Funktionen ausübt, nicht mehr widerstehen konnen und hiermit ber lette Hort ber amerikanischen Freiheit verschwinden. Dann wird ber schlimmste aller Despotismen, ber ber numerischen Majoritaten, welchen bie Grunder ber amerikanischen Conftitution burchans zu vermeiben trachteten, jebe Spur von Freiheit in Amerita vernichten. Schon ift zum Theile die totale Revo-Intionirung ber amerikanischen Institutionen ausgeführt. Die einzelnen Staaten benen bie Conftitution ben größten Theil ber Souverainetat übertragen hatte, haben jest nur noch eine

<sup>\*)</sup> Die bie neuesten Berichte befagen, hat ber Congres biefen Schritt in bet Bat unternommen. Anm. b. Beb.

untergeordnete Macht, die soberalen Staatsgewalten haben die ganze Herrschaft an sich gerissen; nun hat auch der Unsahängigkeitskampf der Erekutive gegen den Congreß begonnen, dessen Ausgang ungewiß ist. Bleibt Johnson sest, so hat er große Aussicht auf Ersolg, denn im Norden hat er vier Zehntel (später vielleicht noch weit mehr) und im Süden die ganze Bevölkerung für sich, also im Ganzen eine große Masjorität der Nation; unterliegt er in diesem Kampse, so ist es um die amerikanische Freiheit geschehen.

Ebenso zerfahren wie in ber Politit sieht es mit ber Religion in ben Bereinigten Staaten aus; nur bie tatholische Kirche steht sest wie ein Fels, um ben sich immer mehr Gläubige schaaren, und teine ber protestantischen Setten tann sich einer verhältnismäßig so großen Zunahme rühmen.

Die Anhänger ber bischöflichen Kirche sind gerade so wie in England in Puseniten und Niederkirchler (Low Churchmen) gespalten. Die ersteren neigen sich mehr zu den Katholiken — wie sie auch schon in Amerika verschiedene Klöster, zum Theile mit strengen Ordensregeln, gegründet haben — die letzteren zu den Presbyterianern und Methodisten.

Die bebentenbsten Setten im Norden sind die Congregationalisten und Methodisten. Erstere dominiren fast aussschließlich die Reusengland-Staaten. Ihre Religion ist ber alte Puritanismus nach Pantees Seschmad umgemodelt. Während der Wahlen werden in ihren Kirchen Gebete zu Sunsten irgend eines populären Candidaten abgehalten und zur Zeit des Krieges war in Neusengland der Sonntag der Hauptretrutrungstag. Die Prediger, mit Schwert und Büchse bewassnet, bestiegen die mit bunten Fahnen behangene Kanzel und sorderten ihre Zuhörer auf sich als Soldaten anwerben zu lassen. Diese Methodistens und Congregationalistens Prediger haben mehr als alles andere zu den Greuelthaten des letzten Krieges und dem tiesen Hasse zwischen Norden und Süben beigetragen.

Biel wird von ber Ausbreitung ber Religion in ben

Bereinigten Staaten gesprochen, aber wurde bie Wahrheit bekannt, so müßte man weit mehr von ber Zunahme bes Unglaubens hören. Wenn Bifchofe ben Segen bes himmels auf Leute berabfleben welche burch bie schmutigften Intriguen für ihren Wahlsieg arbeiten, so ist es nicht zu wundern, wenn bas Bolt zulett alle Ehrfurcht für die heiligsten Dinge verliert. Jener Methodiften = Bischof in Bennsplvanien, welder in einer Predigt behauptete, daß "ohne die tapferen Pantees Gott felbst die Festung Bickburg nicht erobert haben wurde", hat bei seinen Buhörern ber Sache ber Reli= gion weit mehr geschabet, als ber beredteste Materialist im Stande gewesen ware. Was tann die Achtung für eine Religion mehr untergraben als jener Unfug ber "revivals" (Bieberbelebungen) und "camp meetings" (religiofe Aufammentunfte unter freiem himmel bie mehrere Tage lang bauern, wobei bie Theilnehmer in Belten logiren)? Bahrenb ber Saifon ber "revivals" sieht man häufig gange Gemeinben in ben Kirchen auf bem Fußboben liegen, freischend, weinend lachend, mit ben Sanden klatschend, sich malgend, so bag ber Befucher glaubt, er befinde fich in einem Tollhause. In ben "camp meetings" ber Methobisten wobei sich oft viele Taufenbe versammeln, sieht man noch weit schlimmere Sachen. Mehr als taufend Manner und Weiber fann man bort bunt untereinander gemischt seben, alle unter bem Ginflusse von bem was die Methodiften-Prediger die "Macht" nennen, noch weit bie wahnsinnigen Fanatiker bes Orients in ber Tollheit übertreffenb. Bei biefen Busammentunften werben am Tage jebesmal au gewissen Stunden religiose Uebungen abgehalten, wobei bie Prediger ber verschiedenen Gemeinden abwechselnd mitwirten. Am Abend wird eine allgemeine Volksversammlung gehalten. in der die berühmtesten Wiederbeleber (revivalists) den soge= nannten Gottesbienst celebriren. Das gange Lager wird erhellt burch Bechfadeln und große Scheiterhaufen von Richten= hola. Sat die "Wiederbelebung" ihren Culminationspunkt erreicht, so sieht man hunderte von Leuten in Convulfionen auf dem Boden rollend, Andere schreiend, stöhnend, springend, tanzend, kurz eine wahre Blocksbergscene. Dabei erscheinen auch, namentlich wenn das "camp moeting" in der Röhe einer großen Stadt stattfindet, viele Bummler und "rowdios" welche diese Bewegungen nachäffen und ihre rohen Spässe mit den Weibern treiben. Nur in Amerika, der Heimath des "Humbugs" können solche Sachen vorkommen und nur hier war der Mormonismus möglich, dieser schändliche auf Lüge, Betrug und Unsittlichkeit gegründete Standal. Uebriggens scheint man den Mormonen bald das Handwert legen zu wollen; wenigstens liegt ein Vorschlag vor dem Congresse ihnen die Vielweiberei zu verbieten.

Gegen Enbe August bes vergangenen Jahres fant in Brovibence (Rhobe Asland) bie jährliche allgemeine Zusammentunft ber Spiritualisten statt, ber atheistischen Tischruder und Beifterbeschwörer. Unter ben von ber Bersammlung angenommenen Beschluffen waren die folgenben: "Da ein großer und intelligenter Theil bes Boltes biefes Landes geiftig alle Formen, Ceremonien, Glauben, Dogmas, Fabeln und Aberglauben ber chriftlichen Rirchen überwunden bat; fo beschließen wir, daß wir als eine religiofe Organisation von Spiritualisten und Reformatoren bie folgende Ertlarung unferer Brincipien erlaffen: 1) Wir entbeden teinen prattifchen Rugen in irgend einem ber verschiebenen Gebrauche. Ceremonien und Formeln von irgend einer driftlichen Rirche; und verwerfen baber alle und errichten keine neuen, sondern überlaffen es jebem Individuum, ben Gingebungen feines eigenen Gemiffens zu folgen, glaubend bag Gott burch tein fterbliches Wefen benachrichtigt, beeinflußt, gepriefen ober verberrlicht werben tonne. 2) Da Bernunft und Erfahrung uns lehren, daß unsere erste Erziehung einen bleibenden Ginfluß auf unfer Leben und Meinungen ausubt und felbft bie un= sinnigsten berfelben schwer wieber auszurotten sinb, so leihen wir teine Unterftutung mehr ben Sonntagsschulen und bem Rinberunterrichte ber Setten welche bie jungen Gemuther nur mit religiösen Jrrthumern und falschen Ibeen über Gott und bie Ratur erfüllen, sondern wenden alle unsere Bemühungen auf die Gründung von Systemen liberaler Erziehung, wie sie ben Kindern in dem fortschrittlichen Lyceum der Spiritualisten Begeben wird."

Die Bersammlung beschloß ferner, daß ammalische Nahtung nicht mehr genossen werden dürfe, die Abschaffung der Tedesstrase, die Gleichstellung der Weiber und Ränner vor dem Gesehe, das Aufhören der "Geschlechts-Tyrannei", die Ausrottung des Tadaks und aller geistigen Getränke, das Stimmrecht der Neger und die Unterstühung der radikalen Congresmitglieder. Die "freie Liebe" ward von einigen älteren unverheiratheten Damen bevorwortet und verschiedene Communikationen und Glückwünsche von Geistern berühmter Abgeschiedener empfangen. Der Geist des Präsidenten Jackson sandte sogar ein längeres Festgedicht das leider durch die Schuld des vermittelnden Mediums von orthographischen Fehlern stropte.

Wir sehen also, daß in Amerika immer mehr der crasseste Aberglaude an der Seite des Unglaudens wuchert; nur ist der amerikanische Atheismus dem noch etwas Puritanerthum anklebt, noch weit trivialer als der europäische der sich wenigstens einen Mantel von Wissenschaftlichkeit umhängt, und da er den Kampf gegen die Philosophie nicht bestehen kann, diese letztere wie auch die Theologie aus der Jahl der Wissenschaften gestrichen haben will. Der Amerikaner kümmert sich um all dieß gar nichts, dazu ist er vielzu oberstächlich. Sein Atheismus ist eben gerade so wie auch seine Sekten ein purer "Humbug".

#### XIII.

## Briefe bes alten Coldaten. An ben Diplomaten außer Dienft.

III. Militarifcher Radblid auf ben fangften Rrieg.

Genf 10. Oftober 1866.

í

Die Bahlen die ich herausgeklügelt, konnen unrichtig fenn, aber gewiß ift es bag bie Streitfrafte ber Defterreicher und ihrer Berbunbeten in ber Minberheit waren. aber war die Sache ber Preußen noch nicht gewonnen, und bie Bahrscheinlichkeit bes Erfolges war nicht unbedingt gegen Defterreich. Die absolute leberzahl ift keineswegs bie Uebermacht; nicht wer die meiften Golbaten in's Felb ftellt, erringt ben Sieg, sonbern wer ftarter an bem Orte ber Entscheibung erscheint. Darin, schon Rapoleon I. hat es ausgesprochen, liegt bie Runft bes Felbherrn. hat nicht im Jahre 1848 und 1849 Rabesty die viel ftarteren Staliener geschlagen? haben am 24. Juni 1866 in ber Schlacht von Enftozza nicht 70,000 Defterreicher fiegreich gegen 110,000 Italiener gefochten? Die Bundestruppen waren fast boppelt so start als ihnen gegen= über bie Prengen; sie find von biefen als gute Truppen ertannt und boch haben sie teinen, auch gar teinen Erfolg errungen. Die Uebergahl nütt bemjenigen welcher fie zu verwenden versteht, und die Prengen haben es berftanden.

Alle Welt hat geglaubt, diese Preußen mußten in einen Bertheibigungetrieg geworfen werben und siehe ba, alle Welt war im Jrrthum, benn bie Preugen haben ben Rrieg mit rudfichtelosen Angriffen begonnen. Die Preugen haben, bas fteht jest außer Zweifel, seit lange her ben Angriffetrieg vorbereitet, sie haben nicht nur ihr großes Beer vollzählig und schlagfertig gemacht; sie haben Gelb und Zeit und Fähigkeiten und Dube verwendet, um die innerften Berhaltniffe ber kunftigen Gegner und Land und Leute auf bem Schauplat bes Krieges zu studieren. Sie waren vortrefflich unterrichtet und baber bas Zusammentlappen aller Anordnungen, baher die Recheit ihrer handlungen und die Sicherheit ihrer Operationen. Die Prengen haben hamnover und Rurbeffen besetht; fie baben bie Krafte biefer Lanber außer Wirtung gestellt und beren Hilfsquellen für sich verwendet; damit haben fie die Berbindung ihrer eigenen Länder gesichert; sie haben politisch und strategisch ihre schwache Seite gewahrt; und bas Alles haben fie mit theilweife tleinen Mitteln vollbracht, eben weil sie die Zustande biefer Lander sehr genau gefannt und beren Regierungen richtig beurtheilt haben. Obwohl in mehrere fast selbstständige Armeen getheilt, haben die Preußen ihre Uebermacht concentrisch zu dem Punkte der Entscheidung geführt und burch die rasche Besetzung von Sachsen baben fie die Angriffslinie des Feindes in ihre turgeste und wirtsamste Operationslinie verwendet. Alle Bewegungen waren vortrefflich combinirt und alle Gefechte vortrefflich geleitet.

Es scheint freilich wohl, daß die Desterreicher nicht vorbereitet waren zu einem mächtigen Angriff, dessen Objekt die preußische Hauptstadt hätte sehn mussen. Aber ich meine, mit 200,000 Mann guten Truppen hätten sie immerhin einzelne, und zwar erfolgreiche Offensivstöße aussühren können; ich meine, eine Armee von dieser Stärke hätte die Bewegung des Feindes stören und in keinem Fall vollkommen unthätig zuwarten müssen die die Feinde vereiniget, ihnen Front und Flanke umfaßten. Die preußische Streitmacht war in drei,

gewissermaßen in vier Armeen getheilt, biese waren burch bebeutenbe Raume getrennt, eine jebe war fur fich viel schwächer als die Rorbarmee ber Defterreicher, und barum batten biefe aus einer centralen Stellung fich wohl auf irgend eines biefer Seere fturgen tonnen. Warum, fo frage ich beute noch, find bie Defterreicher wenigstens nicht aus Böhmen vorgegangen? Die Sachsen hatten ihnen bie Andmunbungen ber Baffe offen gehalten und ohne Zweifel ben Aufmarich gesicheft. Satten die Defterreicher in Sachsen geichlagen, fo hatte auch bie Bunbebarmee gang anbers angreifen muffen und bie Preußen hatten nicht mehr bie einfachen Manover ausführen tonnen, mit welchen fie bie Enticheibung bewirtt haben. Man fagt, ber Ronig von Sachfen habe verlangt, daß man ben Krieg nicht in seine Lande verlege. Solches Berlangen ware naturlich und auf bem besonberen Standpunkt bes Königs wohl gerechtfertigt gewesen; ich tann recht gut biefen Bunfch, aber ich tann nicht beffen Erfüllung begreifen, wenn in bem Rampf um Genn ober Richtfenn nicht nur militärische Nothwendigkeiten sonbern auch hohe politische Rucisichten bas Gegentheil forbern.

Die österreichische Armee war schneller mobil, als man bei der schwerfälligen Organisation ihres Heerwesens es erwarten konnte. Schon in den ersten Tagen des Juni waren sechs Armeecorps und der größte Theil der Cavalleries Divisionen in Böhmen. Erst am 16. Juni rückten die Preußen unter General von Manteufsel in Hannover und unter Beneral von Manteufsel in Hannover und unter Bener in Kurhessen ein; in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni ging der General Herwart bei Riesaüber die Elbe, unter dem 18. Juli erlich der König Wilshelm in seiner Proklamation die eigentliche Kriegserklärung. Rapoleon I. oder ein Feldherr aus seiner Schule hätte das Alles gar nicht abgewartet, er hätte Sachsen vorher beseht. Hielt man es aber für so wichtig, daß Desterreich nicht der Borwurf tresse den Krieg begonnen zu haben, so hatten sie auch nach dem 18. Juni noch Zeit genug zu einem ketten

entschiebenen Borgehen. Der österreichische Feldherr hat, so schint es, seine Operationen von der Bundesarmee abhängig gemacht, diese aber war in den letzen Tagen des Monats Juni noch nicht volltommen schlagsertig. Die Preußen draugen gasch vor, die Desterreicher aber sochten mit vereinzelten Korps wo sie eine Uebermacht hätten hinwersen mussen. Bei dem Gesecht von Trautenau waren die Umstände günftig, aber auch nicht einmal diesem Gesecht haben sie den gehörigen Rachdwuck gegeben. So, mein Freund, sehen wir auf der einen Seite umsichtige Bordereitung, Kenntniß, richtige Aussalung der Berhältnisse und eine geschickte Aussührung der Anordnungen; auf der andern aber leichtsuniges Improvisiren, Unkenntniß, theilweise sich widersprechende Anordnungen und häusig, eine sehr mangelhaste Aussührung.

Du verhöhnst mich jest, weil ich früher ausgesprochen, baß ben preußischen Generalen bie Kriegserfahrung mangle welche die österreichischen in blutigen Feldzügen erworben. Run, wer niemals im Kriege gewesen, ber tann nun einmal bie felbsteigene Kriegserfahrung nicht haben; aber er tann Talent und Wissen, er kann eine bobere Bilbung besiten. Dag diese bei den preußischen Geerführern und ihren Organen zu finden, und bag fie in größeren Uebungen einigermaßen praktisch geworben fei: bas hab' ich wohl gewußt; aber jest habe ich gelernt, daß sie je nach Umftanben bie Erfahrung erfeben und in jedem Fall ichnell die Erfahrung erwerben. Doch follten wir, glaub' ich, einen festen Sat nicht aufftellen wollen, ehe bie preufischen Generale fich noch gemeffen haben mit anbern Gegnern. Die Schlacht von Koniggrat wurde nicht burch bie Bortrefflichkeit ber preufischen Anordnungen gewonnen, sonbern sie wurde durch die Fehler ber Defterreicher verloren. Rach ungludlichen Gefechten und in ber Gewißheit, daß die Hauptmacht ber Preußen die Entscheibung an der Elbe suche, hatte die österreichische Armee fich concentrirt und fie hatte bie Stellung von Koniggrat befeht. Go war fie ftarter als bie Armee bes Pringen

Friedrich Carl und mit der rechten Energie wäre diese um Mittag volltommen geschlagen gewesen trot aller Jündsnadelgewehre. Die zweite Armee des Kronprinzen hatte in unwegsamem Sedirgland zehn Stunden gebraucht, um vier Meilen zurückzulegen. Die Leute erreichten das Schlachtzield in volltommener Erschöpfung. Ihre Artillerie suhr auf den höhen auf, Abtheilungen des ersten österreichischen Armeescorps stunden drei Biertelstunden unthätig in dem Feuer der Geschütze, aber die preußische Armee gewann diese Zeit zur nothwendigen Erholung. Die Oesterreicher hätten Alles daran sehen müssen um die erste Armee zu schlagen. Wäre dies, woran nicht zu zweiseln, gelungen, so war ein einziges Armeecorps, vielleicht noch weniger hinreichend, um die ersschöpften Regimenter des Kronprinzen mit surchtbarem Verzlust in die Gebirge zurückzuwersen.

An Tapferkeit und an kriegerischer Hingebung stehen die österreichischen Offiziere keinen anderen nach; den preußischen gegenüber hatten sie die Kriegsersahrung voraus, aber im Allgemeinen sindet man eine höhere Fachbildung bei diesen, Wenn der General Woltke auch nicht gesagt hat, daß Preußen großentheils den Subaltern-Offizieren seine Erfolge verdanke, so ist das Wort, in richtiger Auffassung genommen, doch ein sehr wahres Wort, und ich bekenne Dir aufrichtig, daß der unglückslige Krieg vom Jahre 1866 meine Achtung sur militärische Schulbildung der Regiments-Offiziere gar sehr gehoben hat.

Ohne Zweisel ist ber preußische Soldat vortrefflich gesichnlt, aber bessen sogenannte militärische Ausbildung an und sur sich ist es nicht welcher ich so große Wirkungen beilege. Ich suche diese Wirkungen in der Zusammensetzung der Truppen. In den Reihen einer jeden Compagnie stehen intelligente und selbst gebildete Männer; diese lernen sehr schnell den Krieg und dessen besondere Erscheinungen verstehen; sie wissen zu verwenden was sie in den Unterrichtsfälen und auf den Uebungsplätzen gelernt haben, und darum wissen sie in

allen Lagen bas Rechte zu finden. So waren fie ebenburtig ben lang gebienten Solbaten und fie gewannen eine gewiffe Ueberlegenheit über Truppen, welche tüchtig geworben find nur allein burch bie Gewohnheit bes Dienstes. Im Allgemeinen find die öfterreichischen Solbaten viel ftartere Manner, und man hat sicherlich sehr gut gethan, bag man von ben Franzosen eine Fechtart angenommen welche ber physischen Rraft und beren wilbem Muthe ben Sieg verspricht. Ihrerfeits haben bie Preußen wohl gewußt, daß die öfterreichischen Solbaten viel beffere "Raufer" find, aber fie find klug genug gewesen sich gegen bie "Raufereien" zu mahren, in welchen fie, nach aller Bahrscheinlichkeit, unterlegen waren. Desterreicher hat eine preußische "Sturm = Colonne" gesehen. Selbstverständlich ist bamit nichts gegen die Tapferkeit ber Preußen gefagt; benn inbem fie bie Starte ihrer Reinbe vermieben, haben sie bie ihrige verwendet und das ist ehrenhaft und gang in ber Ordnung auch für die tapfersten Truppen. Als Tausende und aber Tausende meinten, die Landwehr= Manner wurden die Waffen wegwerfen, ba - erinnere Dich - hab' ich Dir geschrieben, daß biese Landwehrmanner fich gut schlagen wurden und fie haben fich vortrefflich geschlagen.

So wenig als ich von der preußischen Landwehr, sollst Du oder soll irgend Jemand verächtlich von den Bundestruppen reden. Die Hannoveraner und die Sachsen haben des wiesen, daß sie wohl aushalten können gegen die Preußen und eigentlich noch mehr. Willst Du von den süddeutschen Truppen sprechen, so sage ich nach wie vor daß ihre Soldaten ein "Menschenmaterial" sind so gut als die Preußen kaum eines bestigen. Die süddeutschen Soldaten sind tapfer und hingebend, sie haben sich sehr gut geschlagen wo man sie hat schlagen lassen, aber elende Anordnungen haben jede Anskrengung wirkungslos gemacht und jedes Vertrauen vernichtet.

Sprechen wir von ben verschiebenen Waffengattungen, so muß ich allerbings Jrrthumer bekennen. Noch jetzt halte ich bie bsterreichische Infanterie für beweglicher als bie

preußische, und minbeftens für ebenso mandvrirfabig; aber biefe war überlegen burch ben zwedmäßigen Gebrauch ber neuen Baffe. Ift bas hinterlabungsgewehr einmal allgemein eingeführt und beffen Gebrauch zur Gewohnheit geworben. so wird ber Angriff mit ber blanten Baffe, so wird bie fo= genannte Stoftattit icon wieder zu Ehren tommen. wie alle Welt geglaubt, die öfterreichische Reiterei eine ent= schiebene Ueberlegenheit habe, das hat sich in dem bohmischen Rrieg nicht erwahrt. Desterreichische Offiziere sprechen mit bober Achtung von ber preußischen Cavallerie; biefe fei, fagen fie, gang ausgezeichnet in bem leichten Dienft, fie fei überall und aller Orten erschienen, man habe nicht gewußt woher fie gekommen, sie habe im kurzen Galopp öfterreichische Quarres angesprengt, manchmal fei fie in biefe eingebrochen und bie fühnen Reiter seien erschlagen worden in dem innern Auch die öfterreichische Reiterei hat sich, besonders bei ber Deckung bes Rückzuges vortrefflich benommen, sie hat oft ihre Gegner geworfen, obwohl fie meiftens ichwere Berlufte erlitten, ebe fie nur an biefe herantam. In bem turgen Relbaug wurde tein großes Reitergefecht gefchlagen und begbalb tann man mit Recht nicht fagen, daß die eine Reiterei beffer als bie andere fei. Mein größter Jrrthum lag in ber Meinung, daß die öfterreichische Artillerie eben nur aushalten könne. Aber ich kann mich barüber tröften, benn felbst öfterreichische Artilleristen waren in bem gleichen Frrthum befangen. Die preußischen Batterien haben vergleichungs= weise nur wenig gewirkt, sie haben meistens ihr Ziel übericoffen; bagegen haben bie ofterreichischen Geschütze vortreff= lich und mit großer Wirtung gearbeitet wo ihre Arbeit nicht gehindert worden ist, und auch die Artillerie der Bundess Truppen hat gegen die preußische mit Ehren bestanden.

Run foll ich, meinst Du, meine früher ausgesprochene Meinung über bas Zündnabelgewehr rechtfertigen ober wiberrufen. Die allgemeine Berblüffung über die "teuflische" Wirkung bieser Wasse hat sich kaum noch gemindert, noch glaubt

die ungeheure Mehrheit der Kannegießer, das Zündnadel-Gewehr und nur bas Zundnabelgewehr habe bie fabelhaften Erfolge ber Preußen bewirtt, und bennoch wage ich noch jest bie Behauptung: bas Zunbnabelgewehr fei nicht eine fo entsetliche Waffe, daß gegen sie tein Wiberstand möglich fei. Das preußische Zundnadelgewehr schießt nicht ficherer und nicht weiter als ein anberes gutes Gewehr und ber Stoß feiner Geschoffe ift offenbar ichmacher; es gibt nur mehr Schusse in ber gleichen Zeit und gestattet bas Laben in jeglicher Stellung ober Lage bes Schützen. Da nun bas schnelle Schießen ein gutes Zielen fast unmöglich macht, so werben bie meisten Schusse vertnallen ohne zu treffen. Wenn fünf Beschoffe in's Blaue geschleubert werben mahrend ein Schuß bes Gegnere mit Sicherheit trifft, so wird bessen Feuer minbestens nicht weniger wirksam senn. Manche Erfahrungen haben die Richtigkeit dieses einfachen Schluffes erwiesen, so 2. B. auch in ben Gefechten ber Bunbesarmee. Die baberischen Sager wurden mit einem Sagel von Geschoffen überschuttet, verhältnißmäßig nur wenige wurden, meistens an ben unteren Körpertheilen, verwundet; aber wenn ein Schuß aus bayerischer Buchse geknallt hat, so war auch ein Breuße gefallen, in bie Bruft getroffen ober in ben Ropf.

Die Möglichkeit schnell und in jeder Lage des Schützen zu laden, ift ein sehr großer Bortheil in dem Tirailleur=Gesecht und bei der Bertheidigung gegen Reiter; aber auch dieser Bortheil ist nur von untergeordneter Bedeutung. War die Wirkung des Zündnadelgewehres verderblich, so lag diese Wirkung in dem massenhaften Feuer und in dessen geschickter Berwendung.

Gestatte, daß ich biesen Satz etwas weiter aussuhre. Die Desterreicher haben, es ist oben bemerkt, die Fechtart der Franzosen angenommen und diese mehrere Jahre lang ihren Eruppen eingeübt. Sie stellen auf ohne sich viel um eine Deckung zu kummern; wenn der Feind in Sicht ist, so schieden sie ihm eine Tirailleur-Rette mit den nöthigen Unterstützungen

entgegen und hinter biesen bilben sie kleine bewegliche Colounen, meistens aus einer Division b. h. aus zwei Compagnien. Das Plänkler-Gesecht währt in der Regel nicht
lange, denn bald seigen sich die Colonnen in Bewegung, die Tirailleurs ziehen in deren Intervallen, Alles, ohne sich viel mit Schießen aufzuhalten, geht rasch vor und wenn sie an den Feind gelangen, so entspinnt sich der Kamps mit der blanken Wasse, ein Kamps welcher den Reigungen und den Eigenschaften der meisten Nationalitäten im österreichischen Heere entspricht. Bei dem Beginn des Feldzuges hatte ein besonderer Armee-Besehl den Truppen vorgeschrieben nur wenig zu seuern und rasch mit dem Bajonett vorzugehen.

Das taktische Berfahren ber Breugen haben mir Augenzeugen beschrieben wie folgt: Die Preußen wenn fie ben Aufmarich vollzogen, suchten möglichst gebectte Aufstellungen welche fie in bem waldigen Sügellande von Bohmen fast überall fanden. Aus biefen Aufstellungen gingen ihre Blankler vor. Benn nun die öfterreichischen Colonnen in Bewegung waren und beren Plankler sich zwischen biese zogen, so besetten die Breuken den Rand des Bobenabschnittes welcher fie bedte - in Bohmen fehr häufig ben Saum eines Balbes mit einer sehr bichten Rette und biese gab ihr Feuer ab, so ionell als bie Solbaten ju laben vermochten. Diese nahmen bie Gewehre gar nicht an bie Backen, fie fcoffen ab in ber Lage in welcher sie gelaben hatten; vom Zielen war keine Rebe, fie wollten teine Zeit bamit verlieren, und fo überschütteten fie bie vorbringenben Colonnen mit einem bichten Bagel ihrer Geschoffe. Wenn in biefem Bagel bie Defterreicher bennoch vorbrangen und wenn es schien, daß sie ihnen auf ben Leib tommen tonnten, so zogen die Preugen ihre Linie gurud um weiter rudwarts ihr Feuer wieber abgugeben. Selbstverftanblich gab es viele Tobte ober Berwunbete in ben Sturm = Colonnen um welche bie Bleitlumplein au Taufenben ichwirrten. Bemertten bie Breugen nun ein Schwauten ober eine Unordnung, so schwentten fie wohl

auch einen ober beibe Flügel nach vorwärts um die kleinen Massen zu umfassen. Mit jedem Augenblick wurden bie Berlufte häufiger, bie Unordnung in ben vorgeruckten Colonnen größer und bringenber bie Gefahr einer volltommenen Auflösung. Sie mußten zuruck und es war eine bisciplinirte Tapferfeit nothig, um die Truppen noch einigermaßen gefcbloffen aus bem unmittelbaren Bereich bes maffenhaften Reuers zurudbringen zu tonnen. Waren fie babin getommen, so bilbeten die Desterreicher wieder ihre Sturm-Colonnen und mit bewunderungewurdiger Bahigfeit versuchten fie mehreremale ben Angriff, so bag oft gange Bataillone und nicht felten gange Brigaben aufgerieben ober boch außer Gefecht geset waren. Häufig wurde benn auch die Arbeit ber vortrefflichen Artillerie gar fehr gehindert. Wenn auf ihrer Stellung eine Batterie fo eingeschoffen war, bag jebes ihrer Beschoffe einschlug, so mußte fie, burch bie unbesonnen vorgehenden Angriffs-Colonnen maskirt, ihr Feuer einstellen und ble gunftige Zeit mar vorüber wenn ber Raum ihrer Schuflinien wieber frei geworben war.

Lag uns an diefe Darftellung nur einige Betrachtungen tnupfen. Ohne Zweifel ift bie Berwendung ber neuen Schuf. maffe fehr geschickt, aber um fie auszuführen mar eine gewisse Intelligeng bes Solbaten nothwendig und ber preußische Solbat hatte biese Intelligenz. Er hatte bie Ibee bes Gebrauches seiner Waffe erfaßt. Der preußische Solbat hatte begriffen, bag er verloren fei, wenn er zu fruhe fich verschieße und beghalb ift es ben Offizieren möglich geworben erft laben zu laffen, wenn ber Feind in Schufweite war. Die öfterreichische Stoftattit fest eine große Tapferteit, eine Rauflust voraus und erfordert die Angewohnheit einer stram= men Disciplin. Die erste hat ber österreichische Solbat und bie andere war von jeher in der Armee; aber die sonst vor= treffliche Tattit wurde von ben Führern verwendet ohne Ruckficht auf die Gigenschaften bes Gegners, feiner Baffen und feines Berfahrens. Unbefonnen übereilten bie Führer ben Angriff welcher fast immer gelungen ware, wenn fie Gebulb gehabt hatten, um die rechte Zeit zu erwarten.

Bier in ber Stadt Genf fieht man gar viele altliche Berren - Frangojen welche geschäftig umberlaufen ober ihre Cigarre schmauchend nachlässig an ben Quais flaniren und manchmal tie Auslagen ber Juwelenhanbler anschauen alle mit bem unvermeiblichen rothen Band in bem Knopfloch. Unter den letzteren bemerkt man nicht wenige welchen ber alte Soldat auf ben buntlen Gesichtern geschrieben fteht und ans allen Rabten ber Rode berauslugt. 3mifchen alten Solbaten, ob fie weiße ober blaue ober rothe Uniformen aetragen. besteht eine Art von Freimaurerei; fie erfennen fich gegenseitig und bis auf gewisse Buntte find fie Rameraben. Mit folden hab' ich tenn auch flanirt, Raffee mit Cognac getrunten, geraucht und geplaubert. Unwillfürlich trat im Selvrach ihre innere Abneigung gegen bie Preußen und ibr sorniges Erstaunen über beren Erfolge bervor, aber ihre Aeuperungen waren gemäßigt und ihre Urtheile begründet, benn fie waren fachtundige, verständige und rubige Manner welche in langem Baffenbienft Bieles gegeben und Bieles erfahren batten. Dieje alten Offiziere fagten: burch bie Birtung bes Zundnadelgewehres batten wohl auch bie Franzosen einige Schlappen erhalten, aber bie Frangosen, meinten ne, batten schnell bie Sache begriffen und fie batten ihre Rechtart nach bem Gebot ber Umftanbe geanbert. Auch ihre Artillerie, sagten sie, sei ber preußischen überlegen, sie hatten biefe recht arbeiten laffen und zwar hatte biefelbe bie ent= gegenstehenden Geschütze so wenig als möglich beachten und immer nur auf die Truppen schiegen muffen. Ihre Truppen batten fie in gebedten Stellungen gehalten, und erft wenn bie Brengen recht murbe geworben, hatten fie ihre Colonnen berausgezogen und maren mit "frangofischer" Raschheit ih auf ben Leib gegangen. Unftreitig liegt barin viel 286 und auch ich glaube: in fehr vielen Kallen mare ber E folden Berfahrens ziemlich ficher ge nas b

vie Preußen gar oft in den Wälbern gestanden, aber wenn ber Artillerist sie nicht sehen konnte, so mußte er doch wissen wo sie stunden. Wer aber jemals erfahren, wie Granaten und Paßkugeln wirthschaften wenn sie in einen Wald einsschlagen, der weiß daß die beste Truppe darin nicht aushalten kann, daß sie auseinander sahren oder hervorkommen muß, und in beiden Fällen hätte man gehabt was man wollte.

Ohne Zweisel haben die österreichischen Offiziere mancherlet Mittel erbacht, um die verderbliche Wirkung des preußischen Massenseurs zu vermindern; aber im Angesicht des Feindes ein lang eingeübtes Berfahren plöglich verändern, das ist sehr schwer, wo nicht unmöglich bei Soldaten welchen — Dressur die Intelligenz ersehen muß. Hätte der Feldzug länger gewährt, so würde das Uebergewicht der Preußischen Bewassnung sich ausgeglichen haben. Waren doch selbst bei der Bundesarmee schon deutliche Anfänge solcher Ausgleichung zu sehen.

So, mein Freund, behalt ich volltommen recht, wenn man den Dienst des Zündnadelgewehres nur im Eirailleut-Gesecht betrachtet. Aber ich habe dessen Gebrauch zum Massenseuer nicht vorgesehen, und das ist der große Jrrthum in welchen jedoch nicht die österreichischen nur, sondern auch die französischen Generale verfallen waren.

Ich habe früher die Preußen gesehen in Schimpf und in Ernst und weil ich sie gesehen, so mußt' ich glauben, daß ihre Kriegsührung langsam, vorsichtig, fast ängstlich seyn werde. Es ist anders gekommen; die Preußen haben den Krieg mit rascher Entschlossenheit und mit seltener Reckeit geführt. In ihrer Art methodisch sind sie freilich gewesen, denn fast in jedem Gesecht haben sie dasselbe Mandver auszestührt, und jedesmal hat es geglückt. Warum haben die Desterreicher sich nicht gegen taktische Umgehungen gesichert? Haben sie niemals ihr Schlachtselb gekannt, oder waren sie immer zu schwach um Reserven an bedrohte Stellen zu bringen? "Der Berlust einer Schlacht wäre für Preußen von ents-

sehlichen Folgen": so habe ich im Mai b. 38. geschrieben und biese meine Meinung ist auch nicht im Ottober geanbert. 3ch habe aber auch geschrieben: "eine verlorene Schlacht sei für Desterreich eben nur eine verlorene Schlacht", und die Erzeignisse haben das Gegentheil erwiesen. Die Schlacht von Königgrät ist eine Katastrophe, ist die Entscheidung des Krieges geworden.

Gine öfterreichische Armee geschlagen, tann ich mir wohl benten, aber nicht benten tann ich mir eine ofterreichische Armee aufgelöst, zerfprengt, in wilder Flucht - volltommen tampfunfähig. So war sie nicht nach ben Tagen von Magenta und Solferino, und achtungswerthe Augenzeugen behaupten, so sei fle auch nicht gewesen an ben Tagen nach Roniggraß. Diefe Gemahremanner beftreiten die Demoralifation ber ofterreichischen Armee; fie fagen: wenn einzelne allerdings im panischem Schreden aufgelöst bas Schlachtfelb in regelloser Flucht verlaffen, fo haben viele, vielleicht die meiften Abtheis lungen in guter Haltung sich zurückgezogen; und bie gersprengten die nicht gefangen wurden, haben schnell sich wieder bei ihren Regimentern eingefunden. Gie fagen: brei Tage nach ber Schlacht sei die Armee allerbings schwächer, aber burchaus wieder tampffähig gewesen, und wenn ber Erzherzog Albrecht geäußert, mit bieser Armee tonne man nicht mehr folagen, so habe ein falscher Schein ihn getäuscht. Offiziere und Solbaten seien wohl betrubt, aber nicht entmuthiget gewefen und sie hatten nichts sehnlicher gewünscht, als eine Belegenheit um die Scharte wieber ausweten zu konnen. Obwohl bas wenig ehrenhafte Benehmen bes Raisers ber Frangofen bas Berbeigiehen ber Gubarmee vereitelt habe, fo leien boch alle Offiziere ber Meinung gewesen, man muffe auf bem Marchfelb bie zweite große Schlacht annehmen. batten die Defterreicher, meinten fie, auch hier ungludlich gefochten, so ware bie Fortsetzung bes Krieges in Ungarn ben Preußen bei welchen bamals schon bie Cholera auf= raumte, fehr verberblich geworben. Im 3. 1859 waren bie

österreichischen Offiziere entrüstet über ben Frieben von Billafranka, im J. 1866 sind sie grimmig über ben Präsliminarvertrag von Rikolsburg, und es bedarf wohl viel um bas frühere Bertrauen wieder herzustellen.

Doch für heute genug. Wann ich mein Geschreibsel fortjegen werbe, das weiß ich nicht, benn ich gebenke noch einen Ausstug zu machen, ehe die Borhut des Winters angerückt ist. Dein R. R.

### IV. Der Rrieg auf ofterreichischer Seite.

Genf 19. Oftober 1866.

Seit zwei Tagen bin ich wieber zurud. Ich habe nach Chamounh gewollt, bin aber von Martigny ber Rhone nach wieber an den See und an dem savonischen User nach Genf zurückgefahren. Manchmal ist ein Sonnenblick mir freundlich gewesen, meistens aber hat der Rebel die Abhänge der Berge bedeckt. Jeht willich pflichtschuldig meine Betrachtungen sortsehen.

Rach dem J. 1859 hab' ich nicht gerade eine vollkommene Umgestaltung des österreichischen Wesens, aber doch eine erhebliche Besserung der schlechten Wirthschaft erwartet und ich habe die Hosserung serschlechten, daß die deutschen Staaten eine nationale Einigung bewirken und daß die Habsburger, ihre geschichtliche Mission erfüllend, die Führer und die Borstämpser des geeinigten Vaterlandes sehn würden. Die von diesen Staaten bewiesene Schwäche nach dem Frankfurter Fürstentag hat die Hosserung zerstört; aber nimmer hätte ich geglaubt, daß Preußen, mit den Feinden des deutschen Rasmens verbündet, dieses Oesterreich aus Deutschland hinaus-brängen werde.

Wie ich in ihren Hoffnungen getäuscht, wollen viele Anhänger ber Habsburger bie unbegreislichen Fehler bes österzeichischen Wesens nicht sehen. Sie wersen die Verschuldung ber Niederlage lediglich auf Personen, und nicht zufrieden mit der Unfähigkeit und dem Leichtsinn berselben, suchen sie

Berräthereien. Nun, es war so zu allen Zeiten; die gebemuthigte Selbstüberhebung ist die Mutter des Mißtrauens und darum sind in den ersten Revolutionstriegen die Häupter unglücklicher Generale unter dem Messer der Guillotine gefallen. Nach der Schlacht von Jena war die preußische Armee zersprengt, die sesten Plätze waren verloren, die Hauptstadt von den Feinden besetzt; und doch haben die Preußen noch del Eylau und dei Friedland gesochten — die Oesterreicher aber nach Königgrätz machten Frieden vor Wien.

Ich glaube, daß man sehr ungerecht ist gegen ben Befehlshaber ber Norbarmee. Der Felbzeugmeister Benebet befaß ein verdientes Vertrauen in der österreichischen Armee; aber eine gewisse Partei hat ben Mann, wohl gegen seinen Billen, ju ihrem Schooftind erforen und in fast lacherlicher Uebertreibung ihn zu einem Prinzen Gugen gemacht. Jest ift es bieselbe Partei, die ihn verdammt. Ich habe ben General Benedet niemals für ein Genie gehalten, ich habe ihm nicht die Gabe großer Combinationen zugetraut und nicht ben Geift, welcher weit genug ware um gegebene Berbaltniffe und Lagen in fich aufzunehmen und biefen gemäß seine Joeen zu gestalten. Aber ich habe ihn für einen jener Rührer gehalten welche ben Feind aufsuchen, welche biefem ted und rasch zu Leibe geben, welche schlagen und wieder ichlagen und burch eine Schlappe nicht Ropf und Entschluß verlieren. Unter ben Boraussehungen bie ich früher ausgefprochen, batten biefe Gigenschaften auch volltommen genügt. Sah ich in Benebet einen Felbherrn nach Blüchers Art, so wurben, bacht' ich, auch bie Gneisenau, bie Scharnhorst und bie Grolmann nicht fehlen. Allerdings war ihm die Wahl seiner Gehülfen geftattet; war aber biese Wahl auch wirtlich eine freie, wie fie es gewesen, hatte nicht bie Regierung bie fabigen Röpfe beffer tennen follen als ber einzelne Beneral? Ein heer welches, wie bas öfterreichische, aus fo vielen, grundverschiedenen Völkerschaften hervorgeht, hat mehr als ein anderes der Bande nöthig welche das Vertrauen zu bem Felbherrn zwischen ben verschiebenen Bestandtheilen knupft, aber bieses Bertrauen ift eben nicht Alles.

Man ergahlt: ber Feldzeugmeister Benebet habe bie Ernennung jum Commanbirenben ber Norbarmee ablehnen wollen; er habe erklart, daß er ber großen Aufgabe nicht gewachsen sei; ber Kaifer jeboch habe befohlen, mit ber Bemertung es handle sich vorerst nur um eine Demonstration, wahrscheinlich werbe man nicht schlagen. Sollte beghalb bem General nicht geftattet worben fenn, fich unumwunden auszusprechen vor einem Kriegsgericht? Ich halte bie Ergabtung für eine Sage\*); aber bie Sage bezeichnet bie allgemeine Meinung von ber Auffassung ber Lage in ben bochften Rreisen ber taiserlichen Regierung. Gewiß ift es bag ein guter Theil ber öfterreichischen Offiziere an ben Ernst nicht glaubte und beghalb nicht in ber besten Stimmung nach Bohmen marschirte. Warum aber hat man ben unglucklichen General nicht auf bem Boben gelaffen welchen er gekannt, auf welchem er früher ruhmvoll gefochten - in Italien?

Hat Benebet seine nächsten Gehülsen, hat er auch ben ganzen Generalstab frei gewählt, so hat er boch wohl nicht bie Commandanten ber Armeecorps ausgesucht, und bie theils weis sehr unglückliche Wahl bieser Generale ist eben aus ben Umständen hervorgegangen, in welchen überhaupt die tieseren Ursachen des Unglückes liegen.

Aus ber politischen Unterschätzung bes Feindes entsprang der Glaube, daß es zum Krieg gar nicht kommen werde, aus der militärischen Unterschätzung entsprang die leichtsinnige Borbereitung des Krieges, und die Finanznoth bewirkte die unzweifelhaften Mängel der Küstung. Desterreich war von vorneherein in den Bertheidigungskrieg geworfen, und schon dadurch war die eigenthümliche Kraft gelähmt, waren die Bedingungen ausgehoben welche der österreichischen Armee den Sieg verschaffen konnten. In dem Bertheidigungs

The burfte mehr fenn als eine Sage.

Krieg muß man Zeit gewinnen vor Allem; man muß so wenig als möglich Boben verlieren, man muß mandvriren, man muß kräftige Stöße gegen einzelne Abtheilungen bes Feindes führen. Wer ben Angreifer immer nur in Stellungen erwartet, der ist zum voraus geschlagen. Die Stellung von Königgrät war nach einem richtigen Grundsat gewählt, denn dort vereinigten sich alle Operations= und Mandvrirlinien der Preußen, dort war der Bereinigungspunkt ihrer Heere, dort wollten sie ihre Uebermacht geltend machen. Aber man hätte das Schicksal des Krieges nicht allein einer Hauptschlacht in dieser Stellung anheimstellen sollen. Die Preußen waren schnell, die Oesterreicher verloren Boden und gewannen keine Zeit. Ihre Generale hätten den Bertheidigungskrieg aus den Erinnerungen des Feldzuges von Radetsky im J. 1848 gelernt haben sollen, aber sie hatten es nicht gelernt.

Mit einer Runft welcher Machiavelli feine Anertennung nicht verfagen wurde, haben die Preußen ben Rrieg vorbereitet, als sie gemeinschaftlich mit ben Defterreichern auf ber transalbingischen Salbinsel fochten, und als bie guten Deutichen entzudt waren über bas "herzliche Ginverftanbniß ihrer beiben Bormachte." In bem Streit mit ben Kammern war bie "preußische Machtstellung" bas immer wieberholte Schlagwort; das Wort aber bedeutete Eroberung und für bie "moralischen Groberungen" lagen bie Bündnadelgewehre bereit. Breugen hat ben Krieg nicht nur mit Defterreich, es hat ihn auch mit ben Bunbesfürften gewollt, benn bie Lanber biefer Fürften waren ber preußischen Machtstellung noth= Hatte Desterreich bie Einverleibung ber Bergogthumer fogleich und vollständig jugestanden, die preußische Politik hatte einen anbern Borwand gefunden, und ber Krieg ware bennoch getommen.

Gerade seit der Zeit, in welcher die Preußen die Ausführung ihrer festgestellten Plane begonnen, haben die Oesterreicher in ihren inneren Angelegenheiten sich in fruchtlosen Bersuchen erschöpft und find nach außen in ihre alte Sorglosigkeit verfallen. Während Preußen sich immer mehr concentrirte, hat Desterreich die innere Spaltung immer weiter gerissen; während dieses die Ausgleichung von Einnahme und Ausgabe nicht zu Stande brachte und neue Anleihen unter immer ungünstigeren Bedingungen abschloß, hat Preußen seinen Staatsschatz gefüllt. Preußen hat seine Papiere in der Höhe erhalten, während der Eredit Desterreichs auf surchtsdare Weise sank um sich nicht wieder zu heben. Die Streitigkeiten mit der Kammer hinderten nicht, daß Preußen stark wurde gegen das Ausland durch die Sammlung seiner inneren Kräfte; in Desterreich mengte sich ein unverstandener Liberalismus in das verrottete Wesen seines Beamtenthumes; die ganze Verwaltung wurde nicht besser und immer unmächtiger wurde das Reich der Habsburger mit allen Elementen der Racht.

Breußen hatte die Auflösung des Bundes schon lange beschlossen, Defterreich wollte ben Bund halten und boch bat es gemeinschaftlich mit jenem ihn thatfächlich verläugnet. Dit immer gleicher Starrheit hat Breugen jeglicher Berbefferung ber nationalen Anstalt entgegengearbeitet; Desterreich hat bie sogenannte Reform ehrlich und ernstlich gewollt, aber ihm hat der Entschluß gefehlt diese Reform zu erzwingen, als nach bem Schluß bes Fürstentages bie Umstände sehr günftig lagen. Die preußische Regierung hat offen erklart, bag nur mit "Blut und Gifen" bie Umgestaltung von Deutschland bewirkt werben tonne und muffe; diese Umgestaltung aber bebeutete bie Losreifung Desterreichs von Deutschland. Die österreichische Regierung war in ihre alte Lahmheit zurückgefallen, forberte die preußischen Interessen und schloß endlich bie ungludfelige Uebereintunft von Gaftein.

Preußen hat seine internationalen Berbindlichkeiten nach Möglichkeit ausgebehnt, Oesterreich hat mit keiner Macht eine wirkliche Annäherung zu Stande gebracht. Die preußische Allianz mit Italien ist nicht von einem Tag auf den andern entstanden, die "freie Hand" von 1859 enthielt schon den Keim berselben, und die Anerkennung des neuen Königreiches

war mehr als eine Misachtung bes Grundsates ber Legitismität — sie war der Anfang des Berrathes in Deutschland. Desterreich ist in seiner Bereinzelung geblieben und in Wien hat man sich darum wenig bekümmert. Seine Diplomatie wußte nichts von der Unterhandlung mit dem König von Italien, sie wußte nichts von den preußischen Bemühungen bei dem Imperator in Frankreich; sie wußte wohl, aber sie beachtete nicht die Kriegsrüftungen in Preußen. Die Fürstin Metternich konnte auf den Pariser Bällen wohl als junger Teusel maskirt erscheinen, sie konnte in den Tuilerien und in Fontainebleau die pikante und deßhalb gesuchte Prinzessin sehr; aber die österreichische Diplomatie wußte deßhalb doch nicht was in dem Kadinet des Herrschers vorging, und sie konnte keine vortheilhafte Stellung erringen.

Auf ber einen Seite war ein bestimmtes Biel, ein voll= tommen feftgestellter Blan, und in ber Berfolgung beffelben ein beharrlicher Wille welchem jedes Mittel gerecht mar, welcher mit großer Geschicklichkeit bie gegebenen Bebingungen verwendet und vor teinem Aeußersten gurudichreckt. Auf ber anderen Seite bagegen war tein bestimmtes Ziel und barum auch kein selbstständiger Plan, es war aber auch bort eine wirkliche Untenntnig ber Absichten bes Gegners, und biefem Begner gegenüber ein beständiges Schwanten welches fich in Rleinigkeiten erschöpft und große Dinge geben läßt, wie fie eben geben mögen. Auf biefer anberen Seite war eine Sorglofigteit welche die Mittel bes Wiberftandes nicht fuchte, ober wo fie fich felber boten, biefelben verwendete ohne Gefchick. hatte man bas Alles vor acht Monaten also gekannt, so batte man icon bamals gewußt, wohin ber enbliche Sieg fallen muffe. Berftebe mich wohl; wenn ich von bem Sieg spreche, fo meine ich bie endliche Erreichung bes vorgestedten Rieles; ich meine nicht ein glanzenbes Gefecht ober eine gewonnene Schlacht - und mare es bie Schlacht von Roniggrat.

Jahrhunderte lang hat Desterreich für ben Rechtsstand von Europa getampft, und wie ich mit Berehrung diese ge

schachtliche Thatsache anertenne, so hege ich eine verdiente Hochachtliche Teer. Die Schlacht von Königgrätz hat sie nicht vermindert, aber diese meine Hochachtliche Riebest in der diese meine Hochachtliche Riebest in der weißen Röcken darf mich nicht hindern, auch die Eigenthümslichteiten anzuerkennen in welchen das Preußenheer seine eigentliche Kraft sindet. Wenn ich nun aber diese Eigensthümslichteiten berühre, so wirst Du, mein Freund, nicht erwarten daß ich mich mit den Einzelnheiten der Wehrversfassung beschäftige.

Bis in die neueste Zeit war die öfterreichische Armee ber eigentliche Reprasentant eines einigen Sabsburger Reiches. "Desterreich ist in ber Armee": so hat im 3. 1848 Rabesty gesagt. Das Band welches bie grundverschiedenen Bestandtheile in einem Körper jusammenhielt, war ber Raifer. Der Name bes Raisers war die politische Ibee in bem öfterreichischen heer. Der Czeche und ber Magnar, ber Wallach und berSlowat. ber Ruthene und ber Croat u. f. w. hatte tein Gefühl für bie Einheit des Reiches, er dachte von ferne nicht an bessen boben Beruf und an bessen Ruhm; er marschirte, er litt, er schlug fich, er blutete, er ftarb für Ronig und Raifer. Aber bie Zerwürfnisse zwischen ben Bestandtheilen bes Reiches trugen allmählig ihre Wirkung in die Armee ohne baß bie Solbaten fich beffen bewußt waren; bie unverständigen Detlamationen ber Judenblatter hatten die Raiser = Idee nicht gerftort, aber sie hatten ben Rauber berfelben gebrochen. meisten Bolterstämme lieferten Manner von ungebrochener Rraft bie man bis zur äußersten Leistung anspannen tonnte; ber Solbat schlug sich vortrefflich, aber mit Ausnahme bes beutschen, wußte er nicht für was, wenn er nicht für seinen Raiser sich schlug. Allerbings batte auch ber öfterreichische Solbat einen lebendigen Sinn für die Ehre seiner Waffen, aber auch biefer Sinn war ein beschränkter und in keiner als bochftens nur in der Brust des Deutschen umfaßte er die Armee als ein Sanges. Die Waffenehre war ihm nur bie Ehre feines

Regimentes, aber sein Regiment war ihm nicht ein Theil bes großen Körpers welchem anzugehören bas itolze Sochgefühl bes frangofischen Solbaten erweckt. Sicherlich ift bas preußische Sonberwefen fehr wiberwartig und man tann ohne einen gewiffen Born nicht feben, wie bie beutschrebenben Glaven eine eigene Nationalität behaupten, mitten unter ben Deutschen von welchen fie ihre Cultur und felbst ihre Sprache erhielten, und durch beren Kraft und Mittel sie jest noch ihr Sonderwesen ausbreiten und ftarten. Franten und Sachsen und andere urbeutsche Stämme haben bie Preugen an ihr Befen gebunden und sie haben eine gewisse Gleichartigteit zu Stande gebracht. Es gibt wirtlich einen preußischen Rationalsinn und biefer ist in ber Armee. Zeber Solbat betrachtet biese als seinen Rörper welchem er angehört, und wie alle Ginzelnen fo fühlen alle Waffen und alle Abtheilungen, bag fie sammt und sonders zusammengehören, wenn auch scheinbar ber Corpsgeist fie trennt.

Das preußische Beer ist bas Volt, benn die besten Kräfte beffelben tragen sammtlich bie Waffen. Der Solbat welcher beute bas Gewehr trägt, fist morgen in einem Gerichte, trägt vor in einem Borfaal, ober leitet ein großes Geschäft. Reiche und ber Arme, ber Gelehrte und ber Arbeiter, ber Mann ber Gefellichaft und ber ichlichte Bauer fteben nebeneinander in ben Reihen bes Regimentes, und in biefen ift ber eine wie ber anbere Solbat. So ist ein großes geistiges Element in bem preußischen Beer, und bieses Element macht mit Bewußtseyn ben Staatszwed zu bem Zwed ber Armee. Bas ben preußischen Staat Gutes trifft ober Uebles, bas trifft ben Ginzelnen im heer und barum weiß er, für was er ftreitet und ftirbt. Der preußische Solbat empfindet nicht nur bie Ehre seines Regimentes ober seiner Brigabe, er fühlt die Ehre und ben Ruhm ber Armee und beibe find gleichbebeutend mit ber Ehre und bem Ruhm bes Staates ober \_ber preußischen Ration". Ich glaube, bag biefes Gefühl in ber preußischen Armee noch stärker als in ber frangofischen ift,

weil in jener bas klare Bewußtseyn bei einer verhältnißmäßig viel größeren Anzahl von Einzelnen besteht. Bas diese benten und fühlen, das ist der Geist des Heeres; in Oesterreich ist das Offiziers-Corps die Armee.

Der Bulverbampf berauscht einen jeden Dann. Auf: regung, bas Bewußtsenn ber Korpertraft, natürliche Raufluft, wahrer ober gemachter Sag gegen ben gegenüberftebenben Reind tonnen einen Angriff gewaltig und furchtbar machen; fie tonnen wirten wie ber hohere Gebante, solang ber Solbat selbstthätig im Rampf ift. Wenn er aber in verheerendem Feuer steht, wenn er nicht einmal ben Feind sieht beffen. Seschosse seine Reihen lichten, wenn er bluten und fterben foll nur um eine gewiffe Zeit auszuhalten, wenn er bie argften Entbehrungen leiden muß ohne ben 3weck berfelben zu errathen - bann, mein Freund, bann reichen bie gerühmten Solbaten-Gigenschaften nicht mehr aus, und bie befte Disciplin tann nicht mehr zusammenhalten mas getrenut wird burch bie natürlichen Triebe bes Menschen. Aber ber hobere Gebante tann bieje Triebe beherrichen.

Bei ben Preußen war die Gleichartigkeit der Bestandtheile bes Staates und folglich der Bestandtheile des Heeres und daher der Gemeingeist in diesem. In Preußen war das besstimmte Ziel, der lang gehegte Plan, die Rücksichtslosigkeit in der Wahl und die Geschicklichkeit in der Verwendung der Mittel. In Preußen waren die geordneten Verhältnisse im Innern, die Einigkeit der kräftigen Verwaltung und der vortrefsliche Stand der Finanzen. In Preußen war die höhere Intelligenz und die Kraft einer Idee. Kann man noch fragen wo die größere Macht sich besand?

Wie lang ich noch hier bleibe? ich weiß es nicht. Eigents lich wird es von dem Wetter abhängen. Auf jeden Fall tann ein Brief mich hier noch erreichen. Unwandelbar

Dein R. R.

#### XIV.

# Der Werth ber Lebensberficherung.

Beitrag zur focialen Frage.

Unter ben öffentlichen und gesellschaftlichen Ginrich= tungen haben von jeher biejenigen eine große Wichtigkeit und eingreifende Bebeutung beseisen, welche bie materielle Sicherftellung ber Personen und Familien jum 3mede haben. Namentlich find alle Ginrichtungen bes Mittelalters barauf anaeleat, ben einzelnen Bliebern ber Gefellichaft zeitlebens ben Unterhalt zu sichern. Für ben Unterhalt ber arbeitsunfabig geworbenen Borigen mußten die Grundbesiter auftommen, für bie Beamten und Angestellten forgten Gemeinbe und Staat, für ben arbeitsunfähig geworbenen Sandwerter ober bessen hinterlassene Familie sorgten ble entsprechenben Runfte und Gilben. Die übrigen Ungludlichen und Berlassenen fielen ber Kirche anheim und auf biese Weise konnte es gelingen, ben Pauperismus und sogar die sogenannte so= ciale Frage von ber mittelalterlichen Gefellschaft fernzuhalten und besondere Organisationen einer öffentlichen Armenpflege und Unterstützung zu vermeiben.

Bei der fortgeschrittenen Gesellschaft unserer Zeit ist das Alles anders geworden. Die Hörigkeit ist verschwunden, und durfte freilich auch wohl von Niemanden zurückgewünscht

werben. Dant ben eigenthumlichen Berhaltnissen ber Landwirthschaft und einer gewissen, trop Aufhebung ber Borigkeit fortbestehenden, Solibaritat und Gegenseitigkeit bat bie Abschaffung ber Versorgungspflicht ber Gutsherren tein landliches Broletariat hervorgerufen. Der auf bem Lande überfluffige Arbeiter wandert nach ber Stadt wo er leichtere Arbeit findet, babei aber fortfahrt von ben Erzeugniffen bes Landbaues zu zehren, und somit ben lettern mittelbar bereichert und erhalten hilft. Rur in Irland wo eine frembe verfolgungefüchtige Regierung die einheimischen Grundbesitzer, sowohl geiftliche als weltliche, ganglich beraubte und ihr Eigenthum an Fremblinge gab bie nur baran benten bas Bolt auszubeuten, und in Oberschlesien wo burch abnliche Magregeln, namentlich durch die Beraubung ber Kirche, ber Großgrundbesit größtentheils in die Sande von Fremblingen überging, hat sich ein eigentliches ländliches Proletariat gebilbet, welches ichon bie ichreienbften Difftanbe im Gefolge gehabt hat. Sonft überall ift ber kleine lanbliche Mann ziemlich gesichert. Entweber er besitt ein kleines Gigenthum bas ihm Obbach und einige Früchte gewährt, während er bas Uebrige burch Lohnarbeit bei ben größern Besitzern verbient. Ober er fitt völlig auf bem Eigenthum ber Lettern, erhalt Wohnung, Naturalien und Geld für seine Arbeit. Die Gebrechen bes Alters und ber Anftrengung find meiftens auf bem Lande nicht so häufig, auch sind schwächere Rrafte immer noch ziemlich vortheilhaft bei ber Landwirthschaft zu verwenden und beghalb findet auch ber alte Taglohner faft immer noch sein Brob. Dabei tommt noch in Betracht, bag ber landliche Arbeiter ftets sparfam ift und daß bas Familienleben noch unversehrter bafteht. Der Sohn lernt vom Bater bessen Beschäftigungen, hilft ihm barin und nimmt spater seine Stelle ein. Daburch bleibt bie Familie beifammen und tann beghalb um so eher ein mehr ober weniger arbeiteunfähig geworbenes Mitglieb miternahren.

Nirgends ist aber die Solibarität zwischen ben verschies

benen Gliebern besselben Stanbes so völlig gerftort worben als bieß burch Aufhebung ber Bunfte zwischen ben Sandwertsgenoffen geschehen ift. Der Bohlhabenbe, Reichgeworbene braucht fich nicht im minbeften mehr um bas Schicksal bes vom Glude weniger begunftigten Genoffen zu tummern und thut es auch nur in ben feltenften Fallen. Gelbft ber burch ben Schweiß feiner Arbeiter jum Millionar geworbene Fabritant hat teine ober taum nennenswerthe Berpflicht= ungen gegen bie Arbeiter welche in feinen Dienften ihre Rrafte geopfert und arbeitsunfahig geworben find. muß hinzugesett werben, bag auch ba wo Bunfte und Aehn= liches noch bestehen, jene Solibarität entweber sehr gelockert ift ober taum mehr befteht. Defhalb ift auch eine Recht= fertigung bes Fortbestehens ber Bunfte ober vielmehr ber verunftalteten Refte berfelben gar nicht einmal mehr zu versuchen. Der Geist, bas Princip burch welches bie Zunfte entstanden, sind von ihnen gewichen und beghalb mag auch bie übriggebliebene, leere und hindernde Form fortfallen. Schon bie Ausbrude (wie Realgerechtigkeit u. f. w.) welche beutzutage beim gewerblichen Bunftwesen gebrauchlich sind, beweisen hinlanglich, daß man es babei nicht mit einer ben ganzen Stand umfassenden und schützenden Ginrichtung sonbern nur mit ber Bevorzugung Einzelner zum Nachtheile aller Uebrigen zu thun hat.

Deßhalb sind die socialen Schäden fast ganz dieselben in den Ländern mit Zünften wie in den Ländern mit völliger Gewerbsreiheit. Wie die socialen Schäden zu heilen, wie die sociale Frage zu lösen sei, das haben diesenigen noch nicht gefunden welche diese Zustände geschaffen und jest noch alle Anstalten und Einrichtungen vorzugsweise fördern und schüsen die zur Vermehrung des Pauperismus beitragen. Das Princip der Selbst= und Habsucht welches von den neuen Boltswirthschaftlern als das oberste Geset der Gesellsschaft und des gewerblichen Verkehrs hingestellt worden, ist ein durchaus zerstörendes, indem es überall und unerbittlich

ben Schwachen bem Stärkern opfert und ben Menschen ber tobten Masse, bem Kapital unterordnet. Der Besitzende, Reiche hat als Stärkerer auf dem Gebiete der Concurrenz keine andere Schranke als die der eigensten Selbstsucht und des zügellosesten Eigennutzes. So lange deßhalb dieses Princip allein maßgebend ist in allen unsern gesetzlichen und sittlichen Berhältnissen, so lange ist auch an keine Lösung der socialen Frage zu denken.

Selbst biejenigen Einrichtungen, welche die moderne Bollswirthschaft zur Abhilse der wirthschaftlichen Mißstände der Gesellschaft, namentlich der Arbeiter, ersonnen hat, deruhen doch wieder auf dem Princip des Sigennuzes, der Unterdrückung des Schwächern durch den Stärkern, und tragen darum schließlich nur dazu bei das Uebel zu verschlimmern. Die Humanitätsmaske die auch hier natürlich vorgelegt wird, ist ein um so widerwärtigerer Betrug, als gerade die undermitteltsten Klassen dabei zu leiden haben.

Angeblich um ben arbeitenben und bedürftigen Rlaffen zu helfen, hat bekanntlich die widerchriftliche und beschalb auch wibersinnige und antisociale Boltswirthschaft bie Lebensversicherung erfunden von beren Lob bie Boltswirthschaftler überfließen, mahrend felbst im Uebrigen gang auf= richtige und ber Gesellschaft wohlmeinenbe Leute biefelbe Lebensversicherungsgesellschaften sollen Die alten Genossenschaften ersetzen indem sie anstatt ber sittlichen und religiösen Principien beruhenden, burch gefellichaftliche Buftanbe zusammengeführten gleichartigen Genoffenschaften gang einfach bas materielle juriftische Bertragsverhältniß, bie Abschähung nach Gelbleiftungen als Grundlage ihrer Bergesellschaftung hinstellen. mittelalterlichen Berbanben war es bie Person mit ihren fittlichen Gigenschaften und gesellschaftlichen Besonberheiten welche bas Glieb ber Genoffenschaft abgab. Bei ber burch bie moderne Boltswirthichaft begrunbeten Genoffenschaft ift es einzig und allein ber Gelbbeitrag und die physische

Eigenheit, die Gesundheit welche über Werth und Unwerth, Aufnahme oder Zurückweisung aus der Genossenschaft entsicheiden. Das mittelalterliche Genossenschafts oder Zunftmitglied war eine sittliche Ginheit, ein autonomer selbststänziger Werth, das moderne Genossenschaftsmitglied ist nur ein durch eine Zisser ausgedrückter Geldwerth, eine todte Rasse.

Doch es handelt sich hier barum, auf die fragliche Ginrichtung etwas naber einzugehen und namentlich bie schablichen Wirtungen bes Lebensversicherungswesens festzustellen. Ge handelt fich barum mit unwiderlegbaren Biffern barguthun bag, anftatt bem fleinen Mann, bem Arbeiter und Angestellten zu helfen, die Lebensversicherungsgesellschaften gerabe bas Gegentheil bewirten, indem sie der Masse ber Berficherten, burchweg unbemittelte Leute, febr bebeutenbe Summen entziehen und ben Rapitaliften zuführen; daß fie also die Ungleichheit des Besitzes noch vermehren und vericarfen. Sie find gang bas wurdige Seitenftuck ber Reuerund Sagelversicherungsgesellschaften. Lettere entziehen bem Grundbefit bas Gelb um es ben Rapitaliften zuzuführen, wie in biefen Blattern früher (Band 58 Seft 10) bargethan worben; bie Lebensversicherungen entziehen bem fleinen Mann sein bischen erspartes Gelb um es ebenfalls ben Rapitalisten zuzuführen. Der Diechanismus und bie Wirkungen find also gang biefelben, und beghalb find beibe gar wichtige Glieber in bem Spftem, beffen einziger hauptzweck bie Ausbreitung und Befestigung ber Herrschaft bes Rapitals ift. hier einige Beispiele um zu zeigen, wie bie Lebensversicherung ihren 3weck erfüllt.

Im Jahre 1865 hatte bie "Gothaer Lebensversicherungs-Bant" eine Einnahme von 2,332,144 Thalern wovon 1,760,543 durch die von den Bersicherten gezahlten Prämien und 563,197 durch Zinsen von angelegten Kapitalien. Die Ausgaben betrugen 1,613,994 Thir. wovon 958,900 für 590 Sterbfälle gezahlt wurden, während 655,094 zu Berwaltungs- u. s. untosten und zur Zahlung einer Divibende an die Aftionare verwendet worden find. Die übericuffigen 718,950 Thir. bienten bazu bas Rapital ber Bant zu vermehren. Diefes Rapital betrug Enbe 1865 gufammen 13,346,931 Thir. wovon 10,544,499 Pramienreferve, b. h. aus ber Pramieneinnahme angefammelt. ben 1,760,543 Thirn. Pramieneinnahme bes Jahres 1865 haben also nur 958,900 Thir., b. h. die Balfte bem eigent= lichen ober vielmehr vorgeschobenen Zweck ber Anftalt gebient, ba blog biese Summe zu Entschädigungen für Tobesfälle verwandt worben ist. Der andere Theil bet Bramieneinnahme, nämlich 801,443 Thir. ift ber Gefellichaft verblieben, b. h. über 800,000 Thaler find in einem einzigen Sahre und von einer einzigen Lebensversicherungsgesellschaft ben armen Leuten aus ben Taschen gelockt und ben reichen Gelbmannern, ber freimaurerischen Bourgeoisie zugeführt Anftatt also ben kleinen Leuten wirklich zu helfen und unter bie Arme zu greifen, wie vorgegeben wirb, werben biefelben eines bebeutenden Theiles ihrer muhfam gefammelten Spargroschen beraubt, ber in wenigen Sanden vereinigt, bie Macht bes uns beherrichenben Gelbfades gar bebeutenb verftartt.

Doch ich muß noch weiter gehen um auch nachzuweisen, baß nur bei einem Theil ber an ben Bersicherungsgesellsschaften betheiligten Personen ber Zweck ber Anstalt erreicht wirb. In bemselben Jahre traten ber genannten Berssicherungsbank 2,717 Personen mit 5,470,100 Thir. Berssicherungssumme und 183,829 Thir. jährlicher Prämienzahlung bei. Die Bank zählte aber Ende 1865 im Ganzen 28,493 mit 50,159,100 Thirn. versicherte Personen ober 1884 Bersicherte und 3,972,000 Thir. Bersicherungssumme mehr als Ende bes vorhergehenden Jahres. Da aber nur obige 590 Personen durch Tod ausgeschieden sind, so hätte die Bermehrung nicht 1884 sondern 2127 betragen müssen. Der Unterschied von 243 Personen kommt also auf diesenisgen welche bei Lebzeiten ausgeschieden sind, also von der

Bank nichts als einen kleinen Theil ber eingezahlten Pramienbeiträge wieder erhalten haben.

Diefe bebeutende Bahl ber bei Lebzeiten mit Berluft Ausgeschiebenen beweist nun aber gang schlagend ben Digstand, bie Ungefundheit ber gangen Ginrichtung bes Lebensversiches rungewesens. Sie beweist zweierlei: erftens bag bei einem großen Theil ber Berficherten bie Berhaltniffe ber Art find, baß fie bie Berficherungsprämie nur mit Daihe gahlen konnen und bei ber erften Berlegenheit außer Stande find biefelbe aufzubringen, alfo ausscheiben muffen. Zweitens bag bie Berficherten nach einiger Zeit zu ber Ueberzeugung getommen find, daß ihnen schließlich aus ber Bersicherung tein Bortheil erwächst; ber gesunde praktische Berftand hat über bie funftlichen Bifferzusammenftellungen und die Ueberredungs= tunft ber Agenten ben Sieg bavongetragen. Die Berficherungsanftalten wiffen bieg auch fehr wohl und beghalb muß ber Berficherte mit ber ersten Pramie zugleich auch schon alle Rebenuntoften, als arztliche Untersuchung, Stempelftener, Rabatt für ben Agenten bezahlen. Beim freiwilligen Ausscheiben erhalt er beghalb nur immer ben fleinsten Theil feines eingezahlten Gelbes wieber zuruck. Dan rechnet, bag von ber gangen Bahl welche in einem Jahre versichert wurben, nach 6 Jahren taum noch ein Biertel fich betheiligen, während bie meisten übrigen bei Lebzeiten ausgeschieden find.

Die Sache gestaltet sich noch wesentlich anders, wenn man die Gesammtergebnisse des beutschen Lebensversicherungs-Besens betrachtet. Das "Bremer Handelsblatt" liesert uns hier eine Zusammenstellung von Zissern die ganz bestimmte Aufschlüsse gibt. Zu Ansang des Jahres 1863 hatten 168,191 Personen ihr Leben mit zusammen 177,013,529 Thir. bei den 27 in Deutschland bestehenden Lebensversicherungs-Gesellschaften versichert. Die Gesellschaften welche im Auslande ihren Sitz haben, dabei aber in Deutschland Geschäfte machen, sind hiebei nicht mit inbegriffen. Während desselben Jahres versicherten sich 42,668 Personen mit 43,563,903

Thalern, wogegen 12,633 Bersonen mit 13,847,593 Thirn. bei Lebzeiten und nur 3408 mit 3,423,078 Thirn. burch Tob, zufammen alfo 16,041 Berfonen mit 17,270,671 Thirn. ausschieden, so bag Anfang 1864 ein Bestand von 194;818 Berfonen mit 203,306,761 Thirn. Berficherungsfumme ver-Der burchschnittliche Betrag einer Berficherung war 1004 Thir. Die Bahl ber bei Lebzeiten Austretenben erreicht also fast ein Drittel ber Gingetretenen und ift sogar fast viermal stärker als biejenige ber burch ben Tob Ausgeschie-Diese Bahlen muffen einem Jeben bie Mugen öffnen und genügen ichon allein zur unerbittlichen Berurtheilung ber Lebensversicherung. Denn wenn unter 16.041 Ausscheibenben sich nur 3408 Tobte, b. h. folche befinden bei benen ber vorgebliche menschenfreundliche 3wed ber Gefellichaft burch Auszahlung ber Versicherungssumme erfüllt wirb, bann bebarf es taum noch eines weiteren Nachweises ber Unzwedt mäßigkeit und Gemeinschablichkeit ber ganzen Ginrichtung. Solche Rahlen sind ber klarfte Beweis daß einem Uebel ber Gesellschaft nicht burch ein Rechenerempel abgeholfen werben tann. Was find 3408 Familien, wenn es fich barum hanbelt hunderttausenden, ja Millionen zu helfen, angenommen babei baß ben Familien wirklich geholfen ist welche die betreffenbe Berficherungsfumme ausgezahlt erhalten, was jebenfalls noch zu beweisen nöthig wäre.

Betrachten wir weiter die von dem genannten Blatt gegebenen Zahlen. Ende 1863 besaßen die 27 Lebensverssicherungsgesellschaften Deutschlands ein aus der Prämiens-Einnahme angesammeltes Gesammtvermögen von 31,336,290 Thalern gegen 27,927,647 Thir. zu Ende des Jahres 1862. In einem einzigen Jahre haben also diese Gesellschaften 3,408,643 Thir. an sich gebracht, d. h. den kleinen Geldbesitzern, den armen Leuten entzogen und in ihren Händen vereinigt. Die Gesammteinnahme aus Prämien und Zinsen betrug 8,309,460, die Auszahlungen für verstordene Berssicherte 3,423,078 Thir. Rechnet man zu dieser letzern

Summe die zur Bermehrung des Rapitals aufgewandten 3,408,643 so erhält man eine Ausgabe von 6,831,721 Thaslern. Ein Bergleich dieser letteren Ausgabesumme mit der sbigen Gesammteinnahme ergibt einen Unterschied von 1,477,639 Thalern. Diese Summe ist also jedenfalls zur Bestreitung der allgemeinen Untosten. Auszahlung an Olvisdenden und Ertragsantheilen an Uttionäre, Direktoren und Agenten verwandt worden.

Bon ber obigen Gesammteinnahme von 8,309,460 Thirn. muffen wir etwas über eine Million als Ginnahme von Binfen ber 27,927,647 Thaler 1863 ginstragenber Rapitalien abrechnen, ba nicht alle meistens auf Hypotheken ausgeliehenen Rapitalien ber Gefellichaft fünf Procent tragen. Es bleibt also eine Bramieneinnahme von rund sieben Millionen, von welchen bie 3,423,078 Thir. abgezogen werben muffen welche für verftorbene Berficherte gezahlt worben find. Bleiben also rund brei und eine halbe Million Thaler, welche mittelst ber menschenfreundlich = volkswirthschaftlichen Lebensversicherungs= Spekulation mahrend eines einziges Jahres bem Großtapital zugeführt und ben tleinen Leuten entzogen worben sind. Die Lebensversicherungsgesellschaften gebieten also über bebeutende Rapitalien, die sich gegenwärtig jährlich um brei bis vier Millionen vermehren, mahrend bas ursprungliche Rapital ftets ein sehr geringfügiges ift, wie bieß schon aus ben hoben Dividenden hervorgeht, welche bie meisten Gesellschaften vertheilen. Gine berfelben, die Colonia, zahlte 1864 ihren Aftionaren eine Dividende von 20 Prozent. Und ba will man fich noch wundern über die täglich größer werbenbe Ungleichheit ber Bermögensvertheilung, über bie ftets brobenber überwuchernbe Herrschaft und Macht bes Rapitals! Die jahrlichen brei bis vier Millionen bie ben Armen unter ber volts= wirthichaftlichen Maste ber Lebensversicherung entriffen werben, burften boch wohl jedem über die Ursachen klar benken helfen.

Doch ist bieß noch nicht Alles. Es ist schon gesagt worben, baß die für die ersten Untosten zu zahlenden Ge-

buhren ber Berficherungen im ersten Jahre nebft ber gewöhnlichen Bramie gezahlt werben muffen. Diese Bebuhren betragen burchschnittlich 25 Thir. für je eine Berficherung von 1000 Thalern, was wiederum der Durchschnittssumme ber Bersicherungen, nämlich 1004 Thir., sehr nahe kommt. obige 42,668 im Jahre 1863 versicherten Personen macht bieß jebenfalls über eine Million Thaler, die nun zwar nicht bem Kapitalbesit zugeführt werben, indem die genannten Gebühren zur Bestreitung ber burch die arztliche Untersuchung, bie Stempelsteuer und besonders ben bem vermittelnben Agenten aufallenden Rabatt entstehenden Rosten bienen. Immerhin bleibt biese Million ben kleinen Leuten entzogen und muß- also ben fcon erwähnten 3% Millionen Bramiengelbern zugerechnet werben. Macht also im Gangen jährlich vier und eine halbe Million und da bas "Geschäft" täglich an Ausbehnung gewinnt, die runde Summe von fünf Millionen welche alljährlich die armen Leute Deutschlands als freiwillige Steuer an bie Gelbmächte entrichten. Fürmahr ben Lettern tann es unter folden Umftanben nicht ichwer fallen, bann und wann einmal ben Freigebigen zu spielen, indem fie einige lumpige hundert Thaler ober Gulben zu irgend einem lob= lichen gemeinnütigen Zwed fpenben.

Bon etlichen 20 ausländischen (englischen, franzditschen, holländischen, belgischen und selbst schweizerischen) Gesellschaften, die ebenfalls in dem guten Deutschland ihre besten Geschäfte in Lebensversicherung machen, ist hiedei noch gar nicht die Rede gewesen. Jedenfalls aber ziehen dieselben inszgesammt wenigstens die Hälste der zuletzt sestgestellten Summe, also etwa zwei und eine halbe Million aus den Laschen des Boltes und größtentheils auch aus dem Lande. Hier haben wir es also mit einer Geldaussuhr zu thun, der keine entsprechende Geldeinsuhr gegenüber steht da — soviel mir durch viele Bemühungen, namentlich durch Forschen in den betreffenden Börsenz und ähnlichen Blättern bekannt gezworden — keine einzige bentsche Lebensz oder sonstige Berz

sisterungsgesellschaft in einem größern auswärtigen Lanbe zugelassen ist. Denn fast nur in Deutschland begünstigen es die liberalen Regierungen, daß man auf diese Weise vom Auslande her das arme Bolt ausbeutet und die Länder geldämmer macht. Die liberalen Boltswirthschaftler haben daran die jeht noch kein Sterbenswörtchen des Tadels gefunden, sondern vielmehr die Zulassung auswärtiger Gesellschaften schon aus dem Princip der freien Conkurrenz eifrig befürwortet. Dieselben Leute sinden es aber höchst unvolkswirthschaftlich, wenn eine gegenüber diesen britthald Millionen Thalern nur winzig zu nennende Summe alljährlich als Beterspsennig oder zur Unterstützung der katholischen Missionen nach Rom oder ins Ausland geht.

Ueber bie für Austritte bei Lebzeiten gezahlten Summen finden wir in ben fonft fehr ins Ginzelne gehenden Berichten teinerlei Anhaltspunkt. Dieselben find also jedenfalls in ber oben für allgemeine Untoften und Dividenden herausgerechneten Summe von 1,477,632 Thalern mitinbegriffen mas mit ber größten Sicherheit auf beren Unbebeutenbheit schließen Der eigentliche Gewinn erwächst beghalb für bie Lebensversicherungsgesellschaften jum größten Theil burch biefe Austritte bei Lebzeiten. Für eine Bersicherungspolice auf welche ichon einige Jahre hindurch bie Pramie bezahlt worben, gibt bie betreffende Gefellichaft beim Rudtauf nur ben gerinaften Theil bes eingezahlten Gelbes. Sie hat also außer bem Genuß ber Zinsen noch einen hubschen Gewinn bei bem Ohne die Austritte würden die Gesellschaften Geschäft. offenbar teine fo guten Geschäfte machen. Es muß benselben bemnach geradezu baran gelegen sehn nicht nur bie Eintritte sonbern auch die Austritte bei Lebzeiten möglichst zu vermehren, was auch in ber That ber Fall ist. Man schließt beghalb Bersicherungen ab, bei benen man voraus weiß, daß an keine Dauer berselben zu benken ist. Die Thatsache, baß bie Lebensversicherungsgesellschaften gerade da die besten Geschäfte machen wo bieselben ihren vorgeschobenen Zweck nicht erfüllen, ift bas enticheibenbite Moment gu ihrer Bernt: theilung.

Schon bie Beit ibres Entstehens und ihrer Ausbreitung ift bezeichnent und entscheidend fur ben sittlichen Charafter ber gangen Ginrichtung. Go lange ber vorwiegend auf beweglichen Benit angewiesene fleine Mann ber Stabte an ben Bunften, Gilben und fonftigen Genoffenschaften irgend welchen Rudhalt batte an ben er fic anlehnen tounte, und von wo er Unterftutung für feine hinterlaffene Samilie gu hoffen hatte, jo lange tonnte bie Lebensversicherung fich unmöglich verbreiten. Reinem Menschen batte es bamals ein= fallen tonnen fich baran zu betheiligen. Erft als ber Liberalismus jeglichem genoffenschaftlichen Leben ben Garaus gemacht und fo ber tleine Mann feiner natürlichen Stuben beraubt war, fant fich ber Boben hinreichend vorbereitet für bie Operation. Die Lebensversicherungsgesellschaften festen fich nun als mahre Blutsauger an, welche bem fleinen Manne seinen Sparpfenning entlocken um benselben ber Gelbmacht in die Sande zu spielen. In Berbindung mit ben icon früher geschilberten Feuer- und Hagelversicherungsgesellschaften bilden sie nebenbei einen Haupthebel bes freimaurerischen Einflusses und ein gewaltiges Dittel zur Ausbehnung und Befestigung ber Bourgeoifie-Berrschaft.

Es ist taum nöthig nachzuweisen, daß einer Familie, beren Ernährer durch ben Tod hinweggerafft wurde, mit ber dafür gezahlten Versicherungssumme gerade nicht besonders geholsen ist. Eine solche Summe ist ein kleines Kapital mit bem sich freilich etwas ansangen ließe, wenn überhaupt eine ihres wichtigsten Gliedes beraubte Familie dazu geeignet wäre ein Geschäft anzusangen. Da die Durchschnittssumme ber Lebensversicherungen nur wenig über 1000 Thlr. beträgt, so ist an die dauernde zinsliche Beranlagung einer solchen Summe nur in den seltensten Fällen zu benten. Dieselbe tann also nur über die Schwierigkeiten der ersten Jahre nach einem Todessall weghelsen, dann ist aber auch die Familie

. .

wicherun auf bemselben Fleck angekommen. Die burch bie Lebendversicherung erlangte Hilfe ist also nur eine vorübers gehende; von da dis zur Lösung der socialen Frage durch dieselbe ist ein gewaltiger Schritt der niemals gethan werden wird. Hätte dagegen mancher ansangende Geschäftsmann oder Handwerker ein solches Kapital wie es seine Familie nach seinem Tode durch die Bersicherung erhält, dann würde ihm und seiner Familie viel eher geholsen seyn.

Unter solchen Umftanden sollte man es taum für möglich halten baß die Großmeister der modernen Boltswirthschaft die Stirn gehabt haben und fortwährend noch haben, die Lebensversicherung als ein Mittel zur Lösung der socialen Frage anzuempschlen. Die Sache ist zu bezeichnend um nicht ein bedeutungsvolles Streislicht auf die moderne Boltssbezückung zu werfen.

Runachft geschah biese Empfehlung in einer Beise und unter Umftanben, bie einer besonderen Erorterung bedürfen. Befanntlich wurde 1862 bis 1863 in Preugen die vollswirthicaftliche Bewegung burch bie Agitation unter ber arbeitenben Classe, ber man eine Lösung ber socialen Frage vorspiegelte, formlich in Scene gefett. Herr Schulze, jum Unterschied von ben vielen Ramensvettern Schulze = Delitsch genannt, bielt langathmige, begeifterte Bortrage vor ben Mitgliebern bes Berliner Arbeitervereins benen er, mittelft feiner wirths icaftlichen Gelbsthulfe und Genoffenschaften, eine Butunftes Fala - morgana ber glangenbsten und verlodenbsten Art vorganberte. Da er mit ber nothigen Auversicht und Anmagung auftrat, verfehlte er seinen Einbruck nicht. Mar Wirth, ein anderer Deifter in ber neuen Boltswirthschaft, tam eigens von Frankfurt am Main um ihn zu bewundern und ihm beim Schluffe eines biefer Bortrage um ben hals zu fallen, als bem Messias ber ba gekommen sei, ber Arbeiterwelt burch Lofung ber socialen Frage einen himmel auf Erben gu be-Die Zeitungen ber Partei überftromten von Sulbigungen auf ben großen Schulze, ber bie sociale Frage gelöst. Die Berauschung war vollkommen und eine Zeitlang mußte Herr Schulze, betäubt durch den ihm gespendeten Weihrauch, jedenfalls selber an sein Ressiaswert glauben. Daß er sich deßhalb in öffentlichen Borträgen mit dem göttelichen Erlöser und mit den größten Männern aller Jahr-hunderte verglich, darf bei unsern heutigen Begriffen von ebler Bescheidenheit nicht verwundern.

Kur die Arbeiter war damit die Sache jeboch nicht abgethan. Als prattifche Leute wollten fie auch prattifche Erfolge sehen, nachbem ber Begeisterungsrausch verflogen war. Und fo wurde nun in einer ber fpatern Sigungen bes genannten Bereins darüber berathschlagt wie die empfangene volkswirthschaftliche Weisheit verwerthet werden solle. Schulze ließ auch hierin feine Berehrer nicht im Stich fonbern war, ba es eben bie Jahreszeit mit fich brachte, schnell mit einer Genoffenschaft jur Beschaffung billigen Brennmaterials bei ber Hand. Leiber batte bien Kind ber volkswirthschaftlichen Begeisterung nur ein fehr schwaches Leben und ftarb ichon nach Sahresfrift eines fehr tläglichen Tobes trop bes Beistandes bes Baters und mehrerer andern berühmten Dottoren ber Boltswirthschaft. Das große hauptmittel aber wodurch die soeben theoretisch gelöste fociale Frage auch praktisch gelöst werben sollte, bestand barin baß bie Herren Schulze und Genoffen bas maffenweise Eintaufen in eine Lebensversicherungsgesellschaft empfahlen, und sich erboten bei ber "Germania" gunftigere Bebingungen auszuwirten, wenn fich ber ganze Berein baran betheiligen wollte. Der größere Theil ber Mitglieber hielt sich jedoch zurud und so gelang es ben genannten Boltswirthschaftlern bloß bas Beschäft für etwa 300 Mitglieder einzuleiten und abzufoliegen. Gin gewöhnlicher Agent, ber meinetwegen auch Schulze beißen mag, hatte minbeftens taufenb Familien auffuchen und sich tausendmal zur Thur hinauswerfen lassen muffen, ehe er ein folches Geschäft zu Stanbe gebracht batte. Rein Mensch wird also bestreiten bag biegmal Berr Schulze

ans Delissich wirklich groß ober vielmehr im Großen gehans belt bat.

Aber, wird hier ber Leser fragen, hat benn jemals eine Biffenschaft sich eine größere Bloge gegeben als bier, wo nach ben glanzenbsten Borspiegelungen weiter nichts heraustam als eine Spekulation ber gewöhnlichsten Sorte? Nachbem die Herren von der Bolkswirthschaft die sociale Frage mit ihren Rebensarten sozusagen aus ber Welt geschwatt hatten, versuchen fie es bas Bolt in Masse bem Gelbpropenthum zur Ausbeutung juguführen, ju überliefern. Rann es eine größere Tauschung geben als biese moberne Bolfswirthschaft, beren Endzweck immer bahin ausläuft ben Arbeiter, bas Boll wirthschaftlich auszubeuten und die Gelbmacht ber Capitalisten auf beifen Roften zu bereichern? Jahrlich entziehen die beutichen und ausländischen Lebensversicherungegesellschaften bem beutschen Bolte minbeftens sieben Millionen Thaler, wie oben nachgewiesen, und bann tommen bie in Diensten ber Belbmanner ftehenden Boltsbegluder und bereden und bethören bas Bolt, indem fie ihm die Anftalten welche bieje Beraubung instematisch betreiben, als volkswirthschaftliche Wohlthatigteitsanstalten, als Mittel zur Lösung ber socialen Frage anpreisen! Noch teine Thatsache hat wie die obige ben innigen Busammenhang zwischen moberner Boltswirthschaft, Gelbmacht und Loge glanzenber nachgewiesen. Ift es nicht ein Sohn auf bas irregeleitete, barbenbe Bolt, wenn man unter bem Borwande ber Menschenfreundlichkeit und ber Bolts= Wirthschaft baffelbe bazu bringt, gerabe bie Buftanbe zu befeftigen und zu verschlimmern welche seine traurige Lage her= vorgerufen haben?

Die Regierungen fangen an sich um die sociale Frage zu kummern, einige berselben haben schon Hoffnungen gemacht, daß sie dieselbe ernstlich in die Hand nehmen wollen. Bis jett hat aber noch keine das System, die Einrichtungen ans getastet welche die jetige sociale Lage entweder geschaffen haben oder sortwährend deren üble Wirkungen ausdehnen helfen. Das Erste was zu thun ware, mußte barin bestehen bie auf ber Gelbspekulation beruhenbe wirthschaftliche Genossensichaft zu unterbruden, um die Genossenschaft ber sittlichen Einheiten, ber Menschen an beren Stelle zu sehen.

### IV.

## Bur Arbeiter : Frage.

Einige Bemerkungen zu ben "Aphorismen über bie focial s politifche Bewegung" Banb 57 Deft 5 ber hiftor.polit. Blatter.

#### VII.

Bon ben Ursachen bie es bewirkten, baß bas Handwerks-Recht, von allen Rechtsbisciplinen unseres Erachtens für ben Rechtsstaat die bebeutsamste und inhaltschwerste, bei der akabemischen Jurisprudenz zunächst in Mißachtung gerieth, banach in fast gänzliche Berschollenheit, bleibt die vornehmste allerdings die, daß es jener auf den schottischen Professor der Logit Abam Smith\*) sich zurücksührenden national-ölonomischen

<sup>\*)</sup> Abam Smith lebte um bie Mitte bes vorigen Jahrhunberts. In Frankreich querft gelang es ihm seiner — wir wieberholen es — in jeder anderen als der handwerksrechtlichen Beziehung, hocht scharffinnigen und zutreffenden Theorie Eingang zu verschaffen. Die Ebitte bes Minifteriums Turgot unter Ludwig XVI. von 1775, welche dem Syftem Smith's blindlings Folge gebend, mit einem Schlage sammtliche handwerksrechtliche Institutionen in Frankreich vernichteten, bildeten den ersten Eintritt der Abam Smith'schen Theorie in das praftische Leben. Smith lebte um sene Beit in Paris und fand in personlicher Berbindung mit Turgot. Die gewähnliche

Theorie gelang zu allzemeiner Beherrschung der akademischen Lestrstühle und von diesen aus wiederum des praktischen Lesbens durchzudringen, ohne daß zuvor der ihr, hinsichtlich der Abstraktion "menschliche Arbeitskraft", innewohnende Frrzthum erkannt und sie von diesem Frrthum gereinigt worden wäre. Aber es sind hiebei doch auch noch manche Momente anderer Art mitthätig gewesen und von diesen scheinen hauptsächlich zwei uns einer besonderen Indetrachtnahme werth zu seyn.

Das eine dieser Momente und zugleich das am schwersiten wiegende, erblicken wir in dem Umstande daß das Handswertsrecht während seiner positiven Geltung im Berlause der Zeit ein seinem wesentlichen Begriffe nicht inhärirendes Princip in die von ihm beherrschte Sphäre introducirt sah und dieß nicht als vereinzelte Ausnahme nur, sondern als allgemeine Regel. Das Princip nämlich des Monopolisirens der betressen Zweige gewerblichen Betriebes zu Gunsten der Meisterschaften der handwerksrechtlichen Corporationen oder Handwerts Zünste.

Als das zweite jener besonders in Betracht zu nehmens den Momente stellt sich uns der Umstand dar daß, mährend der Jahrhunderte seines positiven Bestehens, das Handwertss-Recht in derjenigen Funktion der handwerksrechtlichen Institute, der Handwerks- Zünste, welche im Interesse des besitzlosen Arbeiters dem Besitzer des Capitals gegenüber eine der allers wichtigsten und unentbehrlichsten ist, nämlich die Funktion der Rechtspsiege im Inneren des Gewerbes, das will sagen

Annahme, als fei es die Revolution von 1789 gewesen welche in Frankreich die handwerksrechtliche Organisation der Gewerbe zuerst ausgehoben habe, ift irrig. Es geschah dieß, wie gesagt, zuerft 1776 durch das Ministerium Turgot; nach dem Rückritte Turgots wurden die Ebifte zurückgenommen und danach erst (1789) gab die Revolution dem Inhalte dieser Ediste, in wörtlicher Wiederholung der Turgotischen Motivirung, abermals thatsachliche Folge.

bie prattifche Ausübung ber Jurisbittion bei handwertsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, also bie lebenbige Ausübung und Fortbilbung bes Sandwerts-Rechtes im Juneren biefer Rechtsfobare, fich von aller organischen Berbindung mit ber atabemischen Jurisprudeng so gut wie ganglich abgeschnitten sah. Das Recht aber ift eine aus ber lebendigen Gegenseitigkeit ber Beziehungen bes Menschen zum Menschen sich ableitende geistige Befenbeit; volles lebenbiges Berftanbnig ber Bebeutung biefer Befenbeit ift unmittelbar nur ba möglich, wo bas Leben felbst bie Schule Die akademische Jurisprubeng blieb bes Lernenben war. allerbings mit ben lebenbigen Quellen ber übrigen Disciplinen ihrer Bissenschaft wenigstens mittelbar in Berbindung. Aber wenn gleich jenes Abirren auch ber handwerkszunfte auf ben Beg bes Monopolifirens bes Gewerbbetriebes zu Gunften bestimmter Meisterschaften, ber atabemischen Jurisprubeng reichliche Gelegenheit gegeben haben mag, aus prozeffualischen Attenftößen fich zu überzeugen, daß in Folge biefes Monopolisirungs = Principes ber Inhalt bes positiven Sandwerts-Rechtes ein theilweis recht unvernünftiger geworben war: gu einer Anschauung ber lebenbig wechselseitigen Rechte=Bezieh= ungen, wie solche aus ber Arbeit felbst im Innern bes beftimmten Gewerbes, zwischen bem Arbeitgeber und bem Arbeiter sowie zwischen ben Arbeitern gegenseitig fich gestalten, und wie fie vernunftgemäß positive Anerkennung forbern und Pflege, hat sich ber atabemischen Jurisprubeng niemals bie Beranlassung barbieten fonnen weber mittelbar noch unmittelbar. Denn bie Sphare bes eigentlichen Arbeiter-Rechtes im Inneren ber anerkannten handwerksrechtlichen Corporationen war für ihr Dasenn, wie tief und wie bebeutungsvoll auch der Inhalt, boch von jeher so sehr auf die äußere Unscheinbarkeit und auf die Zurückhaltung angewiesen welche die Knechtsgestalt bem ber sie trägt, stets auferlegt, baß biefe Rechtssphäre niemals es vermocht hat, bem ihren eden bienenben Berfahren eine Form zu geben, geeignet

um die Aufmerksamteit bes von der Höhe der akademischen Bissenschaft auf das Leben herabschauenden Blickes auf sich zu ziehen. Die Rechtspflege dieser Sphäre, in erster Instanzstets mündlich vor allerdings sachtundigen, aber juristisch ungelehrten Richtern verhandelnd und, der Natur der Berhältsnisse entsprechend, über die zweite Instanz überhaupt nicht hinausgehend, lieserte zu keiner Zeit einen aktenmäßigen Bestand welcher auf den Höhen der Rechtswissenschaft Kunde von dem Dasenn, geschweige denn Einsicht in das Wesen und in die Bedeutung dieser Rechtssphäre hätte geben können.

Diese beiben Momente, bas Princip bes Monopolisirens auf Seite ber Meisterschaften bes Gewerbbetriebes nach außen bin, mit seinen für die allgemeinen Intereffen unerträglich geworbenen praktischen Consequenzen einerseits, sowie jene Nolirung ber Sandhabung bes eigentlichen Arbeiter = Rechtes im Inneren bes Gewerbbetriebes, tonnten ichon einzeln jebes für fich genommen nur von höchst nachtheiliger Wirtung fenn fur die bem mahren Befen bes Sandwerterechtes gutommenbe Achtung. In ihrem Busammenwirten mußten fie babin führen, ben handwertsrechtlichen Institutionen die intellettuelle Bertheidigung zu entziehen, beren es bedurft batte, um bem gegen fie fich richtenben Sturme ber national= ötonomifchen Dottrinare Abam Smith'icher Schule siegreich Stand zu halten; eine Bertheibigung bie, wie bie intellettuelle Bertheibigung jedes ber verschiebenen Zweige bes Rechtslebens. Aufgabe ber akabemischen Rechtswissenschaft ift, nicht aber Aufgabe ber burch bie Arbeit bes praktischen Lebensberufes in Anspruch genommenen Angehörigen biefes prattifcen Berufes felbit.

Jenes in die handwerksrechtliche Verfassung der Gewerbe — mit Ausnahme des Gewerdes der Seefahrt — allgemein introducirte Princip, den Betrieb des bestimmten Gewerdszweiges zum Monopol der Meisterschaft desselben zu machen, läßt aus dem leitenden Gedanken o nas Handwerksrecht überhaupt sich zurücksührt, miren. Thatsächlich mußte dieß Princip des Monopolistrens die zu handwerksrechtlicher Organisation gelangten Zweige des Erwerdslebens, so weit sie eben jenes Princip in sich aufnahmen, zu Widersachern, beziehentlich zu Hemmnissen von Großindustrie und Fabrikbetrieb werden lassen, während doch handwerksrechtliche Organisation, nach Maßgabe ihres Grundgedankens das Recht des Arbeiters als solchen in Anerkennung zu erhalten, zur Großindustrie und zum FabrikBetriebe in keiner Weise einen fremdartigen oder gar seindelichen Gegensat bildet, sondern im Gegentheil rationell dazu bestimmt ist, diese beiden mächtigen Hebel des Gewerbsteißes und des nationalen Wohlstandes ebenfalls zu durchdringen, gleichwie dieß an dem Gewerbe der Seefahrt lebendig sich uns vor Augen stellt.

Jenes Princip bes Monopolisirens zu Gunsten ber Meisterschaften bestimmter Zweige ber industriellen Arbeit sand seine praktische Geltendmachung barin, daß einerseits die zu staatlich anerkannter handwerksrechtlicher Organisation gelangten Gewerke ben in ihrer Lehre ausgebildeten Arbeitern verdoten, mindestens es ihnen erschwerten, im Dienste ber Großindustrie oder bes Fabrikbetriebes Arbeit zu nehmen. Andererseits aber darin, daß die betreffenden Weisterschaften überall, wo die Staatsautorität sich willig sinden ließ dieß zuzugestehen — und dieß geschah sast durchgängig — sich territoriale Abgrenzungen auswirkten, innerhalb welcher in den von solchen Weisterschaften betriebenen Industriezweigen Fabrikbetrieb und Großindustrie überhaupt weber arbeiten lassen noch ihre Produkte verkausen lassen bursten.

Man war hier somit auf einen Weg gerathen, ber nach Maßgabe ber rationellen Theorie bes Handwerksrechtes ein Abweg war und ber in ber Praxis nur bahin führen tounte wohin er in ber That geführt hat, bahin nämlich baß bas positive Handwerksrecht in seinem die Meisterschaften betreffenden Theile zu einer unerträglichen Belästigung bes Publikums ausartete und zu einem berartigen Hemmnisse der

Entwicklung des Gewerbsteißes überhaupt, daß unter der Pression der berechtigten Forderung des Fabrikbetriebes und der Großindustrie diese ihrer Entwicklung von der Seite der Reisterschaften her sich entgegenstemmenden Hindernisse beseitigt zu sehen, die hinwiederum ihrerseits berechtigte Forderung der Bertheidiger specifischen Handwertsrechtes, das in diesem mitenthaltene Recht des Arbeiters, als solchen, von der Berwersung ausgeschieden und in Anertennung gehalten zu sehen, nicht zu Gehör kommen konnte.

Bon ber Berirrung auf diesen Abweg ist bas Gewerbe ber Seefahrt verschont geblieben. Monopolifirung ber Ausübung biefes Gewerbszweiges zu Gunften feiner Meifter= fcaften, mit anberen Worten ju Gunften feiner Schiffeführer ober Capitane, ift von biefen letteren aus Grunden auf bie wir weiter unten zurucktommen werben, nie angestrebt und nie erlangt worben. Dem Sturme gegen bas Handwerksrecht fehlte also im hinblid auf bas Gewerbe ber Seefahrt jenes Mertmal, welches bei ben am Lande betriebenen Gewerben ben Gegnern ber handwerterechtlichen Institutionen irriger Beife als ber wesentliche Inhalt ber Zunftverfassung bes Bandwertes galt. Weil man bei bem Gewerbe ber Seefahrt bie Meifterschaften beffelben, bem Capital gegenüber, nicht im Befite von Betriebs = Monopolen fant, fo fab ober fieht man nicht, daß bieß Gewerbe im Besitz bes eigentlich wesent= lichen ober nothwendigen Inbegriffes ber Bunftperfassung bes Sandwertes sich wirklich befindet, nämlich staatlicher Anertennung bes aus ber Ratur ber Sache fich ergebenben speci= fifchen Beruferechtes ber Arbeiter folchen Erwerbezweiges. Der national-okonomistische Sturm auf die gunftige Organisation ber industriellen Arbeit zog bemgemäß an ben Arbeitern biefes einzelnen Gewerbszweiges in seinem verheerenben Sange vorüber, ohne auch hier bie berufsrechtliche 6 ju vermuften. Gin Glud alfo für bie Arbeiter gur & ibre Wertmeifter nicht ebenfalls, gleich Lanbe betriebenen Gewerbszweige, bem

Betrieb des bestimmten Gewerbes als Monopol für sich hatten in Befchlag zu nehmen vermocht. Gin Glud aber auch fur bie Arbeiter am Lande. Go behielt wenigstens nach biefer einen Seite bin ber angefochtene Begriff fpecififchen Sanbwerts = ober Arbeiterrechtes in lebendiger Berkorperung fein Dasenn, als probatio per inspectionem ocularem für die atademische Wissenschaft zu beren Gelbstüberführung bahin, baß wenn auch immerhin alles Uebrige in ber Welt feiner Ratur nach Waare, Handelsgegenstand, doch "menschliche Arbeitsfraft" ihrer Natur nach teine Baare, weil fie ber Arbeiter felbst ift in seinem Werthe und in seiner Burbe als Mensch bak also ein System welches von bem Sate ausgeht, "menschliche Arbeitstraft sei Waare und bemnach bie Bestimmung ihres Tauschwerthes gleichwie bei jeber andern Waare ausfolieglich auf bas Berhaltnig von Angebot und Nachfrage anzuweisen", ein in allen seinen, bie Stellung bes Arbeiters in ber Industrie betreffenden Consequenzen falsches Spftem ift.

Die Urfachen bie es veranlagten, bag in bem Gewerbe ber Seefahrt die "Meister", mit anderen Worten die Schiffe-Capitane, niemals es babin gebracht haben ben Betrieb ihres Gewerbes bem Capital gegenüber sich als Monopol augefprochen zu feben, find unschwer zu begreifen. Gleichwie es in ben am Lande betriebenen Gewerbszweigen ben Deifterichaften mit Unrecht als ein Merkmal absonberlich entwickelter Gelbstsucht ausgelegt worden ift, bag ein Streben nach Monopolifirung bes bestimmten Gewerbebetriebes zu ibren Gunften faft burchgängig leitenbe Tenbeng ber handwertsrechtlichen Corporationen wurde, fo wurde man andererfeits ber Meifterschaft bes Gewerbes ber Seefahrt, ber Gesammt= beit ber Schiffsführer zur See eine allzu hohe Stufe morelischer Bolltommenheit beimeffen, wenn man annehmen wollte bie auf dieser Seite fich zeigende Enthaltung von gleichartigen Bestrebungen sei die Frucht einer als Ausnahme bastebenben Freiheit bes inneren Menschen von bem Ginflusse ber Selbstsucht auf bas Urtheil bes Berstandes im Hinblick auf bas wahre Interesse bes Allgemeinen.

Die Meisterschaften ber am Lande betriebenen Gewerbe thaten ihrerseits nur was sie rund um sich her ihre ganze Umgebung ebenfalls thun fahen. Sie fahen, wie bas Streben nach Monopolen formlich in eine Art wiffenschaftlichen Shitemes gebracht, mehr ober weniger bas staatliche Leben überhaupt beherrschte. Der Abel monopolisirte zu seinen Sunften bie boberen Staatsamter und die militarische Laufbahn, bas Rriegshandwert; bie Raufmannschaften monopolifirten in ber Form von Stapelgerechtigkeiten u. f. w. ben Sanbel bestimmter Landestreife; ber Staat felbst endlich monopolifirte wiederum ben Sandel mit seinen Colonien, so weit er beren befaß. Wie also will man ben Meisterschaften ber betreffenben Gewerbe es zum Vorwurfe anrechnen, daß auch ne an Monopolen sich aneigneten, was nach ihrer Seite bin zu erlangen möglich war? Un Ort und Stelle feghaft und ftets in ihrer Gesammtheit am Blate vereinigt, tam es für fie nur barauf an ihrer in biefer ihrer Stellung liegenben Rraft sich bewußt zu werben, um bann, wie es in ber That geschehen ift, durch ihren Ginfluß auf die Gesetgebung ben prattischen Consequenzen bes Brincips ber Monopolifirung auch nach ihrer Seite hin und zu ihren Gunften Geltung ju verschaffen. Schlösse nicht bie Ratur bes Gewerbes ber Seefahrt für biejenigen bie bajfelbe betreiben, die Doglichteit aus die Meisterschaft besselben, die Schiffsführer an Ort und Stelle bauernd als Gesammtheit unter sich vereint zu halten, so wurben auch biese sicherlich eifrigft banach geftrebt, ber gangen Sachlage nach es auch wohl ebenfalls erreicht haben, bag bie Befetgebung aus bem Betriebe bes Gewerbes ber Seefahrt für eigene Rechnung ein Monopol formirt und bieses ber Reifterschaft bes Gewerbes, ben Schiffs-Capitanen zugesprochen batte. Aber die Ratur bieses Gewerbes bringt es nun einmal mit fich, daß biejenigen bie es betreiben, in ihrer Gesammt= beit niemals am Blate fich vereint finden, sondern bie große

Mehrzahl berselben stets in ben verschiebensten Theilen ber Welt zerstreut hin = und herziehen. So erklärt es sich aus ber Natur ber Sache von selbst, warum bas Princip bes Monopolisirens nach Analogie ber am Lande betriebenen Gewerbe für das Gewerbe der Seefahrt ausnahmsweise sich nicht hat geltend machen können.

Der "beutsche Sandwerkerbund" ift für bieß Brincip bes Monopolisirens in teiner Beise eingetreten. Bas er für bie rechtliche Stellung bes felbstftanbigen Gewerbebetriebes in Anfpruch nimmt, rechtfertigt fich aus Gefichtspunkten bes allgemeinen Nutens und ber Nothwendigkeit im allgemeinen Interesse, und mas aus biefen Gesichtspunkten nicht ftritte seine Rechtsertigung beizubringen vermag, bas will auch ber "beutsche Sandwerterbund" seinerseits nicht aufrecht erhalten Für ben unbefangenen Praktiker, auch vom Standpuntte bes Meisters aus, ist es nicht schwierig bas Berbaltniß bahin klar zu burchschauen, bag bem technisch regel= recht ausgebilbeten Gewerbtreibenben, fei er nun Seefahrer, Rechaniter, Schloffer, Maurer, Maler, Bimmermann, Buchbruder, Schneiber, Schuhmacher, ober was man sonst noch wolle, über benjenigen ber folches Gewerbe nur als Capitalift und bann natürlich burch Bermittlung eines Bertführers (Capitan, Bormann, Fattor u. f. w.) betreiben läßt, ohne felbft technisch burchgebilbet zu fenn, ein hinreichenbes Uebergewicht eben vermöge ber eigenen technischen Durchbilbung gegeben ift, um bes Beiftandes jenes Monopolisirungs-Brincipes vollig entbehren zu tonnen. Dagegen ist aber auch einleuch= tenb, baß fur bas Capital, respettive ben Capitalbesiger, aus ber Beseitigung bes zu Gunften ber Meisterschaften in Geltung gewesenen Monopolisirungs = Principes, in teiner Beise eine Berechtigung sich ableiten läßt, nunmehr bie Arbeit ober ben Arbeiter als solchen bem Capital gegenüber für rechtlos an erflaren.

Bon ber Materie bieses eigentlichen Arbeiterrechtes und in bas Wesen ber bamit zusammenhängenben specifisch

handwerksrechtlichen Jurisbiktion möge es gestattet senn in einem folgenben Abschnitte einen kurzen Ueberblick zu geben.

#### VIII.

Recht und Gerechtigkeit nur ist es was die Bestrebungen des deutschen Handwerkerbundes fordern; Recht und Gerechtigkeit für den besithlosen Arbeiter, das will sagen: Recht und Gerechtigkeit für die weitaus überwiegende Masse des Bolkes. So lauten die Worte der Eingabe des deutschen Handwerkerbundes an sämmtliche Fürsten und Regierungen Deutschlands.):

"Berechtigkeit erhobet ein Bolf und eine Rechtspflege, bie nicht fo conftruirt ift, daß bas Bericht bas Recht nach welchem es feine Urtheile abzugeben bat, tennt, bag es bie technische Sprache berer verfteht die vor ihm ihr Recht vertheidigen , bag es in feinem Berfahren ben Lebeneverhaltniffen ber por ibm ibr Recht Suchenben entspricht, und endlich bag ce von benen beren Rechtsichus ihm obliegt, aufzufinden und ihnen erreichbar ift, fann überhaupt nicht in Bahrheit eine orbentliche Rechtepflege genannt werben. Gine folche Rechtepflege, wie fle vernunftgemaß conftruirt fenn muß, um fur banbwerterechtliche Streitigfeiten" - Streitigfeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern - "ben oben bargelegten Erforberniffen zu entsprechen und fomit ein in Bahrheit ", orbentliches". Berichteverfahren bar. ambieten, muß in ben Unterinftangen nothwendig aus Banbe wertern befteben, wofür bie Befegung ber hanbelerechtlichen Unterinstanzen mit kaufmannischen Richtern abermals die naturgemage Analogie zeigt. Den Arbeiter im Bandwerte barauf anweisen, im Sandwertsbetriebe fein ftreitiges Recht vor ben Ge-

<sup>\*)</sup> Borftellung, Protestation und Bitte abseiten bes beutschen handwerkerbundes an sammtliche Fürsten und Regierungen Deutschlands, beireffend gesehliche Anerkennung specifischen handwerterechtes. Januar 1863. Fünf Druckbogen in Folio.

richten gemeinen Rechtes zu fuchen - welche in unferer Beit, um ihrer Eigenschaft willen mit atabemisch geschulten Juriften befest ju fenn, ben vollig unbegrundeten Anfpruch erheben, ausfolieflich ale ",orbentliche" Gerichte anerkannt ju merben beißt in Wahrheit nichts Underes, als für die Arbeiter im Sandwerte in ihren ftreitigen Berufbangelegenheiten Bermeigerung ber Berechtigkeit zur Regel machen. So unentbehrlich die Controllirung ber Rechtsprechung ber Unterinftangen burch eine afabemifch geschulte Jurisprubeng ber boberen Inftang, ebenso unentbehrlich ift diefer letteren die Unterlage lebendiger Rechtstenntnig, wie eine folche fur bie Bebiete bes Banbels und bes Bandwerkes nur vermoge biefen Bebieten eigenthumlicher Inftitutionen in Birffamfeit zu erhalten ift. Das Gine ift fo unentbehrlich für ben gebeiblichen Bang bes Bangen wie bas Andere; gelehrte Jurisprudeng und lebendige Rechtstenntniß, jebe an bem Plate wohin fle gehort, beibe ineinanbergreifend und einander ergangenb."

Was der "deutsche Handwerkerbund" in der Arbeiters Frage fordert, ist: erstens die Anerkennung des Berufss Rechtes selbst, das will sagen, des aus den Verhältnissen des bestimmten Beruses sachgemäß sich ableitenden Arbeitssoder Arbeiter=Rechtes; und zweitens: Gerechtigkeit, das will sagen, praktische, wirksame Pslege des Rechts für die Sphäre und innerhalb der Sphäre solchen Arbeits= oder Arbeiter=Rechtes.

Ziehen wir nunmehr die Materie des Rechtes von welschem hier die Rede ist, näher in Betracht, sowie demnächst die Vorbedingungen zur Herstellung einer Rechtspflege, welche der rechtsphilosophischen Ansorderung entspricht: daß durch sie Ber Partei — also hier in erster Linie dem besitzlosen Arsbeiter — "die Bürgschaft gegeben sei, daß der Richter wirk- lich gründlich und gerecht urtheile"\*), und daß, fügen wir

<sup>\*)</sup> Bergl. Die "Philosophie ber Gerechtigfeitepflege mit fteten Beziehs ungen auf Die gerichtlichen Inftitutionen civilifirter Bolter von Dr. 3. 3. Rogbach." Bargburg 1847.

unsererseits ergänzend hinzu, der besitzlose Arbeiter, um als Rechts = Partei aufzutreten, auch im Stande sei diese gründslich und gerecht urtheilende Gerichtsbarkeit aufzusinden, vor ihr seine Sache anzubringen und sie durchzusühren, oder auch als der Beklagte Rede zu stehen, und in seiner Vertheibigung sich verständlich zu machen.

Reine von allen vorhandenen Rechtsmaterien tann in ihren Einzelheiten so reichhaltig fenn und so mannigfaltige Rennt= niffe zum lebendigen Berftanbnig voraussehen als gerabe biefe Materie specifischen Sandwerks - ober Arbeiter = Rechtes. Denn tein Gebiet ber Thatigkeit unferes Culturlebens bietet eine gleich mannigfaltige Abwechslung bar in ber Form ber arbeitenben Thatigkeit als bas industrielle Gebict; und mit jebem Wechsel ber Form in welcher hier die Arbeit thatig ift - also ob in ber Form ber Arbeit bes Zimmermanns, ober bes Maurers, ober bes Schreiners, bes Maschinenbauers, bes Buchbruckers, bes Seefahrers, genug ber hunderterlei verichiebenen Arten ber Arbeit wie ber industrielle Betrieb un= serer Cultur sie darbietet — hat auch hinsichtlich der gegen= feitigen rechtlichen Beziehungen zwischen bem Arbeitgeber und bem Arbeitnehmer ober Arbeiter felbstfolgend ein Wechsel ein= autreten in bem prattischen Ausbruck, wie ihn bie leitenben Grundgebanten bes Handwertsrechtes jedesmal, ber besonderen Art ber Arbeit entsprechend, anzunehmen haben. — Dit anderen Worten: der Arbeiter im Maschinenbau, bespiels= weise ber Schmiedegeselle, tann nicht in seinen Arbeitever= baltniffen Recht nehmen nach ben arbeiterechtlichen Rormen nach welchen ber Matrofe als Arbeiter gur See Recht nimmt, ber Matrose wieberum nicht nach ben Normen, wie sie bie Arbeit bes Buchbrude in Anspruch nimmt für ben Buchbruder= Gehülfen, biefer wieber nicht nach benen bes Arbeiters im Schiffbau 2C.

Arbeits-Zeit, Arbeits-Ordnung, Arbeits-Lohn, bieß find die drei Rategorien, beren Ausfüllung mit einem in seinen Grundzügen rechtlich feststehenden Inhalt ber Begriff

specifischen Kandwerts-Rechtes forbert. Von ber herrschenben national-ökonomischen Schule und somit burch beren System sogenannter Gewerbefreiheit wird ein rechtlich feststehenber Inhalt biefer brei Rategorien nur infoweit als bentbar anertannt, als ein folder Rechtsinhalt sich aus einem zwischen bem Bertäufer von "Arbeitstraft", also bem Arbeiter einerseits und bem Räufer eben biefer "Hanbelswaare", also bem Arbeit= geber andererseits abgeschlossenen Raufs= und Verkaufsvertrage ableiten laffen wurde. Diese Auffaffung verfährt logifc auf ber Basis ihres eigenen Borbersates burchaus richtig, wenn sie ein ber Arbeit und somit ber Arbeitstraft an sich und als folder, bemnach also auch bem Arbeiter als foldem innewohnendes natürliches Recht betreffend Arbeits = Reit. Arbeits = Ordnung, Arbeits = Lohn nicht zugesteht. Denn ihr gilt "Arbeitetraft", implicite "Arbeit", als ein außerhalb bes Menschen vorhandener materieller Gegenstand und bemgemäß als Waare bes Sanbels zwischen Räufer und Bertaufer. Daß aber ber Materie, daß bem torperlichen Stoffe an fich niemals bie Wesenheit innewohnen tonne bie wir "Recht" nennen, sondern daß diese Wesenheit, überall wo fie überhaupt Dasenn hat, immer nur bem Menschen innewohnend ist und immer nur gegenüber bem Menschen, bieg tann ber in Rebe ftehenden national = dkonomischen Schule nicht abgestritten werben. Ift die "Arbeitstraft" in der That wofür jene Schule und, ihr folgend, unsere moderne Gesetgebung fle nimmt, ist sie ein außerhalb bes Arbeiters vorhandenes materielles Objekt, bann ift ber Arbeiter wirklich ein mit Arbeitstraft Handeltreibenber, er ift natur = und vernunft= gemäß hinfichtlich folches feines Betriebes auf bas "Recht" bes Sanbels angewiefen und von einem natürlichen, Arbeitstraft als solcher innewohnenden Rechte tann alsbann felbstverständlich teine Rebe fenn.

Richt gegen die herrschende national-dtonomische Schule — die aus einem Borbersage, der freilich falsch, den sie aber ihrerseits für richtig halt, logisch zutreffend argumentiet —

richtet fic also im Grunde bie Rlage mit ber wir auftreten, die Rlage ber Berfundigung an bem Wefen ber Menschheit: sonbern bie Rechtsphilosophie unserer Zeit, fie ist es ber in erfter Linie biese Klage gilt. Die Philosophie bes Rechts, bie Bachterin über Recht und Gerechtigkeit als bas Gut beffen Befit allein erft bie Menschheit, im Gegensat zu ber gangen übrigen sichtbaren Welt, zur Menscheit macht, fie ertennt ben Borbersatz nicht an, sie tann ihn nicht anertennen nie und nimmer, biefen Borberfat ber unfere moberne Gefetgebung beherrichenden national-otonomifchen Schule, baß "menschliche Arbeitstraft" ihrer Natur nach "Waare" sei. Die Philosophie bes Rechtes ihrerseits, fie weiß es . und fie gibt es zu, daß die "menschliche Arbeitstraft" ber Dentsch felbst ift, ber gange Mensch. Dennoch aber schweigen ihre Lehrstühle zu ber entsetlichen Lehre bie, indem sie ber "menichlichen Arbeitstraft" bie Ratur ber Baare beimißt, bamit ben Menschen, als solchen, selbst Waare werben läßt. Soweigend bulben fie es, biefe Lehrstühle ber rechtsphiloso= phifchen Wiffenschaft, bag unfere Staatsgesetzgebungen, nun feit Menichenaltern ichon in immer zunehmenber Schroffheit vorgebend, bas gange weite Gebiet ber Arbeit an fich, ber befitofen Arbeit, für von Ratur rechtlos erklären, als von Ratur rechtlos fie behandeln und fomit vom Standpuntte bes Staates aus jugleich fur unfrei fie ertlaren und fur ehrlos. Denn wo Recht und Gerechtigfeit von Natur nicht foll ftatthaben tonnen, ba tann auch bas Daseyn von Freis beit nicht anerkannt werben und nicht bas Dasenn von Chre. Recht, Gerechtigkeit, Freiheit, Chre - von biesen allen ift teines benkbar im Leben ohne bas andere. — Angesichts folder durch ben Staat felbst und im schroffften Wiberspruch mit fich felbft gu feinem eigenen Berberben betriebenen graulichen Bermuftung ber von Natur so reichhaltigen Rechtsiphare ber besithlosen Arbeit schweigen fie, die Lehrstühle ber rechtsphilosophischen Wissenschaft, gleich als ob biese boch fo vorzugsweise auf ihren Schutz und ihre Pflege angewiesene,

weil ohne biefen Schutz und diese Bflege so gar bulflose Rechtssphare ber besitzlosen Arbeit sie überhaupt nichts angebe; gleich als ob auch für die Philosophie des Rechtes selbst die Begriffe von Recht und Gerechtigkeit im Staate erft ba ihren Anfang zu nehmen hatten, wo bie Besitlofigfeit aufhort, wo ber Befit seinen Anfang nimmt. Nicht ein einzelner Gesichtspunkt nur aus bem Begriffe des Rechts ift es, was hier, in ber Bertheibigung bes Arbeiter = Rechtes gegen bie Lehre: menschliche Arbeitstraft sei ihrer Natur nach Waare, in Frage fteht; sonbern ber Begriff von Recht und Gerechtigkeit selbst ist es um bessen Senn ober Richtsehn es hier schließlich sich handelt. Mit bem Begriffe bes natürlichen Rechtes ber "menschlichen Arbeitstraft" fteht und fallt ber Begriff bes Rechtes überhaupt. Darum ist unsere Klage eine begrundete und feste, indem sie ben Lehrern der Philosophie bes Rechts, im hinblick auf die Vergreifung ber herrschenben national-ofonomischen Schule an ber Rechtssphäre ber befitslosen Arbeit, die Berantwortlichkeit zuweist für die aus folder Bergreifung für ben Staat in seiner Gesammtheit mit Rothwenbigfeit fich entwickelnben verberblichen Folgen. herrichende national = ökonomische Schule halt ihren falschen Borberfat fest, weil sie, wie jebe Schule in verba magistri schwörend, ihn für wahr halt, im Uebrigen argumentirt fie aus bem falschen Borbersate überall logisch richtig. Philosophie bes Rechts bagegen tann eben jenen Borbersas als ben ihrigen nicht anerkennen, fie wurde bamit fich felbst So ift es benn auch unabweisliche Pflicht ber Trager biefer Wiffenschaft, baß fie thun was ihres Amtes ift, daß sie bieses ber Philosophie bes Rechts angehörige Gebiet, auf welchem allein in Wahrheit die theoretische Lösung ber socialen Frage zu finden ift, nicht ber Berwüstung überlassen. Wir Anberen, vom prattischen Leben in Anspruch genommen, tonnen eben nur hinweisen, wir tonnen nur in allgemeinen Umriffen andeuten, wie und wo bas prattifche Leben ber sustematischen Sulfe bes rechtsphilosos phischen Theoretiters bedürftig ist, so bringend ihrer bedürftig ist, bamit bem socialen Schaben ber unsere Zeit trank macht, in ber That die Heilung möglich werde.

Arbeits-Zeit, Arbeits-Orbnung, Arbeits-Lohn. Ueber bie lette bieser brei Kategorien haben wir schon in einem ber stüheren Abschnitte kurz bas uns zunächst nothwendig Ersscheinenbe vorgetragen. Auf die zweite Kategorie, diesenige ber Arbeits-Ordnung, werden wir im nächstsolgenden Abschnitte, bei Erörterung der Frage, wie in der Sphäre specissischen Handwerks der Arbeiter-Rechtes die Pflege der Gerechtigkeit beschaffen sehn und wie sie nicht beschaffen sehn muß, zurücksommen. Fassen wir hier zuvor noch die erste Kategorie in's Auge, diesenige der Arbeits-Zeit.

Der hamburgische Cober über das Arbeits-Recht ber Arbeiter zur See, die "hamburgische Seemannsordnung" spricht sich hieraber in der Hauptsache aus wie folgt: "Art. 8. Beim Aufsenthalt in Häfen ist die Dauer der täglichen Arbeitszeit 12 Stunden . . . zu Mittag wird den Leuten 1 Stunde, zum Frühstuck und zum Abendessen "Stunde aus dieser Zeit freigegeben."

Die biesem Artitel folgenden weiteren Bestimmungen, die Dauer der täglichen Arbeitszeit betreffend, lassen wir hier bei Seite. Sie beziehen sich auf die Thätigteit während der Fahrt über die See, und würden um den mit den Bershältnissen des Gewerbes der Seefahrt nicht bekannten Lesern verständlich zu werden, einer Erläuterung bedürsen, die den Raum dieser Blätter überschritte, ohne doch zur Sache annoch Rothwendiges hinzuzufügen.

Somit sehen wir hier burch das positive Geset das natürliche Recht der menschlichen Arbeitstraft als solcher, des besitzlosen Arbeiters anerkannt, für die volle Valuta eines Tagelohns eben diese Arbeitstraft nicht die vollen 24 Stunz den, die den vollen Tag in der That ausmachen, sondern nur ein rechtlich bestimmtes Maximum herzugeben. Die Aussichtung der diesem Rechtsverhältnisse innewohnenden vers

nunftnothwendigen Begründung für den vorliegenden Kall tann für Niemanden mit Schwierigkeiten verbunden fenn, ber überhaupt weiß, was Arbeit, was arbeiten heißt und bebeutet. Demnach aber fragen wir: Wenn in bem Berufe ber besitzlosen Arbeit, insoweit als solcher Beruf burch ben Arbeiter des industriellen Transportes zur Gee sich barftellt, bie Anerkennung jenes natürlichen Rechtes ber menschlichen Arbeitstraft auf ein bestimmtes Maximum von Arbeitszeit, ober vice versa auf ein bestimmtes Minimum von Rubezeit innerhalb ber 24 Stunden bie ber Tag gablt, solchergestalt vorliegt, wie will bann bie Rechtswiffenschaft ihr Berhalten aur Sache legitimiren, inbem fie es ichweigend bulbet, bag eben biefem Berufe, bem Berufe ber besitzlosen Arbeit, insoweit solcher burch ben Arbeiter, sei es bes industriellen Landtrans= portes, sei es burch ben Arbeiter irgend welches Zweiges ber Industrie überhaupt sich barftellt, jenes natürliche Recht theoretisch abgesprochen und beffen Anertennung in ber Braris verweigert wird? Theoretisch abgesprochen von Seiten ber herrschenden national-ötonomischen Schule; bemzufolge in ber Braris verweigert von Seiten ber biefer Schule blindlings folgenden Gesetzgebungen unserer Zeit.

Die Organisation des menschlichen Wesens ist zu den Gesehen der Bewegung unserer Erbe in ein AbhängigkeitsBerhältniß gestellt, auf welches einzuwirken außerhalb jeder menschlichen Macht liegt. Der jedesmalige Zeitabschnitt, welchen die Erde in Anspruch nimmt um einmal ihre Umsbrehung um ihre Achse zu vollenden, ist auch der jedesmalige Zeitabschnitt, innerhalb welches die menschliche Organisation, um ihre Lebenstraft fortsehen zu sehen, der Neubeledung besdarf durch Schlaf, durch Essen und durch Trinken. Der Dinge viele lassen sich zum Boraus auf's Lager nehmen und der Mechanismen manche lassen sich so herstellen, daß ihre Triedtraft ohne Erneuerung aushält für Wochen, für Monate, für Jahre selbst. Zum Boraus schlasen, essen ober trinken wäre es auch nur für eine einzige Woche, kann kein Mensch.

Benn es also überhaupt ein natürliches Recht gibt, das will sagen, ein Recht welches aus unabänderlich sestschenden natürlichen Berhältnissen sich ableitet, so steht unbestreitbar das Recht der "menschlichen Arbeitstraft", als natürliches Recht Allem voran, daß sie für den Lohn einer "Tages-Arbeit", also für den Taglohn innerhalb jedes Zeitabschnittes von 24 Stunden regelmäßiger Weise nicht länger sich herzusgeben hat, als auf ein rechtlich bestimmtes Maximum von Arbeitsstunden.

Fragt man wie folches Maximum zu formiren fei? Run! Die Form in welcher menschliche Arbeitstraft thätig. ift fehr verschieden und fehr verschieden ber Rraftverbrauch. ber babei bem Arbeiter abgenommen wirb. Doch aber finbet fich unschwer für jebes Gewerbe bie entsprechenbe Rorm. Rechnen wir: 24 Stunden sind es die ber Tag nur bat. hierin forbern, durchschnittlich, ber Schlaf 8 Stunden, Effen und Erinten 2 Stunden, Reinigung bes Rorpers und bet Kleidung 1 Stunde, vom Hause zur Arbeit geben und von ber Arbeit wieder nach hause 1 Stunde, Summa 12 Stunden. beren Borbehalt als Regel allgemein nothwendig ift. Eine wie lange Frift foll hienach ber "menschlichen Arbeitsfraft" annoch als ihr selbst gehörig zustehen zur freien Berwendung in Luft und Leid, und nicht zu gezwungener hingabe an bas Capital in beffen Tagelohn fie arbeitet? Wir fagen: im AUgemeinen noch an jedem Werktage 2 Stunden und jedesmal am siebenten Tage ber gange Tag. Bernunft und Erfahrung forbern bas für ben Arbeiter; bie Biffenschaft, hiebei gang abgesehen von religiösen und firchlichen Gesichtspunkten, bat es langst festgestellt, daß die Organisation des Menschen von Ratur barauf eingerichtet ist, bag sie, um nicht vor ber Zeit aufgerieben zu werden, ber Ruhe bes jeweilig siebenten Tages nothwendig bedarf. Also das Aequivalent eines Tagelohnes im Allgemeinen auf zehn Arbeitoftunden rechtlich feftgeftellt und der Tagelohn so bemessen, daß seche Arbeitstage ben jebesmaligen siebenten Tag mitfreihalten, bas ist die natürliche, vernunftgemäße Basis specisischen Handwerksrechtes, die Arbeitszeit betreffend, und auf ein Mehreres erstreckt sich auch, in dieser Beziehung, unseres Wissens die Forberung der in Deutschland die Arbeiterfrage repräsentirenden Berzeine selbst nicht.

Wenn nun aber ein naturliches Recht ber "menfchlichen Arbeitstraft", also bes Arbeiters zunächst hinfichtlich ber Arbeitszeit als eristent nachgewiesen ift, wie will bann, so fragen wir noch einmal, ber bentenbe Rechtstundige es verantworten, daß biefes natürliche Recht nur in ben Arbeitern bes Seetransportes positiv anerkannt werben foll, bag bagegen in den Arbeitern am Lande beren Arbeitstraft für eine Waare ausgegeben und bemgemäß für unfähig erklärt wirb, ber felbstständige Trager eines bem Berufe eigenthum= lichen Rechtes zu senn? Die Arbeiter zur See, die Matrofen, und mit biefen bie jur See fahrenben Schiffszimmerleute, bie Segelmacher, bie Maschinisten, Beizer und Rohlen = Trimmer ber Dampfschiffe zc., sie konnen boch unmöglich ben Augen ber Jurisprudenz als Wesen höherer Art erscheinen gegenüber ben Arbeitern am Lanbe, ben Arbeitern irgendwelches ber vielfachen Zweige ber Industrie, die boch überhaupt nur ineinandergreifend eine einzige große Gesammtheit bilbet? Rann aber unbefangenes Nachbenten nicht in Abrede stellen, bag bier ber Staat burch bas positive Geset bem seefahrenben Arbeiter nur zuerkennt, was bas aus ben Berhaltniffen feiner Berufsarbeit fich ergebende natürliche Recht für fich in Anspruch zu nehmen ihm als bem in solchem Berufe besitzlos arbeitenben Menschen bie Befugniß gibt, fo tann auch unbefangenes Nachbenten nicht in Abrebe ftellen, baß ber Staat bem Arbeiter überhaupt zu entsprechenber Anerlennung verpflichtet ift.

Zu ben mancherlei Borurtheilen bie bem Verständnisse bessen, worauf es in der Frage specifischen Handwerts - oder Arbeiter = Rechtes wesentlich antommt, erschwerend im Wege stehen, gehort auch die Auffassung, als ob in dieser Frage vie Alternative sich bahin herausstelle: en tweber Anertensung der Grundprincipien specifischen Handwerksrechtes und bamit in Praxi, als nothwendige Consequenz, äußerlich gleiche sover aber Anertennung in Praxi, daß äußerlich gleiche sover aber Anertennung in Praxi, daß äußerlich gleiche sowiesechtes durchweg und überall im Staate weder nützelich noch überhaupt möglich und deßhalb die handwerksrechte lichen Grundprincipien zu verneinen seien.

Es bebarf jeboch nur einer unbefangenen Betrachtung, wie ber Staat ben anberweitigen principiell seine Basis bilbenben Rechtsanschauungen gerecht wird, und man wird fich alsbald überzeugen, daß es eben nur ein grundloses Vorurtheil ift, welches sich hier ber principiellen Anerkennung und prattifchen Geltenbmachung specifischen Sandwerterechtes entgegenstellt. Faffen wir in biefer Beziehung g. B. bas Gigen= thumsrecht in's Auge, als eines ber anerkannten Funbamentalprincipien, auf welchen ber Staat ruht. Will man aus ber Wahrnehmung, bag in Stäbten wie London, Baris, Berlin es militarisch organisirte zahlreiche Corps gibt von Conftablern, von Municipalfergeanten, von Schutmannern zu bem 3weck die Principien bes Eigenthumsrechtes in Geltung zu erhalten, bie. prattifche Confequeng ableiten, baß bemgemäß es teine Stabt im Staate geben barf, in ber nicht ebenfalls in jeber Strafe Tag und Racht Bachter jum Schute bes Eigenthumsrechtes auf= und abgehen? Ober will man um ber Wahrnehmung willen, bag in ben allermeiften Stabten ber Belt es folche besonbere Corps von Beschützern ber Rechtsibee bes Gigenthums nicht gibt, bie Consequenz gieben, daß ber Staat borten bas Eigenthumsrecht entweber nur in abgeschwächter Weise anertenne, ober gar bag ber Staat überall ba wo er keine uniformirten Schupleute hinftellt, bas Gigenthumsrecht principiell verneine? Doch gewiß weber bas Eine noch bas Anbere.

Specifisches Handwertsrecht muß ber Staat principiell

anerkennen, weil bieser Rechtsbegriff ein vernünftiger und ein für ben Culturstaat selbst nothwendiger ist. Die änßeren Mittel, die der Staat anzuwenden hat um dem anserkannten Grundprincipe überall Schutz und Geltung zu versschaffen, modisciren sich nach der Verschiedenheit der äußeren Verhältnisse, um die es im gegebenen Falle sich handelt.

Bu ber Nothwendigkeit der principiellen Anertennung des Rechtes kommt aber, wie und die Philosophie der Rechts-Bissenschaft lehrt und wie das Leben selbst es gebieterisch verlangt, noch hinzu die Nothwendigkeit einer praktisch ihrem Zwecke entsprechenden Pflege der Gerechtigkeit. Hiezu einige Bemerkungen im nächsten Abschnitte.

# XVI.

# Briefe bes alten Golbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

V. Die Rritit bes "Erfolge" far Deutschland und Europa.

Benf 24. Ditober 1866.

Schone Herbsttage, wahrscheinlich die letten, haben mich wieder in's Freie gelockt; ich bin auf der Lyoner Eisenbahn ein gutes Stuck weit in das wirklich schone Rhonethal gesfahren und bei meiner Zurücktunft hab' ich Dein freundsliches Schreiben gefunden.

Deinen Respekt für ben Erfolg habe ich wohl erwartet aber ich habe vergebens gehofft, ber Diplomat werbe nun

auch bie Folgen bes Erfolges bezeichnen. Gestatte, baß ich mich mit biesen ein wenig beschäftige.

Die Folgen bes beutschen Krieges von 1866 reichen weiter und wühlen tiefer in die Grundlagen ber bisherigen Ordnung als irgend ein vorhergehender Krieg es gethan hat. Deutschland ist zerrissen. Die südwestbeutschen Lande gehören nicht zu dem norddeutschen System, für sich selber können sie nicht bestehen und so sind sie der französisschen Politik als gute Beute gegeben. Bielleicht liegt barin die eigentliche Gegenleistung Preußens für des Imperators "moralische Unterstützung". Die nächste politische Katastrophe wird dem norddeutschen Bund ein Ende machen, oder sie wird den eng concentrirten preußischen Einheitsstaat herstellen von der Ostse die zu dem Main. Würde dieser nun die südwestlichen und selbst die österreichisch seutschen Länder verschlingen, so wäre der große Körper doch immer ein Preußen, und der deutsche Name wäre dem slavischen geopfert.

Die widerstrebenden Bestandtheile könnte nur eine straffe Gewaltherrschaft zusammenhalten. Der Herrscher in dem hingerichteten Deutschland wäre der freundliche Better und Rachbar des Czaren und der Nachbeter des Imperators. Die Freiheit hätte die Bölker von Europa verlassen.

Diese Boraussichten sind von der Tagespresse bis zum Uebermaß entwickelt und dargestellt, und darum sind es nicht biese, sondern es sind andere Wirtungen welche ich Dir zu bezeichnen gedenke.

Sicherlich glaubt ber König Wilhelm I. an die göttliche Institution des Königthums, und doch hat er einen furchts baren, vielleicht einen entscheidenden Stoß gegen das Königthum geführt. Hat man in den Herzogthümern auch nicht das Gautelspiel einer allgemeinen Abstimmung in Scene gesset, so hat Preußen bennoch das Princip aufgehoben welches man als die Grundlage der Staatenordnung betrachtet und im J. 1815 wieder zur Geltung gebracht hat. Der Krieg vom J. 1866, gewissermaßen die Fortsetung des Kriege

1859, hat den Thronen den Rechtsboden entzogen. Das ift der Untergang der Dynastien; ob es ein Glück ist für die Bölker, das wird die Zukunft lehren, und vielleicht ist diese Zukunft nicht ferne.

Das Jahr 1859 hat die internationale Revolution in Aussührung gebracht; das Jahr 1866 hat diese weiter geführt, wenn auch noch nicht vollendet. An die Stelle wohlerwordener Rechte ist die vollendete Thatsache, an die Stelle des Besitzerechtes ist das Recht der Eroberung getreten. Wer nicht mächtig genug ist um seinen Besitz gegen männiglich zu vertheidigen, der ist dessen nicht sicher; wer aber diese Racht hat, der will seine Besitzungen vergrößern. Preußen hat seine Erwerbungen auf das "Recht der Eroberungen" gestützt, wer weiß wie dieses Recht auch gegen Preußen in Unwendung gebracht wird; sein ganzes System steht auf der Gewalt und sehr schnell oft wechselt die Herrschaft der Gewalten.

Das sogenannte positive Völkerrecht hatte seine gesschriebenen Rechtsquellen nur allein in ben internationalen Berträgen. Man hat die Geltung dieser Berträge aufgeshoben und an deren Stelle das Princip der Nationalitäten gesetzt. Dieses für sich allein kann keine stadilen Zustände begründen, und wie die Sachen jetzt liegen, ist es ein Princip der Revolution, der Bergewaltigung und des Raubes. Keine internationale Frage kann mehr behandelt werden als Rechtsfrage; eine jede ist nur eine Frage der Macht, und die Macht frägt nur nach ihrem Bortheil. Jede Form einer rechtlichen Behandlung internationaler Dinge ist nunmehr eitel Heuchelei, und wenn es noch ein Völkerrecht gibt, so besteht es nur in den Empsindungen und den Gebräuchen civilisierter Rastionen.

Die Verträge von 1815 haben die gerechten Ansprüche ber Nationalitäten gänzlich mißachtet; sie haben nur Aussgleichungen zwischen den Ansprüchen der Regierungen bewirkt. Sie haben die Völker als Theilungsobjekte behandelt; sie haben nach Seelenzahl und Quadratmeilen die Länder

vertheilt und bochstens nur die Berhaltniffe bes Anariffes und ber Bertheidigung beachtet. Aber biefe Bertrage haben eben boch einen internationalen Rechtsftanb hergeftellt, in welchem ber Friede von Europa burch eine lange Reihe von Sahren bestanden. Um biesen Rechtsstand zu sichern, haben die Großmächte in dem Allianzvertrag vom 15. November 1815 die Familie Bonaparte von der höchsten Gewalt in Frantreich ausgeschlossen; aber anftatt, wie sie es vereinbart batten, mit Entschiebenheit bagegen aufzutreten, haben fie sich mit ber Anerkennung bes französischen Raiserreiches beeilt und fie haben bem Imperator geschmeichelt. großen Rabinette geglaubt, baß biefer die Berträge achten werbe, so sind sie turgsichtiger gewesen als ber beschränktefte "Unterthanenverstand"; haben fie gewußt, daß bieser Imperator bie "napoleonischen Ibeen" in seine Herrschaft bringen muffe, io haben sie wissentlich die Ruhe von Europa bem Chrgeiz preisgegeben. War im Lauf eines Menschenalters bie Staaten-Ordnung unhaltbar geworden, so mußten bie Mächte burch freie Uebereinkunft eine Aenderung bewirken. Und sie konnten es; benn Frankreich war bamals fehr schwach und burch bie allgemeine Abstimmung war bessen Dlacht nicht eben furcht= bar geworden.

Ich will nicht bottrinär senn, ich weiß wohl wie schwer es ist, lang bestehende Zustände ohne gewaltige Stürme zu ändern; aber nicht zu läugnen ist die Thatsache, daß jest eine gewisse Anarchie in dem Staatensystem von Europa dessteht. Im Lauf von sieden Jahren sind sieden Regentenhäuser entthront und die Eroberungstriege sind in das "neue öffentsliche Recht" aufgenommen worden. Keiner tann wissen, wann ein solcher Eroberungstrieg auch gegen ihn losbrechen wird, und darum muß ein Jeder gerüstet senn, um sich zu vertheidigen oder um selbst anzugreisen.

Das preußische Wehrsystem war ursprünglich auf Bertheibigung berechnet; aber durch die neue Organisation hat Preußen sich zum Angriff gerüstet, es hat solchen geführt und eristihmgelungen. Sonst kaum eine Großmacht ist Preußen jeht den Mächtigsten gefährlich geworden. Seit vierzig Jahren sührte man die wohlbegründete Klage, daß die Heere der Bureaustraten und die Heere der Soldaten das Mark der Bölker verzehren, jeht genügen den größten Staaten ihre Streitkräfte nicht mehr. Sie müssen diese in sehr großem Maßkab vermehren, und darum müssen sie ihre Bölker bewaffnen. Nicht mehr ein Bruchtheil nur, sondern die Gesammtheit der Waffenschnesen soll Waffen tragen. Wie sehr die Franzosen sich gegen die allgemeine Wehrpsticht auch sträuben, die Berzgrößerung ihrer Armee wird eine Bolksbewaffnung sehn, wenngleich unter verhüllender Gestalt. Daß die Vertheidigung ein Volkstrieg werde, das ist billig und recht, jeht aber will man auch die Eroberung durch Volkstriege bewirken.

"Die allgemeine Wehrpflicht schafft ein großes Beer mit tleinerem Aufwand als die bisher bestehenden Wehrsusteme es können." Go fagt man und beruft sich bafur auf bie Soweig. Das schweizerische Milizwesen ift allerdings mehr werth als die deutschen Berufsoffiziere meinen; es mag hinreichen für einen Körper welcher niemals aktiv in bie politifchen Sanbel gezogen wirb, fonbern hochstens nur gum Schut feiner neutralen Stellung gezwungen wirb, und bennoch verursacht es einen sehr großen Aufwand sowohl bem Bund als ben einzelnen Kantonen. In Preußen verschlingt bas Wehrwesen mehr als alle anbern Zweige ber Staats= Berwaltung und bei ben Koften besselben find gar nicht gerechnet die beträchtlichen Ausgaben ber Gemeinden, die perfonliche Belaftung bes Volkes und bie Verlufte bie baraus hervorgeben. Ein Milizwesen wie bas schweizerische mare unzureichend für alle bie Staaten welche ber Theilnahme an ben europäischen Wirren sich nicht entziehen konnen. Sollen aber biefe Staaten groß ober Mein ihre Streitfrafte von Gin ein halb (1,5) auf zwei ein halb (2,5) ober gar auf brei (3.0) Brozent ber Bevolterung erhoben, fo muffen fie ihre Militärbubgets minbestens auf bas Doppelte ihrer bisberigen

Beträge steigern. Und bagegen schützt sie keine Organisation, wenn solche ein schlagfähiges Heer schaffen und nicht etwa nur gelegentlich einer gewissen Anzahl von Menschen Gewehre in die Hände geben soll.

Bekanntlich ift bie neueste Zeit gar fruchtbar in neuen Einrichtungen ber Schiegmaffen. Napoleons gezogene Ranonen haben ber Erwartung bei weitem nicht entsprochen, aber fie haben zu beiferen Ginrichtungen ben Anftog gegeben. Seit bem 3. 1859 hat man fich mit ber Conftruttion gezogener Gefcute mit Sinterladung beschäftigt, man hat bie alte Wee ber Hinterladung wieder hervorgesucht und man bat bie iconen preußischen Feldgeschütze und die ungeheuren englischen Armstrong=Ranonen zu Stanbe gebracht. lettern — ich habe vor einem Jahre noch die Berfertigung und bie Wirtung berfelben recht genau in England gefeben - find munberbare Prachtftude einer vollenbeten Stahlarbeit in großen Magen. Während ber lette Rrieg nun herausgeftellt hat, bag man bie glatten Gefcute nicht gang entbehren tonne, hat sich für die handfeuerwaffe bas Gewehr mit Hinterladung als eine Nothwendigkeit erwiesen. auch bie großen Erfolge ber Preußen nicht allein ihrem Bunbnabelgewehr zuzurechnen, so ist es boch außer Zweifel, baß sie baraus Vortheile zogen für welche bie andern Mächte nicht gleichgultig fenn burfen; und alle Welt beschäftiget fich nun mit ber Berstellung von Sandfeuerwaffen welche in einer gewiffen Zeit eine große Menge von Schuffen abgeben tonnen. Bebe man nun ber veränderten Enfield= ober ber verbefferten Bodewilsbüchse, gebe man bem Chassepotgewehr ober ben Repetirbuchsen von Henry, ober bem Winchester = ober bem preußischen Zündnabelgewehr ober irgend einem andern ben Borzug: immer wirb man bas Fußvolt nach bem neuen Syftem bewaffnen muffen. Mit ber einmaligen Anschaffung ber Baffe ift es aber nicht gethan für alle Zeiten.

Bor etwa fünfundzwanzig Jahren hat man bie gezogenen Büchsen eingeführt und es wurde eine Menge von Spstemen

erbacht; manche Staaten haben im Laufe einiger Jahre mehr als einmal bie Baffen geanbert und anbere haben biefe Jahre mit Untersuchungen über bie beste Construction zugebracht. Die Vortheile biefer verschiebenen Conftruttion ber Buchfen waren teineswegs überwiegend und es war tiefer Friede. Man wußte nicht, ob man sie nur einmal im Ernste gebrauchen werbe. Weit folgenreicher find bie Berfchiebenheiten ber hinterlabungsgewehre; gerabe bie Menge ber bis jest erbachten Spfteme zeigt an, bag man bas befte noch nicht gefunden; bie Regierungen aber konnen jest nicht Jahre mit Untersuchungen verlieren. Die Zeit brangt und fie mochte ihnen nur tnapp zugemeffen fenn für bie neue Bewaffnung ber großen Beere. Sat nun aber bie technische Erfindungs-Rraft einmal biesen Gegenstand erfaßt, so wird es nicht lange mabren, bis man eine wesentliche Berbefferung erfindet. welche die jest gepriesenen Waffen in die Rumpelkammer werfen wirb. hat man mehr Solbaten, so braucht man auch mehr Baffen, und für die neuen Gewehre find bie Roften ber Herstellung und ber Unterhaltung viel größer als füt bie alten.

Ich könnte sehr schlagende Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufstellen; aber auch ohne folche ift es tlar, bag bas Wehrwefen von jest an einen viel größeren Aufwand erforbern, also bie Ausgaben ber Staaten fehr bebeutenb erhoben wirb. Rann man nun diese Wehrausgabe nicht durch Erhöhung ber Steuern becken, fo muffen bie Staaten fich eben burch Anleihen helfen, und folche find benn auch jest ichon überall Die Frangosen berechnen 160 und selbst bie Schweizer berechnen 10 Millionen Franten für bie Anschaffung von neuen Gewehren. Die Staaten werben immer mehr verschulbet, die Bolter werben immer schwerer belaftet. Die Brivatvermögen werben immer mehr in einzelnen Banben sich sammeln und immer mehr wird bie große Rasse ber Unter biesen Umstanben ist es kaum Bürger verarmen. möglich, ben Boltern eine vernunftige Selbstregierung an gewähren; eine strasse Concentrirung der Staatsgewalt wird mehr als zuvor eine Nothwendigkeit, und der trügerische Schein einer Selbstregierung wird nur das Heer der Bureauskraten vermehren. Man wird die Formen eines freien Staatswesens scheindar wahren, aber man wird den Bölkern die unerläßlichen Bedingungen der Freiheit entziehen. Soll ich Dir etwa deutsche Staaten nennen in welchen all' diese Herrlichkeiten jest schon zu sehen sind?

Wenn diese Folgen nun für alle Nationen sich berausftellen, fo werben fur die beutschen Bolter noch gang besonbere Betrachtungen eintreten muffen. Der Feldzug ber Bunbesarmee hat Uebelftanbe erwiesen bie man fruber taum auszusprechen gewagt hat. Entfernt man auch jeben Gebanten an Verrath, so ist es boch außer Zweifel, bag in ben Truppen ber tleinen Staaten bie partitularistische Auffaffung niemals gang verschwindet und, ben Gingelnen unbewußt, ihre Wirtungen ausübt. Sind folche Truppen in ein heer zusammengezogen, fo mangelt bem Solbaten bas Gefühl ber Angehörigkeit an ein großes Ganzes und ihre hoben Offiziere haben nicht gelernt ihre Truppen als Theile eines folden großen Körpers zu führen. Ronnten fie es, fo maren fie immer burch Rudfichten und wohl auch burch Inftruttionen gebunden welche um so verberblicher sind, als sie, ohne klare Bestimmtheit gegeben, meistens nur andeuten, was man eigentlich will. Diese hoberen Offiziere mogen ein Gefecht fehr aut anordnen und leiten, aber für bas Eingreifen in bie Ausführung eines großen ftrategischen Planes fehlt ihnen bas Urtheil, und besitzen sie es, so erscheinen bie Giferfüchteleien welche in ben tleinen Staaten gepflegt finb.

Die Offiziere und die Soldaten der subdeutschen Truppen haben ihre Schuldigkeit gethan; sie haben, so viel an ihnen gewesen, die Ehre der Waffen aufrecht erhalten, aber sie haben schmerzlich erfahren, daß hingebung und Tapserkeit nirgend einen Ersolg erwarben, daß den Bestandtheilen der Bundesarmee der Zusammenhang sehlte, und daß ihre höchsten

Führer nicht Einem Gebanken und Einem Befehl gehorchten, und theilweise die heutige Art der Kriegführung gar nicht verstunden. Kann man es diesen Offizieren und Soldaten verargen, daß sie künftig nicht nuplos sechten und bluten wollen?

Die Offiziere ber subbeutschen Truppen erkennen bag eine Armee aus Contingenten zusammengesett, niemals eine rechte Starte erlangt; fie ertennen bag nur ein ftreng geeinigter heerestorper gegen bie heere ber großen Ginbeits= Staaten bestehen tann, und daß biese selbst bei geringerer Rahlstärke überlegen sind. Sie sehen ein daß kleine Staaten mit bem besten Menschenmaterial und mit bem größten Aufwand eine rechte Wehrtraft nicht bilben und in ihrem kleinen Dienste teine Beerführer erziehen tonnen. Unbefangene Manner glauben an einen "fübbeutschen Bund" fo wenig als ich baran glaube, und sie fagen, wenn ja ein folcher zu Stande tame, so wurde bas Bunbesheer bie alte Berfahrenheit und das alte Sonderwefen wieder zeigen. Es wurde bie alte Schwerfälligkeit, bie alte Ungeschicklichkeit, mit einem Wort ben alten Jammer wieber aufführen. Wer auch sollte bie Einheit diefer Armee herftellen, wer follte fie organisten und führen? Ware Desterreich auch nicht von Deutschland ausgeschieben, fo haben bie ofterreichischen Corpsführer eben tein besonderes Vertrauen gewonnen. Banern hat in bem Feldzug von 1866 feine Unfähigteit für folche Aufgabe erwiesen. In teinem Fall aber wurde es sich bem viel tleineren Bürttemberg unterordnen, und felbstverständlich bleibt Baben außer Berechnung. Bas Bunber wenn fübbentsche Offiziere, die Abneigung gegen preufisches Wefen vergeffend, von Preußen geführt, wenn sie bem großen Seer angehoren wollen welches ihrer Meinung nach die beutsche Seeresmacht werben foll? Bare Deutschland auch ein republikanischer Bundesstaat — die beutschen Solbaten müßten bennoch bie ftraffe innere Ginheit seines Beeres, fie mußten beffen einbeitliche Organisation und einheitliche Albrung verlangen.

Benn nun Breußen in ben annektirten Ländern seine Behrverfassung einführte, so will es vor Allem seine Heeresmacht verftarten, aber es hat bafür noch andere Grunde bie unter allen Umftanben von großer Wichtigkeit finb. Alle jungen Manner muffen wenigstens ein, bie meiften brei Sabre in bem aktiven Beer "prafent" fenn, spater steben fie in ber Reserve und zuletzt noch in ber Landwehr. Dieser Dienst und biefe Pflichtigfeit find gar vielen fehr wiberwärtig, weil fie ihre Lebensverhaltniffe ftoren; aber bennoch gewinnen alle die Liebe für die Truppenkörper in welchen sie gestanden. somit eine Liebe fur ihre Baffe. Durch biefe aber gewinnen fie eine Anhänglichkeit für bie Armee und in natürlicher Folge eine unzweifelhafte Anhanglichkeit an bas Staatswefen. Jebes Jahr werben in alle Berufsarten, in alle Lebensftellungen viele Taufenbe gurudtehren welche rechte Breußen und bazu noch recht mannhafte Leute geworben find - Manner welche bas Waffenhandwerk gelernt haben. und welche nicht anders wissen als daß sie wieder in den Reiben ftehen, sobald ihr oberfter Kriegsherr, sobalb ber Ronig fie ruft. Oft unbewußt, aber immer gewiß find fie ftolg barauf, bag fie ju ben Mannern gablen welchen bas Baterland feine Geschicke anvertraut, und aus biesem Stolz entsteht ein Hochgefühl welches fremd ist bemjenigen ber seine Jugend nur in ber Schreibstube, im Comptoir ober in ber Berkstätte verlebt bat. Allerbings ift bie allgemeine Wehrwiicht ftreng burchgeführt eine fehr große Last; aber laffe immer biefe Laft tlagend und tabelnd besprechen, es befteht bennoch die sittliche Wirtung ber Anstalt. Das Selbstgefühl und ber Rationalstolz bes Mannes ware nicht vorhanden. wenn er nicht bie Waffen getragen, und vieles was wir in bem Breugenwesen, vielleicht mit Wiberftreben achten muffen, ift die Wirtung ber allgemeinen Wehrpflicht,

Wirb biese allgemeine Wehrpflicht nun auch burchgeführt in ben Länbern bie noch nicht annettirt, vorerst noch ben Schein eines besonderen Bestehens bewahm ben

bie bezeichneten Wirtungen bennoch sehr fühlbar eintreten. Die Truppen biefer Bundesstaaten sind in bie preußische Armee eingereiht, ber Konig von Preußen ift auch ihr oberster Ariegsherr. Der Solbat vergißt daß er ein Sachse, ein Rassauer, ein Olbenburger u. f. w. ist; er gehort zu biesem ober jenem Corps ber großen Armee und er wird mit einer gewissen Berachtung auf bas Solbatenspiel zuruckfeben weldes die fleinen Staaten getrieben. Seiner gangen Befinnung nach ist er ein Preuße geworden und biese Gesinnung bringt er mit in fein burgerliches Leben. Mit ber Stellung der Truppen des Rheinbundes ist diesenige der Truppen des nordbeutschen Bundes in dem preußischen Beer nicht zu vergleichen. Die Rheinbundsstaaten gaben nur ihre Contingente bie man für einen Feldzug meistens in verschiebene Corps, oft selbst in verschiebene Brigaden vertheilte und fle blieben in ihrer äußern Erscheinung sowohl als burch ihre Gesinnung Solbaten ber betreffenben Staaten. Die Truppen ber norbbeutschen Bunbesstaaten sind auch im Frieden ber prenfischen Armee einverleibt. Sie find unter allen Umftanben Beftanbtheile bes preußischen Beeres; fie fteben unter Befehl und Berwaltung ber Preugen, fie tragen biefelben Baffen unb dieselbe Uniform, wenn es hoch tommt auf ber Bikelhaube ein anderes Zeichen als ben Abler, fie geben nach bem gleithen Commando und befolgen bieselben Dienstvorschriften. und sie wissen daß der oberste Kriegsherr ihre Offiziere etnennt. Sie wissen bag bie preußische Beeresverwaltung fie einruft ober entläßt, wenn auch bem Schein nach burch ibre besondere Regierung. Auch in diesen Truppen wird die Anhanglichkeit an die "berrliche Armee" entstehen, und wenn fle auch gern wieber zu ihrem Herb und zu ihrer Beschäftigung zurudtehren, so werben sie als Burger bas tleinliche Wesen ber Sonberstaaten nicht mehr hoch achten tonnen. Es ware freilich wohl möglich bag, von preußischem Sochmuth biefe Bunbestruppen mit Geringschätzung handelt würden, aber der Grimm barüber wird nur ben

Bunfch hervorrufen, daß sie vollkommene und rechte Preußen werben.

So wird es nach wenigen Jahren bahin kommen, baß ber lette Rest ber Anhänglichkeit an die Sonderstaaten verschwindet, daß der beste Theil ihrer Bölker die Einverleibung in den preußischen Großstaat verlangt und diese, eine Rothwendigkeit geworden, gewissermaßen von selbst erfolgt.

Jetzt hab' ich bas Schreiben genug; und ber Aufenthalt in bem schweizerischen Athen wird mir nachgerade langweilig. Rach einigen Tagen werbe ich abreisen. Wohin? ich weiß es nicht; die Nachrichten von Frankfurt sind noch nicht eben erbaulich. — Vielleicht werb' ich Gebrauch machen box Deiner freundlichen Einladung.

Wie immer

Dein DR. R.

#### VI. Schlufmort.

Benf 27. Oftober 1866.

Noch immer ist bas Wetter milb und schön, und ba bent' ich, es sei auch gut zum Reisen. Mein Koffer ist gespackt, ich schreibe Dir zum lettenmal von hier, und ich schreibe nicht etwa nur um die Stunden bis zum Abgang bes Dampsbootes zu tödten, sondern ich schreibe um meinen alten Kops ein bischen zu entledigen von all den Dingen die darin herumwirbeln. Wenn ich nun Vieles was schon geschrieben, wiederhole oder wenn ich Dinge aufführe, die and dem Früheren nothwendig solgen — ei so nimm es hin in Gottesnamen ohne Murren.

In bem zerriffenen Deutschland sucht man noch immer bie Täuschung eines Köberatiosoftemes zu erhalten. Preußen

will durch die nordbeutschen Bundesgenossen seine Macht vers größern, aber es will nicht die Freiheit seiner politischen Bewegung, es will nicht die Einheit des Willens und der bewaffneten Macht aufgeben wegen dieser Berstärkung. Die Mitglieder des norddeutschen Bundes sind seder selbstständigen Politik ledig, sie erscheinen nicht mehr in den internationalen Berhältnissen, nicht einmal mehr in den kleinen Beziehungen der einzelnen Staaten. Die vollkommene Einverleibung ist nur noch eine Frage der Zeit.

Daß die subbeutschen Staaten nicht in ihrer Bereinzelung bleiben können, das sieht männiglich ein. Bereinigen sie sich in einen Bund, so mussen auch sie um diesem eine Einheit zu schaffen, einen großen Theil ihrer Souveränetät in die Hände der Bundesgewalt legen. Sie könnten dann keine besondere Politik, sie könnten keine unmittelbaren internationalen Beziehungen unterhalten; sie könnten aber der Einführung der allgemeinen Wehrpslicht doch nicht entgehen, denn sie müßten ein einheitliches Bundesheer schaffen. Wem wollten diese Staaten die "politische und militärische Führung" übertragen, wer sollte ihr Oberhaupt werden? An dieser Frage allein wird der Gedanke des südwestdeutschen Bundes scheitern.

Angenommen daß eine solche Anstalt bennoch zu Stande kame, so wird sie nicht einen Körper bilden, der stark genug wäre um selbstständig in den Gang der großen Ereignisse einzugreisen. Die Jose einer allgemein anerkannten Neutralität aber in Bereindarung mit der Schweiz ist eben ein Araum. Soll der süddeutsche Bund Allianzen suchen, kann er sich an Desterreich, kann er sich an Frankreich anlehnen, oder soll er am Ende nur dazu dienen um unter günstigen Bedingungen dem norddeutschen Bunde beizutreten? Hofft man wirklich daß Großpreußen sich in ein söderatives Deutschand verwandle?

Wenn je noch ein Zweifel bestanden, so hat der Krieg vom J. 1866 die Schwäche und mit dieser die Unhaltbarkeit

ber tleinen politischen Körper bargethan. Jebes unverborbene Befühl muß bas Schicffal von hannover, von heffen, von Raffau und von Frankfurt beklagen; ber natürliche Rechtsfinn muß bie Politit ber Eroberung und bes Raubes verbammen, und die beffere Renntnig ber positiven Rechtsverhaltniffe muß bas Urtheil bes gefunben Ginnes beftatigen. Aber wir durfen auch nicht vertennen, daß alle Berhaltniffe unserer Zeit große Dage verlangen. Auch in ber sittlichen Belt macht bas allgemeine Naturgesetz sich geltenb. Die tleinen Massen können nicht mehr ihre eigenen Bahnen bilben, fie muffen um bie großen herumlaufen ober fie muffen gang auf fie fallen, wenn fie in ben Angiehungsraum berfelben eintreten. Ach, mein Freund! biefes Gefet wird fich fconungelos burchführen und wir fragen umfonft, ob Groß= preugen biefe Maffe fei, ober ob es burch ben Stog funftiger Greigniffe felbst wieber gerftudelt und ftudweis einem neuen Rörper jugeworfen werbe.

Der liebe Herrgott will eine andere Weltordnung haben, und ein wahrer und rechter Prophet ware Derjenige welcher eine Einzelheit der neuen Gestaltung, wenn auch nur für die nächsten Jahre voraussähe. Mehr als jemals ist uns die Zufunft verhüllt, aber die Lage der Gegenwart — die kann jeder gesunde Verstand erkennen und aus dieser Gegenswart wird die Jufunft geboren.

Mit dem Princip der Legitimität ist die religiöse Aufsfassung des Staatswesens gefallen, das Königthum ist von den Fürsten selbst aufgegeben und damit haben sie die Ehrsfurcht und die Liebe für das Königthum bei den Bölkern zerstört. Das monarchische Princip ist in der Zeit und in der Meinung der Menschen verloren, und ein anderes hat noch nicht Kraft und Geltung gewonnen. Die Anzahl der Bertheidiger des monarchischen Grundsasses wird jeden Tag tleiner, die demokratische Richtung dagegen gewinnt wachsens den Anhang. Aber jene können nichts mehr halten und biese vermag noch nicht etwas zu schaffen. Die sittlichen

und die positiven Grundlagen der bisherigen Staatenordnung sind zerstört; die Rechtsordnung ist in ihrem Wesen gesbrochen, sie schützt nicht mehr die Schwachen gegen die Seswalt. Der Besitztand hat nur allein in der Macht seine Gewähr und selbst der Mächtige muß hülfe und Rückhalt suchen. Darum ist das letzte Drittheil des 19. Jahrhunderts die "Zeit der Allianzen" welche nur der wahre oder eingebildete Vortheil schließt, aber niemals die Achtung des Rechtes. Unter solchen Umständen müssen die großen eurospäschen Fragen zum Austrag tommen, und der Prozes der Lösung gefährdet Alles was jeht noch besteht.

Die tleinste ber europäischen Grogmächte hat bie Bertrage enbgultig umgeworfen burch welche fie felbst geworben; fie hat die andere deutsche Grogmacht aus ihrer geschichtlichen und vertragsmäßigen Stellung gebrängt. Sie hat anertannte Regentenhauser entthront, und an bie Stelle bes geschichtlichen und vertragemäßigen Rechtes bas Recht ber Eroberung gesett. Sie hat bie einen Staaten aufgelost und andere unter ihre Botmäßigkeit gestellt. Europa hat biese Alte ber Gewalt nicht gehindert, und in alle fünftigen Wirren tann Preugen jest mit entschiebener Ueberlegenheit eingreifen, wenn nicht alle anberen Machte in gleichem Berhaltniß ihre Streitfrafte vergrößern. Diese muffen unter irgend einer Form ben besten Theil ihrer Bolter jum Kriegsbienft verpflichten, ben Millionen streitbarer Manner muffen fie neue Waffen geben und biefe nach kurzer Zeit vielleicht wieber änbern. In natürlicher Folge muffen alle Staaten bie Rrafte ihrer Bolter in ben Sanben ber Staatsgewalt vereinigen, und barum muffen fie beren Organe noch immer vermehren. Die Regierungen tonnen ber verftarften Bureaufratie eine große Gewalt übertragen, aber ihr nicht mehr bas Ansehen verschaffen welches die Zeit für immer gebrochen. Die öffents lichen Bedürfnisse werden maßlos vergrößert; die bisherigen Mittel tonnen nicht mehr ausreichen und immer mehr werben bie Bolter belaftet. Mogen bie Finangmanner auch noch manche Kunststücke erbenken, mögen sie Anleihen auf Anleihen unter Bucherbedingungen abschließen — einmal muß der öffentliche Credit seine Grenzen erreichen und früher ober später können die Regierungen gewaltsame Maßregeln nicht mehr vermeiden. Die unzähligen Staatsgläubiger des Mittelsstandes werden Bettler und die Börsenmanner und die Juden werden reich durch das allgemeine Unglück.

Die Unzufriedenheit, in manchen Bölkern jest schon so groß, wird wachsen und die Regierungsgewalt zur Zwangs-Herrschaft steigern, während in dieser Unzufriedenheit das Streben zur Freiheit mächtiger und immer mächtiger nird, und sich mit der Gährung verbindet welche die besitzlose Arbeitstraft der Nationen bewegt. Reine menschliche Macht tann diese Bewegung verhindern, denn wenn die großen Bolksheere auch lange Zeit die Regierungsgewalt stärken, so werben sie am Ende doch für die Volksfreiheit einstehen. In welche Richtung wird dann die Bewegung der Völker eintreten?

Unsere Zutunft ist — die Revolution! Bon oben ist sie schon weit geführt, wahrscheinlich wird sie von unten das Wert vollenden. Die Revolution kann aus blutigen Kriegen entstehen; sie kann aus stürmischen Bewegungen der Bölker hervorgehen, sie kann aber auch in stillem Fortschritt sich allmählig entwickeln. Gleichviel, die Zukunft von Europa ist die Revolution.

Manchmal meine ich: bie neue Gestaltung ber Dinge möcht' ich boch wohl noch sehen. Aber öfter noch bin ich feig genug, mich bes Alters zu freuen welches mich der tollen Birthschaft entrückt.

Aber nun genug. Die Zeit ist vorüber und die Leute rennen nach dem Dampsboot welches nicht weit vom Gasthof im See liegt. Vorerst geh' ich nach Beven, von dort wirst Du Rachricht erhalten, aber mit der Politik laß mich noch eine Zeitlang in Ruhe. Von Herzen

### XVII.

## Abraham a Sancta Clara.

Nach Th. von Karajan.

Schiller hatte wohl Recht: ein prächtiges Original ift bieser Abraham a Sancta Clara, ein "Original vor bem man Respett betommen muß." Und boch mußten von seinem Tobe ab reichlich anderthalb Jahrhunderte verfließen, bis dem originellen Zeitgenoffen Raifer Leopolde I., bis bem berühmteften und beliebteften Kanzelredner Defterreichs bas einfache Dentmal einer fritisch gesichteten Lebensbeschreibung zu Theil wurde. Pater Abraham gehört zu jenen mertwürdigen vollethumlichen Geftalten, beren fich fo gern bie Sage bemachtigt, um im Berlauf ber Zeit einen Kreis von mahren und erbichteten Anekooten um sie zu ziehen, hinter benen bie hiftorischen Umrisse immer schwankenber und unbeutlicher gurud-So kernhaft sein Charakterbild bafteht als Typus bes fübdeutschen Boltshumors, von feiner außeren Geschichte blieb wenig Berlägliches bekannt und außer feinem Geburtsort und Todestag war kaum ein Datum, nicht einmal bas Beburtsjahr sichergestellt. Auch bei Gobete, ber fonft am forgfältigften verfährt, find mit Ausnahme bes Tobesjahrs alle Bahlen unrichtig. Ueber Abrahams Stellung als Orbensmann und taiferlicher Sofprediger mufte man fich mit allgemeinen Angaben und unverläßlichen Anekvoten begnügen; über ben eigentlichen Bilbungsgang bes genialen Redners und Schriftstellers ließen bie Literaturgeschichten ben Fragenben vollends im Stich.

Eine Biographie bes Baters war sonach in ber That, wie herr von Karajan erfannte, zur Ehrenpflicht geworben. und bas Glud wollte, bag wenigstens ber rechte Mann endlich die Erfüllung biefer Ehrenpflicht auf sich nahm \*). Herr von Rarajan hat sich schon mancherlei Berbienste um bie Literatur und Sprachforschung erworben; von bem gelehrten Prafibenten ber Wiener Afabemie ber Wiffenschaften war auch biegmal nur etwas burchaus Gebiegenes zu erwarten. So verhalt es fich. Es ift eine wirklich pietatsvolle Forschung, was wir aus ben Sanben Karajans befommen haben, eine nuchterne pruntlos grundliche Arbeit, an ber bie Muhe bes Suchens fast auf jebem Blatte tlebt. Ueberallbin, an jebes Dertchen wo Abraham einmal in seinem bewegten Leben geweilt, an die Spielplate bes Knaben, an die Studienstätten bes Junglings und Novigen, an die verschiebentlichen Orte seiner Birtsamfeit als Orbensmann und Prediger bat ber Forscher seine Nachsuchungen und Anfragen um Aufschluß gerichtet. Aus ben gablreichen Schriften bes Augustinermonchs bat er mit musterhafter Sorgfalt zusammengestellt sowohl was zur Richtigstellung feines Lebenslaufs, als auch mas gur Charafteriftit feiner geiftigen Entwicklung und Bilbung bient. Streng dronologisch vorwarts schreitend weist er, foweit bie gebruckten und ungebruckten Rachrichten ausreichen, Sahr für Jahr nach, was Abraham gethan und geleistet, feine Reisen und Gaftpredigten, Entstehungszeit und Anlag ber Gelegenheitsschriften und Werte mit allen bamit ver-Inupften Umftanden und Beziehungen. Es war viel zu

sanbern und zu sichten, und nach bieser Seite hin, burch Sicherstellung und Berichtigung hat Herr von Karajan besonders Berdienstliches geleistet.

An ihm liegt es nicht, wenn bennoch Manches unaufgehellt und die mühselige Nachforschung so häusig unbelohnt geblieben. Er hat es im Berlauf der Untersuchung nur zu oft zu beklagen, daß die Quellen gar so kärglich sließen, und hebt namentlich hervor, daß auch nicht ein Brief Abrahams aufzusinden gewesen. Das Alles haben wir in vorderster Reihe der gepriesenen Klosteraushebung zu verdanken. Jenes schleuderhafte, rücksichtslos zerstörende Bersahren gegen alle Urkunden und schriftlichen Denkmäler in den Klöstern hat gründlich dasur gesorgt, daß wie in vielen andern, so auch in dieser geschichtlichen Forschung so manche Lücke übrig, die Antwort auf so viele Fragen ausbleiben muß. Nie ist Werthsvolles leichtsinniger verschleudert, nie stupider geschaltet worden als in der Zeit und im Namen der sogenannten Aufstärung.

Ueber die Anlage und Einrichtung des Buches, von deren Zweckmäßigkeit wir uns nicht durchwegs überzeugen konnten, wollen wir mit dem Verfasser nicht rechten. Wir halten uns lieber mit ungemischter Freude an das Thatsächliche was er uns geboten und laut der Borrede bieten will: die mit den vorhandenen Vehelsen erreichbare Herstellung der Lebensgeschichte Abrahams und eine aus seinen Schriften gezogene treue Schilderung seiner Persönlichteit. Er hat es verschmäht auf eine allseitige ästhetische Würdigung seiner Werke sich einzulassen und damit dem eigenen Werke den krönenden Schlußstein einzusügen. Aber auch aus dem Gebotenen tritt die kräftige Individualität des geistlichen Schriftsellers und Predigers in voller Frische und Anschaulichkeit uns entgegen.

Der Familienname Abrahams a Sancta Clara ist bekanntlich Johann Ulrich Megerlin. So steht er im Tauf= Register eingetragen, und auf Grund besselben pfarramtlichen Taufregisters hat Karajan zum erstenmal das Geburtsjahr sestellt gegen eine Reihe irriger Angaben, die fast alle mit jeltsam übereinstimmender Hartnäckigkeit auf dem J. 1642 bestehen. Unser Ulrich ist aber nach jenem entscheidenden Dokument am 2. Juli 1644 geboren und war das achte unter neun Kindern des Wirths "zur Traube" in Krähenheimstetten. Der Bater Matthias Megerlin, ein wackerer rühriger Mann, erschwang sich aus kümmerlichen Anfängen zu ziemslich auskömmlichen Verhältnissen, die nur durch einen reichen Kindersegen und durch die Berwüstungen des dreißigjährigen Krieges wieder etwas in's Schwanken gebracht wurden. Das Haus, in dem er die Wirthschaft begründete, war ein Lehengut der Grafschaft Mößtirch.

Das Bfarrborf Rreenheinstetten (fo ichreibt Rargian ben Ramen) liegt zwei Stunden nordweftlich von Mößtird. auf hoher Bergflache zwischen Balbern und Wiesen gelagert. "In biesem ftillen Wintel Deutschlands, ben Reichsftragen nicht burchzogen, Strome nicht belebten, Stabte nicht beunruhigten, ftand die Wiege bes Mannes, ber burch seine geistige Begabung wie burch bie Macht seiner Rebe bie größte ber Stabte feines Baterlandes in ruhelofen, friegbewegten, tummervollen Tagen für Tugend, Recht und Glauben begeifterte. Und biese Stille und Abgeschiebenheit mag es wohl jum Theil gewesen fenn, die das empfängliche Gemuth bes Rnaben ungetrabt in schlichter Bahrhaftigfeit reifen lieg." An feiner geistigen Ausbildung aber arbeiteten nachmals in neiblosem Busammenwirten eine schwäbische, eine baperische und eine öfterreichische Unftalt mit. Der baarfußige Junge fette namlich icon frubgeitig burch eine brennende Wigbegierbe feine landliche Umgebung in Nachdenken und da man merkte, wie er selbst einmal außert, "daß der Rumpf seines Leibes mit einem gang sonberbaren Ropf versehen war", so schickte man ben Jungen auf etliche Jahre in die lateinische Schule nach Mögtirch: "baselbst die Ressel bald zu brennen begunnte", vermertt ein kluger gleichzeitiger Biograph. Wirklich muß feine Befähigung rasch in's gehörige Licht getreten fenn, benn

von Mößfirch und ben ersten Rubimenten heraus warb ber kleine Ulrich in Balbe an die Zesuitenschule nach Ingolstadt befördert. Der Aufenthalt an der bayerischen Studienanstalt fällt in die Jahre 1656 — 59, und der Augustinermonch gebenkt in spätern Schriften seiner Lehrer daselbst mit Auszeichnung. Auf die fernere Studienwanderung scheint dann ein geistlicher Oheim eingewirkt zu haben.

Ein Bruber seines Baters, Abraham Megerle aus Wasserburg, ber in ber Musik und namentlich im Orgelspiel einen bebeutenden Auf erlangte, war nach einer bewegten musikalischen Lausbahn erzbischöflicher Kapellmeister an der Domkirche in Salzburg geworden (1643 — 54); später von Kaiser Ferdinand III. in den Adelstand erhoben, beschloß er seine Tage als Canonikus und apostolischer Protonotar zu Altötting (1680). Wahrscheinlich auf den Kath dieses Oheims siedelte der junge Ulrich im Herbst 1659 an das Gymnasium der Benediktiner in Salzburg über, um dort "unter emsigen Studien das Salz der Weisheit" zu geswinnen.

Die Wahl war für seine Beistesentwicklung nicht ohne Bebeutung. Der Lehrer, ber hier ben nachhaltigsten Ginfluß auf ihn übte und seinem gleichartigen Talent wohl zuerft bie bestimmende Richtung lieh, war ber P. Otto Aicher aus bem alten Benebittinerftift St. Beit in Rieberbapern, zu seiner Zeit als Dichter, Rebner und Prediger berühmt. Während Ulriche Studienzeit in Salzburg hatte diefer begabte Ropf die Lehrtangel der Poesie übernommen und wirtte auf berfelben anregend burch seine Leutseligkeit und Bewandtheit, burch die reife Renntnig und den erweiterten Gesichtstreis seiner Lehrvorträge, vorzugsweise aber auch burch seine schriftstellerische Fruchtbarkeit, in ber er ben Ernst mit bem Scherz auf eine annehmliche Weise zu verbinben wußte. Unter feinen vielfältigen Schriften findet fich nach Rargian "eine Anzahl folder bie man zur Claffe ber Joco-seria zählen muß, also zu einer Richtung bie sein gewiß eifriger Schuler mit besonderer Borliebe und sicher nicht ohne Anregung durch seinen Meister gepstegt hat, diesem auch darin solgend, daß er wie jener nach dem Ruhme strebte eines ausgezeicheneten Predigers, ja ihn an Glanz in dieser Richtung noch überstrahlte"\*). Hier also empfing der talentvolle Schwabe den Impuls zur Herausgestaltung seiner geistigen Eigenthumslichseit und hier legte er auch den Grund zu dem tüchtigen Bissen, das ihn in spätern Jahren auszeichnete. In Abrahams Schriften sinden sich mancherlei Erinnerungen an seinen Jugendausenthalt in dem schönen Salzdurg, und so hat er denn auch in dankbarer Erinnerung an den Unterricht der Benediktiner den vierten Band seines "Judas" dem Benediktinerabt Raimund Regondi gewidmet, wobei er in seiner launigen Weise ein ungeheucheltes Lob jener Salzdurger Anstalt niederlegt.

Die sittliche Reinheit seines Wesens und die ausgesprochene Begeisterung für jene unmittelbare, das sittliche Bohl des Rebenmenschen erfassende Lehrwirtsamkeit von der Kanzel herab entschied die Beruswahl des jungen Schwaben. Mit 18 Jahren trat Ulrich Megerlin in den AugustinersOrden und wurde im Herbst 1662 im Barfüßerkloster des heil. Augustin zu Wien eingekleidet. Hier nahm er, vielleicht im Hindlick auf seinen geistlichen Oheim, den Namen an, unter dem er nachmals so berühmt geworden ist: Abraham a Sancta Clara. Nachdem er im Kloster zu Marias Brunn, zwei Stunden von Wien, das Noviziat durchgemacht hatte, empfing er 1666 im Mutterhause zu Wien die PriestersWeihe und legte in Kurzem seine Befähigung für das PredigersMmt so entschieden an den Tag, daß der Orden sich beeilte ihn an den rechten Platz zu stellen. Die Kanzel wurde

<sup>\*)</sup> Rarajan theilt im Anhang als britte Beilage bas Schreiben bes Convents von St. Beit fiber P. Otto Aichers Ableben (1705) mit, ein nicht unintereffanter Retrolog bes wadern Mannes.

fortan das Rampffeld für biesen eigenthumlich ausgerüsteten streitbaren Geist, und auch seine bald nebenhergehenden Schriften waren ihrer Entstehung wie ihrem Wesen nach nichts anderes als erweiterte populäre Predigten.

Das Klösterlein Maria Stern zu Tara in Oberbayern, erft zwölf Jahre vorher errichtet, aber bereits ein gern besuchter Wallfahrtsort, war die Stätte an welcher ber junge Briefter, von feinem Orben als Feiertagsprediger entfendet, feine Laufbahn eröffnete. Es war ein bescheibener Anfang, aber ber Anfang unter einem guten Stern. Die Eigenthumlichteit seiner anziehenben Bredigtweise trat ichon bier in ben erften Reimen hervor und machte ben neuen Brediaer im Umtreise schnell beliebt. Die zündende Kraft seiner Sprache gog Schaaren betender Wallfahrer an den Marienfesten nach bem stillen Klösterlein, zog aber auch die Ausmerksamkeit ber Wiener Obern in erhöhtem Mage auf bas feltene Talent. Daher tam es, baß er schon im folgenden Jahre (1668) wieber nach Wien berufen wurde, um bortselbst in gleicher Eigenschaft zu wirten und noch mehr zu erproben, daß er, wie ber gute Prior von Maria Stern vermerkte, "tein geschwäßiger, sondern ein tieffinniger beredtsamer Schwab fene." Das Andenken an bas baperische Rlösterlein und an seine erste jugendliche Wirksamkeit baselbst blieb aber bem treff= lichen Prediger zeitlebens theuer; benn biefer bauerhaften Erinnerung entsproß fast zwanzig Jahre später bas Ballfahrtebuchlein mit bem feltfamen Titel "Gad Gad 2c.", eine Schrift bie eigens zur Erbauung ber Wallfahrer und zur Beförberung bes Bruberhauses von Maria Stern geschrieben warb und solchen Anklang fand baß es, kaum erschienen, immer neue Auflagen erlebte.

Ein großer Wirkungskreis that sich jetzt bem jungen Augustiner in ber Kaiserstadt auf. Der Sprung von bem kleinen Taxa nach bem großstädtischen geräuschvollen Wien war kein geringer; Abrahams beweglicher Geist muß sich aber rasch in die neue Ausgabe und die neue Umgebung hineingefunden haben. Denn soweit die spärlichen Rachrichten über ben nachsten Zeitraum Austunft geben, zeigen fie ben berebten Orbensmann überall frifd und ruftig auf feinem Boften. Bor allem als auserwählten Fests und Sonntagsprediger bes Rlofters. So sind die nächstfolgenden Jahre hauptfächlich burch Bredigten auf feierliche Anlasse bezeichnet, welche von jett ab in ber Regel auch in Druck ausgingen, alle mit jenen bem Zeitalter eigenthumlichen schnörtelhaften Titeln, als 1673: "Astriacus Austriacus himmelreichischer Defterreicher ec.", eine zu Klosterneuburg am Leopoldstag gehaltene Keftpredigt auf den heil. Markgrafen Leopold, ben Grunder biefes Stifts, bas ber begeisterte Prebiger in Ansehung biefes erhabenen Grunders "fehr fugfamb Klofter Beiligburg nennen" möchte; 1675 "Reuerwählte Parabeng = Blum", Lobrebe auf ben heil. Joseph als neuertornen, burch Raiser Leopold "mit Buthaiffung bes himmels, mit Gratulirung aller Engel, mit Frohlodung bes Bolts, mit größtem Bergen-Troft" eingeführten Landespatron; 1676 "Prophetischer Willtomm, bas ift: Gin Beiffagung von Glud ohne Tud 2c." gur Bermablungsfeier Raifer Leopolds I. mit Eleonora Magbalena. Die Hauschronit des Klosters berichtet, daß diese Bredigt bem Raiserpaare nachher bei bessen Erscheinen in ber Augustiner= Rirche gebruckt überreicht wurde.

Abrahams Ruf tam in's Wachsen. Die urwüchstige Frische, die freimuthige Derbheit und der schlagfertige bilderreiche With seiner Rede übten eine ungewohnte Anziehungstraft und der Zudrang des Boltes zu seiner Kanzel war außerordentlich. Bald wurde seine Beredtsamteit auch anderwärts in Anspruch genommen, und eine gleichzeitige Quelle behauptet, daß "in und außer Wien wenig hohe und vornehme Canpeln, welche er nicht diffters betretten hat." In ber That wurde er unzählige Male zu Gastpredigten eingeladen ober vom Kloster ausgeschickt, und viele Orte in den österreichischen Landen, namentlich in Steyermark, bekamen in der Folge den Zauber seiner seurigen Rede zu vernehmen. Auch zu andern Geschäften des Rlosters, wo es auf natürliche Beredtsamteit antam, wußte der Prior den jungen Pater mit Erfolg zu verwenden, und die mancherlei Anekden, die davon in Schwang kamen, bezeugen wenigstens seine gewinnende Anstelligkeit und die schalkhafte Munterkeit seines Wesens.

Abraham war 33 Jahre alt als er — am 28. April 1677 — zum taiserlichen Hofprediger ernannt wurde: eine Auszeichnung welche biegmal bas Berbienst traf und boch für Biele überraschend tommen mochte. Der naturwüchsige Dond mit seiner unbestechlichen Wahrheitsliebe und bem fartaftischen Freimuth, ber geborne Boltsprediger als Hofprediger: bas war jebenfalls eine intereffante und feine alltägliche Erfcheinung. Abrahams Stellung zu Raiser Leopold mar aber eine solche welche beibe Theile gleich ehrte. Der unerschrockene Freimuth verließ ben Brediger auch vor ben Majestaten nicht, und ber ehrliche fromme Raifer hatte Hochsinn genug, bag er es nicht blog bulbete sonbern wünschte, "bag bie Lafter bem Sofe ohne Maste vorgestellet" wurden. Die zeitgenöffiichen Geschichtschreiber bes Raisers tommen mit Abrahams Lobrednern in dem Zeugniß überein, daß der berühmte Brebiger biefes Chrenamt mit aller an ihm gewohnten schneibigen Gerabheit übte: P. Abraham a Sancta Clara - fagt Rind in seiner Lebensbeschreibung Leopolds bes Großen - wußte bem Raifer "mit seinen aufgeweckten Ginfallen bergestalt bie Fehler bes Sofes fürzuruden, bag es manchmal ziemlich beigend beraustam, jedoch war er (ber Raifer) bochft zufrieben."

Um so weniger genehm scheint die Sprache des kuhnen Sittenpredigers den Herren vom Hofstaate gewesen zu senn. Freilich das Sündenregister, das er den Hosschranzen, den "kleinen und großen Hofstußern", den "Quintenmachern und Lügendrechslern", den "Hosschaften die vorne lecken und hinten krahen" vorhielt, lautete nicht eben sehr erbaulich und Abrabam war unerschöhpslich in neuen Bezeichnungen, um jedem

Ding unverblumt den rechten Namen anzuhängen. Er behauptete: "bei Hof lügen nit allein die Zungen, sondern anch die Augen, Händ und Füß 2c.", und er meint: "einer der zu Hof sein Fortun suchet, muß seyn wie ein Hund der saft jedem die Brazen gibt; er muß seyn wie ein Hahn auf dem Thurm, so sich auf alle Seiten zu wenden weiß; er muß seyn wie ein Passauer-Kling, die durch lauter Bucken und Biegen ihr Prob zeiget." Kein Wunder darum, wenn die Höflinge dem sartastischen Mönche dafür mit kleinlichen Intriguen vergalten und ihm das Leben "mit List und argen Schwänken" zu verleiden trachteten. Er bemerkt selbst darüber in einer Schrift, er habe sich "auch einmal auss dem Hof-Pstaster ein Blattern gangen", und macht ein andermal seinem Nißbehagen am Hofwesen durch ein artiges Strophenliedlein Lust, welches mit den Worten beginnt:

"Der welcher fich nach hof will wagn Dug haben einen Straugen:Magn"

und mit dem in jeder Strophe variirten Refrain schließt: "Beynebens plagt ihn jederzeit der Reid."

Gleichwohl wußte ber beherzte Augustiner sein Ansehen in allen Kreisen zu behaupten, und sein Wort galt viel bei einflußreichen Würdeträgern, so daß ein Augenzeuge von ihm versichern tann: er sei "ben Hoch = und Niedern = Standesspersonen, auch gekrönt = und infulirten Häuptern sehr hoch intrant und beliebt worden, daß, was er und andere in seinem Namen gebetten, nit leicht abgeschlagen worden." Die Bertrauensstellung brachte den Hosprediger in häusigen perssönlichen Berkehr mit dem Kaiser und der Kaiserin, was dem uneigennüßigen Wohlthätigkeitstriebe Abrahams im weitesten Maße förberlich war. Seine wirksame Fürbitte bei solchen Audienzen, die er am rechten Ort wohl auch mit artigem Humor zu unterstüßen wußte, kam Hilfsbedürftigen aller Art, und nicht bloß Einzelnen sondern auch ganzen Gemeinden und Corporationen zu statten.

Dieses Berhältniß anderte sich jedoch bei Leopolds Nachfolger Joseph I., ber vielleicht burch Ginflufterungen verletter Sofleute umgestimmt, bem tühnen Hofprediger nur wenig Huld erzeigte und noch seltener Zutritt gewährte. Orbensmann ber bie wetterwenbische Ratur bes hoflebens von Anfang an burchschaut und so treffend gezeichnet hatte, war ficher am wenigsten überrascht und wußte ben Bechsel zu tragen; ohnehin fiel biefe Beränderung nur in feine allerletten Jahre. Doch ift eine Meußerung, welche ihm fein Reitgenosse Kagmann in Bezug auf die veränderte Richtung in ben Mund legt, bezeichnend für die Buftande ber neu beginnenden Zeit. Abraham außert nämlich biefem zufolge: "Bei mir stack ber Hof-Brediger in ber Munche-Rutte; biefe aber verlachet alles Gautelwert ber Welt und machet fich nichts baraus, mann sie gleich bigweilen einem Juben nachsehen ober nachwarten muß. Ob es aber einem andern ehr= lichen Mann, Cavalier, Offizier ober ausehnlichen Bebienten nicht webe thue, wann er in Wien, zu Prag ober auch anderen Orten manchmal in ber Ante-Camera eines ober bes anbern von benen vornehmften Miniftris eine Stunde und noch langer auf Audienz wartet, ba mittlerweile die Juden frey und unangehalten in das Cabinet ober in das Schlaff = Gemach lauffen, bas laffe ich babin gestellt fenn." Bereits bamals also verstand diese moderne Zeitmacht jenen Ginfluß geltend gu machen, ber feitbem fo verhangnifvoll geworben fur ben österreichischen Kaiserstaat. Dem Kaiser Joseph I. sind übris nens zwei Schriften Abrahams a Sancta Clara gewihmet, namlich bie "Reueröffnete Belt-Galleria" (1703) und eines feiner beften Bucher, "hun und Pfun ber Belt" (1706).

Während ber Belagerung Wiens durch die Türken 1683 war Abraham, wie Karajan (S. 277 ff.) nachweist, nicht in Wien, da er in das neugegründete Kloster zu Graz, ohne Zweifel um es in Aufschwung zu bringen, auf einige Zeit als Sonntagsprediger entsendet worden war. Er müßte aber nicht der Abraham a Sancta Clara gewesen senn, wenn er

seinen patriotischen und chriftlichen Herzenseifer in biefer bebrangnigvollen Zeit nicht burch irgend eine feurige Schrift vertundigt und das Chriftenvoll jum Widerftand gegen ben heranrudenben Erbfeind entzündet hatte. Go ift es auch. In diefem Jahre erschien sein schmetternber Weckeruf: "Auf, auf ihr Chriften! Das ift : ein bewögliche Unfrischung ber Chriftlichen Baffen wiber ben Türtischen Blut-Egel." Gerabe weil diese Flugschrift, wie auf dem Titelblatt fteht, "in Enl ohne Beil zusammengetragen", b. h. mitten aus ber erregten Stimmung bes Augenblicks heraus geschrieben ift, gerabe beghalb ift sie so zundend geworden. Sie hat die allergrößte Berbreitung gefunden und verdient es mit gutem Grund bie frischefte und lebensvollste Gelegenheitsschrift Abrahams genannt zu werben; gewidmet war fie "ben hochansehntlichen Land=Ständen bes Bergogthumbs Steper". Die Entledigung ber Sauptstadt von bem Erbfeind hat er später ebenso wie ben berrlichen Sieg bes Prinzen Gugenius bei Benta burch Dantpredigten gefeiert, welche hernach in Drud ausgingen.

Abraham ftand bamals in seinem fraftigsten Mannesalter, und biese Periode, gerade bas achte Jahrzehnt bes Jahrhunderts, ist durch eine große Anzahl seiner namhaftesten Schriften bezeichnet. Wie fast alle seine Bucher Gelegenbeiteschriften, find auch biefe an Greignisse getnüpft und burch fie hervorgerufen. Go erschien gleich zu Anfang 1680 fein "Merte Wien, bas ift: bes wutenben Tobs ein umbstandige Befchreibung." Durch eilf lange Monate hatte bas Jahr zwor in einem furchtbaren Grabe bie Best gewüthet; mabrend ber letten funf Monate befand fich zwar Abraham in bem benachbarten Landhause bes Landesmarichalls Grafen Honos als beffen Capellan, aber in ber größern erften Balfte war er unmittelbarer Augenzeuge all ber Schrecken bie mit ber verheerenden Seuche über die Raiserstadt hereinbrachen. Im Gindruck biefer furchtbaren Heimsuchung schrieb er jenes Buchlein, wie auf bem Titel zu lefen "zusammengetragen mitten in ber betrangten Stabt und Beit." Roch im gleichen

Jahre erschienen sein "Werks wol Solbat" und zum frommen Gebächtniß ber vielen tausend von der Seuche Dahingerafften sein "Lösch Wien". 1684 ging eine Sammlung von achtzehn größern und kleinern Gelegenheitsschriften in die Welt unter dem bekannten launigen Titel: "Reimb dich oder ich liß dich", die er "denen Herven Predigern für ein Interim schenkt dis etwas anders bald solgen wirdet." In den solgenden Jahren traten dann die ersten Bände seines bedeutendsten Wertes "Judas der Erzschelm" an's Licht, ebenso das früher erwähnte Wallsahrtsbüchlein und Anderes.

Entfaltete Abraham in folder Beife fein glanzenbes Talent als Bolksschriftsteller nach außen, weit über bie Rlostermauern und allbereits auch über die österreichischen Lande hinaus, so erwies er sich für bas unmittelbare Intereffe seines Rlosters mit gleichem Gifer thatig. Die Bonorare für feine gablreichen, wegen ihrer Beliebtheit häufig aufgelegten Schriften verwendete er vornehmlich fur Bauten und fünftlerische Ausschmudung bes Augustinerklofters in Wien, an beffen Gebeihen und wachsendem Ansehen er mit reger Theilnahme hing und arbeitete. Abraham war in ber Regel ber Verfasser ber sogenannten Musterien, ber Ofterspiele die alljährlich im Kloster vorgeführt zu werden pflegten. Er war ber Erfinder ber ungahligen Emblemata, ber alle gorifden Gemalbe und Inschriften welche bei festlichen Ereignissen bes Landes ober bes taiserlichen Sauses (Siegen, Friebensichluffen, fürftlichen Sochzeiten zc.) unter Beleuchtung bes Rlofters ausgehängt wurden. Er war es auch, ber in ber Kirche bes Augustinerklosters als allzeit guter Schwabe ein fogenanntes "fchwäbisches Rationsfest" zu Ehren ber beiligen Patrone seiner Beimath fur die in Wien anwesenben Schwaben einführte; in ber hauschronit wird er ausbrudlich ber "Urheber und Fautor bieser Andacht als Landsmann" genannt, welche hernach ben Anftoß zur Ginführung ähnlicher Festandachten von Landesgenossen anderer Reichstheile gab. Dem Beispiele folgten nacheinander wetteifernd vie in Wien weilenden Sohne Bohmens, Krains und Steyermarks mit einem böhmischen, krainischen und steyrischen "Rations" = b. i. Landespatronsseste, bei deren jährlicher Wiederkehr Abraham gemeiniglich der allerseits erwählte Festprediger war. In Ordensangelegenheiten machte er 1688 als Prior seine erste, und vier Jahre später seine zweite Romreise. Im J. 1690 wurde er Provinzial und von 1697 an erscheint er als Definitor der Ordensprovinz.

So hatte der wackere Augustiner die Stusenleiter der Burben innerhalb seines Ordens ehrenvoll durchgemacht, und alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß er in einem 47-jährigen Ordensleben die strengen Pflichten desselben gewissen-haft erfüllt, die onerosen Würden mit Klugheit und Geistestraft bekleidet habe.

Unermüblich als Prediger, unerschöpflich als Schriftsteller, umsichtsvoll als Klosteroberer zehrte der thätige Mann seine Lebenskraft in der aufreibenden Wirksamkeit früher auf als seine rüstige Ratur wohl erwarten ließ. Abraham fühlte es selbst im letzten Jahre und sprach diese Wahrnehmung in der Widmung seiner letzten Schrift an den Benediktiner-Abt Antonius von Krallern aus mit den Worten: "Ich habe reifslich überlegt, daß allgemach meine Lebenskräfften abnehmen und ich in das Grab werde tretten." Gegen Ende Rovember 1709 rüstete er sich denn in voll christlicher Weise zum Abscheiden aus der Welt, und am 1. Dezember, Mittags zwölf Uhr während man den englischen Gruß läutete, schled er, die abgelöste Inschrift des Erucifires indrünstig umfassend, mit friedlicher Miene hinüber. Er hatte ein Alter von 67 Jahren erreicht.

Rach seiner äußern Erscheinung war Abraham a Sancta Clara von ziemlich hoher, imponirender Gestalt. Sein Bild, das nach einem trefslichen Kupserstich der Biographie vorgesetzt ist, spricht sein Wesen aus, und die edlen Gesichtszüge ersinnern in der That, wie Karajan bemerklich macht, die in die Rähe des Rundes an Göthe. Klaraugige Ofsenheit,

Wohlwollen und herzhafte Entschlossenheit liegt in biesen Zügen, ganz und gar nichts von scheuer Zurückhaltung. Das ist ganz der Mann dazu, Jebermann in der Welt, wenn es sehn muß, die blanke Wahrheit in's Gesicht zu sagen und unter allen Berhältnissen, vor dem Kaiser und den Wächtigen, Gott allein die Ehre zu geben.

Das hauptmertmal seines Charatters ift ja gerabe bie furchtlofe Wahrhaftigteit, ber haß gegen alle Wintelzuge und alles Scheinwesen ber Welt. Sein Jahrhunbert nennt er bas gleißnerische. Um so braftischer hebt sich ber offenbergige fittliche Ernft ab, mit bem er, bei einem matellofen verfonlichen Wandel, biefem gleißnerischen Zeitalter fort und fort ben Spiegel ber Bahrheit vorhalt. In biefer Beziehung vor allem find seine Schriften von unschätbarem Berthe. einer fo fcharf ausgeprägten Individualität und im Spiegel ihres gestaltenben, fprachmeifternben humors mußte fich bie Beit mit ihren Tenbengen und Gebrechen, mit ihren Lieblingeneigungen und Mobethorheiten in besonders bervortretenber Beise reflettiren. Nichts von Bebeutung ift ihm entgangen und bis in bie Falten ber menfclichen Gefellichaft ift fein Scharfblid gebrungen. Mit bem angebornen witigen Freimuth rudt er gegen alle Stanbe im Guten und Schlimmen an, er trifft ohne Unterschied hohe und niebere, er hat ben eigenen Stand am allerwenigsten geschont. rabe bei folden Rugen gegen einzelne Stanbe und beren Auswuchse betommen wir oft jene toftlichen Buge, plaftifchen Schilberungen und Portrate ju feben, an benen bie Schriften Abrahams fo reich find und bie ihm feitbem mannigfach nachgezeichnet worben sinb. Er selber ift nach biefer Richtung ber Erbe und Rachfolger Philanders von Sittewald, ben er aber an Originalität und Mutterwit übertrifft. hof und Abel, ber Geistliche und ber Golbat, ber Abvotat und ber Raufmann, sie werben alle, wie sie frisch und berb aus bem treibenben Leben genommen find, ohne Beschönigung vor ber Welt gesichtet und gerichtet. Ein artiges Sünbenregister

von padendem Humor enthalten auch seine vielsachen meist im Makamenstyl gehaltenen Stichelstrophen auf die unsredlichen Kunstgriffe der einzelnen Gewerde. Das sind illuminirte Sittendilder. Das Spiegelbild endlich, das er von Wien und dem Wiener Leben entwirft, ist ganz besonders drastisch, eine brennende Satire von so frischer Wahrheit, daß man glauben könnte, sie sei auf das heutige Wien gesschrieben. Es ist heute wie damals dieselbe capuanische — "Gemüthlichkeit". D über die Wiener Gemüthlichkeit!

Unter bem Gewand bes strengen Sittenprebigers, ber für bie alte Bucht und Sitte sich ereiferte, schlug ein marmes Berg für bas heimische beutsche Wesen. Wie er für feine engere Beimath und feine Stammesgenoffen eine liebevolle Anhanglichkeit behielt, fo befeelte ihn in Schrift und Leben ein ternhaft vaterlandischer Sinn, ber Gifer fur bie Ehre und Wohlfahrt bes beutschen Reichs. Daber seine Rlage über bas alte Uebel ber beutschen Uneinigkeit und seine beweglichen Dahnungen an die "helbenmuthigen Teutschen", boch ihres "weltfundigen glorreichen Namens" eingebent zu bleiben. Gure eigene Uneinigkeit, ruft er ihnen im 3. 1683 ju, ift bie Urfache bes " Türtischen Auffnehmens und bes Chriften Abnehmens." Und sein Gleichniß paßt unter veranderten Ramen auch heute noch: "Auf solche Weis thut ber Chriften Uneinigkeit bem Türken freimuthig bas Blut spenbiren, und ist gewiß, ba wir unter einander fechten und friegen, ertappen wir bie Bunben, ber Turt aber ben Raub; es ift mit uns Christen beschaffen wie mit ben Samsonischen Ruchsen, bie zwar hintenber zusammengebunden, bero Ropff aber weit von einander, und schaut einer gegen Orient und ber ander gegen Occident." (Auf, auf ihr Chriften! G. 25).

Daher ferner seine Wachsamteit, seine Liebe und eifersüchtige Sorge für bas gut Deutsche überall wo er es
fand oder verletzt sah. Er ist nicht blind gegen die Schattenseiten unserer National = und Stammesgewohnheiten,
und er geißelt auch diese nach Gebühr. Aber es kränkt

ihn in der Seele, wenn er deutsche Sitte und Art vertümmern und an deren Stelle ausländische Unsitte eindringen sehen muß. "Unsere Teutsche Sitten dunken uns zu grob, zu blump, zu altvätterisch, ob sie gleich die redlichste und aufrichtigste senn": sagt er einmal und beklagt zu wiedersholten Malen das Ueberhandnehmen des deutschen Erbsehlers der Ausländerei, jene uns selbst erniedrigende Borliebe für fremdländisches Wesen, namentlich auch die damals zu unserem Schaben anhebende, von den kleinen nichtsnutzigen höfen aus geförderte Herrschaft der französischen Sprache. "Fremde Sprachen, sagt er, haben fremde Sitten, und gemeiniglich die ihre Muttersprache verlaugnen, verrathen auch das Batterland."

In diesem warmen Pulsschlag kerndeutschen Fühlens und Denkens und in der sprudelnden Fülle gemüthvollen Humors ruhte die volksthümliche Kraft der Abrahamischen Beredtssamkeit. Der unverkünstelten Naturwüchsigkeit seines Wesensstand eine seltene Wenschenkenntniß und ein reicher Schatz wissenschaftlicher wie allgemein literarischer Kenntnisse, dazu ein riesiges, allzeit botmäßiges Gedächtniß zur Seite. "Es ist sast kein Gebiet des menschlichen Wissens, aus dem er sich nicht Wassen zu holen verstand, wenn es einen Angrissgalt auf die Gebrechen seiner Zeit": behauptet sein Biograph und begründet die Behauptung auss umständlichste.

Die Wirkung seiner burch rebnerischen Schwung ausgezeichneten Predigten muß groß gewesen seyn, wie die Beliebtheit seiner Schriften. Das Bolf verehrte und liebte ihn, der Hof horte ihn gerne, und auch solche die von der scharfen Sprache bes Sittenpredigers sich unangenehm getroffen fühlten, zog es nach der Kanzel des Augustiners; selbst Protestanten suchten sie sleichzeitige Quelle (von 1709), "rührte nicht von dem Schutz des Kaisers her, denn dieser konnte ihm nur Sicherheit verschaffen, sondern aus dem Geheimnus so er besaß, alle Menschen zu zwingen, seine ungeheuchelte Wahrheit zu hören."

Den Grund ber Beliebtheit suchte Abraham selber vor-

nehmlich in ber Beigabe bes witigen Elements, wenn anbers bie Borte, bie ihm fein Zeitgenosse Fagmann in ben Mund legt, von ihm wirklich gesprochen find. Darnach außerte er: "Es haben fich Biele bemuht bas Geheimniß zu ergrunden. wie es tame, bag alle Leute auch zum öfftern bie wieberholte Darftellung ihrer Lafter von mir hören wollen. Es tam aber bloß baher, weil ich nicht allein die Schäblichkeit ber Sünden ftraffete, sondern auch ihre haßlichkeit verlachete und bie Ernfthaftigfeit bes ftraffenden Catonis mit ber Freudigfeit bes weltverlachenben Demofriti zu verknüpffen mußte." besaß in hohem Grabe bie Runft, die Spannung vorzubes reiten, burch witige Anspielungen ju reigen und burch fühne Wendungen ju überraschen. Dazu tam bie Ginmengung gabllofer Geschichten, Anetboten und fagenhafter Rleinigkeiten; er nennt fie felbst irgendwo bas Confekt. Den Stoff ju folchem Confett gab ihm fein vielseitiges Wiffen und feine bewurbernswerthe Renntnig bes Boltes und Boltslebens in Gulle an die Hand. Vieles bavon beruht, wie auch Gobete hervorbebt, auf ältern Barabeln und Schwänken, "beren lebendige Umbilbung bei ihm wieberzufinden mitunter überrascht." Rarajan führt seine Sauptquellen genauer auf.

Dem Bolte abgelauscht ist auch seine immer schlagsertige Spruchweisheit, die in seinen Schriften mehrsach angewendete Nachbildung der volksmäßigen Priameln, Assonanzen, über-haupt der verschwenderische Gebrauch der Reimprosa, jener schon bei den mittelalterlichen Predigern nicht unbeliedten Redessorm. Sie stand ihm zu Gebot wie ein lausender Brunnen und er schaltete über sie mit einer virtuosen Wilkur, wie sie seither nur Rückert in seinen Makamen gehandhabt hat. Selbst seine Liebhaberei für das Wortspiel ist hieher zu rechnen, die Buchstaben-Versehungen und andere barocke Einfälle, die unsserem Geschmacke nicht mehr zusagen, die aber auf seine Zeitgenossen — und das war ihm die Hauptsache — einen unbestreitbaren Reiz ausübten. In künstlerischer Beziehung dürsen wir daran nicht unsern heutigen Maßstab legen;

unsere Begriffe von Kanzelberebtsamteit und Stylistit sind strenger geworden. Abraham ist nach dieser Seite ein ächtes Kind seiner Zeit. Das Ueberladene in seinen Schwulft und krausem Aufputz sich gesiel und an Häufungen und Wieder-holungen teinen Austoß nahm. Das Uebermaß von Witz und Wortspiel ist auch nur einmal, an einer so originellen Perssönlichkeit wie Abraham a Sancta Clara war, zu ertragen. Aber man sage im Uebrigen was man wolle, es sind eben doch nur die Auswüchse einer kräftigen, liebenswürdig überssprudelnden Natur, die gerade so wie sie sich gab, so unmittelsdar und zündend wirkte. Was heute als ein Mangel auf der Kanzel wie in der Schrift angesehen würde, das machte ihn damals zum Bolksredner und Bolksschriftsteller.

In der Literaturgeschichte hat Abraham a Sancta Clara eine fehr verschiedene Beurtheilung erfahren. Daß ein Gervinus ben naturwüchsigen humoristen mit hochmuthigem Unverstand behandelt und in seinen Werten nur "eine Fundgrube für Schnurrpfeifereien" sehen will, ift bei bem tlaffischen Ropf biefes pedantischen Großschulmeisters gang in ber Orbnung. Daß aber Manner wie Vilmar ihn migachten, ja es nicht einmal der Mühe werth halten von ihm überhaupt Rotig zu nehmen, bas ift mehr als auffallend. Beffer haben ihn von jeher die wirklichen Dichter felber verftanden. Gothe war es, ber Schiller auf die Schriften Abrahams aufmertfam machte, indem er ihm die Sammlung "Reimb bich ober ich lig bich" zuschickte. Schiller erkannte in ihm wenigftens bas "prachtige Original" und copirte ihn wie bekannt in Wallensteins Lager; bie wipreichen Schlagstellen in ber Rapuzinerpredigt, theils Nachahmungen theils bloke Uebertragungen ber Abrahamischen Profa in's Bersmag \*), find

<sup>\*) 3</sup>ch fege gur Bergleichung ein paar Stellen aus Abraham a Sancia Clara ber nach ber mir vorliegenben erften Ausgabe bes "Reimb

befonders warmen Worten legte der feinfühlende Jean Paul eine Blume auf das Grab des guten Abraham, welches gewiß, meinte er, einen Lorbeerfranz trüge, wenn seine Wiege einem andern Land und Zeitalter zugefallen wäre: "seinem Wit für Gestalten und Wörter, seinem humoristischen Oramatisiren schadete nichts als das Jahrhundert und ein breisacher Ort: Deutschland, Wien und die Kanzel."

bich" von 1684. Da heißt es unter anberem Aehnlichen: "Bon vielen Jahren hero ift bas Romifche Reich fchier Romifch Arm worben burch flate Krieg; ift Nieberland noch nieberer worden burch lauter Krieg; ... ber Rhein ftrom ift ein Pein ftrom worben burch lauter Krieg, und andere Länder in Elender tehrt worben burch lauter Krieg." S. 16.

"Lebt man boch allerseits, als hatte ber allmächtige Gott bas Chiragra und tonne nicht mehr barein schlagen." S. 18.

"Ubi erit spez victoriao, si Deus offenditur? Bo werb ihr bie Gnad von Gott haben ben Feind zu schlagen, wann ihr alle Gebott Gottes thut ausschlagen?" S. 67. "Das Beib in bem Evangelio hat ben verlorenen Groschen gesucht und gefunden; ber Saul hat die Esel gesucht und gefunden; ber Joseph hat seine saubere Brüder gesucht und gefunden: ber aber Jucht und Ehrbarkeit bei theils Soldaten sucht, wird nicht viel finden." G. 70.

"Es ift ein Gebott: bu follst ben Ramen Gottes nicht eytel nennen. Wer ift, ber niehrer flucht und schwört als ihr? . . Bann euch sollte von jebem Flucher ein Sarl ausgehen, so wurde euch in einem Monat ber Schebel glatt, und so er auch bes Absalons Strobel gleich ware . . . Bann auch ber himmel ware ohne Wolken und von ber gulbenen Sonnen Strahlen ganz ausgeläutert, so muß doch bei euch Donner und Hagel allzeit einschlagen. So man zu allen Wettern, welche euer Fluch: Jung ausbrütet, müßte bie Glocken läuten, man könnte gleichsamb nicht Mesner genug herbeischaffen . . . David war auch ein Solbat ze. Doch hat dieser streitbare Kriegsfürst keinem viel tausend Teuffel auf den Rucken geladen. Ich vermaine ja nicht, daß man das Maul muß weiter aussperren zu diesem Spruch: Gott helff bir! als: der Teuffel holl dich!" S. 68. 69. Und so weiter.

Am nachbrudlichsten aber hat ihn zuerst Gichenborff wieber zu Ehren gebracht, ber ben tuhnen Boltsprediger als Antipoben ber Bietisten auffaßte und ihm die schonen Worte wibmet: "Es lagt fich taum ein entschiebenerer Gegensan bes reimerischen Bietismus benten, ale biefe herzhafte Boltsfrommig= teit, die, weil fie ihrer innerlich ficher ift, fich mit Scherz und Lachen gar wohl verträgt und erwiesenermaßen unenblich tiefere Gewalt auf die Gemuther geubt hat, als es die schäferlichen Thranodiften jemals vermochten. Abrahams bumoristische Satiren, die er Predigten nennt, find wie ein munberbares Raleidoscop, wo ber Dichter die Gebrechen ber Welt amischen Spott, Scherg, With und schneibenbem Ernft unermublich immer anders wendet, so daß sie in bem scharfen Lichte feines Beiftes ftets neue und überrafchenbe Rlangfiguren bilben. Auch die beutsche Sprache hat biefer verschwenderisch begabte Dichter mit einem mahren Schat fühner und unmittelbar schlagender Wortfügungen bereichert, und es ift eine Schanbe und ein unersetlicher Berluft für unfere Literatur, daß die sauertopfische Altklugheit Nordbeutschlands es vornehm verschmähte, bamit ihrer Armuth aufzuhelfen."

Heute steht es anders. Man kann den originellen Pater nicht mehr ignoriren, ohne sich vor der gebildeten Welt ein geistiges Armuthszeugniß auszustellen, und die treffliche Biosgraphie Karajans, die ein hochschäßenswerther Beitrag zur Literaturs und Culturgeschichte des 17. Jahrhunderts übershaupt ist, hat einer allseitigen gerechten Würdigung Abrahams a Sancta Clara vollends die Bahn geebnet.

### XVIII.

## Chriftus in Bien öffentlich verfpieen.

Bor Allem moge ber Lefer an bem Borte "verfpieen" feinen Anftog nehmen, benn berfelbe ift ja biblifc. Der Bert felber fprach (Lucas 18, 32) von fich ale bem Menfchenfohne illudetur, flagellabitur et conspuetur. Die Rolle ber bamaligen Beiben haben in Bien jest die Reformjuben übernommen; melde von allen Marchen bes Talmud nur ben Ingrimm gegen bas Chriftenthum ale modernes Dogma beibehalten baben. Bewohnlich an hoben driftlichen Sefttagen ericheinen in ben jubifchen Blattern Artifel voll bes Gobnes und Spottes gegen bas Doama bes Teftes. Alles bas natürlich von ber Obrigfeit nicht geahndet und völlig ungeftort, benn bie Inden find in Defterreich ber Chriften gnabige Berren und bie Chriften ber Juten armfelige Rnechte. Es hat Lefer gegeben welche meinten, baß frühere Schilberungen in vorliegenben Blattern über biefes Treiben zu ftart aufgetragen seien. Bir wollen nun bier mit einer leibigen Thatfache tommen, und ersuchen ben Lefer folgenben Artifel ber "Neuen freien Breffe" in Wien mit Aufmertfamfeit burchzulefen. Derfelbe erfchien am 25. Dezember 1866. alfo am Chrifttage und lautet wortlich:

### "Rinber und Rinbermarchen."

"Und wieber liegt bas munberbare Rind in ber Rrippe! Bei uns ift es ein weißes, in ben negerhaltenben Lanbern ein weißes und ein fcmarges, alfo eine Art Chriftfindl - Dualismus, benn die Reger wollen boch auch ihr Chriftfindl haben, und wie fonnte bas anders als ichwarz pigmentirt fenn? So fah j. B. in ben Rirchen von Montevibeo ber Rei-Anderson bas Beihnachtefeft burch Ausstellung Rrippen feiern, in welchen eine Bachefigur bes Befusfinbes lag; aber ber gemifchten Bevolferung megen ftanben in jeber Rirche zwei Rrippen, und in ber Rrippe ber Reger mar bas Jefustind fcmarz. Warum reiste Berr v. Beuft nicht nach Montevideo? Wenn er ben Dualismus und feinen Ausgleich nicht fir und fertig von Befib mitbrachte, fo tann er ibn nirgenbe mehr claffifcher ftubiren - bas fleht Jebermann ein als in Montevibeo. Inzwischen mochte fich biefes Meifterftud von Gleichberechtigung ber Rationalitaten auch ben herren Rieger und Soman empfehlen, und mare benfelben unmaggeblich ber Rath hintanzugeben, in ber plaftifchen Formation ihrer Chriftfindl die hiftorifche Individualität bes jungen Belt-Eribfers burch plattefte Schnabel = und Stumpfnafenbilbung trubiglich ju einer flavifchen ju ftempeln."

"Das germanische Chriftindl bagegen braucht folde Aeußerlichkeiten nicht, sondern legitimirt sich als guter Deutscher schon
längst durch seine Liebe zur Literatur, diesen Grundzug deutscher
Bolfethumlichkeit. Wenn die Lebkuchen nach dem Soniglande
Bolen, die Kleben nach dem Obstlande Mahren, also auf slavische Wege weisen, alles Gedruckte bagegen beutscheste Seimathsfrucht ift, so ist unser Christindl von Sahr zu Sahr deutscher
geworden. Nicht daß die uralten flavischen Weisthumer —
Lebkuchen und Kleben — vor den lederen Jünglein und rostgen
Mündchen ihre Rechtscontinuität nur einen Augenblick verwirkt
hätten: das hieße die ernstesten Interessen und Thatsachen gröblich entstellen; aber — wahr ist doch wahr! Reben Lebkuchen
und Kleben, vergoldeten Rüssen, Aepfeln und Badwert hat sich

mehr und mehr ble Literatur, also das Deutschthum, ben Tannenbaum erobert. Der Tannenbaum nascht weniger und liest mehr. Bu allen Bweigen und Bweiglein klettern bie Beifter, Feen, heren und Bauberer des Märchenbuches ben Beihnachtsbaum hinan und theilen sich bereits mehr als paritätisch mit ber materiellen Eswaare. Wenn es heißt, daß bie Renschheit immer materieller wird, so ist an der Burzel ber Renschheit, bei den Kindern, just das Gegentheil der Fall: der Raterialismus verblüht auf dem Beihnachtsbaum, und immer mehr kommt der Idealismus auf seine grünen Zweige. Wehr als das was zum Essen ist, liebt die Kinderwelt das was zum Glauben ist. Wehr als Aepfel und Rüsse liebt sie das Rärchenbuch. Ihr Verhältniß zum Weihnachtsbaum ist idealer geworden, das Hauptorgan besselben nicht mehr die Verdauungsssähigkeit, sondern die Glaubensstähigkeit."

"Es ift ein großer Bebante, diefe Glaubensfähigfeit! Bas geftern und beute noch in ber Band bes Gegers, Druders und Buchbinbers mußige Marchenfabelei mar, bas ift morgen und übermorgen in ber hand eines großen und liebensmurbigen Bublifums, bem nur ", bas Bischen beutsche Intelligeng" feblt, fonft aber bie Butunft gebort, unbestrittenes Dogma. Der Schant befehrt bie Dali zum Glauben an ben garftigen Riefen Anarafper und die Dali ben Schani zu bem fanften Befenntnig bes Afchenbrobele und bes Schneewittchens. Glaufenstriege entbrennen und Glaubens - Compromiffe werben gefchloffen. Auch Setten bilben fich, und die Schiiten und Protestanten rufen gu ihrem Glauben die Gilfe ber fritifchen Auslegung berbei. Baterleben, gibt's einen glafernen Berg? fragt Baulchen, und Baterleben antwortet: Barum foll's nicht geben einen glafernen Berg? Gibt's boch eine Stabt in einem Reffelthal von lauter papierenen Bergen! - Wo? fragt Paulchen vermundert. - Romm', ich will fie bir zeigen. - Der Anabe flebt und glaubt. Das fleine Mariechen fragt: Aber Bater, ba ftebt, ber reiche Graf Bulfilb hat fein ganges Sab und Gut verschwendet und mußte julest eine Stadt nach ber andern verpfanden, feine Inwelen und Gilbergeschirre vertaufen, feine Bebienten entlaffen, seine Sunde erschießen, und nichts blieb ihm übrig, als seine tugendsame Gattin und seine drei wunderschönen Töchter. Wenn der Graf diese gehabt hat, warum haben sie ihn benn nicht abgehalten, so zu verschwenden? — Und der Bater ertlätt dem Kinde, daß die tugendsame Gattin wahrscheinlich eine Berfaffung und die drei Töchter ein Parlament bedeuten, worauf es das Kind kinderleicht einsseh, wie solche Gewalten ohne Einsluß sehn können."

"So ubt bas Marchen schon frubzeitig bie ebelfte Rraft ber menschlichen Ratur, bie Glaubensfähigfeit. An ber Brinzeffin Morgana, am Bitterinchen, an ben sieben Raben, am Schmabberaberalz lernen bie Rleinen sich vorbereiten für bie hochsten und wichtigften Probleme bes Glaubens, bis fie zulezt fogar an's "Wiener Journal"" glauben."

"Brav, meine Lieben, brav! 3ch möcht' euch Alle umarmen und fuffen! Wenn ihr nicht schon eine natürliche Liebe jum Marchen hattet, man mußte fie euch funftlich vacciniren, benn es ift gar zu folgenreich, an's Marchen zu glauben! Es entscheibet über Glud und Unglud eurer ganzen Bufunft."

.C6 ift heute gewiß nicht ber Tag, euch grufeln und schaubern zu machen — bas hat schon ber Krampus besorgt — aber ich fonnte euch haarstraubenbe Dinge erzählen, von Kindern, gescheibten, talentvollen Kindern, welche beffenungeachtet bas Vaterhaus meiben mußten, benn — sie glaubten bas Marchen nicht!"

"Da hatten wir z. B. einft ein Kind — Dr. Gruby hieß es — bas war ber größte Physiolog unter uns, zu einer Beit, wo wir in ber Physiologie noch so gut wie nacht herum-liesen. Wir brauchten ihn wie einen Biffen Brob, aber — er glaubte bas Märchen nicht, und wir konnten ihn entbehren. Ausgestoßen vom Vaterhaus, schleppte sich ber Unglückliche — allerdings in den glänzenoften Verhältnissen, wie die Materia-listen sagen — noch viele Jahre in Paris herum."

"Rinder, glaubt eure Marchen !"

"Dann hatten wir ein anderes Rind - Dr. Berth. beim - beffen Untersuchungen über bie Elafticität geradegu

epachemachend waren. Bor gang Europa tounten wir ftolg febn auf ihn. Aber — er glaubte bas Marchen nicht, und auf ben Marchenglauben find wir boch noch ftolger, als auf bie Clafticität. Auch ben hat ber Rattenfänger von Sameln gesholt, nämlich bas glaubenslofe Paris.

"Rinber, furchtet ben Rattenfanger und glaubt eure Darchen!"

"Ferner hatten wir einen außerst talentvollen Aftronomen — Dr. Levy — welcher die Seele von Littrom's Sternwarte mar, aber leider das Marchen nicht glaubte. Daß wir Narren gewesen waren und ihm mehr als eine Assistentenstelle mit 400 fl. gegeben hatten! Da famen die unvermeiblichen Pariser und gaben ihm "nur für's erste" 2800 Fr. So schmachtet der Ungludliche jest im Auslande."

"Rinder, nehmt ein Beispiel baran und glaubt eure Marchen!"

"Bas foll ich euch von Dr. Golbmart fagen, bem unsgerathenften aller Kinder? Ein großer Chemiker, ein sogenannter nühlicher Mensch! Er hatte die Entdedung des amorphen Phosphors gemacht, für Gewerbechemie und Fabrikswesen von außerster Bichtigkeit. Bas half's? hatte er doch keine Spur von Märchenglauben! Nun, ihr wißt, was aus ihm geworden ift. Sogar seine Entdedung ift zum Märchen geworden: ein Anderer schreibt sich jest diese Entdedung zu, welcher in Ehren und Bürden unter und lebt, weil er seinerseits wieder an's Märchen glaubt."

"Rinder, fpiegelt euch baran und glaubt fein an's Marchen."

"Unter ben Eiszapfen ber Schweizer Alpen friert ber ungludliche Brofeffor Bubinger, einer unferer verdienstvollsten Gelehrten, welcher aber nicht an's Marchen glaubte. An ber Sonne von Afrika bratet Professor Lieben in Palermo, wie Berthheim aus einer Millionars - Familie. Er tonnte fein Gelb unter uns verzehren, ware auch gerne geblieben, wenn man ihn nur zum Docenten gemacht hatte, aber — er glaubte an's Marchen nicht. Alfo fort mit folchen Rinbern in alle wier Binbe !"

"Ich tonnte euch noch Ramen nennen wie Curtius, Schleicher, Beinhold, Ludwig, Bring, große Gelehrte und Lehrkfite, ausgezeichnete Brofefforen und Bierben jeber Lehrkanzel. Wie gerne hatten wir fie auch behalten! Aber tonnten wir bas? Sie glaubten an's Marchen nicht.

"Ihr feht alfo, Rinder, ihr feht es an zahlreichen Beisfpielen, die ich noch um viele vermehren könnte, daß es buchftäblich mahr ift, was ich gefagt habe. Nichts ift fo folgenreich, als an's Marchen zu glauben. Das Wohl und Webe eures Lebens hangt baran."

"Lagt euch baber auch nicht irremachen, wenn einmal Giner tommt und bie Welt barüber ausganft, bag fie "taufenbmal wiberlegte Marchen"" immer bon neuem glaubt. Das thut er nur jum Schein. Das thut er nur, um euren Marchen-Blauben zu prufen. 3m Gegentheile! Richts leg' ich euch bringender an's Berg, ale juft biefe "taufenbmal wiberlegten Marchen"" ju glauben. Ja, feht mich nur an! 3ch fpreche im Ernfte. Glaubt all eure Marchen, liebe Rinber, aber glaubt gang besondere bie "taufendmal widerlegten"". Das febt ibr fcon mit eurer fleinen Bernunft ein: an benen muß mas bran fenn. Wie hatte man fich fonft bie auffallende Dabe genommen, fie taufenbmal ju widerlegen ? Gine Luge ift leicht auf einmal zu wiberlegen, mas aber taufenbmal wiberleat wirb, bas fleht wie bie Unterbrudung einer ungerftor baren Bahrheit aus. Nicht mahr, Kinder, bas begreift ibr ?"

So gedruckt zu Wien am 25. Dezember 1866; und bie Reformjudenfippe ber "Reuen freien Presse" blieb von ben Behorden unbehelligt in ihren Blasphemien bis auf den heutigen Tag. Nun ift in Wien ein Mediziner in der "Medizintsschen Bochenschrift" gegen die angeführten judischen Celebritäten, die angeblich wegen des Richtglaubens an das "Rinsbermarchen" zurudgesetzt sehn sollen, mit Thatsachen ausgetreten



und hat nachgewiefen: 1) Daß Dr. Gruby ber nicht Bhyfiolog fondern Anatom ift, fich in Paris recht mobl befindet und bie fette Rub ber Parifer Clientel mit benfelben raffinirten Runftgriffen und Aniffen melft wie andere frangofifche Collegen. Dag 2) nur ein Boet ben obigen Dr. Bertheim jum epochemachenben Salent, jum Benie, jum Stolg Europas machen fonne. 3) And bem Dr. Golbmart \*) wird bie Gloriole vom haupt genommen mit folgenben Borten: "Auch biefem Collegen muffen wir bie Replit ans bem Parabiefe ber Marchenwelt vertreiben. and tonnen ibn unmöglich auf ein fo bobes miffenschaftliches Biedeftal ftellen wie bie Phantafie unferes Dichters es thut. Goldmart trieb nicht fein Chrgeig, fein Mangel an Anertennung, fein Jubenthum von Bien, ihn trieben unfere brei großen Gelben bes Belagerungezuftanbes Binbifchgrat, Welben und Rempen aus ber Beimath fort. Bir wiffen nur bag er in Amerifa Unternehmer einer großen chemischen Fabrif, aber nicht bag er auch ein ""großer Chemifer" geworben, und ob bem Dr. Golbmart ober Profeffor Schrotter bie Entbedung bes amorphen Bhosphors gebührt, diese viel ventilirte, viel befprochene Frage fann mit fo vieler Entschiedenheit auch wieber nur ein Boet beantworten." 4) Dr. Lieben ift fein Martyrer ber öfterreichifchen Gelehrtenwelt, fein verfanntes Benie, man machte ihn ja jum Docenten, "aber ber arrogante Gerr wollte fogleich Profeffor werben, und ba man bie vafanten Lehrftuble ber Chemie nicht fo ichnell finbet wie in - ber Poefle, fo 1894 der junge reiche Mann nach Valermo, wo er auch mehrere Jahre marten mußte bis er Professor murbe."

So hat ein Mebiginer die angeblich verfolgten jubifchen Benies feiner Fakultat in's rechte Licht gestellt, und damit zugleich ben Beweis geliefert wie zum blasphemischen Artikel in den von Desterreich fortgegangenen Juben nur eine Beranlaffung gesucht wurde.

Anm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Siehe in biefen Blattern 1863 ben Artifel: "Die eigentlichen Morber Latours."

Am nachbrudlichsten aber hat ihn querft Gichenborff wieber zu Ehren gebracht, ber ben tuhnen Boltsprediger als Antipoben ber Bietisten auffaßte und ihm bie iconen Borte widmet: "Es lagt fich taum ein entschiebenerer Gegensas bes reimerischen Bietismus benten, ale biefe berghafte Boltsfrommig= feit, bie, weil fie ihrer innerlich ficher ift, fich mit Scherz und Lachen gar wohl verträgt und erwiesenermaßen unenblich tiefere Gewalt auf bie Gemuther geubt hat, als es bie schäferlichen Thranobisten jemals vermochten. Abrahams bumoriftische Satiren, bie er Predigten nennt, find wie ein wunberbares Kaleidoscop, wo ber Dichter die Gebrechen ber Welt awischen Spott, Scherg, Wit und schneibenbem Ernft unermublich immer anders wendet, so baß sie in bem scharfen Lichte feines Geiftes ftets neue und überraschenbe Rlangfiguren bilben. Auch die beutsche Sprache hat dieser verschwenderisch begabte Dichter mit einem mahren Schat fühner und unmittelbar schlagender Wortfügungen bereichert, und es ift eine Schanbe und ein unerfetlicher Berluft fur unfere Literatur, baß bie sauertopfische Altklugheit Nordbeutschlands es vornehm verschmähte, bamit ihrer Armuth aufzuhelfen."

Heute steht es anders. Man kann den originellen Pater nicht mehr ignoriren, ohne sich vor der gebildeten Welt ein geistiges Armuthszeugniß auszustellen, und die trefsliche Biosgraphie Karajans, die ein hochschätzenswerther Beitrag zur Literaturs und Eulturgeschichte des 17. Jahrhunderts übershaupt ist, hat einer allseitigen gerechten Würdigung Abrahams a Sancta Clara vollends die Bahn geebnet.

#### XIX.

# Florian Geper im Bauernkrieg.

Gine bifterifche Betrachtung mit afthetischen Ranbgloffen.

Alorian Gener ber Boltshelb im beutschen Bauernfrieg: jo lautet ber Titel eines neuen Trauerspiels von fünf Atten. das J. G. Kischer aus Stuttgart dem deutschen Bolte darbietet und in pomphaften Reclamen ankunden läßt. Es foll volksthumlich werben bieses Trauerspiel, wie schon bas tenbengiose Spitheton "Boltshelb" anzubeuten scheint. icheinlich ift bieß ein Beweggrund, bag Florian Geper nicht in gebundener Rede auf die Bühne tritt, sondern in ber freien ber Brofa, was indeß bie Bopularität bes Trauerspiels nicht forbern wird; benn wir find burch Schiller an bie Relodie bes Berses auch im Drama so gewöhnt, baß wir fie ungerne vermissen. Ohne Zweifel schwebte bem Rachahmungstalent Fischers, benn ein Nachahmer ist er, Göthes Bos von Berlichingen vor, ber Ritter mit ber eisernen Sand, Bepers Zeitgenoffe und insoferne auch Gefinnungsgenoffe als beibe abelige Rebellen gegen die bamalige Reichsorbnung Got machte fich jeboch von ber Revolution los als er einsehen mußte, daß mit "hellen haufen" halbverruckter zügelloser Bauern nichts auszurichten sei, während Geger UX.

sein Leben auf bem Schlachtfelbe enbete, weil es sonft bem Senter verfallen ware.

Der Bauerntrieg vom Jahre 1525 ist nicht ber erfte sowie die lleberburbung ber beutschen in Deutschland, Bauern mit Lasten und die Unterbrudung berselben nicht aus bem 14. und 15. Jahrhundert batirt, sondern bereits in ber Zeit ber Karolinger begann und mit bem Berfalle ber taiserlichen Macht zunahm. Die Erhebung ber Bauern in Uri, Schwyz und Unterwalben (1308) war nichts anderes als ein Bauerntrieg, die Helbenschlachten bei Gempach und Rafels (1386 und 1388) waren Siege freier Bauern über Fürsten, Grafen und Freiherren. Der Aufstand ber Appengeller (1404—1418) gegen ben Abt von St. Gallen und ben Bergog Friedrich von Defterreich fchloß die Reihe ber alten Bauerntriege. Diefer lette warf gundenbe Funten in bas Tyrol, Borarlberg und Allgau; die Bauern liefen bereits schaarenweise bem Bunde zu welchen bie Appenzeller vertunbeten, und hatte ber oberschwäbische Abel nicht bei Bregenz burch einen Ueberfall bie unvorsichtigen Appenzeller in thre Berge jenseits bes Bobensees gejagt, so wurde bie Schweiz wahrscheinlich jest ben Bobensee umschließen. Aus jener Zeit ftammt wohl die im schwäbischen Oberlande noch da und bort erhaltene Prophezeiung, ber Berg Buffen werbe einft mitten in ber Schweiz stehen, namlich bie Schweiz werbe fo groß und mächtig werden, daß auch Oberschwaben mit seiner Bochwarte, bem Buffen, einen Theil berfelben bilben werbe. Die historische Kritit ber neuesten Zeit hat zwar auch bie altefte Geschichte ber Gibgenoffenschaft hart mitgenommen, ben Tell und bie brei Manner vom Rutli, ben Gegler 2c. aus ber Geschichte in die Sage, ja fogar in bas Gebiet bes Mythus verwiesen; aber wer die altesten Urtunden der Gidgenoffenschaft liest, z. B. ben Bundesbrief von 1315, ben Bfaffen : und Sempacherbrief, ber muß die Ueberzeugung aussprechen: Manner welche fo bachten und urfundeten, find Belben und Staatsmänner im bauerlichen Gewande, find bie

naturwüchsigen Größen gewesen wie fie in ben leberlieferungen bes Bolles fortleben. Diefe Bauern faßten ben Gebanten eines ewigen Bunbes, gebaut auf gleiches Recht, auf ben Grundfat "nicht Unrecht thun, aber auch nicht Unrecht lei= ben"; fie beschworen eine Kriegsordnung die in ber Schlacht nur bie Bahl zwischen Sieg ober Tob ließ, burch welche Rirchen und gottesbienftliche Gebaube unverleglich ertlart wurden, wenn sich nicht ber Feind ihrer als fester Bunkte bediene, und weil Gott durch "ein Frauenbild" die Welt mit bem Beiland begnabigt habe, fo follte ber Mutter Gottes gu Ehren bas weibliche Geschlecht auch auf feinblichem Boben teine Gewaltthat ober Unehre erleiden. Schiller hat nur ben alten Aegibius Tichubi über bie Entstehung ber Gibgenossen= ichaft gelesen und teine tieferen Studien in beren Geschichte gemacht; aber wie er in seinem Tell bie Berrlichkeit ber Alpenwelt unübertrefflich malt, obwohl er nur aus ber Ferne einen Blick in fie thun konnte, fo ift fein Drama burchweht von bem alten eidgenöffischen Beifte, und wir fühlen ben Schauer mit ber ben Dichter erfüllt, wenn er gleich einem Propheten bie Bunber alter Zeiten verfundet.

Es gab im 3. 1525 noch immer freie Bauern, mehr als bie meisten ber gewöhnlichen Schriftsteller meinen; bie brudenbften und unwürdigsten Zustande ber alten Leibeigenschaft maren abgeschafft, und bavon ift gar feine Rebe, bag ber Lebenbauer ein Mensch gewesen sei ber am hungertuche, wie man zu fagen pflegt, genagt habe. Bon hunger und Noth hatten bie Bauern nur ju leiben, wenn bie Felbfruchte migriethen, fonft liegen fie es fich nach ihrer Beife mit Effen, Trinten, Tangen, Musit 2c. wohl senn wie heutzutage. Die ober= ichwäbischen Bauernfeste, wie sie ber Maler Pflug aus Biberach in Farben wiedergab, find nicht in den brei letten Jahrhunderten entstanden, sondern sind nur schwache Rachklange ber Lustbarkeiten bes Landvolks aus ber Zeit vor ber Kirchentrennung und vor dem Bauernfriege. Wer mit ben Berordnungen und Sittenmandaten ber Stäbte und herrschaften aus jener Zeit bekannt ist, weiß recht wohl, daß Hunger und Kummer nicht das tägliche Brod des Landvolkes war und daß der schwädische Bolkspoet Weißmann noch derbere Originale in dem schwädischen Landvolke vor 300 Jahren für seinen Bauerncongreß 2c. gefunden hätte. Wer überhaupt das Bolksleben in seinen unteren Schichten unmittelbar vor der Reformation und dem Bauernkriege und nach dem dreißigjährigen Kriege kennen lernen will, lese 3. B. die Lebensbeschreibung des Walliser Th. Platter, der als sahrender Schüler Deutschland von Schwaben dis Breslau durchwanderte, oder den Simplischsfimus, der uns die Verwilderung während des dreißigzihrigen Krieges und unmittelbar nach demselben aus Ansschiegen Krieges und unmittelbar nach demselben aus Ansschiegen Krieges und unmittelbar nach demselben aus Ansschiegen Krieges

Wenn ich behaupte, daß ber Bauer in Friedenszeiten and feine guten Tage hatte, und bie Borftellung gurudweise, als ob die Dorfer nur Wohnstätten bes Jammers und Elends gewesen seien, so nehme ich ben oben ausgefprochenen Sat, bag ber Bauer in vielen herrschaften überburbet und unterbruckt war, keineswegs gurud, sonbern trete bloß ben Uebertreibungen entgegen. Die lautesten Rlagen richteten fich gegen ben übergroßen Wilbstand mit ben furcht= baren Gefeten über Wilberei, gegen bie Frohnen, ben Sterbefall (Befthaupt, Fallrecht, Bluttheil) und die Gerechtigkeits-Pflege, namentlich aber gegen die außerorbentliche Befteurung, bie in ber letten Zeit von ben Fürsten haufig für Rriegführung auferlegt wurde. Aus biefen Urfachen war es schon gu manchem Aufstande gekommen (man bente g. B. nur an ben "armen Konrad" im Herzogthum Bürttemberg), ber all= gemeine Aufstand im J. 1525 war jedoch nicht allein auf bie Abschaffung ober Erleichterung bestimmter Laften gerichtet, fonbern er bezweckte eine totale Umgeftaltung aller Berhalt= niffe bes Besitzes und bes Gigenthums, eine fociale Revolution nach ber heutigen Ausbrucksweise, er wollte allgemeine Freiheit und Gleichheit herstellen wie die Führer ber erften frangofischen Revolution; die Bauern beriefen sich jedoch nicht auf das Raturrecht wie neuheidnische Republikaner, sondern auf das Wort Gottes, auf die Bibel oder auf das Evange-lium, das in jenen Tagen nach langer Unterdrückung dem "armen verführten Bolke" angeblich zum erstenmal wieder verkündet wurde.

Luthers und seiner Anhanger Predigt von der "drift= lichen Freiheit" gundete; Luther verstand allerbinge unter ber driftlichen Freiheit nur eine theologische, nur bie Freibeit die Bibel ohne Rudficht auf die Lehre und Autorität ber Kirche auszulegen, und nahm eigentlich biefe Freiheit nur fur fich und feine unbedingten Anhanger in Anspruch aber er hatte weber bas Recht noch die Macht anbern Menichen seine evangelische Freiheit zu oftropiren und ihnen zu verbieten in ber Bibel die Grundlagen für eine neue Staats-Orbnung ju fuchen, ba er felbft bie alte, auf ber Ginigkeit bes geiftlichen und weltlichen Rechts gegründete Staatsorbnung in Deutschland gerftorte. Er forberte bie weltlichen Gewalthaber auf, nur frisch auf die Besitzungen ber Bisthumer und Rlofter zu greifen, benn weltliche Berrichaft ber Beiftlichen und Monchthum fei gegen bas Evangelium; fie thaten es und brachen bamit bas im Reiche geltenbe Recht und Gefet mit Gewalt. War es ba nicht gang natürlich, wenn fich die Unterthanen ber Bisthumer und Rlofter gleich= falls auf bas Evangelium beriefen und in ihrer Beife unb in ihrem Intereffe ber weltlichen Berrichaft ber Geiftlichen wie bem Monchthum ein rasches Enbe machten? Sie faben überdieß wohl ein, daß wenn die geistlichen herrschaften tein Recht auf Steuern, Gilten und Frohnen hatten, ben welt= lichen ebenfo wenig ein folches zustehe, benn bie Besithtitel ber einen wie ber anbern maren bieselben, und in ber Regel befanden sich die Unterthanen ber geistlichen Herrschaften beffer als die ber weltlichen. Die Bauern welche im Ramen bes Evangeliums sich gegen die geiftlichen herrschaften emporten, thaten nichts Anderes als die Fürsten und großen herren, welche fich mit Berufung auf bas Evangelium ber Bisthumer und Klöfter bemächtigten, und es war nur confequent wenn bie Bauern verlangten, bag bie Gewalthaber, bie auf bas Evangelium gestützt bie Gesete bes Reichs unb bie Gebote bes Raifers brachen und fich als mahre "chriftenliche Oberkeiten" gebarbeten, nun auch ben Magftab bes Evangeliums an ihre Regierung, ihre Gerichtsordnung, ihre Abgaben und Dienstforderungen anlegen laffen follten. verftanden bie evangelischen Herren aber bie evangelische Freiheit nicht, und ber Landgraf Philipp von Beffen, Luthers eifriafter Anhänger, schärfte ben Brabitanten nachbrucklich ein, "auf ben Ranzeln wohl zu lehren, daß bie driftliche Freiheit ein innerliches und fein außerliches Ding fei und mit Rent, Zins, Steuer, Gilt und Dienft und bergleichen außerlichen Burben und Beschwerben, wie es ber Unterthan nennt, nichts zu schaffen habe." Luther selbst eiferte zu bemfelben Zwede, aber bie Bauern blieben bei ihrer Auffassung ber driftlichen Freiheit und es gab Prabifanten genug welche fie hierin bestärkten. An ber von Luther hervorgerufenen tirchlichen Revolution entzundete fich gegen feinen Willen auch eine politische Revolution.

Sonst hängt das Landvolk dem Glauben und der Sitte seiner Borfahren treuer an als jeder andere Stand; daß es aber 1524 sich in Masse für die neue Lehre erklärte, lag eben vor allem in jenem socialistischen Zug, der dann von dem Abhub des niedern Klerus noch gefördert ward; denn ein Theil desselben "war von der Idee seines Standes so weit abgefallen, daß man von einem geistlichen Proletariate in jener Zeit sowohl in dem höhern als im gewöhnlichen und sogar buchstäblichen Verstande zu reden berechtigt ist." (Idrg, Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis 1526 S. 191.) Gerade dieses geistliche Proletariat war es, das sich zu einem großen Theile der neuen christlichen Freihett in die Arme warf und sie den Bauern predigte, oder von den Bauern dazu gezwungen wurde, indem sie im Falle der Weigerung mit Davonjagen drohten. Bei jeder Versamm-

lung bes Banbvoltes vor und bei bem Ausbruche bes Aufftanbes finben wir folche Geiftliche thatig, fpater auch bei ben bewaffneten Saufen; fie erweisen sich aber mit sehr wenigen Ausnahmen nur als Maulhelben und laufen bei Zeiten bavon, um Leib und Leben in Sicherheit ju bringen. Da finden sich taum einige Spuren von bem ichwarmerischen Fanatismus, ber 3. B. bie Prediger ber Biebertaufer in Munfter, die Buritaner in England, bie Camifarben in Frankreich in furchtbare Krieger verwandelte. Bon allen Brabifanten bie sich ben aufstanbischen subbeutschen Bauern zugefellten, gewann teiner einen leitenben Ginfluß wie Thomas Minger bei ben thuringischen, und auch biefer mar weber felbst ein fanatischer Held, noch vermochte er seine Bauern mit fturmischem Dauthe zu erfüllen. Es ist überbanpt auffallend, daß damals in gang Sübbeutschland, beisen Bolt burch alle Schichten bis auf den Grund aufgewühlt war, sich nicht ein einziger Mann fand welcher die revolutionaren Rrafte gur Ausführung eines flaren und anerkannten Blanes zu vereinigen vermochte. Das "Evangelium" ftanb zwar wie in ben zwölf Artifeln ber Oberlander=Bauern auch an ber Spite jedes Bundesbriefes (Programms), Bauern ba und bort burch einen Prabitanten ober Juriften auffeten ließen; einig war man ferner über die Abschaffung ber schweren Laften, aber was in Rirche und Reich noch stehen bleiben und nicht zerftört werden sollte, barüber war man nicht im Reinen, und wenn 3. B. auf bem Tage zu beilbronn die Wiederherstellung ber Reichseinheit unter ber Rajestat des Raifers beschlossen und die Territorialhoheit der Fürsten verworfen wurde, so antwortete ber "helle Saufen" bei Beilbronn ber Gesandtschaft bes kaiserlichen Regiments (bes Reichsverwesers): "Raifer und Fürsten hatten ben Bauern bas beilige Evangeli und bas Wort Gottes nicht wollen laffen predigen, beswegen gebente er ein anderes und gottliches Regiment aufzurichten." Wenn Weigand und Sippler herren die aus fürstlichen Kangleien zu ben Bauern übergingen, in ihren Entwürfen einer neuen Reicheverfaffung ben weltlichen Abel für seine Berlufte bei ber Aufhebung ober Berminberung ber bäuerlichen Laften burch bie Gatularifirung ber Bisthumer= und Rlofterguter entschäbigen wollten, fo gebachten andere "fammtliche Gbelleute tobtzuschlagen" und "alle anfehnliche Leut, bie im Gewalt auf Erben gefeffen, herunterzuthun." Die Bürger waren anfangs für bie Bauern fehr gunftig geftimmt, und zwar nicht bloß in ben fürftlichen Lanbstädten, sondern auch in ben Reichsftabten; ber Umschlag erfolgte jedoch bald, als die gemeinen und armen Burger bie Stabtverfassungen und Rathe zu "reformiren" Miene machten, anbererseits bas Landvolt bie Marti-Brivilegien ber Stabte als Beeintrachtigung bes freien Sanbels und Wandels abgeschafft haben wollte, überbieß bie Unterthanen ber Reichsstädte bie Abschaffung ober Erleich= terung ber Laften und Abgaben verlangten.

Wenn wir den vertriebenen herzog Ulrich von Burttemberg ben Berfuch machen sehen, ben Bauernaufstand gur Biebereroberung feines verlorenen Bergogthums zu benuten, so finden wir dieß sehr natürlich, wundern uns aber auch nicht, daß er bei ben Bauern teinen Antlang fand und abermals flüchten mußte, als ihn die schweizerischen Solbner verließen, die er nicht bezahlen konnte. Die Bauern im Frankenlande fanden zwei hochabelige Bundesgenoffen in ben neugläubigen Grafen von Wertheim und henneberg, bie mit ihnen zu Felbe zogen, aber nur - gegen ben Bifchof von Würzburg, von bem sie Lehen trugen die sie gern eigen gemacht hatten. Gegen ben gleichen geiftlichen Fürften ließ fich Got von Berlichingen an die Spite bes hellen haufens ftellen und fagte ihnen Marr Stumpf von Schweinsberg feine Sulfe zu. Diese frantischen Ritter waren in Bergog Ulrichs Diensten gestanden und hatten gegen den schwäbischen Bund gefochten; sie waren Freunde bes Franz von Sickingen gewesen, ber seinen und ber frankischen Ritterschaft Rrieg gegen bie weltlichen und geistlichen Fürften am Rhein und

Main mit bem Leben bezahlt hatte. Gin folder Ritter war auch Florian Geper von Gepersberg, ber ein Fähnlein geworbener Landsknechte, "bie schwarze Schaar" führte, die sich einen gefürchteten Ramen machte.

Im Frühjahr 1525 waren bie Bauern im füblichen Sowarzwald, im Begau, im oberen und unteren Allgau im Aufftanbe, ber fich auf beiben Seiten ber Iller bis an die Donau, weiter norblich über bas Ries nach Oberfranken und Thuringen, seitwarts über bas Hohenlohische und Burttembergische in ben Obenwald und in die Rheinpfalz verbreitete, während auch die Bauern im Tyrol und Salzburgischen ihre Forberungen ftellten, und die im Elfag in Beeresftarte bis Lothringen umberzogen. Aber alle diese Aufstände waren ohne Zusammenhang, ohne gemeinschaftlichen Blan, ohne Leitung; benn bie hellen Saufen gehorchten weber ben Ebelleuten die freiwillig ober gezwungen als hauptleute eingetreten waren, noch ben von ben Saufen aus ihrer Mitte gewählten Anführern. Deswegen war an Ordnung und Rriegszucht nicht zu benten; bie Bauern glaubten im Sinblick auf ihre Masse, daß sie Meister im Reiche seien, zumal die weltlichen Herren zum großen Theile auf den Untergang ber geiftlichen hinarbeiteten, jedoch unter einander felbst wieder uneinig waren, ber Raiser in Spanien ober Italien ober in ben Rieberlanden zu thun hatte, bas Reichsregiment (Reichsverweserei) sich als fünftes Rab am beutschen Reichswagen bewährte. Die Bauern hofften um fo zuversichtlicher auf ihren Sieg, als überhaupt die alte Ordnung in Kirche und Reich unrettbar verloren schien. Sie betrachteten begwegen ben Krieg fast als eine große Lustbarteit, verbrannten Schlöffer und Rlöfter, raubten Rirchen aus, pragten und gechten aus ben Borrathen ber geplunderten Speicher und Reller. Gleichzeitig unterhandelten fie mit ben herren und Städten, legten ihre Bedingungen schriftlich und mundlich vor, ichlossen Bertrage ab, schlugen Schiebsgerichte vor, aber was bem einen Haufen wohl gefiel, das wurde von bem andern als ungenügend verworfen, und eine heute mit den Herrschaften getroffene Bereinbarung wurde nach wenigen Tagen aus Mißtrauen oder Uebermuth wieder verworfen. Nicht ein Bertrag, nicht eine Uebereinkunft wurde von den Bauern oder ihren halbverrückten Rädelsführern gehalten.

Unter ben 300,000 Bauern, die im April 1525 in Deutschland unter ben Waffen ftanden, war nur ber oberschwäbische Haufen, beffen Rern bie Ober- und Unterallganer bilbeten, wirklich furchtbar; benn Oberschwaben, und hier hauptsächlich bas Allgau und bie Seegegend, waren bie Gaue in welchen die meisten Landsknechte geworben wurden, die sich bei Italienern, Franzosen, Schweizern und Türken in so großen Respett setten. Die meisten Bauern bes oberlanbischen Saufens waren beswegen triegsgewohnt und wohl bewaffnet, aber jugleich, was auffallend genug ift, verhaltnigmäßig bie billig= ken in Forberungen; sie waren biejenigen welche bie wenig= ften Berwuftungen anrichteten, obgleich auch fie einige Rlofter und Schlöffer in Flammen aufgehen ließen. Ihnen stand als Felbhauptmann bes schwäbischen Bundes ber Truchses Georg von Baldburg zuerft gegenüber, ohne bag es jeboch ju einem Sauptschlage tam; benn man ichlog Bertrage, Die zwar von den Bauern nicht gehalten wurden, bem Truchseisen :e8 jeboch möglich machten mit seiner geringen Streitmacht landabwarts zu ziehen, bei Leipheim und Boblingen bie großen fomabischen Saufen, bei Wurzburg und Ronigshofen bie frantischen zu ichlagen, worauf er zurudtehrte und bie oberen Allgäuer, die abermals aufgestanden waren, nach wenigen Scharmüteln zur Ergebung zwang. Florian Gener icheint in ber Regel nicht mit bem haupthaufen ber frantischen Bauern gezogen zu fenn, wenigstens wird feiner nie bei einem Hauptschlage gebacht, er verbrannte jedoch eine giemliche Angahl Klöster, schlug sich tapfer und vertaufte mit feinen schwarzen Gesellen bas Leben theuer.

Die Beschwerben ber Bauern fanden vor der Empörung unter ben damaligen frei und rechtlich gefinnten Wortführern ber öffentlichen Meinung berebte Anwalte, und ihre Sache war im vollen Umfange bes Wortes eine populare; aber nach bem Ausbruche bes Rrieges hielten nur noch ichwarmerifche ober luberliche Pfaffen, ftabtifche Proletarier und einige wenige verzweifelte Ritter zu ihnen; man fand ihre Nieberlage wohl verbient, entschuldigte bas Blutbab bas unter ihnen angerichtet wurde, und bas schreckliche Strafgericht bas nach ben Schlachten unter ben Gefangenen aufraumte, als eine von ihnen felbst herbeigeführte Rothwendigkeit. Umichlag ber Stimmung erfolgte nicht etwa, weil Luther und Melanchthon ben leibenben Gehorsam als bie erfte Pflicht ber Unterthanen sehrten und bemonstrirten wie bie Unterthanen burch bas gebulbige Ertragen bes hartesten Drudes ben sicherften Weg zum himmel fanben; biefe lutherische Theorie verfing bamals noch nicht, benn im 16. Jahrhundert war bas urbeutsche Recht ber Selbsthülfe gegen ungerechte Gewalt noch allgemein anerkannt, und wenn 3. B. eine Stadt ober Landschaft fich einer willfürlichen Besteuerung ober Dienstforderung, überhaupt einer Verletung ihrer Rechte gewaltsam widersetzte, so fand man bieg in ber Ordnung und felbst hochst lobenswerth. Die allgemeine Berurtheilung ihres Aufstandes verschuldeten bie Bauern burch bie Daglofigfeit und Berrudtheit ihrer Forberungen, burch bie Dummheit mit ber fie fich luberlichen Pfaffen und verlumpten Gubjekten anvertrauten, durch die Feigheit mit ber fie aus jedem ernftgeworbenen Kampfe entliefen, vor allem aber burch ihre Treulofigfeit und Bestialitat die fie fast überall bewiesen, wenn fie Meifter waren ober zu fenn glaubten. Wir Gohne bes 19. Jahrhunderts, bes Zeitalters ber Revolution, find geneigt ben Aufstand ber Bauern ichon begwegen, weil es ein Aufftand mar, mit gunftigen Augen anzusehen, und wir nehmen für ben Bebrudten gum voraus Partei; aber es ift uns unmöglich in bem Bauernkriege, fo wie er verlief, etwas Großes und Schones ju finden wie in ben Rriegen ber Schweizerbanern von 1308 bis 1499, benn Feigheit, Treu-

lofigteit und Bestialität stoßen uns ab, erfüllen uns mit Etel und Verachtung, Graufamkeit aber emport uns. Bauerntrieg ift nur eine Gräflichteit in ber beutschen Gefchichte, baber muß ber Dichter, ber ihn auf die Buhne bringt, Bestalten schaffen bie ein anderes Interesse erregen als halbverruckte, halbverzweifelte, verführte Menschen, elende feige Schufte, gemeine Boservichter und henterstnechte. Der Dichter barf mit ber poetischen Freiheit auch über einen historischen Stoff frei walten, nur Gines ift ihm verboten, nämlich baf er große Berfonlichkeiten, welche burch ihre Thaten ber Ge--schichte angehören und nur vor ihrem Tribunal gerichtet werben konnen, mit poetischer Willfur bem Saffe ober ber Berachtung preisgebe, ober umgekehrt ihre Gunden und Frevel in Tugenden ober Berdienste verwandle; bei historischen Bersonen darf die poetische Gerechtigkeit nicht gegen die historische Bahrheit verftoßen.

Florian Wener von Genersberg, ber Belb bes erwähnten Fischer'ichen Dramas, mar ein armer frantischer Ritter ber sich mit einer Schaar geworbener Landstnechte auf die Seite ber Bauern stellte und tapfer fechtend ben Tob fand. Als Anführer einer schwarzen Schaar scheint ber vor bem Kriege nie genannte Ritter kenntlich genug hervorzutreten. Die "Schwarze Banbe" hieg nämlich ein 5000 Mann ftarter Saufen nordbeutscher Landstnechte, welchen ber Bergog von Gelbern 1509 für ben Konig von Frankreich marb; fie bienten seitbem in frangosischem Solbe gegen ben Raiser, fochten als Rerntruppen in allen Schlachten, erganzten ihre Berlufte burch Zulauf auch aus bem Oberlande, obgleich bieg sonst bas Landstnechtrevier von Frundsberg und beisen Freunden war, wie benn in ber Schlacht bei Pavia (1525) über 50 oberbeutsche Abelige als Anführer ber Schwarzen fochten und blieben. Diese Schwarzen scheerten fich nicht um Raifer und Reich, benn bes Raifers Acht und Aberacht, fagten fie, mache gerade 16; um unsern Herrgott kummerten sie sich ebenso wenig, "benn ber sei zu alt zum Regiment". Ihre Kahnlein

waren schwarz, bie Gefellen schwarz getleibet und gerüftet vom Ropf bis zur Sohle, und ber Tod auf bem Schlachts felbe nach einem kustigen Leben bas Ende auf bas sie gefant Man fieht, es waren beutsche Krieger von verwilberter Ratur, die Borbilber ber späteren Wallensteiner, und ba Florian Gener und seine Schaar die schwarze Farbe mahlten, als fle fich ben Bauern anschlossen, fo bezeichneten fie fich bamit felbst ale Gefinnungs: und Schicksalsbrüber ber gegen ben Raifer in Italien fechtenben Schwarzen, als einen fogenannten "verlorenen Saufen". Gener hatte wie mancher andere Ritter nichts geerbt als Wappen und Ruftung; wie ne biente er unter ben Landstnechten und focht in ber Schlacht zu Auße, benn bas Aufvolt und die Kanoniere, nicht mehr bie abelige geharnischte Reiterei entschied bie Schlachten. Auf bem Schlachtfelbe hatte ber gemeine Mann die altbeutiche Geltung wieber gewonnen, nicht aber im Staate. Da entgunbete fich an Luthers Freiheit bes Evangeliums die Revolution bes Landvoltes und trachte die alte Reichsordnung in allen Fugen. Bener glaubte mit Millionen, eine neue Zeit fei angebrochen, und als verzweifelter armer Mann erhob er mit ben Bauern ben Ruf: Nieber mit ben Burgen, ben gurften, ben weltlichen wie ben geiftlichen! Jeber beutsche Mann sei ein gemeiner und freier und sein Gut ein frees! Rlorian Gener muß baber eine bem Dichter willtommene Geftalt fenn, bie fich recht wohl aus einem verzweifelten helben zu einem achten Ritter ber Freiheit vertlaren läßt, zu einem Abeligen ber bie Schranken seines Standes und feiner Zeit burchbricht und ben Tob fucht, da ihm das Leben unter fürftlichen Unterbrudern und mit ebenso feigen als unlentsamen Aufrührern unmöglich ift. Aber ber poetisch verklarte Gener muß 1525 möglich gewesen sehn, wie Schillers Freiherr von Attinghausen 1308, wie ber Ritter Arnold von Winkelried aus Unterwalben 1386. Seben wir nun, wie Gr. Fischer seinen Boltsbelben über die Bretter, welche die Welt bedeuten, ichreiten läßt.

Bir treffen Gever bei Ulm als Baffengefährten bes Truchjeß Georg von Walbburg, bes Felbhauptmanns bes fowabischen Bundes, ber bie Bauern bei Leipheim gefchlagen hat und eben zwei Grefutionen, die eine burd Enthauptung. Die andere burch Spiegruthen verhangt. Bur Enthauptung ift ber Prabitant Webe verurtheilt. Darüber fpricht Gever au bem Truchseß: "Dieser Mann soll nicht sterben; er bat bie Bibel verkundigt; das steht jedem zu. Auch wißt Ihr, baß ich Euch ben Aufruhr nur barum wollte bampfen belfen, um bernach, wie's menschlich und recht ift, die Lasten bes Boltes abzuthun, welche am meiften uns vor ber Belt an-Hagen, die fich Ritter nennen. Aber ich feb', daß es Guch um etwas anderes zu thun ift, ich feh' ben Gieger morben und erdruden" (S. 13). F. führt alfo feinen Selben mit bem Truchseß, bem Bändiger bes Bauernaufruhrs, sehr frühe aufammen; bas ftanb ihm frei, benn er will baburch Geners Uebertritt zu ben Bauern und die Tobesfeindschaft motiviren, in ber fich seitbem Gener und ber Truchses gegenüberfteben. Aber wie kann Gener aus Franken bem Truchfeß an ben Bobenfee zuziehen, um ben Aufstand bampfen zu belfen, ber boch auch in Franken lichterloh brennt? Zuerst hilft er als Baffengenosse bes Truchses bie Bauern in bem Rriege zu Taufenden erschlagen, und nachdem dieß geschehen, fängt er mit bem Truchseß Streit an und geht zu ben Bauern über, weil ber Truchses einen Aufruhrprediger verurtheilt. Gever nennt bie Erhebung ber Bauern felbst einen Aufruhr, er findet felbst für nothwendig mit Waffengewalt einzuschreiten, und nach bem ersten Siege geht er zu ben Bauern über und hilft ben Aufruhr fortseten, ben er zuerst bampfen half. Dieg that er allerdings nur, wie er erklart, um hernach bie Baften bes Boltes abzuthun, allein ber Aufruhr ist noch lange nicht gebampft, ber Krieg bauert fort und noch ift gar tein Enbe abzusehen. Denn Münger (S. 35) prebigt im Unterland: "bie Serren muffen ab!" ein anderer Praditant fpricht au einem Bauer: "nimm ben Spieß und such bein Gut in

bem Bauch bes Comthur von Mergentheim, benn er hat bir's abgefreffen"; ein anderer Bauer foll ben Pfaffen mit bem Pfriemen anzapfen, bag er bas Rothlauf friegt; ein britter foll die Art nehmen und mit ihr den Birfch, den Bald, den herrn und ben Pfaffen schlagen. Solches ober Aehnliches haben bie Bauern gethan welche ber Truchses bei Leipheim ichlug, und Aehnliches hat ber gefangene Prabifant geprebigt, wie ber rauchenbe Schutt ber Burgen und Rlofter bezeugt. Die Grauel des Aufruhrs und Rriegs ziehen burch bas Land, und ba kann es nicht anders senn als bag ein gefangener Brabitant, ber mit ben morbbrennerischen Rotten läuft ftatt bei seiner Rirche zu bleiben, ein blutiges Ende nimmt. Gener will jeboch ben Prabitanten retten, "weil berfelbe bie Bibel verkundigt was Jedem zusteht", und broht dem Truchses mit ber Berbammung burch bie Rachwelt, weil er "einem ber treuesten von ben reisenden Lehrern ben Ropf nicht gespart." Der Truchses findet nicht für gut bem Ritter Florian gu entgegnen, daß folche Bibelprediger bereits bas halbe Reich in Aufruhr gebracht haben und folche reisenbe Lehrer manbernde Brandfadeln seien, sonbern broht mit dem Rriegsrecht. Doch Geper gieht bas Schwert und unterftügt von Wilhelm von Grumbach, trost er bem Gefolge bes Truchseffen, mit bem Ausruf: "Fahre bin bu Bunbnig mit ben Unterbruckern, ich eile zu bir Fahne ber Freiheit!" (S. 14).

Rach seiner plöslichen und unbegreislichen Umwandlung kann er in der That nichts anderes thun als das Bundess Heer zu verlassen; kein Mensch hätte ihn verstanden, denn er spricht eine neue Sprache, spricht in Ausbrücken die erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den Phislosophen geprägt wurden. Wenn er sagte, daß er die Lasten "des Bolkes" abthun wolle, hätte ihn ein Ulmer oder Biberacher Bürger im Bundesheere so gut als der Truchses und jeder Ritter fragen mussen: "Herr Florian, was meint Ihr sin Bolk? Das Ulmer Bolk? oder das bündische Kriegs-Bolk? oder das Bauernvolk? Denn es gibt gar verschiedenerlei

Bolt im heiligen romischen Reich. "Er hatte nicht antworten Winnen: alles Bolt, bas ganze Bolt! Richt beffer ware es Berrn Florian mit ber "Fahne ber Freiheit" ergangen, benn Preiheit war bei unsern Borfahren ein Concretum und bezeichnete ben Inbegriff verschiebener Rechte; eine andere "Freiheit" war die der beutschen Fürsten welche Rurfürst Morit mit frangösischer Gulfe gegen Raiser Rarl V. burdsette, eine andere die Freiheit der deutschen Reichsftabte, ber freien geiftlichen Stifte, ber freien Bauern, ber freien Runftler u. f. w. Die abstratte Freiheit ift wie bas abstratte Bolt ein Geschöpf ber neuesten Zeit; was hat man nicht seit 1789 in Paris und anderswo unter "Freiheit" verstanden, was hat Ach feit biefer Zeit nicht als "Bolt" geltend gemacht ober geltend machen wollen? F. leiht feinem helben bie mobernen Schlagworter, inspirirt ihn mit ben politischen Ibeen ber neuesten Zeit, so bag Ritter Florian Freiligrathe Ca ira beklamiren konnte.

Unmittelbar nachdem Gener sich in voller Feindschaft von bem Truchsest getrenut, begegnet er einem fahrenben Schüler, ber soeben in einen "langen Mantel gehüllt" eine "verhüllte" Mannsgestalt über bie Bühne geführt hat. Diese verhüllte Gestalt, die wie ein Geift vorüberschreitet und verschwindet, ift Ulrich hutten und ber fahrende Schüler ift Maria, die Tochter bes turmainzischen Bogts und Rellermeisters Weigand, die von hutten für "die Freiheit" begeistert worden ist und ihn verehrt wie "einen Beiligen" und mun weiß, "wie ein Berg um feines Glaubens willen Alles auf sich nehmen tann bis zur Gefahr bes Tobes." Butten als verhüllte ftumme Gestalt auf ber Bubne zu thun hat, ift schwer begreiflich, abgesehen von bem Anachronismus ben sich F. erlaubt, benn hutten war fast zwei Jahre vorber (29. August 1523) in ber Schweiz gestorben, weghalb Sepers Rlagen, bag "ber hellste Ropf und bas tapferfte Berg" flüchtig und geachtet fei, nicht mehr an ber Zeit find. Gbenfowenig scheint es naturlich, bag eine Jungfrau einen Mann geleite ber die Syphilis in sich getragen und beschrieben hat. F. batte bemnach wohl Maria Weigand auf einem anderen Wege bem Alorian Gener zuführen follen. Beibe gehören nämlich forthin zusammen wie ber Diftator Langiewicz und Benriette Buftowoiftoff im letten polnischen Aufstande; Geper will ben "Junger ber Freiheit" (l'ensant de la liberté) fuffen; "ber Reifter aus Ragareth (cf. Renan!) tonnte fich teinen reblicheren wunschen", so entbedt fich ber fahrenbe Schuler Florian ift entzuckt und er ruft aus: "Run als **Madchen**. wappnet eure Reisigen, ihr Tyrannen" (contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé); "ihr seib versoren, wenn folche Machte wider euch find." Ware der Truchfeß zu biefer Scene getommen, mit welcher ber erfte Aft bes Trauer= spiels schließt, so hatte er wohl berglich gelacht und gerufen: Rommt, Ritter Geper, jurud in bas Lager, nehmt ben Bogel mit ber euch zugeflogen, aber sprechet nicht wie ein Rarr! Madchen sind curiose Mächte!

Im zweiten Att tommt Gener zum Markgrafen Rasimir von Brandenburg = Ansbach, einem Fürsten welcher bei ber Erschutterung bes Reichs nur "fo viel weiß, daß er gewinnen will und noch eins fo groß werben, fei's Bauer ober Ritter bie ihm belfen." Seinetwegen tonnten alle Bauern hangen, wenn bann noch Jemand ba ware Brod gu schaffen und Arohn au leisten; es ware ihm auch recht wenn alle Ritter erschlagen wurden, falls er fie alle beerben tonnte, und jeben Rachbarfürsten wünscht er zum Teufel, wenn er beffen Fürstenthum au bem feinigen ichlagen burfte; nur Gines furchtet biefer urbrandenburgische Annerander, es könnte am Ende ben Bauern gelingen alle Herrschaften zu fturzen und bas ganze beutsche Bolt, alle Stanbe ale freie Ration unter bem Scepter bes Raifers zu vereinigen. Solcher Gebanken halt er Florian Gener fabig und ift ihm baber gar nicht grun. Seine Tochter bagegen, die ftolze Emma, liebt ben Ritter, ber ihr jum Serrichen und Erobern geboren icheint; fie glaubt er verachte bas Gefindel, die Bauern und Bürger nämlich, wie die "tleinen Hafenjager bie fich ben Abel nennen"; bag er ben Freiheits-Aposteln zugethan ift, meint fie beffer als ihr Bater zu begreifen, benn Gener febe bag fie ben hunderten von wingigen Herren um ben Hals predigen, bis nur wenige große Fürsten bleiben, die sich in das Reich theilen, Bapa nämlich und Florian, beffen funftige Herrlichteit Emma als Gemablin au theilen gebenkt. Das herrschfüchtige und verliebte Fürstenkind tann indeß sich so wenig als Rasimir mit dem plotlich erscheinenben Florian verständigen; ber Markgraf bleibt zweibeutig, verweigert aber ben Zuzug zu bem Bauernheere, beren Rathe "zu Beilbronn tagen, die Berfaffung des Reiches neu zu bauen, ein Recht, ein Gefet." Emma ift bochlich enttauscht, baß Florian nicht zum Herrschen geboren sehn will, sonbern "ein Mann bes Boltes" (homme du peuple) geworben ift, bağ er "nur sein Bolk will." Sie versteht ihn nicht wenn er fagt: "Kur wen bulben bie Flüchtlinge? für ihre Liebe jum Bolt und feine Freiheit, ihre Liebe fur bie Millionen, bie ber Kastenhochmuth hindern will Mensch zu senn, bamit eine Handvoll Bevorrechteter herriche, unmenschlich, unwurdig bes Ritter= und bes Menschennamens." Denn Emma hatte bie Erklarung ber Menschenrechte im Gingange ber norbameritanischen Bunbesverfassung und Rousseau's Emil nicht Ift fie über Florians Bitte: "D feib fo groß, nur einen Augenblick, als ber Gebante ein Bolt zu benten größer ift, als ber, sich selbst zu benten!" nicht perpler geworben, so ging es ihr besser als bem Leser ber harmlos genug ift, hinter Worten auch einen Sinn ju fuchen. Da wird plotlich ber Raiser angemelbet, worauf Florian mit Recht fragt: kommt ber burch bie Luft? Denn Karl war 1525 in Spanien. Indeg die poetische Licenz macht von ihrem Recht Gebrauch und citirt ben Kaiser nach Ansbach, um ihn und Ritter Florian zu confrontiren und sie ihre Gesinnungen austauschen ju laffen. Aber ber Raifer, welcher fich die Wieberherftellung ber kirchlichen Ginheit und ber Raifermacht zur Aufgabe gemacht hatte und wie wenige Herrscher vor und nach ihm in

ben Sang ber Zeit eingriff, biefer große Polititer und Relbherr wird von g. ale ein Strohmann eingeführt : "Will ohne Auffeben , will, eilig reifen. Satten mich in Rurnberg vor lanter Bitten um Abhulf balb nicht mehr ziehen laffen; hab' ihr Geleit verbeten, erbitt' auch von Euch nur ein tlein Comitat. Es brennt allum, brennt bis in die Nieberland; muß borthin eilen. Derweilen haltet Ihr hier gute Strenge ob bem Aufruhr." Da sich Rasimir und Emma entfernen, entivinnt fich ein lebhaftes Gefprach zwischen bem Raifer und Alorian; biefer rath bem Raifer : "Schreibt einen Reichstag and, ba bes armen Bolfes Stimme Gehör finbet; gebt Raum ber Reformation." "Der Kirchentrennung?" fragt ber Raifer, und Florian meint: "Alle follen bas Schabliche abthun und bas Berftandige annehmen", bann fei eine Rirche, und bas werbe erreicht, "wenn bas Bolf auf Grund ber Bibel = und Reformatorenlehre burch Beschickung ber Reichs= Berfammlung beschließt, aber das gange Bolt, nicht ber Abel und bie Geiftlichkeit allein." Karl fagt nicht, benkt aber wohl: Serr Ritter, bann bricht sich bas Bolf bie Salse; ihr sprecht da einen Gedanken aus an den ihr selbst nicht glaubt, benn ihr wift, wie bas Bolt in Stadt und Land jest ichon zur Gewalt greift, wie Luther, Zwingli, Munger und andere Reformatoren einander in den Haaren liegen und jeder seinen Anhang hat. Da ber Raiser für nothwendig findet, daß ber Aufruhr zuerft niedergeschlagen werde ehe ein Reichstag mög= lich sei, so sendet ber Ritter bem abtretenden Berricher bie Borte nach: "D bie Menschen! bie Kaiser! bie Fürsten! fahret hin, von heut' an teine Lojung mehr als: Alles durch bas Bolt und für bas Bolt!" Florian hat, wie man sieht, bie republikanisch = französische Phrase wörtlich übersett.

Enblich tommt Florian zu bem hellen Haufen, ber im Beilbronnischen lagert, wo Munzer und andere Pradifanten gegen die Herren predigen. Die Bauern wählen ihn zum Hauptmann; er schwört, daß alle Burgen zerstört senn mussen, besiehlt ben Bauern strenge Ordnung und heißt zu Hause

bleiben wer nicht Zucht halten will bis zum Sterben. Marie ist bei ihm; sie hat seine verwundeten Leute verbunden, hat Rugeln gegoffen und will bei ihm bleiben. Sie bewundert ihn als ben Retter bes Boltes, gesteht ihm, daß sie ihn beß= wegen liebt, nebenher auch weil er so stattlich ist und schön. Er aber, ber Boltshelb ahnt feinen Tob; fie will mit ihm fterben, weil sie keinen kennt mit bem sie leben mochte, wenn er nicht ware; sie hat Vater und Dautter verlassen, benn an ihm bat fie Alles was fie braucht. Diese Marie stellt der Dichter ber stolzen Fürftentochter Emma gegenüber, welche gleichfalls in Ritter Florian ihren Mann gefunden zu haben glaubt. Emma abnt in ihm einen glucklichen Wallenstein, gibt ihn aber augenblicklich auf, wenn auch schmerzlich berührt, sobald er fich als Demotrat enthullt. Marie ift bie Tochter eines turfürstlichen Beamten, eines Mittelbings zwischen einem Abeligen und Burger, welcher hutten und die Freunde der Reformatoren beherbergt und ihre Schriften liest, und fo war jie in die neuen religiospolitischen Ibeen eingeweiht worden, benen fie fich gang bingibt. Sie schwarmt für sie und die Trager berfelben; aber sie ver-Die Jungfrau von Orleans führt in aikt ihr Geschlecht. triegerischer Ruftung mit ber geweihten Kahne ihr Bolf in ben Befreiungstrieg; bie barmberzigen Schweftern tragen ibr auszeichnenbes Orbenstleib, wenn sie ben heeren in ben Krieg folgen — Marie Weigand aber ift ihren Eltern bavon: gegangen und zieht als Mädchen mit Ritter Florian umber, beisen Haufen sich hauptsächlich mit dem Niederbrennen von Rloftern beschäftigt. Sie brangt sich mit ihm selbst in ben Saal zu Heilbronn, wo bie erwählten Rathe ber hellen Haufen eine neue Reichsverfassung entworfen haben, beren 14 Artitel vorgelesen werben. Dariens Bater ift ber Berfasser ber neuen Reichsordnung und als er barauf anträgt, daß ein oberster Hauptmann erwählt werbe, spricht sein Töchterlein: hier steht er, Friedrich Weigand! indem sie auf Rlorian beutet. Nun folgt eine Scene in ber ber alte Beigand seine Tochter mit Bormurfen überbäuft, Florian fie in Schus nimmt; sie wird jedoch wieder durch politische Berhandslungen unterbrochen, denn der alte Weigand will mit den Fürsten und Herren unterhandeln, Florian aber und der Bauernshauptmann Meteler vorher den Feind zu Boden schlagen und dann über Kaiser und Reichsverfassung verhandeln. Der altsiberale Leithammel Weigand seuszt schwer auf, daß die Freiheit, die er schaffen half, in Gewalt umschlägt und sucht noch einmal seine Tochter an sich zu ziehen; sie gehorcht aber nicht, disputirt kühnlich mit ihm und bleibt bei Ritter Florian und der Freiheit! Wer denkt dabei nicht unwillskussich an die Freiheits und Gleichheitsschärpen der Wiener Damen von 1848 und die akademische Legion?

Bir folgen nach Beinsberg zum gräuelvollen Oftertag Der Mord an bem Grafen von Helfenstein und ron 1525. seinen Genoffen geschieht ohne Florians Wiffen und Willen, der barüber so erbittert wird daß er den Urheber, den Bauern= Hauptmann Jadlein Rohrbach, bem Truchseß gebunden gu überliefern befiehlt (beiläufig gesagt, gegen bie Geschichte). Er halt fo ftreng auf Ordnung, bag er ben Ritter von Grumbach, seinen bisherigen Waffengefährten ber aber nie recht weiß was er will, bavonjagt, weil berfelbe einen Juben geplunbert bat. Darauf zieht er vor feine eigene Stammburg, und ba er von Grumbach, ber unterbeffen fein Schwager geworben ift, nicht eingelaffen wirb, nimmt er fie mit Sturm, während bem feine Mutter ftirbt, welcher bie Schanbe ihres Sohnes, benn fie fühlt als abelige Frau, bas Berg bricht. Gener fpricht: "D um eine Welt! fie ift tobt! Theure, mutterliche Seele! Konnt ich anbers ? Bergib mir, eble, in ben Borurtheilen beiner Zeit geschiebene Frau! ich mußte! Das Gewiffen, bas über uns richtet, hat mir vergeben." Das ift eine fcnelle Refignation, aber so burch und burch unnatürlich, daß man an Franz Moors Reflerionen über Morb und Batermord erinnert wird.

Im vierten Alt stehen die Bauern vor dem Frauenberg bei Burzburg. Die Anarchie hat unter ihnen eingerissen; vergeblich mahnt Florian, die kriegskundigen Landsknechte herbeigurufen, die Bauern wollen nicht. Da tommt eine Hiobspost nach ber anbern: ber Truchseg ift im Anzuge, ein Bauernhaufe geflohen, ein anderer hat Reller und Rammer bes verbundeten Grafen von Wertheim geplundert. Alorian will ben Frauenberg erstürmen, aber er lägt fich bewegen nach Ansbach zu geben um ben Markgrafen Rafimir, ben er boch fo gut tennt, zur Sulfe herbeizurufen! Unteibeffen fturmen die Bauern den Frauenberg, Mettler fällt, ber Truchfeß eilt herbei und zersprengt die Bauern. — Florian trifft glud= lich im Ansbacher Schlosse ein, der Markgraf hat aber seinen Blan geschmiedet und widersteht wie Emma ber Beredtsamteit bes Ritters. Bu biefer fpricht, "fie mit ausbauernbem Blick meffenb", ber Ritter: "Wie talt und leblos fie bafteben. diese Kürstlichbenkenben! Nichts als Bergangenheit! tein Blick, kein Herzschlag für heut und morgen; und boch so ftola! Lieber bie abelige Runzel bes Ausgelebten auf ben Besichtern, als mit frischem Entschlusse sich zu werfen in ben Strom lebenbigen Berbens!" Belche unfinnige Phrase im Munde eines Ritters aus bem Jahre 1525! Trop bes Unfinns will ihn Emma retten, benn ihr Bater hat ihn im Einverständniß mit dem Truchseß umgarnt, er soll gefangen werben. Aber Maria, nicht Emma wird sein Engel. ist mit den Schwarzen herbeigeeilt und befreit ihn. bankt ihr bafür in seiner Weise mit ben Worten: "Wunderbares Mädchen! Du wärest werth wie keine andere im Bolksfriege bie Siegesgöttin ju beigen!" Bielleicht auch bie Bernunftgöttin im Bolksfiege zu Baris 1792.

Es geht mit dem Ritter zu Ende. In seiner Abwesenscheit ist das Bauernheer von dem Truchses bei Königshosen geschlagen worden, die schwarze Schaar in einem Nachtgessechte aufgerieden; er sucht, die verwundete "halbtodte Marie im Arm", von dem Truchses und Grumbach verfolgt, eine Zusluchtstätte. Er steht vor den frischen Ruinen des Geyersteins, einer Burg seines Geschlechts die er selbst gebrochen hat. "Ja die Burgen!" klagt er, "ich habe sie selbst zers

brochen! Das fturgt mich in's Berberben!" Und feine Mutter. beren Berg er brach als er die Stammburg fturmte? Un bie bentt in folchem Augenblick weber ber Ritter noch ber Dichter! Es hat auch Gile, wenn noch einige Rebefiguren untertommen follen. Bir feben Marie mit brechenbem Blide nach Florians Salfe faffen, mit ben Borten: "Gute Nacht, Ritter, habt ihr mich lieb gehabt?" und Florian antwortet: "Bis zum Tob, Engel auf Erben! Rein Engel bes himmels liebt schöner als du. Diese Thrane in bein Grab!" Diese Thrane in bein Grab - tonnte ber alte Schartenmeier ober Biebermeier eine bes sentimentalen Culturphilisters würdigere Phrase finden? Doch Alorian wird rudlings von Grumbach erstochen und ruft nieberfinkend : "Wahrheit, sie morben bich; aber bu kommft!" Rurg vorber, nur eine Seite fruber, "ftirbt die Freiheit ohne Obbach und Sulfe", jest folgt ihr mit Florian die Wahrheit. Bufte man nur auch, welche? Denn bie katholische ift ihm Trug und Thorheit, was er aber von Luthers Reformation halt, hat er G. 67 erklart, und die Wahrheit ber Jung-Begelianer war nicht erfunden. Auf die abstratte Phrase bes Sterbenben folgt indeß als Schluß ein concreter Rnalleffett: einer von Florians Schwarzen, ben Grumbach nieberftechen will, erschießt ben Meuchelmorber mit ben Worten: "Rein Junter, bas Bolt lebt langer als bu!" Da hat fich also ein einzelner Kriegsmann in bas "Bolt" verwandelt, und biesem Schuffe und Schluffe klaticht vielleicht bas Bolt Beifall zu, jene bunte Menge nämlich "bei beren Unblick uns ber Beift entflieht", wie bei Bothe ber Dichter flagt.

Ist Herrn F. die Zeichnung Florian Geyers ganz und gar mißlungen, weil er ihn zu einem modernen Revolutions: mann macht statt zu einem Träger der kirchlichen und politischen Revolutionsideen des J. 1525, so wollen wir nun prüfen, wie er mit dem Truchsessen Georg von Waldburg, dem Feldhauptmann des schwäbischen Bundes und Geyers Besieger, verfährt. Wir schieden eine Stizze von Georgs Leben voraus, weil er gemeinhin nur als der Mann bekannt ist der die

Bauernrevolution blutig niederschlug. Georg Truchses und Freiherr von Waldburg war 1488 geboren, biente bem Bergog Ulrich von Württemberg im Bauernaufftanb bes "armen Konrad" (1514), verließ balb barauf bes Württembergers Dienst und wurde von ben baverischen Bergogen zu ihrem Lanbeshauptmann bestellt, focht 1516 für Kaiser Maximilian I. als Frundsbergs Waffenbruber mit großen Ehren in Italien, half 1519 als oberfter Lieutenant bes schwäbischen Bunbes ben Herzog Ulrich vertreiben, welcher burch Lanbfriebensbruch und bewaffneten Ungehorsam gegen ben Kaiser in bie Acht erklart mar. Als im Jahre 1520 ber Graf von Dettingen, Georgs Schwager, von einem frankischen Cbelmann Sans von Absberg erftochen warb, rachte Georg biefen Morb juerst auf eigene Rauft im Namen ber unmunbigen Gobne bes Ermorbeten, bann als Kelbhauptmann bes schwäbischen Bunbes, wobei er eine Anzahl Burgen bes Morbers und seiner abeligen Mitschuldigen zerftorte. Rarls V. Bruber, ber Reichsstatthalter Ferdinand von Desterreich lernte 1524 Georg auf bem Reichstag von Nürnberg kennen und behielt ihn bas ganze Jahr als Rath in feiner Umgebung. Im J. 1525 stand Georg als Felbhauptmann bes schwäbischen Bunbes zuerst ben 15,000 Schweizern gegenüber, mit welchen Ulrich fein Berzogthum wieber erobern wollte, erfocht einige Bortheile, brauchte jedoch teine hauptschlacht zu liefern, weil bie schweizerischen Solbner bei Gib und Ehr von ber Tagfatung heimberufen wurden. Darauf machte er in sieben Monaten bem Bauernfrieg ein Ende, obwohl er nur 2000 Reiter, 18 Geschütze und 6000 Lanbetnechte, die zudem häufig zu meutern brohten, unter feinem Befehle hatte. . Rach bem Kriege wurde Georg zum Statthalter von Württemberg ernannt, aber icon 1526 nach Wien berufen, von wo er ben Ronig Ferbinand nach Ungarn gegen Sultan Soliman begleitete; auf ber Beimtehr nach Schwaben entging er burch Glud und Rlugheit einem hinterhalte, welchen ihm verschworne frankische Sbelleute unweit Ling in Oberösterreich gelegt hatten. Raum

batte er seine Thatigkeit als Statthalter wieber begonnen, als the Ferdinand abermals zu sich entbot, bamit er ben Oberbesehl in Ungarn gegen bie Turten übernehme. weigerte fich, "weil das tonigliche heer aus unterschiedlichen Rationen, besonders aus Ungarn zusammengesett mare, beren Sprache er nicht kenne, und welche ihm als einem Deutschen ohnehin nicht geneigt sehn möchten", und beharrte trot wieberholter Aufforberung auf seiner Ablehnung, namentlich auch barum, "weil er wußte bag man bei ber toniglichen Armee mit Gelb nicht jum beften verseben mare" (D. v. Bappenbeim). Als Philipp von Beffen 1528 auf bie Pack'sche Luge bin, bağ bie Ratholiten ein Angriffsbundniß geschloffen hatten, Bamberg, Burgburg und Kurmaing branbschatte, brang ber Eruchses bei bem schwäbischen Bunde auf bewaffnete Intervention gegen ben Gewaltthätigen, boch vergebens, obwohl er bie Folgen biefer Baffivität bem Ronig Ferbinand und ben tatholischen Fürsten voraussagte. 3m 3. 1529 treffen wir ihn mit Ferbinand auf bem Reichstag zu Spener, im gleichen Jahre zog er, obgleich trant, Wien zu Sulfe bas von Soliman belagert wurde. 1530 war er auf bem Reichstag zu Augsburg, wo ihn Raifer Rarl mit einem Banbebruck empfing; 1531 follte er bei Ferbinands Krönung in Nachen erscheinen, allein ber feit langerer Zeit frante Mann ftarb am Pfingft-Montag 1531 ju Stuttgart im 44. Lebensjahre; fein Leichnam wurde in die Familiengruft nach Balbfee gebracht. -George altester Sohn Jatob (geb. 1514) ber mit zwei Sohnen bes Grafen von Belfenstein zu Dole in Burgund ftubirte, wurde 1529 von Hans Thomas von Rosenberg bei hellem Tage entführt, weil ber Truchseß bessen Schloß Borberg in ber Dettinger Fehbe zerstört hatte. Jatob wurde auf einem Schloffe in Franten in Saft gehalten, ohne bag fein Bater ben Ort tannte: Rosenberg forberte 20,000 fl. Losegelb, aber Georg ging nicht barauf ein, weil er ben Räuber mit Waffengewalt zu ftrafen gesonnen war. Er starb jeboch bevor er gur Ausführung ichreiten tonnte, und Jatob wurde von feinen

Bormunbern um 8000 Golbgulben gelöst. Wir führen biefe tragische Spisobe aus bem Leben bes Truchsessen befrwegen an, weil baraus wie aus ber Dettinger Fehbe erhellt, wie er nicht bloß mit rebellischen Bauern, sondern auch mit auchtlosen Abeligen zu tämpfen hatte und teineswegs einen Unterschied zwischen beiben machte. Man wird zugeben, bag ber Truchfeß Georg von Balbburg als Krieger und Staatsmann bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen stand, benn fonft hatten bie Fürsten, Grafen und Stabte bes schwäbischen Bunbes ihn nicht zu ihrem Felbhauptmann ernannt. schwäbische Bund umfagte bamale nicht blog Schmaben, sonbern auch Franken und Bayern, somit ben Gudweften Deutschlands und verhinderte in feiner Berbindung mit Desterreich allein, daß bas beutsche Reich sich nach bes Raisers Max 1. Tod mahrend bes Interregnums burch die felbstfüchtige Untreue beutscher Fürsten nicht aufloste und Ronig Frang I. von Frankreich nicht Meister am Rheine wurde. Die Bauern-Revolution brohte abermals eine Auflösung bes Reiches, nicht etwa burch einen Sieg ber Bauern, benn ein Sieg war bei ber Rucht= und Blanlofigkeit ber Bauernheere nie möglich, auch hatten bie Fürsten teine Luft sich nach bem Bauern-Ratechismus reformiren zu lassen, und die Häupter ber Protestanten, ber Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Seffen, schlugen bie Bauern in Mittelbeutschland schonungslos nieber; fonbern weil eine Rieberlage bes ichwäbischen Bundes ben protestantisirenden Fürsten die erwünschte Belegenheit zur Unnerirung ber geiftlichen Fürstenthumer und Berrichaften gegeben hatte, wodurch fie ftart genug geworben waren, ben Raifer abzuseten und ihre partitularistischen Abfichten burchzuführen. Dann mare Deutschland in Stude gerfallen und Frankreich, Danemart, Schweben, Bolen unb bie Republik Benedig hatten sich ber beutschen Landestheile bemächtigt nach welchen es fie langft gelüftete. Der Truchfeß Georg verhinderte durch seinen Sieg über die Bauernrevolution, daß die Fürsten Gelegenheit bekamen unter bem

Borwande bes Evangeliums und mit Hulfe der Fremden das beutsche Reich zu zerstückeln, wie 100 Jahre später im breißigs jährigen Kriege geschah.

Der Truchses machte sich um Kaiser und Reich wie um bie Rirche hochverbient, was seine Zeitgenoffen auch aner-Sie gaben ihm aber nicht nur bas Zeugniß eines tapfern und geschickten Felbheren sowie eines scharffichtigen Staatsmannes, fonbern ruhmten ihm nach, "er habe nicht fonbern auch bie Besiegten | zu schonen nur zu flegen, verstanden und nicht mehr Blut vergoffen als er mußte" (Tethinger). Wir wiffen aus Urtunben, daß ber schwäbische Bund gegen den Truchses Tadel aussprach, weil er in seinem Bertrage mit ben Allgauer Bauern biesen zu gunftige Bebingungen bewilligt habe; es ist ferner erwiesen, daß bie Bauern bes Truchseffen an bem zweiten Aufstande fich nicht mehr betheiligten, sonbern ben mit ihm geschloffenen Bertrag hielten und ihm bas Lob eines milben und gerechten herren gaben. Erot allebem ift er in ben gewöhnlichen Geschichtebuchern als ein graufamer Mann verfchrieen worben und erft in neuester Zeit hat man ihm ungerne und auch nur theilweise, 3. B. Schloffer Gerechtigkeit wiberfahren laffen. Ihm ist von der Geschichte überhaupt sein Recht noch nicht geworben; benn es ift nicht genug, baß er von bem Matel ber Grausamteit gereinigt wird; er hat sich nicht bloß burch bie rasche Unterbrudung ber Bauernrevolution ein hohes Berbienst um bas Reich erworben, sondern verdient namentlich als treuer Rath bes Raisers, als scharfsichtiger und entschloffener Staatsmann einen Ehrenplat in ber beutschen Geschichte. Er erwartet noch feinen Biographen. Wenn ein Geschichts schreiber ben Sieg ber Bauernrevolution wünscht, fo mag er bem Truchsessen gram senn, und ein solcher nicht minder ben es ärgert, bag bie Bollerschaften zwischen ber Donau und ben Alpen bem alten Glauben gerettet wurden; aber folche politische und confessionelle Gegner find damit der Pflicht ber Bahrheit die Ehre zu geben, nicht entbunden. Wenn ber Dichter Hauff ben Herzog Ulrich von Burttemberg zu einem hochherzigen Fürsten verebelt, so würde wohl Ulrich von Hutten einen fulminanten Protest erheben; wir hingegen verzessen, wenn wir Hauffs Lichtenstein lesen, was Ulrich vor seinem Sturze gefrevelt hat, und werden dem Manne geneigt der Alles wagt, um das fürstliche Erbrecht seines Seschlechtes zu retten; aber das können wir dem Dichter Hauff nicht verzeihen, daß er den Truchseß im Grade beschimpft, indem er denselben als einen gierigen Usurpator und meuchelmörzberischen Feigling aufführt.

hr. Fischer macht fich gleich anfangs gegen ben Truchses eines sprachlichen Schnigers schulbig, indem er ihn "Georg von Truchfeß" nennt, als ob Truchfeß ein Geschlechtsname und nicht ein Amtstitel gewesen mare. Die Erwartung, bag ber Dichter in bem Truchsessen ben Bertheibiger ber Rirche und des Reichs barftellen und ihn seinem Helben des Boltsfturmes ebenbürtig entgegenführen werbe, wird bei bem ersten Auftreten bes Truchseisen enttäuscht; benn es erscheint ein verbiffener, erbarmungslofer, binterliftiger, fanatischer und abelftolger Mann, tein Seitenftud zu Schillers und Gothes Alba, wie F. den Truchses hatte auffassen mussen, ba er benselben nun einmal nicht mit historischer Wahrheit zeichnen wollte. Ruerst hat er einen Prabitanten zum Tobe zu verurtheilen, einen Bauern aber und beffen Sohn, bie bem Brabitanten forthelfen wollten und überdieß einen Sirfc gewilbert haben, zu viermaligem Spitruthenlaufen. Dann folgt ber Bruch mit bem bisherigen Waffengefährten Gener, wobei fich ber Truchses feig und tudisch benimmt. Er versteht jeboch ben Krieg: "rasche Thaten gilt's ehe ber Aufruhr weiß, baß ich schwächer bin als ich scheine. Vorwärtsbringen, Rieberwerfen, ehe sie sich bort und hier befinnen, das über-Darauf ruft ber Truchses ben Dr. Steinmet und schickt ihn nach Franken voraus, bamit er bort erforsche, verwirre, uneinig mache und zerstreuen helfe. Erst bei ber Rieberwerfung ber Bauern vor Würzburg tritt er wieber auf.

Rieder mit ihnen! schreit er seinen Leuten zu und wird von bem Dompropft, dem die Bauern in bem Schlosse beiß gemacht hatten, mit ben Worten bewilltommt: "Gott grußt ben Sieger! tretet ein Ritter ber Bahrheit!" worauf er ant= wortet: "bie Rirche wird mich segnen!" Wie ber Dompropft an die Rettung "ber Wahrheit" benkt ftatt an feine eigene, ift ebenso unnaturlich, als wenn ber tobtlich verwundete Gener von bem Morbe ber Wahrheit spricht. Des Truchseisen bantenbe Antwort foll ihn wahrscheinlich als tatholischen Fanatiter tennzeichnen. Das zeigt noch handgreiflicher fein lettes Auftreten. Er hat Geners ichwarze Schaar geschlagen und verfolgt ben Ueberreft; er rühmt sich bes Tags von Königshofen und auf Grumbachs Bemertung, ber Markgraf Rasimir batte am unbarmherzigsten gewürgt, wenn er babei gewesen ware, antwortet ber Truchseß: "Dazu tommt ihm noch Anlaß. Bas nachtommt foll ein blutig Erempel fenn für alle Zeiten; Gericht will ich halten mit bem Bischof von Burgburg einen Monat lang in all ben aufrührerischen Gauen. Die Zeit foll wieber erfahren was Gesetz und Ordnung ist; Abel und Geiftlichteit follen mich loben."

Damit ist sein Charakterbild vollendet; nicht zufrieden mit dem Siege auf dem Schlachtselde will er nachträglich Gericht halten und dem Markgrafen Gelegenheit geben zu "würgen", die Hhänennatur! Als ob der Truchseß in all den aufrührerischen Gauen hätte Gericht halten dürsen, als ob dieß Recht nicht ausschließlich den Territorialherren zugeskanden hätte! Als Feldhauptmann des schwädischen Bundes warf der Truchseß den bewassneten Aufruhr durch rasche surchtbare Schläge in wenigen Nonaten nieder. Kostet ein kurzer Revolutionskrieg mehr Blut und Gut als ein lang-wieriger? Darauf gibt die Geschichte der neuen Zeit genügende Antwort. Der Truchseß hielt allerdings Kriegsgericht und ließ die gesangenen Hauptleute der Aufrührer sowie die Geistslichen, welche denselben als Prediger und Feldschreiber diensten, ohne Enade enthaupten. Das war die Strase basür

daß auf deren Scheif die Bunern Schlöffer und Miffer geplunbert und verbranut, Kirchen ausgerandt und geschändet, bak sie nicht wie ein ehrenbastes Kriegsvolf, sondern als Morebrennerbanten gebaust batten. Wenn beutzutage auf-Känbische Schaaren ranben, brennen und morben wie bie haufen unter Gever, Meteler, Robrbach 1525 thaten, wie wurten bie Kriegsgerichte in unferer bumanen Zeit verfahren? Man frage bie Breugen von 1849! Rur gegen zwei Gefangene verhangte der Truchieß eine andere Lobesitrafe als Ent: banptung, über ben gefangenen Bfeifer Ronnenmacher und fpater über ben hanptmann Jadlein Rohrbach. Er bieg ben Pfeifer mit Ketten an einen Banm binben, jo bag er zwei Schritte weit um denielben berumlaufen tonnte, bann Sols umberlegen und angunden; in bem Alammentreis lief ber Bfeifer berum, ichneller und immer ichneller, brullend vor Schmerz bis ber langiam Gebratene ichwieg und gufammenfant. Jactlein hatte baffelbe Schickfal. Es ist befannt, warum! Er war es gewesen, welcher nach ber Eroberung von Beinoberg bie Bauern bewogen batte, alle gefangenen Eblen und Uneblen burch bie Spiege ju jagen. Bergebens bot bamals ber Graf von Helfenstein 30,000 fl. für sein Leben, vergebens bat die Grafin, ihr zweijahriges Gobnlein in ben Armen, um fein Leben; fie wurde gurudgestoffen, ihr Rind verwundet. Darauf bilbeten die Bauern eine Saffe und das Gemetel begann. Als die Reihe an ben Grafen Belfenftein tam, stellte fich ber früher in seinem Dienfte geftanbene Ronnenmacher neben ihn, nahm ihm ben Sut vom Baupte, feste fich ihn felbft auf und fagte: "Das haft bu nun lange genug gehabt, ich will auch einmal ein Graf fenn." Weiter fagte er: "3ch habe bir lange genug zu Tafel und Tang musicirt, ich will bir jest zu einem rechten Tange aufspielen." Dann schritt er vor ihm her und blies luftig bie Ainte bis an die Gasse, in welche ber Graf hineingestoßen und beim britten Schritte jusammengestochen wurde. fein Leichnam wurde mighandelt; mit beffen Fette fcmierte

Nonnenmacher seinen Spieß, die schwarze Hosmannin, ein als Here geltendes Weib aus Bödingen, ihre Schuhe. Jädslein legte des Grafen Damastwams an, trat vor die Gräfin und sprach: Frau, wie gefall ich euch jett in der damastenen Schaube? Andere nahmen der Gräfin ihr Geschmeide, zerrissen ihr die Kleider am Leide, setten sie mit Kind und Magd auf einen Mistwagen und ließen sie unter Hohngeschrei absahren. Diese Weinsberger Gräuel hatten einen allgemeinen Aufschrei des Jorns und der Rache zur Folge und die entsehliche Strase der beiden Hauptschuldigen. Wenn man weiß, mit welchen Strasen außerordentliche Verbrechen damals gerichtlich belegt waren, so sinder man die Strase Nonnenmachers und Jäckleins wohl schauderhaft, aber nicht als eine vereinzzelte oder von einem specifisch grausamen Genie ersundene.

"Abel und Geiftlichkeit follen mich loben", lagt &. ben Truchsek fprechen, als ob biefer die Hinrichtungen im Bisthum Burgburg birigirt, ben protestantifirenben Martgrafen Rafimir und ben ftraff protestantischen Philipp von Beffen zu den Rachehandlungen gegen ihre Bauern befehligt hatte. Er verließ vielmehr nach ben entscheibenben Schlachten Franten, zog schnell berauf in bas Allgau, wo bie Bauern in Berbindung mit Eprolern und Salzburgern einen neuen Aufftand erhoben hatten, nothigte mit bem aus Stalien berangezogenen Frundsberg bie Aufftanbischen ohne Schlacht gur Ergebung, ließ bie Rabelsführer enthaupten, die mit Bauern geschlossenen Verträge aber wurden gehalten. Wie wenig ber Truchfeß jum Blutvergießen geneigt mar, und wie gerne bie Beiftlichkeit in ben oberen Lanben mit ben Bauern accorbirte und für bie Loslassung ber Gefangenen wirtte, mag man in Ebens Geschichte von Ravensburg (G. 245 bis 256) nachlefen, wo namentlich bie Auszuge aus bem Tagebuche bes Abts Murer von Weißenau eine gang andere Gesinnung ber Beiftlichteit bezeugen, als ihr &. beimißt.

Als Beigabe und Erganzung zu bem Bilbe bes Truchs fessen hat F. ben Dr. Steinmet geschaffen, ber in bem Bers

sonenverzeichniß als "Wertzeug ber Unterbrücker" aufgeführt ist; ihn hat der Truchseß auserlesen damit er "erforsche, verwirre, helse uneinig machen und zerstreuen." Der Abvolat hat die Rolle des Scheusals im Stück zu spielen. Er haßt die Bauern, weil sie ihm 35 Fuder Tauberwein ausgesoffen; er plündert die Armen und schröpft die Reichen, tacht wenn er den Halbverhungerten, der ein Brod stahl, hängen sieht. Im Ernste dient er den Herren nicht, keiner ist es werth, Alle betrügen ist sein Handwerk; er liebt keinen Menschen. Doch sa einen, die Maria Weigand, die bannt ihm Sinn und Berstand; dieser strebt er nach, obwohl er schon einmal betrogen worden ist, von der Rüdingerin der Pfassendirn, und seitdem die Welt vergiften möchte.

Dr. Steinmet ift ein Teufel, bas Bech ber Solle tlebt an seiner Saut, wie er selber sagt; aber ber finnreiche Erfinder biefer Figur hat mit berfelben bie Absicht, feinem Truchfeß, bem ichlauen burchichlagenben Manne ber Gewalt, einen tuchtigen Gefellen beizugeben, kläglich verfehlt. fein Steinmet ift ein fehr bummer Teufel. Er ift ein verliebter Teufel, was ihm sonberbar genug läßt, benn ein Teufel ift immer Cynifer. Statt daß er bem Truchsessen die Bebingung ftellt, die mit Florian ziehende Mainzer = Dirne für ibn zu fangen, schleicht er ihr überallhin nach, zankt sich mit ihr herum, bis er endlich von ihr geliefert wird, was ihm gang recht geschieht. Sie zieht ihn jeboch nicht allein nach in bas Lager ber Bauern, sonbern es treibt ihn zugleich bas Gold bes Truchsessen, benn er ift bessen Spion und hat in seinem Auftrag bie Bauern zu verwirren. Das ist gerabe bas bummste, was Steinmet thun tann; benn er tommt ja aus bem Lager bes Truchsessen, ift bem Ritter Florian wie ben Bauern eine bekannte Person, die ihn mit vorgehaltener Pike gezwungen haben ihre tollen Proklamationen zu schreiben 2c. Er kann von den Bauern nicht als ihr Freund angesehen werden, und spielt er ben Ueberläufer, so mußten sie ihn nur um so schärfer bei jebem Schritt und Tritt bewachen. Der schweis

zerische Söldner, dem er nicht bekannt ist, hat ihn sogleich burchschaut und einen Galgenstrick geheißen; Florian indessen und die Bauernhauptleute sammt den Bauern lassen ihn mitziehen, herumschleichen, veruneinigen, kurz als Spion arbeiten, und merken nichts. Diese Schwaben und Franken sind mit dem Schweizer verglichen doch gar zu einfältige Tröpfe!

Erwedt Steinmen nur Etel ober ale bie Carrifatur eines Bofewichtes bei einem heiter geftimmten Lefer Lachen, so sind auch die übrigen Personen bes Trauerspiels, mit ein= giger Ausnahme bes hauptmanns Megler, abstokenbe, wiberliche Subjekte. Jädlein Rohrbach, ber wilbe hauptmann, läßt fich auf Florians Befehl abführen wie ein betrunkener Schneibergeselle bes 19. Jahrhunderts von ber loblichen Bolizei; bie Bauern benehmen fich fcweinisch ober ale Schafetopfe; ber Dompropft ift eine wufte, tudifche Beftie; bas Urbild ber schwarzen Sofmannin aber, ber burch erlittene Unmenschlichkeit in eine Degare verwandelten Wittme, ift bie Grethe Dunkelmann in Bulwers Roman Gugen Aram, worüber ber Lefer nachsehen mag. Der Schweizer welcher von Maria Weigand bas Geleite huttens in Die Schweiz übernimmt, ift ein Großmaul, wie es beren allerbings heute genug gibt. Der Stuttgarter Brofessor inbessen mag sich gesagt jenn lassen, daß es 1525 noch teinem Schweizer einfiel fich nicht zu ben "Dutschen" zu gahlen, bag Megibius Tichnbi (geft. 1570) "bie Chronica ber Gibgenoffenschaft in ben oberbeutschen Landen" schrieb und der Doppelabler in Burich erft 1648 von ben Stadtthoren und bem Rathbaufe entfernt wurde. Ueberbien war ein Schweizer 1525 burchaus nicht in ber Lage, auf die Uneinigkeit und Rathlofigkeit ber "Dutschen" zu spotten, benn gerabe bamals hatte bie Schweiz ihre Burgerfriege wie Deutschland. Hr. Fischer weiß, wie es scheint, nichts von einem Schweizerischen Bauernfriege, nichts von Schybi, Leuenberger und ben anderen hingerichteten Schweizerbauern, nichts bavon bag mehr als breißig Jahre vor bem beutschen Bauerntriege ber Ropf bes Beter LIX. 18

am Stalben auf bem Blutgerüfte zu Luzern fiel, weil biefer Bauer und Krieger aus bem ummauerten Luzern ein Dorf machen und Bauern und Städtern gleiches Recht verschaffen wollte.

Ueberblicken wir bas Drama, so sehen wir auf ber einen Seite einen Ritter, ber im 3. 1525 für bie Ibeen schwärmt beren berebtefter Bertunber mehr als 200 Jahre später Rousseau war, welche 1792 bie Gironbisten in ber franzosiichen Republik burchzuführen trachteten und barüber zu Brunde gingen; an feiner Seite ein Mabchen schwarmend in ben gleichen Ibeen, aber unweiblich fich überall vorbrangenb; awei Brabitanten, welche bem Dr. Luther nichts nachfragen und boch die revolutionirten Volkshaufen nicht zu leiten und mit fanatischer Thattraft zu erfüllen vermögen, Leute von benen es heißt "mitgegangen, mitgehangen"; ein Bolt bei bem sich Unverstand, Bestialität und Feigheit vereinigt haben, bas beswegen ruhmlos unterliegt. Wo ist ba etwas Bahres, Großes und Schönes? Auf ber anbern Seite taucht Rarl V. als matter Raiser aus bem Sause Habsburg auf, um sogleich wieber zu verschwinden; erscheint ein Fürft aus bem Saufe Hohenzollern, ber nichts von Treu und Glauben weiß und nur an Machtgewinn bentt. Der Truchfeg, ein Felbherr ber Thattraft und Klugheit entwickelt, handelt als alter blutiger Sanatiter und Aristofrat, in bessen Augen bas gemeine Bott nur als Arbeitsvieh Werth hat, und sein Agent ift ein Abvotat, ber eine Schlange werben follte, aber zu einer Rrote migrath; ein wufter boshafter Pfaffe endlich fchließt ben Das sollen die Bertheibiger ber alten Kirche und Reichsorbnung fenn, Menschen ohne sittlichen Werth, ohne bobere Zwede, ohne Begeisterung! So hat ber Stuttgarter Phrasenschmied in seinem "Friedrich II. von Sobenstaufen" auch ben Papft Innocenz und seine Anhänger behandelt; Berrichsucht und habgier find die Motive, von welchen bie Häupter getrieben werben, ihre Aussaat "ift Bahn und Bobelglauben, die Innocens bungt und fein Gefinde; in biefe

unmegbare Welt ber Dummheit reicht teine Waffe ber Bernunft." In ber einen wie in ber anbern Tragobie Fischer's fteat bie Dummheit und fittliche Gemeinheit, bas einemal über ben Raifer ber im Rampfe fur bie Herrlichkeit ber beutschen Rrone, fur bas "romische Reich beutscher Ration" untergebt. bas anderemal wird ber "Bolkshelb", wird "die Wahrheit, bas Bolt und bie Freiheit gemorbet." Saben bie großen Tragiter, hat namentlich Schiller bie feinblichen Rachte aus ber Welt ber Dummheit und Gemeinheit emporfteigen laffen, wie R. es thut? Ift Schiller mit Philipp II., Alba, Gegler, Octavio Piccolomini, Glifabeth von England, Burleigh u. a. verfahren wie F. mit Innocenz IV. und bem Truchseffen? Beil A. bie Begner feiner Belben nur aus ber Belt ber Dummbeit und Schlechtigfeit fich gurichtet, fo fallt gegen Gefet und Recht ber Tragodie die Hauptrolle untergeordneten gemeinen Subjetten gu. Nicht Innoceng ift es, welcher ben gewaltigen Sobenftaufen nieberwirft, sonbern ber einäugige Dlonch Bojolus legt bem Raiser Schlingen und erwürgt ihn; nicht ber Truchfeg vernichtet ben Boltohelben Gener, fonbern ein verächtlicher Abvotat bereitet bem Truchsessen ben Sieg, indem er bas Boltsheer zur Unordnung und Tollheit verführt. Bojolus und Steinmet find Bofewichter, aber es graut uns vor ihnen nicht wie vor Jago in Shatespeares Othello, ober auch nur wie vor Frang Moor, sondern wir finden beibe ekelhaft wie Gewürme, und muffen und nur wundern, daß fie nicht als= balb zertreten werben. Man konnte ben Dichter parobirenb fagen: tragifche Mufe, fie morben bich! Wenigstens ein fcmahlicher Migbrauch wird mit ihr getrieben.

Die sogenannte historische Tragodie Friedrich II. von Hohenstausen, von J. G. Fischer, ist soviel wir wissen in Beimar und Stuttgart ausgeführt worden und hat dort den Beisall jenes Publikums erlangt, bei dem eine gute Ladung knallender Phrasen den Ausschlag gibt. Die Tragodie schließt unter Blis und Donner mit den Worten: "Der Geist des Lichtes geht mit der Erde Nächten in's Gericht, ein Bolker

Frühling kommt ihm nachgeschritten, und ewig ruht ber Freiheit Damon nicht, bis ihm sein ganzes volles Recht erstritten!" Da muß man wohl klatschen, wenn Rom am Schandpfahl steht und ber Freiheit Damon triumphirt. Bielleicht wird auch Florian Gener in Stuttgart aufgeführt, obwohl er aller poetischen Wahrheit und Schönheit bar ist; da aber die Pfassen abgetrumpft sind, "bas Bolk länger lebt als der Junker", so klatscht wahrscheinlich auch hier das Publikum, obwohl ihm der nordbeutsche Junker Bismark ganz anders aufsspielt als der schwähische Poet.

## XX.

## Dr. Schrödl über den Rirchenstaat.

Als in Folge ber Nieberlage Oesterreichs in Italien im Sommer 1859 bie verworsenen Attentate Piemonts wie gegen die andern italienischen Staaten so auch gegen den Kirchenstaat ihren Ansang nahmen, ging ein Schrei der Entrüstung durch die katholische Welt. Aber die Dinge verliesen, wie denn auch die Bosheit nur zu sehr Zeiten ihres Glückes hat, in ihrem Bett, und allmälig möchte man sich daran gewöhnen auch die gegenwärtigen Verhältnisse des Kirchenstaates vielleicht zwar nicht normal, aber doch erträgslich zu sinden und dem weiteren Entwicklungsgang mit einer gewissen Resignation zuzusehen. Darum ist es gut, wenn von Zeit zu Zeit Stimmen sich erheben die das abgestumpste Gefühl frisch anregen und nicht in Vergessenbeit kommen

laffen, um was es fich bei ber Bergewaltigung bes Patrismonium Petri zuleht handelt.

Das thut nun herr Dr. Karl Schröbl, Domkapitular in Paffan, mit feinem in ber Berber'schen Berlagshandlung erschienenen "Botum bes Ratholicismus" \*), welches er mit ben inhaltschweren Worten einleitet: "Der schwärzeste Berrath ber jemals an bem papftlichen Stuhle und ber tathbli= ichen Welt begangen worden, schickt sich jetzt an seine lette Rarte auszuspielen, und bebient fich babei, um wo möglich felbft in biefem Augenblicke noch zu taufchen und einzuschläfern, des seit 1859 prakticirten schmählichen Lug- und Trugapparates ... Der Papft foll feiner Fürstenkrone beraubt, mediatifirt, Unterthan und Gefangener Staliens wer-Rom foll aufhören die Hauptstadt ber katholischen ben. Chriftenbeit, ihr geheiligtes Afpl und lette Freiftatte ju fenn, und auf bem Schutte ber verwüsteten und zerftorten Beiligthumer ein neues heibnisches Cafaren=Rom bie Berrlichkeit bes neuen italienischen Reiches vertunden."

Der Hr. Berfasser ruft nun die hohe Bebeutung des Kirchenstaates für die gesammte katholische Welt neuerdings in's Bewußtseyn, indem er 1) theoretisch zeigt, wie enge die Berbindung ist in welcher die weltliche Souveränität der Bäpste zu der Bürde und Majestät des heiligen Stuhles, zu der Universalität desselben und seiner Aufgabe die Einsheit der Kirche zu erhalten, und endlich mit der wirksamen Ausübung des papstlichen Primates steht. Daran wird 2) eine Reihe von Zeugnissen geknüpst welche in den Jahrhunsberten seit Entstehung des Kirchenstaates die auf uns herab sur Wichtigkeit und Nothwendigkeit eines unabhängigen Kirchenstaates zu Tage getreten sind. Was in den abges

<sup>\*) &</sup>quot;Botum des Katholicismus und katholischen Beltconfens über die Bichtigkeit und Rothwendigkeit der weltlichen herrschaft und Sous reranität des heiligen Stuhles sammt einer Geschichte der Entstehung des Kirchenkaates und der weltlichen Souveranität der Bapfte."

laufenen Jahrhunderten in mannigfaltiger Weise bezeugt worden ist, das sindet sich durch eine ich möchte sagen uns durchderingliche Wolke von Zeugnissen der Jehtzeit bestätigt. Und davon handelt unser Autor 3) in der Weise, daß er in drei Gruppen die Aussprüche des gegenwärtigen Papstes, die Stimmen des katholischen Episcopats, die Stimmen hers vorragender Schriftstellet, Publicisten, Staatsmänner und überhaupt der Katholisen der neuesten Zeit die auf die Gegenwart Revue passiren läßt. Den Schluß bildet, wie schon aus dem Titel ersichtlich ist, eine Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates.

Bor Allem muß nun anerkennend ausgesprochen werben, baß die Schrift mit eisernem Fleiße und mit heißer Liebe zur Sache bearbeitet ist. Daneben darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Berlagshandlung bemüht gewesen ist das Buch bei schöner Ausstattung höchst wohlseil zu machen. Enger und boch gefälliger Druck hat gestattet den Preis auf 1 fl. sestzusezen. Den Geist von welchem das Ganze beherrscht ist, hat der Hr. Berfasser durch eine im Jahre 1862 erschienene Schrift ähnlichen Inhalts manisestirt, und seitdem hat er die einschlägigen Forschungen neu geprüft und unermübet sortgesetzt.

Gleich im ersten Abschnitt erhärtet ber Berfasser seine Bemerkung, daß der geistliche Souveran von 200 Millionen Katholiken doch in welklicher Stellung nicht jedem Handwerker, Bauern und Bettler gleichgestellt seyn durse, durch eine Aeußerung Napoleons I. und den Ausspruch der Broschüre "Papst und Congreß." "Bom politischen Standpunkt aus, heißt es da, ist es nothwendig, daß das Haupt von 200 Millionen Katholiken Niemanden unterwürfig sei, daß es unter keiner andern Wacht stehe und daß die erhabene Hand welche die Seelen leitet, durch kein Band verhindert werde sich über alle menschlichen Leidenschaften zu erheben. Wäre der Papst kein unabhängiger Souveran, so würde er ein Franzose, Oesterreicher, Spanier oder Italiener seyn, und

vieser nationale Titel müßte ihm ben Charafter bes allgemeinen Priesterthums rauben. Der heilige Stuhl bliebe nur
noch die Stüte eines Thrones in Paris, Wien oder Madrib."
Wie richtig die Situation hiedurch gezeichnet ist, beweist wie
gesagt ein Ausspruch Rapoleons I. selbst, demgemäß der
Papst nach seinem Plane und die Uebersiedelung nach
Paris "eine Art byzantinischer Hofpatriarch, ein in kaiserlichen Snaden in widerrustischer Weise mit Flitterglanz umgebener Staatspensionär, ein vergoldeter stummer Götze, ein
politisches Wertzeug zur Aussührung und Verherrlichung der
napoleonischen Weltknechtungspläne" hätte werden sollen.

Es sind die alten und doch ewig jungen Gründe die ein Redner schon auf dem Concil zu Constanz andeutete, indem er die Aeußerung that (S. 27): "Ich war oft der Reinung Derer welche es für nühlich hielten, daß die welt- liche Herrschaft von der Kirche getrennt werde; ich glaubte nämlich daß dann die Priester des Herrn zur Feier der gött- lichen Geheimnisse tauglicher und die weltlichen Fürsten gegen den Klerus gehorsamer sehn würden. Zeht aber habe ich einsehen gelernt, daß die Tugend ohne Macht lächerlich ist und daß der römische Papst ohne das Erbgut der Kirche nur einen Knecht der Könige und Fürsten vorstellt."

Damit und mit dem Sturze der papstlichen Souveranität hängen aber noch andere Dinge zusammen. Nicht bloß beweist, wie der Versasser sagt, die Geschichte daß alle wahre Größe und Herrlichteit Italiens eine köstliche Frucht jenes Baumes sei, der im christlichen und papstlichen Rom seine Burzeln hat, daß die glücklichen Zeiten des papstlichen Roms auch immer die glücklichsten Zeiten für ganz Italien waren, und daß jene kurzen Intervalle in denen Italien zu einer Art Einheitsstaat vergewaltigt wurde oder werden wollte, für Italien immer die unheilvollsten waren: sondern wenn der Ehron des Papstes, der älteste, rechtmäßigste und heiligste unter allen Thronen, umgestoßen ist, und zwar selbst von Solchen die gesetzt sind Recht und Gerechtigkeit zu üben und

zu handhaben, dann ist es überhaupt mit aller Ehrsucht vor ben Thronen zu Ende. "Die fürstliche Gewalt hat dann ihre höhere Beihe und Sanktion verloren." Ja selbst bei einem Constitte der weltlichen mit der geistlichen Gewalt wird die Autorität der weltlichen Macht durch einen Zusammenstoß mit einem souveränen Papste am wenigsten gefährdet. "Denn die Wajestäten, bemerkt de Maistre, wenn sie einander in den Weg treten, sich im Gleichgewichte halten, sich sogar an einzander reiben, verletzen sich keineswegs, da Niemand durch den Kampf mit seines Gleichen heradgesetzt wird, während da, wo der Einspruch im Staate selbst ist, jeder Att des Widerstandes, wie er auch immer gestaltet sehn möge, das Ansehen der Souveränität gefährdet" (S. 34).

Darum haben benn auch zu allen Zeiten bie Papste, voran die eifrigsten, würdigsten und besten, mit großer Sorgsfalt über der Erhaltung und Vertheidigung des Kirchenstaates gewacht, und hierin gerade an den besten unter den Kaisern und Fürsten Hülfe und Unterstützung gefunden, was gleichsfalls zum Beweise dient, daß man nicht erst in der neueren Zeit dem weltlichen Besitzthum und der zeitlichen Macht des heiligen Stuhles ein großes Gewicht beizulegen begann, wenn auch der Verfasser zugesteht, daß "allerdings in neuester Zeit mehr als je die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der zeitlichen Macht des Papstes in allen Schichten der kathoslischen Welt lebendig geworden ist."

Zum Beleg folgt nun eine lange Reihe von Zeugnissen welche "von Päpsten, Concilien, Fürsten, Heiligen, Gelehrten und andern hervorragenden Persönlichkeiten der Borzeit dis auf die Gegenwart herab in Wort und That" für die Wichtigkeit und hohe Bedeutung des Kirchenstaates gegeben worden sind. Es sind Zeugnisse in Wort und That, und darum hatte der Versasser besser gethan, wenn er für den ganzen Abschnitt die Ueberschrift "Zeugnisse" statt "Stimmen der Borzeit" gewählt hätte. Um zu dieser Partie des Buches nur einige Gesichtspunkte hervorzuheben, erwähnen wir, daß

felbft bem Raifer Beinrich III. gegenüber, ber maßgebend auf bie Besetung bes papstlichen Stuhles einwirten tonnte, bie Bahrung ber Regierungsrechte bes Papftes als Landesfürsten nicht vergeffen wurde, indem Papst Vittor II. "nicht eber auf die Bitten Raifer Heinrichs III., die papstliche Burbe anzunehmen, einging, als bis biefer ihm versprochen hatte bas bem heiligen Stuhle Angehörige zurudzugeben." Es war ja, wie fich fpater Papft Ritolaus III. ausbrudte, bem Stuble Betri bie oberfte Herrschaft über Rom (und ein entsprechenbes Gebiet) eben beghalb eingeräumt worben, "bamit es ber Rirche nicht an Bulfsmitteln und einer gewissen Starte gebrache, bamit ferner ber Stuhl Betri in feiner Wirksamteit bie nothige Freiheit genieße, bamit bann auch bie Brüber, Rathgeber und Gehilfen des Papftes, b. i. die Cardinale frei und unabhängig feien, und endlich bamit bie Bapftwahl und de Ernennung ber Carbinale in aller Freiheit vorgenommen werben tonne."

Ran wollte allerbings im Laufe ber Zeiten wieberholt finben, bağ eine weltliche herrschaft mit ber geiftlichen Burbe bes Bapftes unvereinbar fei. Go ichon Arnold von Brescia († 1155), ber aber bem Klerus überhaupt alles Recht auf Eigenthum; Grundbesit, Regalien und politische Gewalt abiprach, und als er später nach Rom tam, bas römische Bolt aufbette bem Bapfte bie weltliche Berrichaft zu entreißen, ihn auf bie Behnten und freiwilligen Opfer ber Glaubigen ju reduciren und die Republit einzuführen. Dem Settirer trat im 3. 1139 bie allgemeine lateranensische Synobe entgegen, auf welcher Papft Innocenz II. und alle versammelten Pralaten feine Jrrlehre verwarfen. Als im 16. Jahrhunberte Calvin und andere Reformatoren ahnliche Grundfate aussprachen, wies (G. 31) Bellarmin († 1621) in feiner Schrift vom Papfte nach, bag es teineswege bem Borte Gottes widerspreche, wenn ein Rirchenfürft auch weltlicher Fürft fei. Es fei ahnlich wie im alten Testamente für bie Rirche ber Fall eingetreten, "baß fie in ben erften Zeiten zum Schutze ihrer Majestät des weltlichen Fürstenthums nicht bedurfte, wohl aber jett besselben nothwendig zu bedürsen scheine." In unserer Zeit wo ein Faustrecht gefährlicherer Art blüht als in der gewaltthätigsten Periode des Mittelalters, wäre die Souveränität des Papstes noch aus einem andern Grunde nothwendig. Den Grund gibt Leibnitz mit den Worten an: "Will man das goldene Zeitalter zurückführen, so muß man zur Schlichtung der Streitigseiten unter den Fürsten ein Tribunal errichten und den Papst zum Borssitzenden desselben machen, wie er denn in Wahrheit einst der Richter unter den christlichen Potentaten gewesen ist."

Dag Papft Bius IX. und bie Bischofe ber tatholischen Mitwelt sammt und sonders von der Rothwendigkeit der Erifteng bes Rirchenstaates überzeugt find und biefe ihre Ueberzeugung mit Entschiebenheit ausgesprochen haben, ift allen jest lebenben Menschen ohnehin betannt, und es ift nicht nothwendig hier aus den vorliegenden Dokumenten einzelne Stellen auszuheben. Rur Eines foll hier bemerkt werben. Wenn (S. 45 Anm.) nach einem Bericht ber Allgem. Zeitung Napoleon jum Ueberfall bei Caftelfibarbo (1860) die Erlaubnig mit ben Worten gegeben hat: "handelt raid (faites vite)": fo hat burch eine neueste Enthullung über ben Bariser Congreß von 1856 biese Thatsache eine eigenthumliche Beleuchtung erhalten. hienach war es nämlich nicht Cavour, sondern Rapoleon III. welcher die Initiative zu ben Rlagen über ben Rirchenstaat und somit zur Beraubung bes Papftes gab \*).

Aus dem vierten Abschnitte welcher (S. 83—115) die Stimmen hervorragender Schriftsteller und bergleichen ansführt, mögen noch ein paar besonders charakterisirende Stellen dier Aufnahme sinden. So schrieb Bianchi Giovini, ein Italianissimo vom reinsten Wasser, im J. 1848: "Der Papk ist das Haupt der Religion und eines politischen Stagtes,

<sup>\*)</sup> Bergl. Mart. Rirdenblatt Jahrg. 1866 G. 415.

jenes ist sein erstes Amt über welches er nicht unterhandeln kann; das zweite ist untergeordnet und er kann sein erstes in würdiger Weise nicht ausüben, wenn er nicht frei ist und nicht in einem von jedem äußern Einstusse freien Lande lebt." Und nach 1859 schrieb der Erzitaliener Conti: "Dem Papst das Seinige nehmen ist ein Schaden und Nachtheil für ganz Italien, und wollte man zu diesem Zweite Gewalt brauchen, so wäre das nicht bloß ein niederträchtiges Berzbrechen, sondern müßte der italienischen Sache den Ruin bringen, da Gott nicht mehr mit uns wäre und wir uns den Haße aller guten Italiener und aller Katholiten der andern Länder zuziehen würden."

Daß auch unter ben Katholiten Englands trot ber gehässigen Politik ber bortigen Regierung Stimmen für die weltliche Herrschaft des Papstes laut wurden, versteht sich. Aber auch in einzelnen Protestanten regte sich ein besserer Geist als der von welchem sich die englische Regierung deberrschen ließ. Lord Normandy äußerte (S. 105): "Was mich betrifft, so din ich Protestant und gedenke es auch zu bleiben; aber ich halte es für sehr unpolitisch, daß England durch seine Haltung in der römischen Frage die Gesühle und den Glauben seiner katholischen Bürger schwer verletzt. Ich möchte keineswegs den alten Stamm der weltlichen Herrschaft des Papstes niederwersen, weil an seine Aeste sich Woos angehängt hat. Ich glaube, der Kern ist noch gesund und hat viele Lebenskraft in sich."

Aber noch mehr. Der Patriarch Valerga von Jerusalem konnte (S. 113) an ben heiligen Bater schreiben:
"Selbst die fanatischen Schüler des arabischen Pseudopropheten (Muhammed) zeigen sich in dieser Beziehung weiser
als viele schlecht berathene Christen, und Euer Sohn hörte nicht
wenige hohe (türtische) Staatsbeamte sich höchlich
über die Thorheit Jener verwundern welche mit ihren AnUnabhängigteit des höchsten Hirten sieh selber
bebereiten; noch mehr aber hörte ich sie

über bie Blindheit jener Regenten staunen welche ein zügels loser Chrgeiz verleitet alle Treue, alle Ordnung und alles Recht mit Füßen zu treten, ohne zu ahnen daß sie auf biese Weise den Sturz ihrer Throne und die Austösung der Gessellschaft vorbereiten."

Indem wir hiemit von dem ersten Theile unseres Bertes Mbschied nehmen, um zur Besprechung des zweiten Theiles siderzugehen, mussen wir noch den Bunsch aussprechen, der Berfasser möge bei einer weitern Austage, die recht bald nothe wendig werden möge, solche Stellen welche nicht eigentlich sie weltliche Herschen, wie die von Macaulan angeführte, entweder ganz weglassen oder in einen solchen Zusammensdanz dringen, daß sie ihrem eigentlichen Zwecke dienen.

Dem (Geschichtsfreunde wird der zweite Theil des Wertes, welcher die Entstehung des Kirchenstaates historisch darstellt, ein erhöhtes Interesse abgewinnen. Mit gutem Grund
lettet der Verfasser diese seine Arbeit mit den Worten ein:
"Wan weist aus jene Jahrhunderte hin in welchen der Papst
Unterthan war, und meint damit den schlagenhsten Beweis
geliesert zu haben, daß auch jetzt der heil. Stuhl gar wohl
ohne weltliche Souveränität bestehen könne. Allein abgesehen davon, daß es wenig Philosophie beurkundet Alles für
entbehrliches und unwichtiges Beiwert zu betrachten, was
nicht fleich in den Anfängen der Kirche vorhanden war oder
entwickelt und ausgebildet dastand, können jene Jahrhunderte
so wenig als Beweis für die Unwichtigkeit und Entbehrlichtott der papstitichen Souveränität angeführt werden, daß sie
wielmehr das Gegentheil beweisen."

Die Hinwelfung auf die Schickfale welche die Bapfte unter ben heldnischen Raisern und theilweise auch noch nachber zu besahren hatten, dient als Beleg für diese Behauptung. Toch schon in der frühesten Zeit wurde gewissermaßen unwermertt der Ansang zur Entstehung des Kirchenstaates unmach, Nach dem Sturze der heidnischen Raisergewalt wurden der romischen Kirche von Kaiser Constantin und seinen Nachsolgern, ingleichen von vielen vornehmen Geschechtern und reichen Privaten die großartigsten Schenkungen von weitläusigen Latisundien oder Patrimonien in Lisgurien, in Wittels und Unteritalien, auf den Inseln Corsita, Sardinien, Sicilien, in Istrien, Dalmatien, Ilhritum und selbst im südlichen Gallien gemacht. Dadurch wurden die Päpste die größten Grundbesitzer Italiens, und weil das mals mit dem Besithum eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit, überhaupt eine große politische Gewalt verdunden war, so gelangten sie auch außerhalb Roms und weithin in Italien stühzeitig zu hoher politischer Bedeutung. Unleugdar aber trug auch die von Constantin vorgenommene Verlegung des Kaisersitzes nach Constantinopel viel dazu bei dem heiligen Stuhl ein großes politisches Gewicht zu verleihen.

Die Unfähigkeit ber fpateren Raifer auf Conftantinopels Thron Rom Schut zu gewähren, bilbete die politische Se= walt ber Bapfte noch weiter aus. Denn "bie Oftromer liegen, seitbem die Longobarben Herren vom größten Theile Italiens geworben waren, Rom ohne hinreichenben Schut; fie überließen Rom und die Romer ihrem Schickfale und gaben sie ben Longobarben preis. Da waren es aber wieber bie Bapfte, welche helfend und rettend in's Mittel traten: nothgebrungen und im Gefühle heiliger Pflicht nahmen fie selbst bie Zügel fast ber ganzen weltlichen Regierung Roms in bie Banbe, traten auch im gangen Umfange ihrer Patris monien, wo es die Umftande erforderten, wie Landesberren auf und gogen bie Segnungen driftlicher Liebe über gang Italien in seinen longobarbischen und byzantinischen Drangsalen aus." Inbesondere von Honorius I. (+ 638) erseben wir aus ben Bruchstuden eines Pachtbuches ber romischen Rirche jener Zeit, daß er wie Gregor I. in ben ber romischen Rirche gehörigen Besitzungen Statthalter und Rriegsoberfte aufftellte, was baher wohl auch die anderen Bapfte ber bamaligen Zeit gethan haben mögen.

Als später ber bilberfturmenbe Raiser Leo ber Faurier Calabrien, Sicilien und bie illprischen Provinzen von ber romischen Kirche soviel wie losgetrennt hatte, trat ein Zuftanb ein von bem man mit bem Berfasser sagen tann: bas Raiserthum verzichtete auf Rom und wollte mit den Bäpften gar nichts mehr zu thun haben. In Wirklichkeit berrichte nun Gregor III., im Jahre 731 auf ben papftlichen Stuhl erhoben, über Rom und ben romischen Ducat, freilich noch immer unter Anerkennung byzantinischer Oberhobeit. ben Berwicklungen mit ben Longobarben ift von einem byzantinischen Ginflusse bereits nichts mehr zu merten als ber Schatten von einem Grarchen zu Ravenna. Ru Rom regiert ber Bapft, und wenn er abwesend ift, übergibt er bas Regiment einem von ihm beftellten Stellvertreter. in Gefahr, so rührt Riemand die Hand, Riemand hilft und rettet als ber Papft. Auch bie ganze Umgegend von Rom, mit andern Worten ber römische Ducat, wird nur von bem Papfte beschützt und regiert; ber Papft berebet Luitprand zur Berausgabe ber zum romischen Ducate gehörigen Stabte und Patrimonien, und Luitprand gibt fie heraus und schenkt fie ber romischen Rirche. Go ber Berfasser.

Ein weiterer und der eigentlich entscheidende Schritt zur Bildung des Kirchenstaates lag in den Beziehungen, in welche Papst Stephan II., der Nachfolger des Zacharias seit 752, zu dem Frankenkönige Pippin trat. Pippin war entschlossen dem Papste gegen den Lombardenkönig Aistulf Hülfe zu leisten; der Papst aber beehrte ihn mit dem Titel "Kömischer Patrizier" über welchen sich Dr. Schrödl im Widerspruche besindet mit Giesebrecht, dei dem der Name eines Patricius als ein "dunkler und vieldeutiger" erscheint, aber auch im Widerspruche mit dem "Münchener Historischen Jahrduch" von 1865 nach welchem die "Kömer und der Papst an ihrer Spitze und in ihrem Namen" den Frankenfürsten diese Würde übertrugen. Hr. Schrödl äußert sich S. 137 Ann. darüber wie solgt: "Die von Papst Stephan II. dem Pippin und

seinen Rachfolgern verliehene Patrizierwürde ist, wie Paspencordt bemerkt, eine ganz neue die in der Geschichte einen Borgänger nicht hat und nicht mit dem Patriziate vermengt werden darf, das die Kaiser zu ertheilen pslegten. Daß die Päpste und die Karolinger die Patrizierwürde in der oden erwähnten Weise auffaßten und auch keine franklische Souvestänität oder Oberhoheit über Rom und den Kirchenstaat dasmit gemeint und verbunden war, geht aus dem Briefwechsel zwischen den Päpsten und Karolingern klar hervor\*\*).

Das zwischen Pippin und Stephan II. Berabrebete kam burch die Feldzüge Pippins gegen Aistulf und durch die daran sich knüpsende Schenkung zur Aussührung. Diese, mit dem Bertrage von Quierch jedoch nicht übereinstimmende Schenztung, welche von Karl dem Großen noch erweitert wurde, machte mit dem Ducat von Rom der ohnehin schon in den Händen des Papstes war, den Kirchenstaat aus. Der Papst war souveräner Fürst. Letzteren Punkt, nämlich die Souveränität des Papstes begründet Dr. Schrödl aussührlich und weist sowohl die Annahme einer Fortdauer byzantinischer Oberhoheit, wozu sich Damberger bekennt, als auch die einer franklichen entschieden zurück.

Aber wie verhält es sich in bieser Beziehung mit bem Papste von der Zeit der Wiederherstellung eines abendländisschen Kaiserthums an? Schon mit der disherigen Aufsassung tritt Dr. Schrödl in Widerspruch zu Dr. v. Döllinger, der im "Münchener historischen Jahrbuch" von 1865 S. 377 die Neußerung thut: "Die Briese Habrians enthalten noch häusige Beweise der Unterordnung unter Karls Botmäßigsteit." Auch anderwärts erhebt sich der Widerspruch zwischen den beiden Autoren, wie denn Dr. Schrödl einen Brief des

<sup>\*)</sup> Bur genaueren Drientirung über bas Patriziat verweisen wir auf bie Civiltà Cattolica, welche vom Janner 1864 an in einer Reihe von Artikeln biesen Gegenstand grandlich untersucht und volle Klarsbeit in die Sache gebracht hat.

Papstes Habrian I. vom J. 777 anführt, in welchem "vie volle Restitution ber bem heil. Petrus geschenkten Patrimonien" verlangt wird, während Dr. von Döllinger die Behauptung ausspricht: mit Gewinnung der Longobarbenkrone durch Karl ben Großen 774 sei die "Restitution" aus den papstlichen Briesen verschwunden. Zu wünschen wäre übrigens gewesen, daß Hr. Schrödl Döllingers Sat, Hadrian habe an die Raiserin Irene und ihren Sohn noch immer im Tone des Unterthans geschrieben, einer näheren Würdigung unterzogen hätte.

Mit gutem Grunde weist aber Dr. Schröbl die Annahme als unbegründet ab, die Uebersendung der Schluffel vom Grabe Betri und bes Banners ber Stadt Rom nebft ber Bitte, Karl moge sich das romische Bolt zu Treue und Geborsam verpflichten lassen, stelle die Oberhoheit Karls außer Aweifel. Uebersendung ber Schluffel und von Kahnen tommt wo von einer Oberherrschaft nicht die Rebe öfter vor, fenn tann', und die Romer in Pflicht zu nehmen lag im Rechte bes Schirmvogtes Roms, bes Batricius. Die Bariante humilitatis vestrae obedientia, welche Dr. Döllinger ftatt humilitatis nostrae annimmt, tann nicht als Stube ber gegentheiligen Auffassung gelten. Doch hierüber und über Anderes mullen wir auf Dr. Schröbl's Buch felbst verweisen und es Denjenigen welche bas "Münchner historische Jahrbuch" gelefen haben, nachbrücklich empfehlen.

Aber wie steht es nun mit dem Berhältnisse des Papstes zu Karl nach Wiederherstellung des abendländischen Kaiserthums? Im "Wünchner historischen Jahrbuch" heißt es S. 348: "Leo hatte ohnehin vor vier Jahren bereits Karl als seinen Oberherrn anerkannt, das Unterthansverhältnis in welches er zum neuen Kaiser trat, und welchem er durch Leistung der Aboration Ausbruck gab, konnte demnach nicht besonders drückend für ihn erscheinen." Bon Giesebrecht spricht den Satz aus: "Der Papst warf sich dem germanischen Kriegs-Fürsten zu Füßen und huldigte ihm in derselben Weise, wie

bie romischen Bischöfe vorbem bem romischen Raiser in Conftantinopel gehuldigt hatten"\*). Dem entgegen spricht sich Schröbl bestimmt für die Souveranität des Papstes aus. "Abgesehen bavon, heißt es S. 163 ff., bag es schon von vornherein nicht anzunehmen ift, daß ber bisher freie, unab= bangige und souverane Papft sich und seinen Nachfolgern burch bie gang von ihm ausgegangene Erneuerung Kaiserwürde einen Herrn und Gebieter habe geben wollen, bieten uns die Briefe Leo's III. an Raiser Rarl unwider= fprechliche Belege für die Fortbauer ber papftlichen souveranen herrschaft über ben Rirchenstaat auch nach Rarls Erhebung jur Raiserwurde." Leo nennt ihn "Defensor bes Erbautes Betri" (im Jahre 807); er verlangt (808), Rarl folle nicht weiter bulben, daß sich die Leute einiger kaiserlichen Missi in das Amt ber papstlichen Duces einmischen; er bedient sich im namlichen Jahre in einem Schreiben an Rarl gur Untericheibung ber beiberseitigen Gebiete ber Ausbrücke: "Unfere und Gure Meerestuften"; bebient fich auch im Jahre 812 wieber bes Ausbruckes "bie Grenzen unseres Gebietes." Und wenn Rarl selbst zu seinen Göhnen rebend die romische Rirche von den andern Kirchen, quae sub illorum fuerint potestate (S. 165) unterscheibet, so liegt barin ein abnliches Zeugniß.

Gegen die Beweiskraft der von Dr. Schrödl beigebrachten Momente wird man nichts mit Grund einwenden können. Und wenn auch noch der eine oder andere Punkt einer Besprechung werth gewesen wäre, so muß man dennoch bekennen, daß Hr. Dr. Schrödl mit seiner Arbeit in ein dunkles Gebiet erwünschtes Licht gebracht habe. Auch aus diesem Grunde muß seine Schrift bestens empsohlen werden.

<sup>\*)</sup> Gefchichte ber beutschen Raiserzeit. 3. Aufl. I. 122.

## XXI.

## Bur Geschichte ber Kanzelberedfamkeit.

Die katholischen Ranzelrebner Deutschlands feit ben brei letten Jahrhunberten. Als Beitrag zur Geschichte ber beutschen Ranzelberebsamkeit, sowie als Material zur praktischen Benützung für Prediger. Bon J. R. Brischar, ber Philosophie und Theologie Dottor. Erster Band. Die Ranzelerebner bes 16. Jahrhunberts. Schaffhausen, hurter 1867. (XVIII und 914 S. 4 fl. 48 fr.)

Gestatten Sie mir die Leser ber hochgeschätzten "gelben Blätter" auf ein homisetisches Werk ausmerksam zu machen, welches in ber reichen homisetischen Literatur neuer und neuester Zeit eine ganz besondere Beachtung verdient. Herr Dr. Brischar, der als Gründer und erster Redakteur ber katholischen Literaturzeitung in Wien, sowie als Fortsetzer der Stolberg'schen Kirchengeschichte sich längst einen geseierten Namen in der gelehrten Welt erworden hat, wurde auf dem Weg seiner ausgedehnten theologischen und kirchengeschichtslichen Studien mit so vielen herrlichen Produkten des katholischen Geistes bekannt, daß er sich entschloß wenigstens einen Theil davon der Vergessenheit zu entreißen und der Mitwelt und Nachwelt zugänglich zu machen. Demgemäß faßte er den Plan, aus den in deutscher Sprache abgesaßten Werken

sämmtlicher katholischer Prediger unseres Baterlandes seit dem 16. bis zum Schluß des 18. Jahrhunderts eine Aus-wahl zu treffen, die ausgewählten Predigten und Homilien, soweit das Berständniß es absolut verlangte, zu bearbeiten und in eleganter Ausstattung auf's neue herauszugeben.

Ueber ben leitenden Gesichtspunkt bei ber Auswahl spricht sich ber Hr. Berfasser selbst also aus: "Was bie Art und Beife ber Auswahl biefer religiöfen Bortrage betrifft, jo werben sowohl jolche welche für bas Landvolt berechnet sind, beigebracht werden, als auch andere welche sublimere Begenftande in umfaffender, geift = und schwungvoller Beife für einen höhern Buhörertreis behandeln: und zwar Brebigten auf die Sonntage, die Festtage bes Herrn und ber seligsten Jungfrau und anderer Beiligen; Advents =, Faften= und Paffionspredigten; Primig =, Jubilaums =, Leichen = und sonstige Gelegenheitspredigten aller Art; ferner auch einige icon in historischer Beziehung interessante Turken=, Contro= vers = und Geschichtspredigten, sowie solche welche bei wich= tigen politischen Ereignissen gehalten wurden. wurde bei der Auswahl auch auf solche Bredigten Rucksicht genommen, in benen fich ber eigenthumliche Beift bes Brebigers ober ber seiner Zeit besonders ftart ausprägte, so daß diese Sammlung augleich bienen wird bem Leser ein Bilb bes religiösen und sittlichen Lebens ber verflossenen Jahrhunderte barzubieten." — Was die Anordnung des maffenhaften Stoffes betrifft, fo gibt ber Berfasser auch hierüber Rechenichaft. Er hat es für bas zwedmäßigste gehalten: "bie Brebigten aus bem 16. Jahrhundert in einen Band zusammenzustellen, die aus den folgenden Jahrhunderten aber nach ben verschiedenen Orben ju gruppiren, um auf biefe Beise Uebersichtlichkeit in die ungeheure Masse Material zu So wird einerseits ben einzelnen Orben und bem bringen. Weltklerus ein wohlverdientes homiletisches Ehrendentmal gefest, mahrend auf ber andern Seite bas Wert vor Monotonie bewahrt wird, welche leicht eintreten konnte, wenn 3. B. mehrere Banbe lauter Predigten aus dem 17., dans wieder aus der ersten sowie aus der zweiten Halfte bes 18. Jahrhunderts brächten; während innerhalb des Rahmens den die einzelnen Orden, wie die der Jesuiten, Dominitaner, Franziskaner u. s. w. darbieten, dem Leser in öfterer Aufeinanderfolge Predigten aus allen Entwicklungsstusen geboten werden; und es ihm nicht schwer fallen wird, etwa zu wissenschaftlichen Zwecken, das Werk nach andern Gesichtspunkten zusammenzustellen." Da das ganze Werk auf zwölf starke Bände berechnet ist, so erscheint ein sorgkältiges Register zur Erleichterung des Gebrauchs durchaus nothwendig; ein solsches verspricht denn auch der Verfasser dem Schlusse des Werkes beizusügen und zwar ein doppeltes; "das eine wird die Predigten in ihrer Zeitsolge, das andere aber nach ihrem Inhalt in sustematischer Weise aufsühren."

Herr Dr. Brischar hat, wie jeder zugeben wird, eine große und schwere Arbeit auf sich genommen, zumal da ein bibliographisches Wert, in welchem die seit den letzen drei Jahrhunderten von deutschen Katholiten versaßten Schriften verzeichnet wären, nicht eristirt; daher die entsprechenden Werte zuerst aufgesucht, mit großen Kosten erworden und tritisch und ästhetisch geprüft werden mußten. Allein im Hindlick auf die große Gelehrsamteit, die ungewöhnlicke Arbeitstraft und Ausdauer des Verfassers und dei der großen Wasse Material das er sich durch vielzährige Studien gesammelt und zurechtgelegt hat, ist man zu hossen berechtigt, daß das große Wert in verhältnißmäßig kurzer Zeit vollsständig erschienen sehn wird.

Betrachten wir zunächst ben praktischen Werth vorsliegenden Werkes für Theologen und Priester, so dürfte berselbe namentlich in unserer Zeit, auf welche das Wort des Apostels: "der Glaube kommt vom Hören", mehr als je seine Anwendung sindet, kaum hoch genug taxirt werden können. Schon aus dem Haß der modernen Heiden gegen die kirchliche Redegewalt und aus ihren rastlosen Versuchen, die

Claubigen vom Kirchenbesuch abzuhalten und sie bafür mit ber vergifteten Roft ber Journalistit zu speisen, follte jeber bentenbe Chrift bie Wichtigkeit bes firchlichen Predigtamtes erkennen. Die Erhabenheit und Universalität ber tatholischen Rirche zeigt fich gerade barin in glanzenbster Beise, baß sie bie öffentliche und fleißige Predigt ihrer Glaubens- und Sitten-Lehre ben Brieftern zur heiligen Bflicht macht. Während bie in Tragheit und Stumpffinn verfallene ichismatische Rirche bes Orients bie Prebigt langft abgeschafft hat, mahrend bas cafaropapiftische Ruffenthum die freie Darlegung ber drifts lichen Wahrheit sogar in ben Kirchen als staatsgefährlich verbietet, mahrend die ideenlose Freimaurerei sich lichtscheu in geschlossene Raume gurudzieht und ihre Gebankenarmuth hinter lächerlichen und nichtssagenden Symbolen verbirgt: hat die tatholische Kirche nicht blog ben Muth, ihre Glaubenswahrheiten und ihre Sittengesetze vor Juben, Beiben und Apostaten offen und ruckhaltlos zu verkunden, sondern übergengt baß bie öffentliche Bertundigung ber tatholischen Bahr= beit alle Luge und Berlaumbung ju Schanden macht, verpflichtet fie ihre Diener sogar nachbrudlich zu diesem anstrengenben Dienste. Go zeigt die katholische Rirche auch hier wie in andern Beziehungen, daß sie allein das Licht und bie Deffentlichkeit weber fürchtet noch zu fürchten hat, und bag sie allein die eigentliche und wahre Erzieherin und Lehrerin ber Bolter ift; bas schone, aber von frivolen und unlautern. Menschen schmählich migbrauchte Wort "Auftlarung" findet allein in der katholischen Rirche seine richtige Bedeutung und universelle Erfüllung. Jeber tatholische Priefter ift ebenbeswegen in seinem Gewissen verbunden bas Predigt= Amt nicht wie ein Miethling noch wie "ein ftummer hund", sondern nach ber Intention ber Kirche, also mit gewissen= hafter Borbereitung und in heiligem Gifer für die Sache Gottes und seiner burch Christus gegründeten Rirche ju verwalten. Nicht willfürlich gewählte Lieblingssentenzen soll er vortragen, nicht sich selbst soll er prebigen; auch barf er nicht



von ber Mahrheit ber katholischen Lehre und von ber Erhabenheit ber katholischen Moral zu überzeugen und zum treuen Resthalten an ber Rirche und gur sittlichen Bereblung ihres Lebens zu bewegen. Wir ftimmen baber bem Berrn Berfaffer volltommen bei, wenn er fagt: "Bas immer intereffant und lehrreich ift, aus allen Gebieten bes Wissens und Lebens, haben biefe Prebiger, wenigstens bie beffern unter ihnen, benütt um ihren Gegenstand von allen Seiten au beleuchten und bem Zuhörer verständlich und eingänglich zu machen. In dieser Beziehung, sowie besonders auch hin= sichtlich ber Bartheit, Innigkeit und Ticfe bes religiöfen Gefühls und ber Schönheit ber Gebanken haben wir Neueren vieles von ihnen zu lernen und konnte bieses Werk, fleifig studirt, bagu beitragen bie eble Kunft ber Rangel = Berebfam= feit, welche immer ein wichtiges Mittel zur Anregung bes religiofen kirchlichen Sinnes und eine ber hauptwaffen bes Beiftlichen, besonders in einer fo tief aufgeregten, bem drift= lichen Glauben und ber Rirche vielfach entfrembeten Zeit bilben wird, wieder aufzufrischen, damit sie auch in der Gegen= wart wieder auf's neue traftige Zweige treibe und in größerer Rahl Werke an's Tageslicht förbere, in benen ber innere Gehalt und bie Schönheit ber Darstellung mit ber Quantität in einem harmonischen Berhaltniffe fteht."

Borliegendes Werk ist aber auch als Beitrag zur Apologetik ber katholischen Kirche mit Freude und Dank zu begrüßen. Nichts ist häufiger als die Behauptung, ber katholische Klerus habe seine Pflicht, ber entstehenden und sich ausbreitenden Häresie Schranken zu setzen, aus Trägheit und Mangel an theologischer und rhetorischer Bilsdung vernachlässigt. Die historische Forschung hat längst die Unwahrheit dieser Behauptung bewiesen, und aus der Thatssache daß die noch jetzt so geseierten Gründer und ersten Sendboten des Protestantismus aus katholischen Klöstern und Bildungsanstalten hervorgingen, ist man augenscheinlich zu schließen berechtigt, daß weder die Klosters noch die Welts

Geiftlichkeit bamaliger Zeit in Barbarei verfunten war, baf vielmehr bie tathelischen Schulen in ben Klöftern sowohl als auf den Universitäten damals mehr leifteten und beffer organifirt und bisciplinirt waren als - wie felbst protestantische Historiter zugeben mussen — bie von Luther und seinen Brotektoren mit katbolischen Gelbern neugeichaffenen Lebrinstitute. Wer fieht nicht täglich mit Schmerz und banger Abnung. baß bie Babl ber Unglänbigen und Apostaten in unserer Reit schrecklich gunimmt? Go wenig man nun mit irgenb einem Recht biefen Abfall bem tatholischen Klerus gur Laft legen tann, ale ware er zu trage, zu ungebilbet und gleich: giltig in seinem Berufe : ebensowenig ift man berechtigt, ben großen Abfall bes 16. Jahrhunderts auf die Gleichgiltigkeit und Bilbungelofigteit bes bamaligen Regular= und Belttlerus als einzige Urfache jurudzuführen. Es hat, ba bie Rirche eben aus Menschen ihre Diener nehmen muß, auch bamals wie zu allen Zeiten unwurdige und unnute Rnechte in bes Herrn Weinberg gegeben; die Mehrzahl aber war tuchtig und glaubenstreu und tampfte mit allen Baffen ber Schrift und ber Rebe gegen bas über bie Kirche und bas beutsche Baterland hereinbrechenbe Berberben. Wenn bennoch fo viele Deutsche von ber tirchlichen Ginheit abfielen, so laftet bie Schuld auf ben politischen Sauptern ber beutschen Ration, auf ben Rurfürften, Bergogen, Grafen, Rittern unb Stadtmagiftraten. Diese waren es, nicht die Gemeinfreien, welche Luthers Aufforberung zum Raub bes Kirchen = unb Rlosterguts gar schnell begriffen, ber neuen Lehre aus nichts weniger als theologischen Gründen zufielen, burch brutale Gewalt bie treuen Priefter verjagten und abgefallene Monche ober Weltgeiftliche als Prabitanten beriefen. Das eigentliche Boll wurde als willen = und rechtlose Heerde behandelt und ber neue Glaube ihm von feinen herren "von Staatswegen" aufoktronirt. — Ein Hauptverbienst bes vorliegenden Werkes besteht nun gerade barin, daß jeder ber sich von dem Austand ber katholischen Wissenschaft und kirchlichen Rebekunft zur

Beit ber entstehenben Rirchenspaltung überzeugenbe Renntniß verschaffen will, hier eine vortreffliche Gelegenheit bagu findet. Er hat nicht nothig mit großer Dube bie vergilbten und bidleibigen Folianten in ben Bibliotheten aufzusuchen und burchquarbeiten, fonbern bas Befte und Gelungenfte aus jener Beriobe wird ihm in verftanblicher Sprache und ichoner Ausfattung vorgelegt, und bag ber Sr. Berfaffer zu einer richtigen Auswahl Berftanbniß und scharfes Urtheil genug befist, burfte aus bessen langjahrigen theologisch = historischen Studien fowie aus beffen reicher prattifcher Erfahrung, ber Frucht einer 14jahrigen feelforglichen Thatigfeit, gur Genuge bervorgeben. Es wird somit burch biefes homiletische Wert Dr. Brifchar's eine Chrenfchulb an bie fruheren Befolechter abgetragen : bie Ramen ber größten tatholischen Theologen und Kanzelrebner Deutschlands in ben brei letten Sahrhunderten werben aus unverdienter Bergessenheit wieder an's Licht gebracht, ihre Werke ber Rachwelt bekannt ge= macht und fo ein Ehrentempel errichtet, in welchem jeber von Bietat gegen bie ehrwurdigen Borfahren erfüllte Briefter und Laie in kurger Zeit eine Angahl ber ebelften und verbienteften Ranner tennen lernen und ihnen ben Tribut ber Berehrung und bes Dankes barbringen tann. Die einzelnen Orben befiben längst eine genaue Sammlung ber Namen und ber Berte ihrer hervorragenben Orbensmitglieber aus allen Jahr= hunderten, aber das katholische Deutschland als solches hatte bisher teine Bufammenftellung und Burbigung ber ausgezeichneten Theologen und Prediger ber ganzen Nation, ein Bert in welchem die Weltgeiftlichen ebenso wie die Orbens= Ranner, und ber eine Orben gleich ehrenvoll wie ber anbere berudfichtigt und anerkannt ware. Indem nun Dr. Brifchar bie Ramen und Leiftungen ber hervorragenbsten Rangelrebner aus ben letten brei Sahrhunberten, und zwar bie ber Belt= Priefter ebenso wie des Regularklerus zusammenstellt und ihnen ein gemeinschaftliches Ehrenbenkmal errichtet, liefert er einen erwünschten und fehr werthvollen Beitrag zu einer alle Zweige

geistiger Thatigkeit umfassenben Literaturgeschichte bes katholischen Deutschland.

Aber auch bevor eine folche großartig angelegte tatho: tholische Literaturgeschichte erscheint, wird bas Werk Brischars in literarhistorischer Beziehung einen wohlthatigen Einfluß ausüben. Die Geschichte ber beutschen Literatur, wie sie bisher gewöhnlich von Protestanten bargestellt wurde, bietet gerade in ben brei letten Jahrhunderten ein auffallenbes Migrerhaltnig zwischen tatholischen und protestantischen Leistungen bar, wodurch bas Vorurtheil ber geistigen Ueberlegenheit und Rührigkeit bes Protestantismus immer neue Nahrung findet. Die beutschen Katholiten sind hierin nicht gang ohne Schuld: fie felbft haben bie toftbaren Leiftungen ber fatholischen Borfahren im Gebiet ber Theologie, namentlich ber Bolemit und Kanzelberebsamteit zu lange im Schatten ber Bibliotheten liegen gelaffen; in ber zweiten Salfte bes vorigen und burch vier Decennien biefes Sahrhunderts haben fich die gelehrtesten Manner bes tatholischen Deutschland in ihren Studien von ber protestantischen Offensive abhangig gemacht und ben größten Theil ihrer Muße ber Bekampfung ber gegnerischen, täglich in neuer Form auftretenden Angriffe auf ben katholischen Lehrbegriff, die katholische Rirche und Geschichte gewibmet. Daburch begaben fie fich einestheils in's Schlepptau bes Protestantismus, anderntheils haben fie bie Fortentwicklung ber tatholischen Wissenschaft auf historischem Boben unterbrochen und ohne Anknupfung an die Tradition eine "moberne" tatholische Wissenschaft geschaffen, die gerade baburch baß sie nicht an bie katholische Tradition anknupft, bie Borwurfe zu rechtfertigen scheint, als waren bie tatholischen Theologen ber früheren Jahrhunderte geistig und literarisch den Bekennern der neuen Lehre nachgestanden und zu einem erfolgreichen Rampf unfähig gewesen. Inbem nun hr. Brischar die Predigten ber katholischen Kanzelredner in sorgfältiger Auswahl ber Deffentlichkeit übergibt, knupft er aunächst ben nur zu lange unterbrochenen Faben ber tatholischen Tradition wieder an: wir können sehen und lernen, wie die früheren Kampfer für die Einheit und Reinheit unsseres Glaubens gesprochen, in welcher Weise sie die kirchslichen Wahrheiten und Sittengesetze ihren Zuhörern eingesprägt und das heilige Pfand des Glaubens zu erhalten gestrebt haben. Sodann macht er den Literarhistoriker mit einer Wenge der schönsten Geistesprodukte unserer katholischen Vorsahren bekannt, so daß wir zu hoffen derechtigt sind, die von jetzt an erscheinenden Darstellungen der gesammtbeutschen Literatur werden, wenn sie irgend einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Objektivität machen, die katholischen Leisstungen während der drei letzten Jahrhunderte in einem günsstigeren Lichte als bisher erscheinen lassen.

Bas ben vorliegenden erften Band bes Wertes speciell betrifft, fo liefert er ben Beweis, bag ber Br. Berfaffer bei ber Auswahl mit großer Umficht und feinem Gefühl fur bie rhetorischen und theologischen Borzüge ber aufgenommenen Predigten und homilien zu Werte ging. Auch ift mit Dant anzuerkennen, bag Dr. Brifchar jebem Theologen, beffen Predigten ber Aufnahme wurdig erschienen, eine turze Angabe ber Lebensverhaltniffe, ber firchlichen Stellung und Wirfsamteit und ber in beutscher Sprache erschienenen Predigt= werte besselben mit genauer Bezeichnung bes Titels, Drudorts und Sahres vorausschickt; wir zweifeln nicht, bag mander ftrebfame katholische Gelehrte in biesen wenn auch nur furgen Angaben ein werthvolles Material zu Specialftubien und Monographien finden wird, und viele ber in den Ehren-Tempel aufgenommenen Theologen verdienen theils wegen ihrer wissenschaftlichen Berdienste, theils wegen ihrer einflußreichen Wirtsamkeit in Staat und Kirche biographisch behandelt zu werben. Da alle in biefem Band aufgeführten Bredigten bem 16. Jahrhundert angehören und mehrere bavon ber erften Balfte beffelben, fo burften fie ichon wegen ihres hiftorifchen Gehalts jebem Geschichtsfreunde interessant erscheinen, indem fie uns die socialen, politischen und religiösen

Auftanbe unseres Baterlanbes gur Zeit ber entstehenben und um sich greifenben Rirchenspaltung anschaulicher schilbern als Hunberte ber gewöhnlichen Geschichtscompendien. reichhaltige Band bietet vortreffliche Belege für bie fromme Begeifterung ber Rebner und zugleich fur bie große Bewandtheit, mit welcher sie die deutsche Muttersprache au gebrauchen verstehen; sie widerlegen also schlagend die vielverbreitete Ansicht, die tatholische Rirche habe die beutsche Sprache vernachlässigt und erft Luther und seine Anhanger batten fie wieber zu Ehren gebracht. Der Berausgeber nahm an biefen Predigten nur folche sprachliche Aenderungen vor, bie jum Berftandnig nothwendig erichienen. "Im Gingelnen und Rleinen", fagt er, "was ben oft ungludlichen Satban, bie Orthographie, gang unverständlich gewordene Ausbrücke n. f. w. betrifft, habe ich mir Berbefferungen erlaubt, fo baß bie Letture nicht wohl einer Schwieriakeit unterliegen burfte"; im Uebrigen aber ließ er benfelben bas alterthumliche Colorit unverwischt, baber fie beim Lefen ichon einen feltenen Benug gemähren und une burch bie treuberzige Offenheit und Ginfalt ihrer Sprache in bie Zeit unserer Urväter zuruchversetzen.

Wir begegnen in diesem Bande allen ausgezeichneten Predigern des 16. Jahrhunderts mit einziger Ausnahme des Jesuitenordens, welchem die solgenden vier Bände gewidmet seyn sollen, "da er sich besonders auch auf dem Gediet der Homiletit durch die Menge und Bortrefslichkeit seiner Prediger deutscher Junge um das katholische Deutschland große Berzbienste erworden hat." Repräsentanten des Regularklerus wechseln brüderlich mit Beltgeistlichen ab; neben den Bischösen und Weihbischösen Nausea, Sidonius, Haller, Holl, Feucht, Ertlin und Johannes Nas, den wir den Alban Stolz des 16. Jahrhunderts nennen möchten, sinden wir die Franzistaner Wild und Anisius; neben den Benediktinern Rest und Sedelius, dem Augustiner Hospineister und dem Dominitaner Fabri die Weltpriester Wiscl, Agricola, Bents, Buchinger, Rasser und die Protanzler der Universität Ingol-

ftabt Ed und Gifengrein. Sie alle bewegen fich treu und untabelhaft auf bem Boben ber tatholischen Wahrheit, bennoch zeigt jeber specifische Gigenthumlichkeiten und Borguge in Sprache, Behandlung bee Stoffes und Schilberung ber Tugenben und Lafter seiner Zeitgenoffen, fo bag wir auch bei ihnen die Wahrheit bestätigt sehen, die katholische Rirche sei trop ihres Strebens nach Einheit und Uebereinstimmung in religiofen und moralischen Fundamentalfagen feine Feinbin jelbstständiger Entwicklung bes individuellen Geistes wissenschaftlichen Forschens. Der Raum erlaubt es nicht naher in bie Borguge ber einzelnen Prebigten einzugeben; boch tonnen wir und nicht versagen, auf einige berselben gang befonders die Aufmertsamteit ber Leser zu lenten, g. B. auf bie prächtige Auslegung bes Baterunfers von Johannes Ras, welche von bem Berausgeber mit Recht ein "nahres Rabinetsstud einer Bredigt" genannt wirb; auf bie fraftigen und geiftreichen Predigten Bigels, Fabri's, Raffer's; auf ben "geiftlichen Dai" und ben "geiftlichen Berbft", zwei überaus intereffante Daufter ber früher fehr beliebten mnftifc = allegorisch en Religionsbetrachtung; Spnobalpredigten Wilds, in welchen biefer fromme Brediger mit apostolischem Freimuth vor den im Jahre 1549 gu Maing versammelten hohen Rirchenfürsten, Aebten, Domberen und Pfarrern ben Luxus bes hochabeligen Klerus rügt, bie Rothwendigkeit ber Synoben und Concilien fraftig betont und bie reichen Rirchenfürsten und Pralaten nachbrucklich ermabnt, mehr als bisher fur die miffenschaftliche Bildung ber jungen Rleriter zu forgen und bie tatholischen Schulen mit reicheren Fonds auszustatten, ba ein ungebilbeter Klerus zur Erfüllung seines Berufs untauglich sei und durch Trägheit leicht in Lafter und Schande verfinke. Ferner auf die Controverspredigt bes Joh. Ras, welche von pitanten Ginfällen und höchft originellen Ausbruden wimmelt und uns eine lebhafte Borftellung von ber energischen Polemit bes 16. Jahrhunderts zu geben geeignet ift; endlich auf die erfte

Türkenpredigt des Bater Anisius, in welcher dieser arme Orbensmann eine Schilberung ber beutschen Geschichte von ber beutschen Urzeit bis auf die Gegenwart gibt, an ber kein Brofessor sich schämen burfte. Mit fraftigen Worten weist Anisius nach, daß die deutsche Nation der katholischen Kirche ihre Civilizirung, ihre Macht, ihren Borrang vor allen Boltern verbante; die tatholische Kirche habe Deutschland zum Christenthume bekehrt, die beutschen Lande aus Wildnissen in lachende Fluren verwandelt, die vielgerühmten beutschen Schulen geschaffen und ben beutschen Ronig burch bie Erbebung jum römischen Raifer jum erften Burbentrager ber Welt gemacht. All biefer Glang fei aber verschwunden feit ber große Abfall bie beutsche Ration in zwei Salften gespalten und dem Kaiser seine Autorität bei der einen Balfte geraubt habe. "D Deutschland, Deutschland!" fahrt ber Prediger fort, "ber Papft hat bir, nachst Gott, ben driftlichen Glauben und bas römische Raiserthum mitgetheilt, und bu schiltst beibe antichristlich! Ift benn bein Kaiser ein antichristlicher Kaiser, ein Gog ober Magog? D ihr vom deutschen Abel, wollt ihr euerer Abeligkeit. beren ihr euch so hoch rühmet, ein solches Malzeichen ber Undankbarkeit einbrennen? Wollet ihr sie mit dieser ewigen Matel besprengen, einer Matel welche bas gange Meer nicht wird abwaschen? Ihr bestedt und beschmutt nicht allein euch, sondern der ganzen Welt Abel verunehret ihr. Weber Welschland, weder Frankreich, weder Hispanien erkennen einen andern Ursprung und Samen ihrer Geschlechter, als ben beutschen Abel. Pipin, bes großen Raisers Caroli Bater, war er nicht bes beutschen Geblüts? Die alten abeligen Beschlechter in Welschland, die Colonneser, Gonzager, Farnester, Medicaer, Albobrandiner u. s. w. erfreuen sie sich nicht bes beutschen Abels? Der beutsche Abel ist allenthalben ber beste gewesen, Deutschland ift ein Brunn alles Abels in gang Europa . . . So hoch gelobt und berühmt wir Deutsche por Alters her gewesen, so verächtlich und loblos haben wir bieser Zeit uns selbst gemacht und der ganzen Welt zu verslachen dargestellt. Womit? fragst du. Mit unserem Abfall, Ungehorsam und Uneinigkeit. Es kann billig von uns gesagt werden aus dem Klaglied des Zeremias (Thren. 1): Deutschsland hat sich hoch versündigt; darum ist es unbeständig und schwach worden; alle die es in Ehren hielten, die verachten es, weil sie seine Schande gesehen haben" (pag. 878 f.). Bei den modernen Geschichtsbaumeistern ist der brade Franziskaner freilich nicht in die Schule gegangen; aber es dürste doch noch eine Zeit kommen, in welcher die modernen Geschichtse Lügner entlardt und verdienter Berachtung preiszegeben sind, während Anisius und seine Aussasstant mersant wird.

Es bedarf nach dem Gesagten kaum noch besonderer Erwähnung, daß wir jedem Freunde der deutschen Literatur und Geschichte, insbesondere aber dem deutschen Klerus die Anschaffung vorliegenden Werkes aus voller Ueberzeugung empfehlen. Es ist nicht eine jener literarischen Erscheinungen die heute als unvergleichlich gepriesen werden, morgen aber vergessen sind; das Werk des Hrn. Dr. Brischar hat vielmehr, weil aus dem unerschöpstlichen Born der katholischen Bergangenheit geschöpft, einen bleibenden Werth und wird in seiner Bollständigkeit ein wahres Magazin der kostbarsten Stosse und Gedanken bilden, geeignet nicht bloß zu Predigten und Homilien, sondern auch zu wissenschaftlichen Arbeiten verwendet zu werden.

## XXII.

## Beitläufe.

Die "Kronung bes Gebaubes" jenfeits bes Rheins.

Noch vor bem Schluß bes vergangenen Jahres hat Graf Bismark einen vereinzelten Bersuch gemacht, bas zukunstige Berhältniß zwischen Neu- Preußen und Frankreich ber Berliner Kammer in freundlichem und friedlichem Lichte vorzumalen. Ich sage einen vereinzelten Bersuch; benn sonst pflegten er und seine Collegen ber Kammer vielmehr einzuprägen, daß Preußen noch große Gesahren zu bestehen habe um das Gewonnene auch zu erhalten. Anders diesmal.

Der französische Kaiser wenigstens — so sagte ber Herr Graf — klüger vielleicht als seine Unterthanen, sehe ein baß ber Aufschwung Preußens für Frankreich sehr gut, und baß es für Frankreich riel besser sein Jum Nachbar einen Staat von weniger als 40 Millionen Seelen zu haben, als eine Macht wie ben alten Bund ber Desterreich mit inbegriff und über 70 Millionen Menschen zur Berfügung hatte. In ganz gleicher Weise hat auch schon bas officiöse Blatt von Berlin balb nach bem Kriege die französische Sifersucht mit ber Borstellung zu begütigen und zu beruhigen gesucht: daß ja Deutschland für den westlichen Nachbar nun gar nichts Bebrohliches mehr habe, nachdem es durch den Prager Fries

ben viel schwächer und für ben Angriff insbesondere ohnmächtiger geworden sei als ber alte Bund.

Es fragt sich nur, ob die so tief verlette Eisersucht Frankreichs sich begütigen lassen wird durch derlei Borspieges lungen, deren Absichtlichkeit mit Händen zu greisen ist und die mit der thatsächlich überall bewiesenen Rücksichtslosigkeit und stolzen Eigenmächtigkeit Neuspreußens so seltsam constrassirt. Unmöglich kann es dem Ehrgefühl, um nicht einmal zu sagen der National-Eitelkeit der Franzosen entgehen, daß die glatten Worte des preußischen Ministers seine Thaten verhöhnen und denselben schnurgerade widersprechen.

Noch immer macht man in Berlin nicht die leiseste Miene ber im Prager Frieden gegen Danemark eingegangenen Berpstichtung gerecht zu werden und die nationale Volksabsstimmung in Nordschleswig vorzunehmen. Noch immer steht preußische Garnison in der Grenzsestung Luxemburg, als ob die Bernichtung des deutschen Bundesrechts eben nur die einzige Ausnahme bei diesem niederländischen Großherzogthum erlitten hätte und erleiden müßte. Und um das Maß voll zu machen, droht sich nun gar noch der gesammte französische Einsluß auf die Fassung des Prager Friedens — ein Einsluß den der Imperator mit so mühsam erkünstelter Fuchsmiene anzurühmen und herauszuputzen beliebte — in baare Lächerslichkeit auszulösen durch die neuerdings bewiesene Haltung der sübbeutschen Staaten. Das letztere ist die solgenschwere Beseutung der jüngsten Borgänge in München.

Es ist tein Zweisel, daß die "unabhängige und internationale Eristenz" welche der Frieden von Prag den südwesstedentschen Staaten oktropirt hat, für den Imperator ein Punkt von der höchsten Wichtigkeit war und ist. Er hatte in und mit dieser Bedingung den letzten Rettungsanker für die vielhundertsährige Tradition ausgeworsen, welche von der französischen Politik gegenüber Deutschland stets als heiliges Gesetz gehütet worden ist. Es wäre vielleicht immer noch zu machen gewesen für ihn, wenn er seinen Franzosen hätte

sagen können: "seht, bieser subbeutsche Bund gravitirt zu und, er bilbet das vermittelnde Glied zwischen und und Desterreich, er ist somit ein starker Damm gegen ein weiteres Ueberstuthen der preußischen Bergrößerungsgier und er ist ein Pfahl im Fleische jener phantastischen Schreier nach der sogenannten deutschen Einheit." Eine solche Sprache hätte sich immer noch hören lassen, selbst im Munde des Incarnirten der napoleonischen Mission.

Wie aber nun wo seine Franzosen es schwarz auf weiß in der Hand haben, daß von allem Dem das Gegentheil der Fall ist, daß der süddeutsche Bund ein frommer Bunsch Frankreichs bleiben und gar nicht in's Leben treten wird, daß die einzelnen Regierungen es gar nicht wagen dürsen nach Paris hin zu gravitiren, sondern allenthalben Berlin als das deutsche Metka proklamiren müssen, und daß diese Staaten mit Sehnsucht des Augenblicks warten, wo es ihnen gestattet sehn wird nach der neuspreußischen Raaba zu wallschren? Das ist eine Situation von überraschender Reuheit für den Imperator.

Heilloser hat der Politiker in den Tuilerien, vor wenigen Sahren noch ber Gegenstand bes Welterstaunens über seine Superflugheit, sich nie verrechnet als in ber subbeutschen Basis feiner neuesten Ausfluchts-Politit. Er hat fich Rechnungsfehler bie vergleichsweise einem Schuljungen nicht zu verzeihen wären, zu Schulben tommen laffen in feinem italienischen, in feinem russisch-polnischen, in seinem nordamerikanisch-merikanischen, in feinem beutschebanischen Ansat; argere Tauschungen find ihm aber nie widerfahren als die er jest mit Gubbeutschland er-Er hat in Italien nicht die Einheit sondern die Dreitheilung gewünscht und angestrebt; aber bas breigetheilte Stalien war boch noch nicht traktatmäßig ausgesprochen und protofollirt. Hingegen ruht ber Brager Friede gang wesentlich auf ber Bafis einer Zertrennung Deutschlands in brei Theile. Und biefe specifisch frangofische Institution foll nun ihrem besorgten Schöpfer unter ben Sugen wegescamotirt

werben durch ben allerwärts vorbereiteten Anschluß der Subsstaaten an Preußen! Jebenfalls soll aber schon von jest an der Imperator sich gesagt seyn lassen mussen, daß es für Frankreich unter keinen Umständen mehr einen suddeutschen Anknüpfungspunkt gebe zu einem Bundniß gegen den Nebensbuhler in Nordbeutschland. Das ist eine harte Rede für die Politik der Tuilerien.

Wie hat einst bie Welt mit Schreden zu bem gefronten Revolutionar emporgeschaut, ale er zum erstenmale fich offen an die Spike ber Bropaganda stellte für die modernen Ideen von der Bolkssouverainetät und dem Nationalitätenprincip! Und jest steht biefes reformirende Weltgenie vor feinem eigensten Wert weinerlich verlegen wie das Madchen vor bem gerbrochenen Milchtopf. So hat er nicht gewollt baß bie Dinge geben follten; nie hat aber auch ein mächtiger Beltreformer vor ihm weniger die Tragweite seiner neuen Ween ermeffen, und bas Bestehenbe in Trummer geschlagen ohne zu wiffen ob bie Scherben und Splitter ihm nicht felbft in's Gesicht fpringen wurden. Es ist unmöglich. baß nicht jeder geschichtskundige Franzose über einen solchen Ausgang ber von bem hochmuthigen Better bes Onkels angestoßenen Bewegung bie Sande über ben Kopf zusammenichlage. Es ist namentlich bann unmöglich, wenn bie enbaultige Abwendung Subbeutschlands von jedem Gedanken an frangöfische Hulfe und Protektorat einmal völlig und thatfaclich festgestellt fenn wirb. Für Frantreich wird bann ein Auftand eingetreten fenn, ber für bie Nation feit Jahrhunberten noch nie da war; benn noch nie hat es ihr in Deutschland an einem Theil ber Machthaber gefehlt, ber fich in pos litischen Krisen gegen ben andern Theil beutscher Machthaber aum frangofischen Sonberbundnig gebrauchen lieg.

So tief ist ber Mann herabgefallen von der Höhe seiner Spekulationen — der Mann der mit lüsterner Gier zum Ausbruch bes deutschen Krieges brangte, weil er auf Rieders lagen und Berlegenheiten Preußens rechnete und weil er aus

ben geheimen Berhandlungen mit Graf Bismart bes schönen Lohnes gewiß war, ben Preugen für bie frangofische Bulfe und Intervention langs bes Rheinstroms aus frembem und eigenem Besit hatte zahlen muffen. Schon bas tann er fcwer verantworten vor seiner Nation, daß er eine folche Gelegenbeit fich entschlupfen ließ, und bag eine fo große Beranberung in Deutschland vor sich geben konnte, ohne bag Frankreich einen Kanonenschuß abseuerte, ohne bag Paris sein Wort babei : mitsprach und Frankreich seinen Antheil vorwegnahm bei ber rabikalen Revision ber Karte Mitteleuropa's. tommt aber noch die sicherlich jeden Frangosen auf's bochfte emporenbe Saltung ber subbeutschen Staaten bingu; ein wahrer hohn auf bas berühmte Rundschreiben Lavalette's vom 16. September v. 38.; eine Benbung bie nichts Anberes bebeutet als baß ber französische Finger auf ewige Zeiten in ber beutschen Bastete nichts mehr zu thun haben soll. große Ration ware in Blotabezuftand erflart, fie mare fortan ohne Blan und Aussicht in ben Kasernen consignirt; aber allerbings, Deutschland hatte sich in biefer Weise nur conftituirt auf Grund ber zwei großen Principien bie ber Imperator felber verkundet und in die Bewegung geworfen hat - polissouverain und national.

Was wird Er und was muß er unter solchen Umstänsben thun? Europa ist vor schweren Fragen gestanden seitdem Er auf dem volkssouverainen Thron sist, aber nie vor einer schwerern, für die Zukunst des ganzen Welttheils präsudicirslichern. Wenn es in Europa fortan nur mehr Eine politische Macht geben soll, und zwar die welche die vor Kurzem unter den vormaligen Großmächten die verachtetste und am bagatellmäßigsten behandelte war — dann wird er den Schimps auf sich sitzen lassen, und es wird sich dann nur noch darum handeln wie lange Er und sein Geschlecht noch ents dem Throne Frankreichs sitzen werden.

44 Alle Welt hat in bem neuesten Tuilerien-Brief vom 19. Januar, dem Borläufer der bevorstehenden Throuvebe vom 14. Februar — die Antwort gesucht auf die große Frage. Der Brief mit dem beigefügten Detret betrifft zwar zunächst nur die inneren Angelegenheiten des Reiches, er leitet die liberale oder parlamentarische "Krönung des durch den Bolkswillen errichteten Gebäudes" ein und der Berfasser behauptet durch den Inhalt des Briefes diese Krönung zu "vollenden". Mit Recht hat man aber die Ursache und die Absicht des taiserlichen Schrittes in den auswärtigen Beziehungen gesucht. Warum gerade jeht das Gebäude krönen und warum es gerade so und nicht anders krönen? Dieser Zweisel mußunwillkürlich jedem Politiker aufsteigen und ebenso unwillstürlich wendet sich dei der Antwort der Blick auf Preußen.

Der napoleonische Brief trägt basselbe Datum wie bie ministerielle Erklärung in der bayerischen Kammer, das Dastum vom 19. Januar. Möglich daß dieß äußerlich ein bloßer Zusall ist; aber doch ein sehr merkwürdiger Zusall und gewiß nicht ohne innern Zusammenhang. Die rücksichse Frontänderung des ältesten und sichersten Rheindundsgenossen in Deutschland mußte dem Faß der französischen Geduld den Boden ausschlagen. Ob nun der Imperator das Unglückkommen sah oder nicht, er mußte jedenfalls Borkehrung tressen, daß die Ungeduld innerhalb der nächsten zwöls Monate nicht über die Grenzen breche. Das kann und darf nicht seyn, schon der Weltausstellung wegen. Also mußte Lust gemacht werden auf dem constitutionellen Gediet für den steizgenden Schwall der französischen Unbehaglichkeit. So sehe ich mir den innern Zusammenhang an.

Daß die Ungebuld der tiefgetränkten Nation nicht zu früh explodire und der offene Unwille sich nicht unmittelbar gegen den Imperator kehre: dagegen mußte Borkehrung gestroffen werden. Darum beginnt die Reihenfolge der Maßsregeln wodurch das volkssouveraine Gebäude "gekrönk" und den "öffentlichen Freiheiten" die größtmögliche Ausdehnung gegeben werden soll, sonderbarer Weise mit der Abschaffung des Rechtes der Abresdebatte, einer Freiheit welche unter den

conflitutionellen Freiheiten sonft überall obenan fleht und ber frangöfischen Legislative erft burch bas Defret vom 24. Rovember 1860 wieder gewährt worten war. Es wird erzählt bak ber berebte Schapmachter ber trabitionellen Bolitik Franfreichs, herr Thiers, für bie Abreftbebatte nicht weniger als sechs Reden vorbereitet gebabt babe über die Erniedrigung welche burch ben politischen Rationalismus bes Kaiserreichs ber großen Ration zugefügt worten sei. Andere sagen freilich, Herr Thiers halte die Lage Frankreichs für jo außerst bebenklich, daß er es für unerlägliche Pflicht bes Batriotismus erachtet hatte fich in Schweigen zu hullen. Aber folch ein bemonftratives Schweigen ware nicht weniger gefährlich gewesen als jenes bemonstrative Reben. Die nächste Thronrebe bes Imperators wird mehr als je auf Schrauben gestellt und aus verirenben Orakelipruchen zusammengesett senn; ein folches Machwert wenn es nicht zu früh sich verrathen foll, verträgt keinerlei öffentliche Kritik. Darum mußte bie Abrefebebatte fallen und aus ber Welt geschafft werben.

Den Ersas soll "ein vorsorglich reglementirtes Juters pellationsrecht" bieten. Gerade an diesem Punkt euthüllt sich die Absicht der neuen Freiheit ganz deutlich. Jede Interspellation muß im gesetzgebenden Körper nicht weniger als vier Abtheilungen passiren, und es müßte wunderlich zugehen wenn es da der Regierung nicht möglich wäre unangenehme Erdrterungen sernzuhalten oder zu mitigiren; auf alle Fälle aber kann sich der interpellirte Minister sorgfältig auf die Antwort rüsten was dei der Abresdebatte natürlich nicht aussührbar ist. Ueberdieß regt die letztere immer gleich die ganze Brandung der Opposition gegen die Ministerstühle aus, während die Interpellation, selbst wenn sie wie in Frankreich eine Debatte zuläßt, die seinblichen Kräfte zertheilt und einsschränkt, sie durch Zeit und Umstände bindet.

Frankreich ist nicht gerüstet zu einem entscheibenben Coup, es will seine Armee erst neu bewaffnen und verboppeln, und um keinen Preis barf burch eine unfriedliche Ber-

widlung ber Erfolg ber biegjahrigen Weltausstellung in ber Seinestadt gestört werben. Darum bampft und lofcht ber Imperator allenthalben ben gloftenben Brand; aber er macht fich in ber Stille mahrscheinlich bereit nach zwölf Monaten felber aus vollen Baden in die glimmenden Roblen an blasen. Inzwischen muß Frankreich Unterhaltung haben um fich bie Langeweile bes Wartens zu vertreiben, und bie frems ben Bafte burfen ben Druck ber Dezember-Besethaebung nicht allgu laftig fühlen, bamit fie nicht burch nachtheilige Bergleiche bem Rationalstolz ber Franzosen zu nahe treten und bojes Blut aufregen gegen ben Gewaltherricher ber Nation. Daber bie "freisinnigen" Concessionen bom 19. Januar. Bare bann bie Frift ber nothgebrungenen Baffivitat abaelaufen und ginge ber Kriegelarm wieber an, fo maren inawischen die "öffentlichen Freiheiten in ihrer neuen Ausbehnung" an fich ichon zur Inaktivität verurtheilt. Im Ralle glücklicher Erreichung auswärtiger Erfolge ließen sich bie neuen Freiheiten leicht unschäblich machen; im gegentheiligen Falle aber steht jo wie jo Alles auf bem Spiele. Das mag ber Gebankengang fenn aus welchem bie kaiferlichen Entschließungen bom 19. Januar entsprangen.

3d mag mir diefelben anfehen wie ich will, immer scheinen fie mir auf gefährliche Absichten und auf bie Intention zu beuten Alles auf eine Rarte zu feten, noch Ginen großen Wurf zu magen, ehe man sich selbst verloren gibt. In ber Racht vom 2. Dezember 1850 ift unmittelbar aus bem Balais Elnice ber Befehl ausgegangen ben Saal bes legislativen Körpers zu bemoliren, die Redner = Tribune wie bie Auschauer = Gallerien herunterzureißen, den Raum zu beschränken und zu verbauen. In ber Racht vom 29. Januar 1867 tam wieder ein unmittelbarer Befehl aus den Tuilerien bie Tribunen für die Redner und das Publitum wieder herzuitellen und am frühen Morgen waren bie Zimmerleu Trae und & Maurer an der Arbeit. Die ga ber alten Barteien hatte fich Jahren

Wort la tribune zusammengesaßt. Die "Tribune" als Symbol bes freien Worts ist nun wieder ba. Aber was hat sich in der innerlichen Stimmung der französischen Geister geändert, seitdem die Tribune umgeworsen wurde und weßhalb ihre Aufrichtung jest weniger gefährlich und unerträglich erscheinen sollte als damals? So lautet in Wahrheit das Problem.

Niemand, bente ich, wird fagen bag bie Stimmung ber frangofischen Geifter feitbem wirklich "bisciplinirter" geworben sei. Die "alten Barteien" sind immer noch da, und was ihnen an numerischer Stärke vielleicht abhanden gekommen ist, das ersezen sie durch intensive Berbissenheit. Der Imperator hat wiederholt und öffentlich (mehr noch bie alten Meister ber napoleonischen Schule wie ber Herzog von Berfigny) boch und theuer geschworen, bag bie Einführung einer "Freiheit wie in England" für Frankreich eine sociale Ge fahr und eine schlechthinige Unmöglichkeit ware, solange bie alten Parteien noch eriftirten und nur auf die parlamentarische Gelegenheit warteten, um ihr vorheriges Unwesen von vorne wieder anzufangen. Zu diesen alten Parteien ift aber mahrend ber funfzehn Jahre bes Imperiums noch eine viel bebenklichere Partei gekommen, nämlich die Bartei ber inzwischen herangewachsenen jungen Generation.

Die Knaben ber Dezember : Tage sind jett angehende Männer und Staatsbürger. Sie haben teine persönliche Ersahrung gemacht von der Misere und Corruption der parslamentarischen Parteiherrschaft, welche unter dem Bürgers Königthum den Staat und die Gesellschaft selber an den Rand des Verderbens gebracht hatte. Auch das Kaiserthum und seine intime Geschichte, grob materialistisch und entsittslicht wie sie war und ist, hatte die Fähigkeit nicht die heranwachsende Generation mit dem Gesühl der Autorität zu ersfüllen. Im Gegentheil hat die vom Imperium gegründete "Ordnung" in ihr nur glühenden Haß der Autorität erzeugt, wie denn auch von der ältern Generation, von dem Bolke

ber Erwerbenben, bie Orbnung bes Kaiserreichs bloß als nothwendiges Uebel ertragen wurde jum Schutz ber burger- lichen Geschäfte und bes gedeihlichen Fortgangs ber nationalen Arbeit.

Seit bem Stubenten = Congreß in Lüttich und bem Arbeiter-Congreß in Genf tann boch Niemand mehr im Zweifel fenn über ben Geift welchen ein großer Theil ber jungen Generation Frankreichs in bas politische Leben mitbringt. Sobald die ftraffen Bugel des Dezember = Syftems gelockert: jenn werben, wird man bie Zügellosigkeit in Rurgem ärger werben sehen als je. Dennoch will ber Imperator eben jest bie Zügel lodern jum gerechten Schrecken aller Bollbluts-Bonapartisten, eben jest wo die große Nation burch bie Schuld eines zweiten Napoleon sich ben Zeiten ber tiefften Erniedrigung wieder nahe gebracht fieht und ein bumpfes Gefühl ber Unbehaglichteit wie ein erbrückenber Alp auf bem Lande laftet. Wohl fagt man und zwar mit Recht; ber Mann sei alt und schwach geworben, ber Blick und bie Energie seien ihm erschlafft. Aber solange er überhaupt die Augen noch offen hat, kann er boch unmöglich ben Abgrund übersehen ben ber Schritt vom 19. Januar zu seinen gugen aufreißt, wenn es dabei allein sein Bewenden haben foll; und er kann ben Schritt nur gethan haben mit ber Reserve eines bestimmten Plans, wodurch ber Abgrund wieber geschlossen ober wenigstens überbruckt werben konnte, jobald ber Zwed erreicht ift. Innerhalb ber frangofischen Grenzen wachst aber biefes Zaubermittel nicht, wenn anders nicht ein - Umguß ber frangofischen Gesellschaft selber beabsichtigt werden follte.

Der Imperator hat stets in dem Widerspruch zu der ächtconstitutionellen Regel: daß "der König nur herrsche aber nicht regiere", das unterscheidende Wesen seines Kaiserthums gesucht. Richt ein Schattenkaiser durfte der Erwählte des allgemeinen Stimmrechts senn, sondern er mußte selber regieren, in seiner eigenen Person die Berantwortlichkeit für

alle Regierungshandlungen und ihre Folgen unmittelbar vor allem Bolte tragen. Den Rammern verantwortliche Minifter welche folgerichtig auch die Geschöpfe ber in ben Rammern fich bilbenben Mehrheiten senn mußten, burfte es nicht geben. fo etwas mare bie eklatanteste Regation bes Raiferthums gewesen. Darum erschien in ber erften Zeit bes Imperiums überhaupt tein Minister als Bertreter ber Regierung vor ben gesetzgebenben Rorpern. Im Rovember 1860 murbe bann bas Inftitut ber Sprechminister eingeführt, welche ohne ein Portefenille ju führen bloß bie Bestimmung hatten, bie Regierungshandlungen vor ben Kammern zu vertheibigen. Unter bem 19. Januar hat sich nun ber Imperator entschlossen, bie eigentlichen Minister "traft einer besondern Delegation in ben Senat und in ben gesetzgebenben Körper zu schicken um an gewissen Distussionen Theil zu nehmen." Zwar legt er selbst Berwahrung bagegen ein, als ob daraus eine Consequeng au gieben mare gegen bie Beftimmungen ber Berfassung, "welche teine Solidarität unter ben Ministern anläßt und sie ausschließlich vom Staatsoberhaupte abhängig macht." Aber gerade in ber Scharfe biefer Berwahrung liegt ber beste Beweis, daß ber Imperator sich ber Tragweite seines Schrittes vom 19. Januar fehr wohl bewußt ift und über die logischen Folgen sich keiner Musion hingibt.

Sobald die Minister in die Lage kommen ihre Sache in eigener Person vor den Kammern vertheidigen zu mussen, so geräth ihre ausschließliche Abhängigkeit vom Staatsobers haupt nothwendig in die Brüche und zwar aus einem doppelten Grunde. Der Imperator kann von den Ministern unmöglich mehr dieselbe Unterwürfigkeit unter seinen Willen verlangen, wenn dieselben für alle Maßregeln ihres Ressorts selber Red und Antwort stehen mussen vor dem gesetzebenzben Körper. Zweitens wird er sich eben darum in der Ausswahl sehr beschränkt sehen. Das Kriterium der unbedingten Ergebenheit, der sprüchwörtlich gewordenen "Hingebung" kann dann nicht länger allein maßgebend sepn; die Fähigkeit den

constitutionellen Proces mit Erfolg burchzusühren muß vielmehr der Alles überwiegende Gesichtspunkt senn. Bon da an ist aber nur ein Schritt dis dahin wo die Joee des Kaiserthums auf den Kopf gestellt senn wird, und der Imperator anstatt die ersten Würdenträger des Staats ausschließlich von sich abhängig zu wissen, vielmehr gegenüber seinen rasch wechselnden Ministerien in drückende Abhängigkeit gerathen wird. Und wie sollte es dann erst mit seinem etwaigen Rachfolger werden!

Obnebin ist die Auswahl unter den bedingungslos ergebenen Bonapartisten außerorbentlich beengt. Das Raiser= reich mit feinem überwuchernben Materialismus ift arm geblieben an Genie's, große Männer hat es nicht gereift, es war vielmehr fast ausnahmslos auf alle Ueberläufer aus ben früheren Barteien angewiesen von Anbeginn bis Jest. Schon fpricht man bavon, daß einer ber jungsten und zweideutigften ans ber Cohorte ber bemokratischen Parteiganger, Ollivier, bemnächst ein solibarisches Ministerium bilben werbe, und tame es einmal so weit, bann werden biejenigen balb Recht behalten welche in ben Concessionen vom 19. Januar ben Reim einer naturnothwendigen Entwicklung gur vollen constitutionellen Ministerverantwortlichkeit erblicken. aber balb bas Ende bes Raiserthums: beisen Schöpfer hat es oft genug felbst gesagt. Ilm so weniger barf man zweifeln daß er das Gift nicht bisvenfirt haben wird, ohne das Begengift in aller Stille vorzubereiten.

Anch die Preffreiheit und das Vereinsrecht sollen nach dem kaiserlichen Brief vom 19. Januar gesetlich gevegelt werden, in freisinniger Weise wie man glaubt. Bezüglich der Presse ist die jett bloß zugesagt, daß sie von der willkürlichen Gewalt der Abministration befreit und ihre Verzgehen von den Zuchtpolizeigerichten abgeurtheilt werden sollen. De die Gründung neuer Journale auch künftig von vorzähneiger Erlaubniß der Regierung abhängig gemacht werden n das sieht noch dahin sowie die Höhe der Cantionen.

Jebenfalls ware es bei ber heutigen Stimmung ber Seister in Frankreich ein sehr gewagtes Spiel die Presse von dem Damoklesschwert des Systems der Berwarnungen zu emancipiren, wenn der Imperator nicht eines bestimmten Bentils sicher ist durch welches der Strom der comprimirten Oppositionsluft für ihn unschädlich ausgehen kann, in der von ihm gewollten Richtung oder vielleicht sogar im Dienst seiner geheimen Zwecke.

Jedenfalls darf er sich die Presse nicht über den Kopf wachsen lassen, wenn er nicht ein verlorener Mann seyn will. Aus der Art wie die wenn auch nur halb befreite Presse sich ergehen wird, ist demnach der Rückschluß erlaubt auf das geheime Augenmert der Tuilerien. Ergießt sich die Bewegung der dem Kapzaum entronnenen Journalistit auf das Gebiet der auswärtigen Politik, so darf man überzeugt seyn daß der französische Herrscher seine Studien in derselben Richtung versolgt, und daß er entschlossen ist den unumgänglichen Bordereitungen eine That auf dem Fuße solgen zu lassen. Will er das nicht, so darf man sich darauf gefaßt machen, daß er im Innern eine ganz neue Lage zu schaffen gedenkt welche die Gedanken der Presse ausschließlich zu derschäftigen geeignet wäre.

Was er aber, wie sehr ihm Alter, Krantheit und Schwachheit zusehen mögen, schlechterbings nicht zulassen kann und
barf, das ist eine Wendung der Dinge wie unter dem Bürgertonigthum, wo der Imperator mittelst der großen Mittel
ber liberalen Parteien, der Presse und des Bereinsrechts im
Solde der Bourgeoisie, der nur zu bald mißachtete Stlave
ber sogenannten öffentlichen Meinung werden würde. Sin
Napoleon geht nicht an Resormbanketten unter. Er würde
jedenfalls noch einen verzweiselten Streich wagen, und unt
soviel ist wahr daß das Wagniß nicht gerade unbedingt ein
Krieg gegen Preußen sehn müßte, es könnte auch ein Anstoß auf
dem socialen Gebiete sehn der die Stellung der Parteien in
Krankreich in noch nicht dagewesener Weise umgestalten währte.

Wan rebet wohl bavon, daß jebe Ausbehnung bes Bereinsrechts auch ben Wählern bes allgemeinen Stimmrechts zu gute kommen müßte, und daß die Regierungscandidaten im gesetzebenden Körper bald verschwinden würden, wenn den Wählern wieder Wahlversammlungen und Borbespreschungen erlaubt wären. Aber man bedenkt nicht, daß außer der liberalen Bourgeoisie noch eine andere und viel zahlsreichere Bolkstlasse vorhanden ift, welche von dem neuen Bereinsrecht gleichfalls einen sehr energischen Gebrauch machen würde, zum Schrecken der "alten Parteien" insgesammt. Dieses Rittel, wenn kein anderes, bleibt dem Imperator immer noch übrig wenn er gerade seine liberalen Gegner mürde machen will für eine neue Reaktion.

Es ift auffallend bag icon seit bem 24. Nov. 1860 von Reit zu Reit, insbesondere bann wenn bem Lande finanzielle Krijen zu broben icheinen, jedesmals von einem letten Pfeile gemuntelt wirb, ben ber Imperator im Röcher habe und ber in nichts Anderem bestehe als in gewissen socialistischen Erperimenten, welche burch eine progressive Ginfommensteuer und entsprechenbe Erbichaftesteuer eingeleitet werben murben. Jebenfalls hat ber "Raiser ber Leibenben" bie großen Fragen welche ben im Blut ber Junischlacht erstidten Brand ents zündet batten, nur zeitweilig stumm gemacht, endgültig beantwortet, organisch gelöst hat er nichts bavon. So ungerne auch bie liberale wie die bonapartistische Bresse davon spricht. und so viele Dauhe man sich auch gibt die Sache todtzuschweigen: es ist boch unbestreitbar bag bie focialen Instintte Frantreichs wieder erwacht sind und daß sie mit haftigem Eifer jeden Zipfel von Preffreiheit und Vereinsrecht der bem Lanbe gewährt wirb, ale Waffer auf ihre Dauble benüten. Erft wenige Monate sind seit ber Erhebung ber Lyoner Seibenweber en masse verfloffen. Etwa 30 Jahre vorher war unter ben Webern von Lyon gleichfalls ein Aufstand ausgebrochen; bamals beruhiaten bie hurgerköniglichen Minis fler bie men der Bemertung: Die

So haben sich die Zeiten geändert, allerdings nicht bloß in Frankreich sondern ebenso in England. Bald wird sich die große Beränderung, die Transmutation des Politischen in's Sociale auch in Preußen, in Italien und überall, vieleleicht mit Ausnahme Desterreichs fühlbar machen. Noch Eine große politische Rrisis die den Orient und das türkische Reich in ihre Kreise ziehen wird, steht uns menschlichem Ermessen nach bevor; dann aber jedenfalls, wenn nicht früher, werden alle diese Fragen an die wir solange das Heil der Welt geknüpft glaubten, als Kleinigkeiten zurücktreten und verschwinden hinter der großen Gesellschafts-Frage der modernen Civilisation.

Die social = bemokratische Partei in Frankreich anticipitt bereits ben welthistorischen Scene = Bechsel. Sie und unter allen Parteien sie allein lobt sich mit vollem Bewußtseyn ben Sieg Preußens und seine Folgen. Denn sie berechnet: nachbem die große Nation nun auch auf dieser Seite von ihren politischen Begierben und Zerstreuungen abgeschnitten und abgesperrt sei durch mächtige Riegel, werde sie sich um so ausschließlicher auf dem Gesellschifts-Gebiete der Aufgabe widmen können die neue sociale Beltperiode einzuleiten. Es fragt sich nur, inwieserne der Imperator in der Lage wäre biesen Gebankengang zu seinem eigenen zu machen.

Eines ist gewiß: nach ber ganzen Naturanlage und Geschichte Frankreichs kann und barf biese Nation niemals sich zum Nachtreten begrabiren lassen. Frankreich muß aufshören zu bestehen ober es muß bie Macht ber europäischen Initiative seyn. Kann es auf bem politischen Gebiet bie Initiative nicht mehr ausüben, so wird bieselbe auf bas so-

ciale Gebiet übergehen. Je mehr die Berhältnisse bieses wunderliche Bolt zu einer politischen Macht zweiten Rangs herabdrücken, besto gewisser ist seine Auserstehung an der Spize einer innern Revolution wie die moderne Welt noch keine gesehen hat. Das ist meines Erachtens die einzige Wahl, welche die gegen den eigenen Urheber rückschlagenden Wühlereien des Imperators gegen alles Recht und alle Ordnung Europa's sur Frankreich übriggelassen haben; aber so wie so, es ist keine leere Phrase von der großen Nation die immer an der "Spize der Ideen" marschirt.

Für ben Augenblick ift Frankreich wirklich eine Macht zweiten Rangs. Es barf fich nicht getrauen seine namenlose Schmach an Preugen zu rachen ober nur ben Bebanten baran zu verrathen. Es hat allen Ginfluß auf feine eigene revolutionare Schöpfung in Stalien verloren. Es hat burch die Flucht aus Rom selbst als katholische Macht bas Recht eingebuft bas erfte Bort ju fprechen. Es ift ihm die Bafis einer großartigen transatlantischen Politit unter bem Sohngelächter ber Belt von bem nordameritanischen Rabitalismus wegescamotirt worben. Es ift so gang um alle Initiative in ber europäischen Politik gekommen, daß es mit Entseten bort wie die hohe Pforte am Bosporus in allen Fugen tracht und wankt, und bag ber Imperator mit Desterreich und mit - Rufland fich verbundet um nur noch eine Weile ben jaben Sturz bes wurmftichigen Gultans = Throns hinauszugogern. Mit Rugland, bem verruchten Dlorber ber polnischen Nation, mit Rugland gegen beffen panflavistische Blane ber Imperator vor eilf Jahren eine Milliarde und 100,000 Menschen in ber Krim geopfert - verbündet er sich jest, um einer Galgenfrift willen bie natürlich niemand Anderm als ber verschlagenen Czarenpolitit zu Gute tommen tann.

Inzwischen muß er von Preußen jeden Hohn und Uebers muth gelassen hinnehmen, er kann an die Rache erst dann benken wenn Oesterreich wieder soweit erstarkt, um einen resspektabeln Alliirten Frankreichs abgeben zu können. Desters

reich aber — währent alle Rächte ber Belt fich einbeitlicher organifiren und ihre Krafte itraff centralifiren, felbft Preugen in dem gerrütteten Deutidland — besorganifirt fich Defter reich in bemielben Augenblich; es zerlegt feine Reichseinheit in zwei Diinisterien und zwei Parlamente, nicht etwa um fich von tem untergrabenten Rationalitäten : Rampf zu er: lojen, fenbern um tiefen Kampf fortan gegen zwei Gentren anftatt Ginem entbrennen ju feben. Um aber ben Dingeschicken bes schuldbelatenen Berrichers bie Rrone aufzusen, veridwort sich nun auch noch bie weiland geborne Clientelichaft ber frangofischen Politit im beutschen Guben gegen Frankreich: sie wollen dem westlichen Rachbar nicht nur teinen Anfnüpfungspuntt mehr barbieten gur Ginmischung in bie beutschen Sandel, sondern fie wollen jeder Bewegung Frantreichs gegen ben Rhein mit Gewalt ber Baffen entgegentreten unter ber Gubrung Neu-Preugens.

Unter solchen Umständen ist am Ende sogar der Gedanke erlaubt, daß die deutsche Politik des Imperators in das Unsahänderliche sich werde fügen und gute Miene zum bösen Spiel machen mussen. Soll aber je der Napoleonide als der Dupirte des pommerischen Junkers leben und sterben, dann darf er jedenfalls es dabei nicht bewenden lassen. Dann mußer erst recht den Acheron bewegen. Es gibt dann überhaupt keine politischen Fragen mehr sondern nur sociale, und in Frankreich wird Alles eher möglich sehn als eine neue liberale Aera.

## galances Schilestylm, on antestice according

White the property of the party of the party

dide forms design on a small spile

marchical car stalessis mashandandh-onn

North Pic mender mus part it was been been been Constitution and claim to automatiques, in his Constitution

## exceed may subdite the norm in friendlike con universe War Chakefpeare Katholik?

Bweiter Artifel. Albin to mente auf mattell tic bacon; bardber such

Mis wir vor ungefahr zwei Jahren in biefen Blattern (Bb. 54. G. 81 ff.) eine Analnie bes Wertes von Rio über Chatefpeare brachten, ftellten wir eine Fortfegung biefer Arbeit in Aussicht, welche fritische Bemertungen und Rufate ju bem Buche bes frangofischen Gelehrten geben follte. Die bis jest verzögerte Ausführung biefes Borbabens fest uns in ben Stand, eine etwas naber eingehenbe Revifion bes nunmehrigen Status biefer Frage zu geben mit Benütung ber bisher erfolgten Beurtheilungen bes genannten Berfes. Unter biefen find unftreitig bie bebeutenbften zwei gulett er= ichienene Rrititen, bie eine von einem ungenannten englischen Krititer in ber Edinburgh Review, und bie anbere von Bernans in bem Jahrbuch ber beutschen Chatespear-Gefellichaft \*).

Beibe Rritifer, welche unabhangig voneinander und faft gleichzeitig ihre Recenfionen verfaßt haben, weifen allerbings

Christian an one Stalls, on his years on some

THE SHOWN I'M

<sup>\*)</sup> S. The Edinburgh Review. January 1866. Nr. 251 p. 146-184. 3ahrbuch ber Chatefpear : Gefellichaft. Berlin 1865. I. Jahrg. 6. 220 - 299, me rear alle sent deury prontes ad lad

mebrere Arribumer und Berfeben in tem Bude bes Geren Rie nad. Diefe fint verzüglich baburd entftanten, bag ber Berfaffer mit frameonider Lebbaftigteit und in Gelge ber von bem Geidmade unierer Nadbarn jenfeite bee Rbeines nur einmal geforderten rbetoriiden Gorm literariider Greenquiffe, nicht irreng genug bie Demarkationelinie amiiden Sprotheien und Combinationen einerfeits und bemiefenen Thatfachen andererfeite eingebalten bat. Daburd ift es gefommen, bas Berr Rio mande nur auf folden Combinationen berubente Ergebniffe mit einer fo anidauliden, in bas Gingelne ein gebenben Schilberung ausgemalt bat, welche bei bifterijden Werfen nur gulaffig ift menn fie feftgeftellte Thatfachen gum Gegenstande bat. Diefes ju bemerten ober auch ju rugen batten bie beiden Rrititer bas Recht und bie Pflicht. fie baben, barüber weit binausgebend, mit Berichweigung und Uebergebung ber intereffanten und anerkennungswertben Seiten bes Buches, baffelbe mit einer bodit auffallenben Unimofitat beurtheilt. Besondere bat ber beutiche Rritifer erwas bie Grengen bes literarifden Braudes und Anftanbet überschritten und ist an manchen Stellen fast wie ein crimineller Untersuchungerichter aufgetreten. Bir glauben nicht bag ein frangofischer Gelehrter beffelben Ranges wie br Bernans fich jemals erlaubt hatte gegen einen teutschen Berfaffer, beffen Wert er einer Beurtheilung von feiner Seite für werth hielt, seinen Tabel in einer folden Form auszusprechen\*).

<sup>\*)</sup> Much ber Uebersether bee Buches von Rio hat bie Ungunft bes genannten Kritifere fich im hochften Mage zugezogen. Dr. Bernaps fagt: "Rio hat nicht nur bas Unglud, eine schlechte Cache mit schlechten Waffen zu vertheibigen; er ift auch überdieß einem schlechten Ueberseter in die Sande gefallen." Außer einem einzigen wirklichen Bersehen an einer Stelle, wo ein poficffives Fürwort nicht auf bas Sauptwort zu bem es gehort bezogen worden ift (Rio C. 68, Uebers. S. 63, wo ftatt Beeles Tochter Burghleys Tochter zu verftehen ift) - hat fr. Bernaps jedoch nur ein paar unbedeutende Ausstellungen

Der Grund biefer besondern Animosität und übertrieen Scharfe liegt aber, wie manche Stellen biefer Beurifungen unzweibeutig ertennen lassen, barin bag Sr. Rio bie inelhaften Verfolgungen und bas Marthrium ber englischen atholiten fo anschaulich schilbert. Bei uns in Deutschland man fast allgemein, von bem Ginbrucke ber ersten Schulder an, nur zu fehr baran gewöhnt, wenn von Beftrawen ober Berfolgungen ber Religion halber in frühern behunderten die Rebe ift, immer nur an die tatholische rose zu benten. Man scheint es gleichsam als ein Recht forbern, daß in dieser Beziehung nur immer von der kalifchen Rirche gerebet werben foll, und bag ber Protestan= mus lediglich gebacht werden foll als eine Inftitution bie art bie Welt von biesem Uebel befreite. Die wahrhafte icichte lehrt bekanntlich bas Gegentheil. Ueberbieß vera man gewöhnlich babei, daß es wenigstens nicht gegen Legit war, wenn bie Staatsgesetze (benn von biesen hantt es fich zunächst) ben Abfall von ber Staatsreligion beeften zu einer Zeit wo allgemein ber Glaube herrschte, Beriftenthum und bie driftlichen Bolfer hatten in ber renben Rirche ein unfehlbares, mit ber höchsten Autorität gebenes Organ ber göttlichen Weltregierung. Wir geben in anr Sache felbft über.

Die hier vorliegende Frage ist zu beantworten: 1) aus a geschichtlichen Nachrichten über Shatespeare's Person und ten; 2) aus Shatespeare's Werken.

Betanntlich sind die geschichtlichen Rachrichten über Hatespeare's außeres und inneres Leben sehr durftig, wenn hauch eine Reihe einzelner Notizen barüber erhalten hat.

namhaft zu machen. Im Uebrigen führt er alle Stellen bes Bertes von Rio, die er befpricht, durchgebends nur nach diefer Uebersehung an. Es ware jedenfalls confequenter gewefen, diese Anführungen nach bem französischen Driginaltext ober nach eigener Uebersehung zu geben.

Dieser Mangel an birekten Zeugnissen und geschichtlichen Rachrichten tritt insbesondere hervor gegenüber der Frage: ob er Katholik oder Protestant war. Die Beweise die man dasur beibringt, daß Shakespeare Katholik war, sind daher großentheils indirekte Beweise, welche auf Combinationen und Schlußsolgerungen beruhen. Daß man sich bei geschichtlichen Darstellungen sehr oft nur mit solchen Beweisen begnügen muß, ist eben so bekannt, als daß auch auf diesem Wege die historische Wahrheit ermittelt werden kann.

Während ber gangen Lebenszeit Shatespeare's (1564 bis 1616) tonnte man in England Ratholit fenn nur als Martyrer ober gang im Geheimen. Biele englischen Katholiken erlitten unter Ronigin Glisabeth ben Martyrtob fur ihren Glauben; aber noch viel mehr, Tausende von Ratholiten bemahrten im Berborgenen ihre Religion, fei es aus Schmache weil sie sich nicht ftart genug für bie Qualen ber Folter und ben Martyrtod fühlten; sei es weil sie bie Berheimlichung ihres Glaubens unter solchen Umftanben für entschulbbar bielten. Dag Shatespeare nicht ein tatholischer Martyrer war, schlieft an und für sich nicht aus, daß er wie so viele andere Taufenbe im Geheimen, im Innern ber Familie bennoch eine tatholische Erziehung erhalten konnte, baburch Renntniß ber tatholischen Religion gewann und Sympathie für bieselbe bewahrte. Es ist baher höchst sonderbar, wie Bernaps schon aus bem blogen Umstand, bag William Shatespeare proteftantisch getauft und begraben worben ift, mit aller Sicherbeit ichließt, er muffe nothwendig Protestant gewesen fenn. War es benn bamals überhaupt nur möglich, auch für die Taufende von heimlichen Ratholifen in England, anders als protestantisch öffentlich getauft und begraben zu werben, sich ber protestantischen Taufe und bem protestantischen Begrabnisse zu entziehen? Nicht minber macht fich Bernays einer gang falichen Auffassung und einer übelwollenden Berbrehung ber Anficht Rio's schulbig, wenn er fagt (S. 298): "Rio fchilbert und Shatespeare als einen heimtuckischen im Berborgenen Schleichenben Ratholiten, ber feige feine Gefinnungen versteckt . . . Richt beherzt genug um feine Ueberzeugungen an bekennen, viel zu beschräntt um bie lleberzeugungen ber Gegner zu ehren, bat biefer Dichter fein Leben lang ein bagerfülltes Berg im Bufen getragen; ber heimliche Brimm, ber ihn zu verzehren brohte, hat ihn zu seinen Dichtungen angestachelt. Da aber biefe Dichtungen weber seinen Glaubensbrübern Rugen noch seinen Teinben Schaben gebracht haben, fo ift fein Leben nichtig und zwecklos babingegangen." Seben wir einmal ben Fall, Chatespeare sei wie Taufende seiner Landsleute ein heimlicher Ratholit gewesen, wer wurde ihn barum jemals so ungerecht und so lieblos beurtheilen, als ber beutsche Kritiker bier thut? Es moge gestattet senn, bieser gehäffigen Auslaffung gegen ben heimlichen Katholiten Sha= tespeare und gegen seinen frangofischen Biographen folgenben turgen Beweis ad hominem entgegen zu ftellen. herr Bernavs ift biefer feiner Eritit nach ju fchließen, ein entschiebener und überzeugungstreuer Protestant. Geben wir nun ben Fall, in bem Lande wo er lebt, wurde burch bie Staats-Gesetgebung jebe Aeugerung bes Brotestantismus burch bie ichwersten Strafen, ja bei Tobesstrafe ben Brotestanten verboten. Wenn nun in einem folden Falle herr Bernans mit seinem protestantischen Betenntnig nicht offen auftrate und nicht ein Martyrer besselben wurde, sei es weil er fich bagu nicht ftart genug fühlte, ober weil er fich burch ben Drang ber Umftande in feinem Gewissen für entschulbigt hielte, ober weil er, ungeachtet bes entschiebenen Borguges ben er nach feiner Ueberzeugung bem Protestantismus gabe, bennoch einen über bem Confessionellen ftehenben geistigen Standpunkt einnahme - wurde in einem folden Falle Gr. Bernans bamit einverstanden senn, daß man ihn als heimlichen Protestanten gerabe fo beurtheile, wie er ben heimlichen Katholiken Sha= tespeare beurtheilt hat?

Lassen wir also burch eine so gehässige Infimuation, bie uns auch sonst noch nirgends bei den Bertheidigern des Pro-

testantismus Shakespeare's vorgekommen ist, nicht irre machen. Prüfen wir vielmehr unbefangen nach objektiven Gründen bie vorliegende Streitfrage.

Heg. Er geht von der Erörterung über die Confession der Eltern des Dichters und der darauf beruhenden häuslichen Erziehung aus. Darauf betrachtet er von demselben Gesichtspunkte die übrigen Lebensumstände des Dichters, in Berbindung mit seinen Werten. Er schließt dann mit der Besprechung des ältesten, ausdrücklichen historischen Zeugnisses für den Katholicismus Shakespeare's, welches er nach der ganzen vorausgeschickten übrigen Untersuchung der Frage für des gründet hält. Bernans dagegen geht von der Besprechung dieses historischen Zeugnisses aus. Wir wollen hier der letztern Ansordnung solgen. Wit diesem historischen Zeugnisse verhält es sich folgendermaßen.

In der Bibliothet des Collegs Corporis Christi zu Orford befindet sich ein Manuscript von einem Verfasser Ramens Fulman (gestorben 1688), welches vielerlei literarhistorische Notizen aus der Zeit des Versassers, besonders biographischen Inhaltes, enthält. Dazu hat ein anglikanischer Geistlicher, der am Ansange des 18. Jahrhunderts (1708) stard, Ramens Michard Davies (bei Rio irrthümlich David Davies genannt, was Bernans berichtigt) Zusäte gemacht. Zu diesen gehört Shakespeare betreffend die Notiz: "Er stard als Papiss" (Ho died a papist). Diese Notiz hat nicht, wie Herr Rioglaubt, der Engländer Simpson in seinem bekannten Aussasse über Shakespeare in der englischen Zeitschrift Rambler (1858) zuerst bekannt gemacht, sondern wie Bernans nachweist, ist dieß vorher schon von mehreren Anderen geschehen.

Bernays spricht nun biesem historischen Zeugnisse alle Geltung ab, und zwar beswegen weil Davies in anderen Notizen, die er gibt, sich sehr wenig mit Shakespeare und bessen Werken bekannt zeige; ferner beswegen weil im Ansfange bes 17. Jahrhunderts zu Stratsord ein puritanischer

Geift herrichte, so bag bie Aufführung von Schauspielen verboten wurde. Go habe benn Shatespeare, als Theaterbichter und früherer Schauspieler, bamale unter feinen Mitburgern in feinem Geburteorte leicht in bas Gerebe tommen tonnen, er fei ein Papift. Alehnlicher Weise erflart vor Bernays auch Delius\*) "bie fonft taum ertlärliche Sage." (Warum aber "fonft taum ertlarlich", ba bes Dichtere Bater ein Recufant war?) Enblich aber ift Bernans' Saupteinwendung biefe: man konne bem Richard Davies keinen Glauben schenken, wenn er Etwas erzählt "bas in vollfommenem Biberfpruch fteht mit Allem was wir fonft über Shatefpeare wiffen." Aber Letteres ist ja gerade bie Frage; Unbere glauben Manches zu wiffen was mit ber Rachricht, Shatespeare fei Ratholit gewesen, nicht nur nicht im Wiberspruch fteht, sondern sogar für die Wahrheit biefer Annahme spricht. Es bangt alfo bie Entscheibung über bie Glaubwurbigkeit biefer von bem anglitanischen Geiftlichen gegebenen Nachricht ab von ber Prüfung aller übrigen Indicien für ben Ratholicismus Chatespeare's aus beffen Leben und Werten, von welchen wir bie wichtigften in biefem unferen Auffate ber Reibe nach anführen und prufen werben. Dem ersten Ginbrude nach wird Jebermann biese turze und tategorische Melbung bes anglitanischen Geiftlichen eber für glaubwürdig und mahr halten. Denn gerabe in feiner Gigenschaft als anglikanischer Geistlicher war Richard Davies boch gewiß nicht besonders geneigt ben berühmten Dichter ben verhaßten Bapiften zu überlaffen; und biefe einfach und positiv ausgefprocene Behauptung eines Mannes ber barüber weber eine eigene Untersuchung angestellt hatte, noch überhaupt eine genauere Renntnig von Shatespeare's Leben und Werten sich au verschaffen suchte, weist um fo mehr barauf bin, bag er nur eine in ber Beimath Shakespeare's allgemein verbreitete und für wahr gehaltene Nachricht unverändert wiedergab.

<sup>&</sup>quot;) Biograph. Radricht. G. 9.

13

Berr Rio hoffte, bag zu jenem Zeugniffe bes anglitanischen Geistlichen Davies noch ein anderes nicht weniger gewichtiges hinzutommen wurbe; allein biefe hoffnung ging nicht in Erfüllung. In ber Bibliothet ber medicinifchen Gesellschaft (Medical Society) zu London befindet sich nämlich ein Manuscript, enthaltend bas Tagebuch eines Arztes Ramens Barb, ber langere Zeit zu Stratford lebte und mit ber Familie Chatespeare's, namentlich mit einer feiner Tochter bekannt war. Dieses Manuscript wurde von bem Setretar jener gelehrten Gesellschaft, Dr. Severn, im J. 1839 gu London burch ben Druck publicirt. Ghe bieß aber geschah, hatte ber englische Schriftsteller Banne Collicr, ber bekannte Welchichtschreiber ber englischen Buhne, icon fruher bem mit ihm befreundeten Berrn Rio folgende Rotig mitgetheilt: "nach einer Aeußerung bes Dr. Severn befinde fich in jenem Tagebuche Barb's, in welchem von Shatespeare Erwähnung geicient, eine Beftatigung ber Bermuthung, bag ber Dichter als romischer Ratholit gestorben fei." Rach ber Publitation bes Manuscriptes im Jahre 1839 suchte Herr Rio fogleich nach einer folden Stelle in bem Buche; er fand jeboch nichts bergleichen. Herr Rio theilte bem Berrn Collier feine Ueberraschung barüber mit. Dieser antwortete in einem noch aufbewahrten Briefe: er felbst sei barüber nicht weniger verwundert; "benn (fahrt Collier fort) ich bin gewiß barüber, bag Dr. Severn mir auf eine beffallfige Anfrage geantworte hat, ich würbe bestimmt in bemselben (jenem Tagebuch Barb's) Stoff finben zur Bestätigung ber Bermuthung, baß Shafespeare als romischer Katholik starb" (that I should find matter in it decidedly to confirm the suspicion, that Shakespeare died a Roman catholic\*). Herr Rio macht barüber keine weiteren Bemertungen; boch ift ber Borgang allerbinge auffallenb. Dessen Bebeutung wird von Bernans baburch in Abrebe ge-

<sup>\*)</sup> Die letten Borte find auch in bem Briefe Colliers unterftrichen.

ø

stellt, weil Collier selbst auf biese angebliche Mittheilung Severn's keinen Werth legen musse, ba er in seiner im Jahre 1844 herausgegebenen Biographie Shakespeare's sich entschieden basur ausspreche, "baß der Dichter als Protestant erzogen, gelebt und gestorben sei." Rachdem nun auch noch der Bersasser des Artikels in der Edindurgh Review verssichert: er habe das Manuscript Ward's genau verglichen und keine solche Stelle über Shakespeare's Confession darin gesunden, so muß die Sache für jeht auf sich beruhen.

Es bleibt somit zur Zeit nur übrig eine Gegenprobe jener oben angeführten Aussage bes anglikanischen Geistlichen Richard Davies (he died a Papist) durch Bergleichung der etwa sonst bekannten und auf diese Frage zu beziehenden Rotizen über Shakespeare's Leben anzustellen. In erster Linie steht hiebei die Frage über die Confession der Eltern des Dichters: denn es wird wohl nicht zu bezweiseln senn, daß sie die religiöse Erziehung ihres Sohnes nach ihrem eigenen religiösen Bekenntniß geleitet haben werden.

John Shatespeare, bes Dichters Bater, verheirathete fich mit Maria Arben im J. 1557 und ftarb 1601. Geburtsjahr wird nirgends angegeben; war er bei seiner Berbeirathung etwa 27-30 Jahre alt, so ware er um 1530 geboren. Ift bieg ber Fall, so war John noch in ber alten tatholischen Zeit Englands, vor dem Anfange bes Schisma (1534) geboren und lebte wahrend ber Regierungen Seinriche VIII., Ebuarde VI., ber tatholischen Maria und ber Rönigin Elijabeth. Das Schisma unter Heinrich VIII. brachte nur die beiben Beränderungen mit sich : die firchliche Suprematie bes Königs und bie Unterbruckung ber Rlofter; Dog= matit und Cultus blieben wie vorher. Es konnte begwegen bie Masse ber Bevölkerung und barunter solche einfache Gutsbesiter wie John Shatespeare gang in gutem Glauben bie tatholische Rirche in England als noch fortbestehend annehmen; jebenfalls in alter tatholischer Weise fortleben. Go Shatespeare tatholisch tanu man e

erzogen murbe und so bis in sein 17. ober 18. Jahr lebte. Die Reformation trat als folde und im Gegenfatz gegen ben alten Cultus erft unter Ebuard VI. auf (1547 bis 1553). Aber man wurde fich irren wenn man glaubte, ber neue Cultus fei ploblich wie auf einen Schlag überall eingeführt Dlanches Alte wurde noch beibehalten, wie 3. B. bie vorgeschriebenen Fasten über welche 1552 ein besonderes Gesetz erschien. Daß ein großer Theil bes Volkes sich ben Neuerungen nicht recht fügen wollte, beweist ein anderes bamals gegebenes Gesetz gegen die Urheber von Streit und Bant in ben Rirchen und auf ben Rirchhöfen. Ueberhaupt (wie ein beutscher protestantischer Geschichtschreiber ber eng-Alfchen Reformation schreibt) "ging bie Reformation nicht vom Bolte aus, sonbern nur von ben obern Classen ber Gesellschaft; bas Bolt und seine geiftlichen Suhrer hatten ben Boben ber scholaftischen Rirchlichkeit nie verlaffen". Much tam es bei ber Durchführung bes neuen Cultus wiel auf die politisch = tirchliche Richtung des Bischofs ber Diocefe an. In ber Didcese Worcester, welcher sowohl ber Geburtsort (Snitterfielb) John Shatespeare's, als sein spatener Wohnort Stratford angehörte, war bei dem Regierungs-Antritte Couarde VI. ein altgläubig gefinnter Bifchof, Seath. Much fanben gerabe in ber Grafschaft Barwidfbire, welcher bie beiben oben genannten Orte angehörten, Aufstände gegen Die Einführung ber neuen Liturgie unter Eduard VI. ftatt \*\*). Endlich war die Regierungszeit diefes Konigs von zu turzer Dauer als daß das Wert der Reformation hatte überall fic verbreiten und Wurzel schlagen konnen. Unter biefen allge-

<sup>\*)</sup> Beber Geschichte ber alatholischen Kirchen und Setten in Groß: britannien I. Th. 2. Bb. S. 87. Ebenberfelbe S. 221: "Glaube und Religion, sonft die machtigften hebel aller Bollebewegungen, waren bei ber englischen von ber Regierung octropirten Reformation von geringer Bebeutung."

<sup>\*\* \*\*)</sup> Beber I. 2. 6. 53, 86.

meinen und lotalen Berhältniffen in ber Didcese Worcester ift es eher mahrscheinlich, bag John Shatespeare bei ber alten Religion blieb, in welcher er geboren und erzogen war.

Unter ber tatholischen Königin Maria (1553 bis 1558) tehrte Alles in England, namentlich bie gange Daffe bes Bolfes und die Beistlichfeit mit ichneller Bereitwilligkeit, ja mit lebhaftem Gifer zur tatholischen Kirche gurud; nicht minder auch ber Abel und bas Parlament nachbem ber Besit bes geraubten Rirchengutes ben neuen Erwerbern gesichert Um so mehr wird ber Bater unseres Dichters, mar. wenn er schon vorher altgläubig gefünnt war, bei ber alten Religion geblieben fenn; jebenfalls war er wie fast alle Welt bamals, wahrend Daria's Regierungszeit tatholifch. In berfelben Reit wurde er nach tatholischem Ritus und mit einer Ratholitin ehelich getraut. Es handelt sich also besonders barum zu ermitteln, welcher Confession und religiösen Uebergeugung John Shatespeare mahrend ber Regierungszeit ber Ronigin Elisabeth, bis ju feinem Tob folgte (1558 bis 1601), in ber Zeit als ber Protestantismus in England fest begründet herrschte, nachdem bas englische Parlament und Bolt ebenso fügsam biese neue Religion sich hatte von bem Thron octropiren laffen, wie turg vorher bie Wieberherstellung bes alten Glaubens.

Rio's Buch sucht bie These zu beweisen, daß John Shakespeare auch in dieser Periode Katholik war, so viel man es unter dem damaligen Drucke während der Regierung Elisabeths seyn konnte, wenn man nicht als Martyrer sein Leben opfern wollte. Der versuchte Beweis dafür nimmt folgenzben Gang. Wir sinden John Shakespeare auf einer officiellen Recusantenliste vom J. 1592, d. i. auf einer Anzeige = und Strasliste von Solchen welche sich weigerten, den protestanztischen Gottesdienst nach gesehlicher Vorschrift zu besuchen. Da die früher blühenden Vermögensverhältnisse der Familie Shakespeare schon mehrere Jahre vorher (seit ungefähr 1578) in Bersell gerie

übrigen geschichtlichen Quellen angegeben ist, so läßt sich mit gutem Grund annehmen, daß er schon von der Zeit an als Recusant, und zwar allen übrigen Umständen nach zu schließen als katholischer Recusant, durch Strafprozesse und Strafgelder in seinen Bermögensverhältnissen zurückgekommen sei. Daraus wird denn weiter gefolgert, daß William Shakespeare in einer katholischen Familie, unter katholischen Einslüssen und Ginzbrücken ausgewachsen und seine religidse Erziehung und religidse Richtung erhalten habe.

Dagegen wird von der Gegenseite, namentlich von dem angeführten englischen und deutschen Recensenten der Schrift Rio's geltend gemacht: John Shakespeare habe mehrere Gemeindeamter zu Stratsord bekleidet und in dieser Eigenschaft den protestantischen Supremateid geleistet; das allein reiche hin um zu beweisen, daß er nicht Katholik habe seyn können. Das Erscheinen seines Namens auf einer Recusantentiste lasse auch eine andere Erklärung zu als durch die Annahme, daß er Katholik gewesen sei. Eine Berarmung John Shakespeare's habe weder in dem Maße stattgefunden als Rio ansnehme, noch müsse sie gerade in seiner Eigenschaft als Recusant ihren Grund haben.

Man sieht baraus, baß die Controverse sich um folgende Hauptpunkte bewegt: Supremateib, Recusantenlifte, Berarmung John Shakespeare's. Wir wollen biese Punkte ber Reihe nach etwas näher betrachten.

Hinsichtlich bes Supremateibes wird es auf die Beantwortung folgender'zwei Fragen ankommen: Hat John Shakespeare wirklich den Supremateid geleistet? Und: Ist ber in jener Zeit geleistete Supremateid ein unumstößlicher Beweis, daß der ihn leistende nicht bloß äußerlich und dem Namen nach, sondern auch innerlich und in der That Prosteftant war?

John Shakespeare bekleibete in bem Gemeinbewesen seines Wohnortes ber Reihe nach alle die bort vorkommenden zahlreichen Gemeinbeamter, von der Stelle eines Geschwornen

in dem Gemeindegericht (Jury of the Court-leet) im 3. 1556 an bis zu bem bochften Municipalamt bes High baillif im 3. 1568. Bernays führt biefe gange Reihe im Gingelnen an (S. 234) gur Berichtigung und Bervollstänbigung ber Angaben Rio's. Aber auch Bernaps' Angaben find zu vervoll= ftanbigen aus Knight (The life of Shakesp. p. 9). Man nimmt allgemein an, John Shakespeare habe als Municipals Beamter ben Supremateib geleistet. Rio bagegen fagt : ber Supremateib fei ben Gemeinbebeamten, welche ihr Umt burch Boltsmahl erhielten, nicht auferlegt worden. Beide Krititer, ber englische und ber beutsche übergeben biefe Meußerung Rio's mit Stillschweigen. Insbesonbere wunbert es une, bag ber fonft fo ftrenge und eratte beutsche Rritifer bem frangofischen Berfasser nicht bafür eine Rüge gegeben ober biesen Bunkt naber erörtert hat. Herr Rio felbst gibt zu bieser feiner Aussage teine nahere Nachweisung; boch ist nicht anzunehmen, bağ er gang willfürlich von ber sonst allgemein angenommenen Anfict abgewichen sei; er muß irgendwo darin einen Borganger gefunden haben, wenn er ihn auch nicht nennt.

Das nächste Mittel jene erste Frage zu beantworten wird darin liegen, daß man die betreffende Parlamentsatte unter der Königin Elisabeth über den Suprematseid (1559) vergleicht\*). In dieser Atte ist zwar ausgesprochen, daß den Suprematseid leisten soll "jeder Erzbischof, Bischof und übers haupt jede geistliche Person, serner jeder weltliche Richter und öffentliche Diener"; aber es wird gleich darauf das unsmittelbar Borhergehende zusammengesaßt mit den Worten: "und jede andere Person welche in Eurer Hoheit (der Königin) Lohn und Sold in diesem Königreich steht"\*\*). Sollte man vielleicht daraus schließen königreich steht"\*\*). Sollte man vielleicht daraus schließen können, daß überhaupt nur die

<sup>\*)</sup> Stat. 1 Eliz. c. 1 in Dodd's Church history of England, with notes by Tierny, London 1839. Vol. II. Appendix Nr. XXXIV.

<sup>\*\*)</sup> and every other person having your higheness fee or wages within this realm. App. p. CCXXXVIII.

vom Strate beselveten Munichen Dinner ihm Sie pu leiften batten, mat aber und die undepublien Gemeinde Bennten? Beiter under werder in der Genflummische und andere Kitzepersen aufer der lösenlächen Ampfieller penannt, welche gleichfalls den Suprematseir zu leiften damen: demannte weinen aber zu Gemeindebenuten und penannt. dendern Berfeinen im Heibern Berfeinen im Heibern, Seitlien und Grundinke der Universätzen, eine fie den Grun erhalten. Bei wollen turch diese Bemeitung nicht gegen die derneftrachte Beimung enricheiten, sendern mur erflitzen, nie nan unf den Gemeinde kommen kann, die underzählten von der Berbindlichteit des Suprematseites aussyndemmen.

Wenn aber Arbn Chafeipeare ale Gemeinbebeamter aud ben Suprematseit leiftete, fe gebt baraus burdans micht mit Rethwentigleit bervor, bag er Protestant febn mußte unb nicht ein beimlicher Katholif war, beren es fo riele tansenbe bamale in England gab. Die Biebereinführung ber unter Beinrich VIII. jum Staategejet erbobenen Guprematie ber Krone über bie Kirche, und die Wiebereinführung bes Gupremateeibes fant bei bem fenit fo fügfamen ernen Parles ment unter Glifabeth ben größten Biberftant. In bem Oberhaus waren fammtliche Pralaten bagegen; auch im Unterhaus erfuhr bie Suprematsatte mehrere milbernbe 26anberungen und Bufate. Die Bezeichnung "oberftes Saupt ber Kirche", welche bie Suprematsatte unter Beinrich VIII. und Ebuard VI. dem König beilegte, wurde geandert in "oberfter Leiter (supreme governor) ber Kirche." Dennoch verweigerten bie Bischöfe, mit Ausnahme eines einzigen, alle ben Suprematseib und gaben lieber ihre Bischofsstuhle auf. Die niebere Geistlichkeit hatte sich zwar in ihrer Convokation gleichfalls gegen die Suprematsatte ausgesprochen. Nachbem aber im Barlamente biefe Afte einmal durchgesett war und jeber Widerstand sich vergeblich zeigte, verweigerten von 9400 Curatgeistlichen nur 200 ben Suprematseib. Das muß febr

vom Staate besolbeten dentlichen Diener ben Eid zu leisten hatten, nicht aber auch die unbezahlten Gemeinde-Beamten? Weiter unten werden in der Parlamentsakte noch andere Kategorien außer den defentlichen Angestellten genannt, welche gleichfalls den Suprematseid zu leisten hatten; darunter werden aber die Gemeindebeamten nicht genannt, sondern Personen im Hospienst, Basallen und Graduirte der Universsitäten, ehe sie den Grad erhalten. Wir wollen durch diese Bemerkung nicht gegen die hergebrachte Weinung entscheiden, sondern nur erklären, wie man auf den Gedanken kommen kann, die undezahlten und vom Bolke gewählten Gemeindes Beamten von der Verbindlichkeit des Suprematseides auszus nehmen.

Wenn aber John Shakespeare als Gemeindebeamter auch ben Suprematseib leistete, so geht baraus burchaus nicht mit Rothwendigkeit hervor, daß er Protestant senn mußte und nicht ein heimlicher Katholik war, beren es so viele tausenbe bamals in England gab. Die Wiebereinführung ber unter Heinrich VIII. zum Staatsgesetz erhobenen Suprematie ber Krone über bie Kirche, und die Wiedereinführung bes Guprematseibes fant bei bem fonft fo fügfamen erften Barlament unter Elisabeth ben größten Wiberstand. In dem Oberhaus waren sämmtliche Brälaten bagegen; auch im Unterhaus erfuhr die Suprematsatte mehrere milbernde 216anberungen und Bufate. Die Bezeichnung "oberftes Saupt ber Kirche", welche die Suprematsatte unter Heinrich VIII. und Ebuard VI. bem König beilegte, wurde geanbert in "oberfter Leiter (supreme governor) ber Kirche." Dennoch verweigerten bie Bischofe, mit Ausnahme eines einzigen, alle ben Suprematseib und gaben lieber ihre Bifchofsstuhle auf. Die niebere Geiftlichkeit hatte sich zwar in ihrer Convokation gleichfalls gegen bie Suprematsatte ausgesprochen. aber im Parlamente biese Atte einmal burchgesett war und jeber Wiberstand sich vergeblich zeigte, verweigerten von 9400 Curatgeistlichen nur 200 ben Suprematseid. Das muß sehr

auffallend icheinen; es erklart fich aber aus ben Umftanden. Gewiß die wenigsten unterzeichneten aus Ueberzeugung; sie fanden aber Grunde ber Rechtfertigung bie ihr Gemiffen beschwichtigten. Sie hofften ferner auf eine balbige neue tirchliche Umgeftaltung; fie wollten jugleich burch ihr Bleiben bie Birtfamteit ber protestantischen Geiftlichen verhindern; endslich außer ben Mitteln zu ihrer eigenen Erifteng baburch auch Mittel gur Unterftupung ihrer bebrangten Glaubensgenoffen erhalten. Go tam es daß Jahre lang noch viele beimliche Ratholiten als Beiftliche ber anglitanischen Rirche fungirten \*). Unter ben Laien die burch ihre Stellung gur Leiftung bes Supremateibes genothigt waren, gab es gewiß nicht minder viele heimliche Ratholifen, welche biefelben Rilberungsgrunde ber Cafuiftit für fich geltend machten. nachbem bie Geiftlichen mit ihrem Beispiele vorausgegangen waren. Diese casuistischen Rechtfertigungen wurden baburch erleichtert, daß die Königin nicht blog in dem neuen Suprematerib sich "Leiter ber Kirche" und nicht "Haupt ber Kirche" nennen ließ, sondern auch noch ausbrücklich in einer eigenen Broklamation erklarte: es fei eine boswillige Auslegung übelgesinnter Personen, wenn man ihren geliebten: Unterthanen bie Worte bes Supremateibes fo vorstelle, als wenn bie Ronigin baburch irgend eine geiftliche Gewalt in ber Rirche sich beilege; sie forbere für sich nur die von alter Beit ber ber Krone zustehenben Rechte \*\*). Auch verfuhr man

<sup>\*)</sup> Beber 1. c. I, 2. G. 360 und bie von ihm in Anm. 128 anges führten Schriftfteller.

<sup>\*\*)</sup> S. Elizabeth's Admouition, in Explanation of her supremacy 1559, in Dodd's Church history of England. Vol. II. Append. Nr. XXXVI. Beber I. 2. S. 360, 361. Manche Anhanger ber Reformation, namentlich die schottischen Bresbyterianer, fassen auch jest noch die Suprematie der Krone so auf, daß der Titel eines governor of the Church die Unterwerfung der Krichengewalt unter die Krone nur in außerlichen Dingen bezeichne und im Grunde nicht mehr beische als die burgerliche Unterthanen-Treue, Dodd Vol. II. p. 131.

bei ber Ausführung ber Magregel feie fconenb; "men icheint es bei Manchen mit ber Eidabnabme nicht febr genan genommen, und bie und da Mobifitationen und Erflärungen zugelaffen ju baben" (Weber). Erft einige Jahre nachter, als man fab bağ man auf biefem Bege nicht zum Liele tam, wurden bei ber zweiten Parlamentefinnng unter Glifabeth (1563) die Magregeln zur Abnahme bes Supremateibes ver icharft. Die barüber vorgelegte neue Bill, obgleich im Ober hans und Unterbaus befampft, ging bennoch burch. Rad biefem Gefet follte ber Supremateit in ber bieberigen Saffung, aber mit erbohter Strafbestimmung, für gewisse Ralle felbft unter Androhung ber Todesftraje geleiftet werben; babei wurde biefe Leiftung auf mehrere Rategorien von Perfonen ansgedehnt, auch in vielen Fallen von benjenigen welche ben Eib schon früher geleiftet hatten, beffen Wieberholung geforbert. Dan jah aber balb ein, bag biefe Strenge gegen bie Katholiten taum ausführbar ware, wegen ber Bahl ber Opfer welche bann fallen mußten. Rach bem Willen ber Königin wurde von dem Erzbischof von Canterbury ein beimes Cirkularichreiben an die mit ber Abnahme bes Supremat Erdes beauftragten Bischöfe erlaffen, wodurch fie zu before berer Borficht und Milbe in ber Ausführung bes Gesebes ermahnt wurden \*).

Aus dieser ganzen Darstellung der Sache wird hervorgehen, daß wenn auch John Shakespeare den Suprematen
leistete, die Frage wegen seiner Confession durchaus nicht entschieden ist, und daß er ungeachtet dessen ein guter Katholik
sehn konnte.

Wir wenden uns nun zu dem zweiten der oben bezeichneten controversen Punkte und betrachten John Shakespeare als katholischen Recusanten. Auch hier wird es angemessen sehn einen Blick auf die senglische Gesetzgebung zu werfen.

<sup>\*)</sup> Beber a. a. D. I. 2. C. 412-415.

Das erste Seset gegen Diesenigen welche einem anbern als bem protestantischen Gottesbienst beiwohnten, wurde unter Ebnard VI. (1552, also etwa in bem 20. bis 22. Lebensjahre John Shatespeare's) gegeben. Die dafür angedrohte Strase war Gefängniß von sechs Monaten für das erste Bergehen, von einem Jahr für das zweite, und für das dritte Mal lebenslängliche Haft. Schon in dem folgenden Jahr stard Ednard. Unter der katholischen Maria wurde der Besuch des Gottesbienstes nicht ebenso durch ein Geset erzwungen; es war dieses auch gar nicht nöthig.

Unter Elisabeth bagegen, sogleich in bem erften Parlament nach ihrem Regierungsantritt (1559), wurde bie Uniformitate=Afte über ben Gottesbienft erlaffen. Die Unterlaffung bes Besuches bes fonn = und festtäglichen protestan= tischen Gottesbienstes wurde mit einer Gelbstrafe von 12 Bence belegt jum Besten ber Armen ber Gemeinde. In einer Bollzugsverechnung (injonctions) ber Königin wurde angeordnet, baß in feber Bfarrgemeinde brei ober vier verständige Manner (discret men) von bem Bischof ernannt werben follten, welche ben regelmäßigen Kirchenbesuch ber Pfarrangehörigen zu überwachen und die barin Saumigen bem Bischofe zur Anzeige au bringen hatten \*). Dan fleht aus biefer lettern Anordnung, bag binfichtlich bes ftrengern ober milbern Bollzugs sehr viel auf die Person des Bischofs und der Aufseher an-Biele Ratholiten besuchten barauf hin gewiß regelmaßig ben protestantischen Gottesbienft, aus Furcht vor ber Strafe und in ber Hoffnung befferer Zeiten und einer Rudtehr zum alten Cultus: benn Elisabeth selbst zeigte in manchen Puntten eine offene hinneigung zu bemfelben. Gie behielt ben Gebrauch bes Crucifires und ber Lichter in ihrer Brivats

<sup>\*)</sup> Stat. 1. Eliz. c. 2. Dodd. Vol. II. 134 not. und Append. Nr. XL. Die dazu gehörigen Injonctions bei Dodd. Vol. II. Append. Nr. IV.

Rapelle bei und hatte eine entschiebene Aversion gegen verheirathete Priester. Viele andere glaubten auch aus Gründen, es sei für sie zulässig unter den obwaltenden Umständen ohne Sünde den protestantischen Gottesdienst zu besuchen. Es entstand darüber unter den katholischen Geistlichen in England eine Controverse. Man wandte sich deßfalls an die Theologen des Trienter Concils, welche die Frage verneinend entschieden. Aber die larere Lehrmeinung muß doch noch lange nachher in England verbreitet gewesen sehn noch im Ansang des 17. Jahrhunderts wurde sie in eigenen Werten bekämpst \*).

Eine strengere Praxis bei dem Bollaug des Geseines gegen bie Recufanten trat aber erft nach Berlauf eines Sabr= zehnts ein, so wie benn auch die Uniformität bes Gultus nicht so schnell mit einem Schlage burchgeführt werben tonnte und noch manches Ratholische da und dort sich erhielt. in ben nachsten Jahrzehnten (1570, 1580) immer mehr zunehmenbe Strenge gegen bie Recujanten wurde herbeigeführt burch die steigende Bahl ber heimlichen tatholischen Wanter priefter, burch Norfolks Aufftand im Norben von England, burch die unter ben Ratholiten verbreitete Sympathie fitr Marie Stuart und ihre hoffnungen auf sie, burch bie Publitation der Ercommunitationsbulle Bius' V. gegen Glisabeth. Neue geschärfte Strafbestimmungen gegen die Recusanten wurden durch eine Parlamentsatte im 3. 1581 gegeben. Darnach follten alle Personen über 16 Jahre alt, welche. nicht nach ber bestehenben Borschrift ben protestantischen Gottesbienst besuchten, für jeben Monat zwanzig Strafgelb bezahlen und bei fortgesetter Wibersetlichkeit ein Strafgelb von zweihundert Pfund. Diese Strafgelber follten au gleichen Theilen vertheilt werben amischen ber Königin, ben Armen ber Gemeinde und bem Angeber; wer nicht zahlen

<sup>\*)</sup> Dodd. Vol. III. p. 37. Butler Mem. of Catholics I. 171.

tann, soll dafür eine Gefängnißstrase erstehen\*). Ungeachtet ber exemplarischen patriotischen Haltung der englischen Katholiten bei dem Erscheinen der spanischen Armada (1588) dauerte die Strenge gegen die Katholiten und namentlich gegen die Recusanten dis zu dem Tode der Königin sort. Die bessere Aussührung der oben angeführten Parlaments-Alte wurde später noch durch mehrere neue Atte gesichert und die Strasbestümmungen gegen die Recusanten verschärft\*\*).

Aus dieser ganzen Aussührung über die Gesetzebung gegen die Recusanten ergeben sich in Beziehung auf die Consission John Shakespeare's solgende Resultate. Man sieht barans wie John Shakespeare, wenn auch Katholit, doch Jahre lang sich von dem protestantischen Gottesdienst ungestraft entsernt halten konnte; serner wie die gegen Ende der siebenziger Jahre des 16. Jahrhunderts eintretende Verschlimmerung seiner Vermögensverhältnisse, wenn sie durch die von ihm zu zahlenden Strasgelder herbeigeführt worden ist, der Zeit nach mit den verschärften Maßregeln gegen die Recusanten gut zusammenstimmt.

Worauf beruht nun aber die Nachricht, daß des Dichters Bater ein Recusant war? Auch hierüber sehlt es nicht
an Controversen. Die Quelle dieser Nachricht ist bekanntlich
eine Liste von Recusanten aus Warwickshire vom J. 1592,
welche Collier aus dem Staatsarchiv erhalten und in seiner
Biographie Shakespeare's zuerst veröffentlicht hat \*\*\*). Diese
Liste der Recusanten ist enthalten in dem Bericht einer Commission, unter deren Mitgliedern auch Sir Thomas Lucy war
(jener aus der Anekote von der jugendlichen Wilddiederei

<sup>\*)</sup> Stat. 23 Eliz. c. 1. Dodd. III. p. 15. Rote und Append. Nr. VI.

<sup>\*\*)</sup> Dodd III. p. 26. not. Append. Nr. X. Stat. 29 Eliz. c. 6. — Stat. Eliz. 35. c. 2. Dodd III. Append. Nr. XI. — Dodd. III. Append. Nr. XXXVIII. Das zulest angeführte Aftenftuck ift ein Geheimer-Rathebefehl von 1594.

<sup>\*\*\*)</sup> Delius Biograph. Rachricht. G. 13. Anm. 8.

Billiam Shakespeare's bekannte Richter), ausgestellt zur "Aussuchung von Zesuiten, Priestern ausländischer Seminarien, Flüchtlingen und Recusanten in Barwickspire." Die Liste der Recusanten hat die Ueberschrift: "Die Ramen aller Recusanten, welche vormals schon sich herausgestellt haben als Solche die nicht monatlich nach Ihrer Majestät Gesehen in die Kirche kommen, und die jeht so angesehen werden als meiden sie die Kirche wegen Schulden und aus Furcht vor einem Prozeß, oder wegen anderer schulden und aus Furcht vor einem Prozeß, oder wegen anderer schulden Schulden." Die ganze Liste enthält fünfzehn Namen. John Shakespeare ist mit noch anderen acht Personen aus der Liste verzeichnet als der Classe Derjenigen angehörend, "welche aus Furcht vor einem Schuldprozeß nicht in die Kirche kamen."

Die einfachfte Auslegung biefes Dokumentes, welcher außer Andern auch Gr. Rio folgt, ist gewiß biefe: John Shatespeare war ichon fruber ale Recujant bekannt; benn alle bier verzeichneten Recufanten hatten fich schon vorbem als solche bargestellt\*). Jest aber gehörte er zu benienier welche nicht einfach wegblieben und Strafe bezahlten, fonbern fich entschuldigten, baß fie aus Furcht vor Schuldforberungen ihrer Glaubiger fich nicht öffentlich zeigten und baber and nicht in die Kirche kamen, nicht aber aus Bibersvenftigkeit gegen bas Befet. Die Commissare scheinen selbst biefen Entschuldigungsgrund haben gelten laffen: benn nach ben neun Namen biefer Claffe von Recufanten fteht in bem Berichte die Bemerkung: "Wir vermuthen (suspect), daß bie nächstfolgenden neun Personen sich aus Furcht vor einem Prozeß entfernt halten." Gegen bie aus biefem Dokument abgeleitete Folgerung: John Shakespeare sei ein katholischer

<sup>\*)</sup> Rach ber Ueberschrift: The names of all sutch recusants, as have been heretofore presented for not coming monthly to the church.

#### XXIV.

### Ueber Flugschriften, vorzugeweise im flebenjährigen Kriege.

Lange bevor sich die regelmäßig erscheinenbe Tagespresse auch nur in ihren Anfängen organisirte, gab es eine Literatur welche die Stelle unseres heutigen Zeitungswesens vertrat: es waren dieß die "fliegenden Blatter" ober Alugichriften. Auerst erscheinen bieselben im Gewande ber Boefie. unter beren vielgestaltigen Formen sich eine politische, religiöse ober sociale Tenbeng Ausbruck verschafft. Tiefer Ernft bis gut Langweiligkeit, beißende Satyre in Gestalt des Scherzes, Basquille, schneibenber Big, unschulbig erscheinenbe Raivität treten auf als Waffen in ber hand ber Barteien. Am banfigsten begegnen wir berartigen Schriften, bie auch burch bie wunderlichsten Bilber oft eine Stupe fanden, im Zeitalter ber Reformation. Dann bot sich für literarische Erscheinungen in ber Form von Flugblattern ein reicher Stoff in ben erbitterten Rampfen bes 30jabrigen Rrieges, fpater im fpanischen Erbfolgekrieg und zulett in ber an politischer Rancune so reichen Zeit bes beutschen Bruderkampfes im siebenjährigen Kriege.

Seitbem haben sie einer großartigeren Entfaltung ber Presse Plat gemacht. Die geistige Haft mit welcher bie sich

tasch entwickelnben Ereignisse gegen Ende des vorigen Jahrshunderts aufgesaßt wurden, war nicht mehr zufrieden mit Publitationen die vielleicht durch Wochen von einander gestrennt waren, sondern täglich wollte man von der Lage der Dinge, dem Gang der Ereignisse unterrichtet sehn, und so entwickelte sich je nach dem Maße der sich ausbildenden Berschrömittel und der technischen Bervolltommnung des Drucks die Lagespresse allmählig zu der Bollendung wie wir sie heute besitzen.

Bas für die Geschichte des Mittelalters die meift sehr tnappen Aufzeichnungen in Chroniten und Annalen find, bas ift fur bie neueste Zeit bie fo ausgebilbete Zeitungeliteratur. Far bas 16., 17. und zum Theil 18. Jahrhundert aber muffen bie "Kliegenden Blatter" einen guten Theil bes hiftorijden Quellenmaterials bilben, ba fie bie beften Spiegel ihrer Reit sind. Die meisten berselben gehen aus bem Bolke beroor und find fur biefes berechnet, so bag man also in thnen am besten ben Beift ber Zeit erkennt, bie Stimmen bes Bolles bort, die Borgange nach Urfache und Wirtung burchfcanen und würdigen lernt. Alle officiellen Kundgebungen unterliegen weit mehr bem Berbacht ber einseitigen Anschauung, einer für einen bestimmten Zweck berechneten Absicht, währenb bie unmittelbar aus ben beobachtenben, ber Aftion ferner fteben= ben Rreisen hervorgehenden Betrachtungen und Urtheile bas Befen einer Zeit naturgetreu wiedergeben und so recht eigentlich ben Blick in die Wertstätte ber schaffenden Geister eröffnen. Mehr als je ist es in unseren Tagen zum Bewußtseyn gekommen, daß nicht die Gewaltigen ber Erbe und nicht die Diplomaten bie eigentlichen Schöpfer ber Ereignisse, sonbern meift nur bie Träger berfelben sind. Wollen sie sich dieser Rolle ent= folagen, bann werben sie zu Fremblingen im Saufe bes Beitgeiftes und muffen vor ben Gohnen beffelben in ihren Rechten zurücktreten. Auch aus biefer Ueberzeugung erhellt also, daß schriftliche Dentmale die ber unmittelbare Ausbruck ber in ben Maffen herrschenden Anschauungen find, die Parteien, ihre Bestrebungen und Leidenschaften noch viel wahrer kennzeichnen als dies Staatsschriften.), Rechtsbebuktionen, officielle Lobreden oder officiöse Schmähschriften vermigen. Indessen verdienen natürlich auch solche Elaborate die größte Burdigung und wir können heute bestätigen, was im J. 1758 der Berfasser der Schrift "Lob der Historie" ze. in einer richtigen Erkenntniß der historisch belangreichen Dinge sast divinatorisch behauptet: "Wer von dem Ansange an des jezigen Krieges die von beiden höchsten kriegenden Theilen, auch von Privatis, herausgekommene Schriften colligirt hat, der wird wohl das daran gewendete Geld niemals bedauren, und wer in solcher Sammlung dis zu dem höchst erwünschten Frieden sortsähret, der sammlet sich wahrhaftig einen gesehrten Schatz für sich und für die Nachkommen."

Im Angesichte einer solchen ichon vor hundert Jahren ausgesprochenen Ueberzeugung müßte es fast wunderbar erscheinen, daß die Gelehrten und eifrigen Forscher auf bem Gebiete ber Kunde ber letten brei Jahrhunderte erft neuerbings ben gangen Werth ber Flugschriften ertannt haben, wenn man fich nicht alfobald erinnerte, bag neue Bahnen ber Wiffenschaft zu eröffnen oft bie ftartiten Geifter nicht im Stande find, wenn fie nicht burch bas Zusammentreffen gunftiger Umftanbe unterftutt werben. Ware nicht mit bem Erwachen bes beutsch = nationalen Bewußtsenns im Anfang biefes Sahrhunderts ein fo machtiger historischer Geift in unferem Bolte eingekehrt ber bie größten Wirtungen bervorgebracht und zu stetem Forschen antreibt, mahrscheinlich murben gur Stunde noch neben ben toftbarften Ueberlieferungen aus taufenbjähriger und zum Theil noch viel älterer Bergangenheit auch die schätbaren Flugblatter aus der Reuzeit unbeachtet im Staube liegen. Doch unsere Literatur ber

<sup>\*)</sup> Ueber bie Staatsfcriften im fiebenjahrigen Rrieg handelt ausführlich Buttle in feiner Schrift " Drei Rriegejahre."

Sefchichtsquellen hat fich gludlicherweise eines gunftigen Sefoides ju erfreuen, und was insbesondere die Alugschriften= Literatur angeht, fo findet sie heutzutage bei allen gebildeten Rationen ihre verbiente Burbigung. Der Nordameritaner Motley hat nach eigenem Geständnig feiner Geschichte bes Abfalls ber Rieberlande burch Benutzung ber Pamphlete Licht und Farbe gegeben - wir fürchten, leiber etwas ju fehr nach einer Seite. Der Englander Macaulan fand in ber 41,000 Rummern gablenden Flugblatter = Sammlung bes brittischen Museums eine reiche Quelle für seine meisterhaften In Frankreich Schrieb Misard eine zweibandige Histoire des livres populaires ou de la littérature du colportage \*). Deutscher Sammlerfleiß hat mehrere Banbe burch bie Berzeichnung von Flugschriften bes 16. und 17. Sahrhunderts gefüllt. Wir erinnern hier an die trot ihrer Unvolltommenheit bezüglich ber Abbildungen boch immerhin sehr bemertenswerthe Schrift von Scheible: "Die fliegenden Blatter des XVI. und XVII. Jahrhunderts in sogenannten Ginband-Druden zunächst aus bem Gebiete ber politischen und relis giofen Carifatur." In ber jungften Zeit hat man, mas zum Theil wohl eine Frucht ber in unserem Baterlande fich begegnenden politischen Strömungen ist, auch die im flebenjahrigen Rrieg entstandenen Streitschriften, welche in allen benkbaren Formen von der Bredigt bis jum Gaffenhauer erichienen, wieder mehr zu würdigen angefangen und sie als Beugen ber Geschichte vorgeführt. Ihre Stimme verbient um so mehr einer vollen Beachtung, als selbst Friedrich II. von Breußen unmittelbar burch fie fich vernehmen läßt. Nach ben gründlichen Forschungen bes herrn Dr. Cauer in einem Artifel in ben Preußischen Jahrbüchern: "Bur Literatur ber

<sup>\*)</sup> Bor Rurzem erfchien, mit einer intereffanten Ginleitung und historifch erlauternben Noten versehen: "Rocueil de poésies calvinistes (1550—1566) publié par P. Tarbé, Gorrespondant de l'Institut." Roims 1866. 210 S.

Polemit gegen Friedrich den Großen", sind von den vierzehn Flugschriften in den Oeuvres de Frédéric le Grand mindestens eilf als ächt zu betrachten. Auch auf Seiten Oesterreichs, wo man in vielen Dingen um einige Meilen der Weltgeschichte nachhinkt, ist man auf die Bedeutung der Flugschriften aus dem sledenjährigen Krieg ausmerksam geworden, und Herr Dr. J. M. Richter hat sich in der Oesterreichischen Revue (einer wahrhaft ausgezeichneten, den verschiedenartigsten wissenschaftlichen Disciplinen, den ästhetischen Gemüssen und praktischen Beziehungen des Lebens gewidmeten Zeitschrift) durch die Abhandlung: "Desterreichische Bolkssschriften im siedensährigen Kriege", das unzweiselhafte Berbienst erworden die auch von Göthe vertretene Meinung, daß der Gegenpartei der Preußen die Flugblätter Riteratur gessehlt habe, als einen großen Irrthum zu kennzeichnen").

Richter weist aus einem Schreiben welches Friedrich an ben Minister Kaunit richten ließ, nach baß jener ben Krieg mit ben Mordwaffen weniger fürchtete als ben Febertrieg. Ru weiterer Bekräftigung bes hiefür erbrachten Beweises machen wir auf eine Stelle in ber Schrift bes preußischen Rathes Dohm: "Ueber ben Fürftenbund" aufmertfam, an welcher biefer gegen bie Wiener Brofchuren bas Cenfur-Collegium in Wien anruft. "Jeber Deutsche, sagt er, ift berechtigt von bem Wiener Cenfur : Collegium eine bestimmte Ertlarung zu forbern, entweber daß biefe Schriften nicht in Wien, wenigstens witer Wiffen bes Cenfur : Collegiums gebruckt und verbreitet find, ober zu gestehen bag es einer straf= baren Rachlässigkeit sich schulbig gemacht habe, die seinen Ruhm bei ben Zeitgenoffen und ber Nachwelt auf immer befleden muß." Wie sehr er hiezu Veranlassung haben mochte, bas zeigen eben bie gablreichen Satyren und Boltsschriften, die gegen den Preußenkönig aus allen Enden

<sup>\*)</sup> Defterreichische Revue. Bierter Jahrgang 1866.

Europa's und namentlich aus Desterreich gerichtet wurden und von denen sich an der bezeichneten Stelle eine an hundert Stücke zählende Sammlung aufgeführt und besprochen findet.

Aux allgemeinen Charatteristit bieser Gattung von Poesien bemertt Dr. Richter: "Rach Inhalt und Form bieten bie Erzengnisse ber Boltsmuse im siebenjährigen Krieg eine mahrhaft erftaunliche Mannigfaltigkeit. Faft alle Eppen ber Gefellichaft treten auf. Der falbungsvolle Briefter, ber Rauf= mann, ber loyale Rleinburger, ber Solbat, ber Mufensohn, ber Mobeherr, ber bunkelhafte Gelehrte sprechen jeder in ihrem Gebankentreise zu und. Giner biefer Dichter tennt ben Horaz und preist, wie sein Gefährte ber ben Pindus besucht, die Botter um bes Sieges willen, ben ein anderer bem heiligen Kohann von Repomut zuschreibt. Wahrhaft proteusartig verändert die patriotische Muse ihre Gestalt und wir sehen sie jozujagen jeden Augenblick in ein anderes Gewand schlüpfen. Bie aber foll man erft Ton und Haltung biefer Geiftesprobutte charafterifiren? Wie ist bie ungeheure Berschiebenheit m bezeichnen, welche wir nicht selten an ben ein und benfelben Gegenstand behandelnden Leistungen erblicken? Ueberrascht une hie und ba gesunde Ratürlichkeit, so tritt une aubererseits manirirte lleberschwänglichkeit entgegen, vollständiges Ausreißen aus der Bahn der Logit, Ungeheuerliches im sprachlichen Ausbruck. Die zöpfische Sprechweise, ber erft Lessing ben Garaus machte, gebiert Allegorien von zweifelhaftem poetischen Werthe, bie Dichter prunken gern in erborgtem Glanze, und gilt es z. B. bie Waffenthat eines Generals zu verherrlichen, so wird die Mothologie gebrand= schatt und unter bem Aufgebote von Göttern und Helben werden Bergleichsobjekte unbarmherzig rekrutirt. ber Gelehrte in cotett antikisirender Weise einher, so erblicken wir nicht weit von ihm irgend einen berben frischen Ge= fellen, ber in wohlthuenber Laune fein Publitum von ben Geschehniffen bes Krieges unterhalt."

Die Berfasser bieser Flugschriften nennen sich nur selten. Als Druckort erscheint meist Wien, doch gingen auch viele bieser Schriften von Prag, Brünn, Grat, Innsbruck, Klasgenfurt aus. Natürlicherweise ist der gewaltige Friedrich am häusigsten Gegenstand der Behandlung, dann aber auch die bedeutenderen Feldherrn, und vorzüglich gab das Unglück Sachsens reichen Stoff für Klagelieder über das unmenschliche Berfahren der Preußen.

Herr Richter hat bas ihm ber größeren Menge nach bon herrn handinger in Wien, zum Theil auch von Buttte in Leipzig gebotene Material immer in Zusammenhang mit ten Zeitereignissen gesetzt, bann aber auch Broben aus bem selben gegeben und halt somit seine Aufgabe in ber haupt= fache für erschöpft, "einmal einer gutunftigen Geschichte ber politischen Literatur einiges Material zuzuführen, anderer= seits ein Bild ber Zeit zu geben welche reich war an hervorragenben Thaten und Perfonlichkeiten, an vielfachen Rampfen ber roben Gewalten und ber geistigen Rrafte wiber einander." Dem Bunfche, daß die noch verborgenen Schäte gleichen Inhalts wie die behandelten, namentlich in Schleffen und Sachsen, recht balb an bas Licht treten möchten, tonnen wir nur von Herzen beistimmen, und zwar mochten wir bie Brivaten welche sich im Besitz ber bislang wenig beachteten Alugichriften befinden, barauf hinweisen, biefelben boch vor ben Händen Unkundiger zu bewahren, damit sie nicht bem Untergang geweiht werben. Hatte boch ber Schreiber biefes noch jungft bie Gelegenheit mehr als fiebenzig Brofchuren aus ber Reit bes siebenjährigen Rrieges ber Gefahr einer ficheren Bernichtung zu entreißen.

#### XXV.

# Culturhiftorische Stizzen aus Rom.

Reue Folge \*).

### 1. Die Mefthetit am papftlichen Gofe.

Sbrres hat einmal den Ausspruch gethan: die Schönsheit ist nur ein Rester der Wahrheit, darum wo die höchste Bahrheit wohnt, da muß auch die größte Fülle der Schönsheit zu sinden sehn. Dieser Gedanke des Meisters stand mir oft vor der Seele, wenn ich durch die fast unendlichen Räume und Hallen des Batikan in stiller Betrachtung wanderte. Rirgends wahrhaftig auf dem ganzen Erdenrunde ist eine solche überwältigende Fülle des Schönen, Erhabenen und Großartigen auf einen kleinen Raum zusammengedrängt, als gerade hier. Könnte man nicht aus dieser auffallenden Erzscheinung dei dem oden angedeuteten Zusammenhange der höchsten Ideen auch einen neuen Beweis dauen sür die Wahrheit der katholischen Kirche, die in Rom ihren Mittelzund Quellpunkt, im Papste ihr sichtbares Oberhaupt und ihren ersten Repräsentanten aus Erden hat? Wenn das

<sup>\*)</sup> Bergl. bie fraberen brei Stiggen Bb. 57 S. 515 ff., 29b. 58 C. 299 und 948 ff.

Papfithum noch jest die reichste Fülle des Schönen besitzt und schützt, liebt und gibt, sollte das nicht auch ein Beweis dafür seyn, daß hier das von Gott gegebene, unvergängliche Depositum des Wahren und Guten zu suchen und zu sinben sei?

Ich will einige Gebanken barüber zusammenstellen. Es ist hier nicht meine Absicht, Alles vorzusühren was die Päpste überhaupt für Pslege bes Schönen, für Förberung aller Künste im Lause ber Jahrhunderte gethan haben. Das hieße Eulen nach Athen tragen und viele Bücher würden diese Beweise nicht fassen können. Rur die äußere Erscheinung und Umgebung bes Papstthums in der Gegenwart, die päpstliche Residenz und ihre Zierden möchte ich vom Standpunkte der Schönheit aus betrachten.

Wenn man "St. Peters wunderbaren Dom" zur Linken lassend, beim Reiterbilde Conftantin's eintritt in bas Bauten-Labyrinth bes Batitan, um ben heiligen Bater jubelnd zu begrüßen, gelangt man zuerft zum herrlichen Stiegenhause, zur scala regia, bie Bernini gebaut und ber jetige Berk verlängert und erneut hat, und die in Bezug auf Grofartialeit, Bracht bes Materials und perspektivische Wirkung wohl schwerlich eine ähnliche in ber Welt hat. Zwar sind bie Wande nicht wie im Stiegenhause bes Museums gu Berlin mit Raulbach's toloffalen Fresten geziert, aber bie bem Auffteigenben gegenüberliegenben Fenster find mit zwei berrlichen Glasgemälben geschmudt, bie burch ihre bochft gunftige Stellung, burch ben Abel ihrer Gestalten und bie leuchtende Bracht der Farben einen weit mächtigeren Eindruck machen, weil die Berliner Wandbilber an ungunstiger Beleuchtung leiden und Schwierigkeiten dem Beschauer bieten. hier aber leuchten bie jedem Christenauge wohlbekannten Geftalten ber beiben Apostelfürsten Betrus und Paulus im magischen Lichte bem Eintretenden wundersam entgegen und verschwinden ihm nicht, bis die Gemächer selbst ihn aufgenommen haben. Jene beiben Glasgemalbe, ausgeführt in ber

Glasmalerei-Anstalt zu München unter Ainmüller's erprobter Leitung, sind ein Geschent des Königs Maximilian II. von Bapern an den von ihm hochverehrten Papst Bius IX. Das her die Inschrift: Papae Pio nono seliciter regnanti Maximilianus II. Bavariae Rex. Als Pius IX. zum erstenmale diese Inschrift las, soll er in seiner liebenswürdigen, immer sich gleichbleibenden Heiterkeit gesagt haben: "Ach, der gute König von Bayern nennt meine Regierung eine glückliche! Dieses Glück wollte ich mit Freuden Jeglichem überlassen!" Gewiß ein erhebender und passender Eingang zum Nachsolger der Apostels Fürsten, zum Wächter an ihrem Grabe! Ihre Bilder laden hier die Kommenden ein.

Betritt man bann wirklich bie ersten Gemacher felbst, so naben bem zu einer besonderen Audienz Berufenen die hausbiener Gr. Heiligkeit, um mit Wandellichtern ihm voranzugehen. Wie unten an ber Stiege bie kleine Schweizer= Garbe in ihrem Coftume bes 16. Jahrhunderts, mit fcwarggelben Bumphojen und geschlitten Aermeln, mit funkelnben Helmen und Sellebarden noch als die geschmackvollste der fürst= lichen Leibwachen erscheint, fo tragen jene Palafrenieri (eigentlich Reitfnechte) eine Gewandung in Stoff, Farbe und Schnitt von solchem Reize, bag man bas Auge taum von ihnen abwenden tann. Gie haben glangende Seibengemanber von amaranthrother Farbe mit fliegenden Aermeln und weiten Biretten. Dan fagt, Raphael felbst habe bie Zeichnung ju biefem Coftume entworfen und ich glaube biefer Tradition, da die Tracht aus Raphaels Zeit stammt und auch auf seinen Gemalben vortommt.

Enblich sind wir in den Gemächern des Papstes selbst angelangt. Sie machen einen anderen Eindruck als man sich erwartet. Man benkt sich diese Wohnzimmer großartig, prunkvoll, mit Goldzierden, reichen Möbeln und Kunstschäpen undgestattet. Das ist aber ein Jrrthum. Die Wohnung des Papstes zeichnet sich durch hohe Einsachheit aus. Ich bes merkte nichts von besonderem Werthe als die Tapeten von

rothbraunem Seibensammt. Diese aber sind ein Geschent bes türkischen Sultans an den Papst als Zeichen seiner Bersehrung. Sonst sinden sich nur die nöthigsten Möbel im Bors und Wohnzimmer des heiligen Baters, einige Stühle, sein Tisch mit dem Brevier und Erucifire. Aber gerade diese noble Einfachheit des papstlichen Wohnzimmers in Mitte der unendlichen Schäße die der Batikan ringsum enthält, macht einen wohlthuenden, erhebenden Eindruck auf den Besucher.

Und in dieser Umgebung erblicken wir dann ben heisligen Bater selbst, an seinem Tische sitzend im weißen Talare und mit weißem Käppchen sein Haupt bebeckt, wie eine Lichterscheinung aus anderer Welt. Sein heiteres, stets mit einem Zuge des Etstatischen leuchtendes Antlit aber gleicht der Rosenblüthe, so daß wir hier jene Eigenschaften des Schönen vor uns haben welche die Braut im Hohenliede von ihrem Geliebten wünscht: "Mein Geliebter ist weiß und roth und auserwählt aus Tausenden!" Ich habe schon eine ziemliche Anzahl der Größen dieser Erde gesehen bei Audienzen und Aufzügen, aber ich gestehe, keiner in all seiner schimmernden Pracht kann in seiner Erscheinung mit der einsachen, armen und doch mächtig ergreisenden Schöndeit des Papstes verglichen werden.

Aber nicht bloß in diesem weißen Hauskleibe umgibt ben heiligen Bater ber Nimbus ber Schönheit, sondern auch beiseinen kirchlichen Funktionen wenn er mit dem Ornate des Hohenpriesters angethan ist. Nur die Tiara (Triregnum), welche weltlichen Ursprung hat und durch das allmählige Anwachsen des Kirchenstaates durch neue Gediete (regna) entstanden ist, macht in seiner jetzigen oben ausgedauchten Form einen abstoßenden Eindruck. Dagegen entspricht die ganze übrige Gewandung und Erscheinung wirklich den Gesehen malerischer Schönheit. Wenn der heilige Vater bei einer Festprocession ober zu einer Allokution und Cardinalseinssschrung in die Scalaregia auf goldenem Stuhle sitzend, mit

bem Pluviale angethan getragen wird von acht glänzenden Dienern, während zwei andere zu beiden Seiten die tolossalen Pfauenwedel mit ihren brillanten Regendogenfarden schwingen, so sieht sich das so erhaben und malerisch-schön an, daß man immer wieder gerne diesem Schauspiele beiwohnt. Dasselbe gilt von den Funktionen des Papstes in der Sixtina, in der Peterskirche und selbst bei seinen täglichen Spaziersahrten wo die Guardia nobile, die aus jungen Abeligen Roms besteht, in glänzender Unisorm und auf seurigen Rossen den papstlichen Wagen, dem zwei Borreiter weit vorauseilen, zu begleiten psiegt. Rurz, wo der Papst erscheint, dietet sich immer dem Auge eine an Farben und Formen mannigsache, reiche, malerische Scene dar.

Berlaffen wir aber nun bie Person bes Bapftes, um uns seine Umgebung zu beschauen. Raum tritt ber beilige Bater aus seinem bescheibenen Gemache, so gerath er in einen Bundergarten ber Schönheit, in ein unausschöpfbares Meer bes herrlichsten und Schönsten, was die besten Jahrhunderte ber Beltgeschichte geschaffen haben. Er tritt hinaus in bie Loggien, jene berühmten Sallen die gegen ben Sof zu offen, an ber Wand und im Blafond aber mit ben unübertroffenen Bilbern aus ber Genesis und mit ben tostlichen Arabesten von Raphaels und feiner Schuler hand geziert find. bilben aber nur die Propplaen, die Borhallen jum Beilig= Bon ba gelangt man erft in bie Stangen, bie großen Zimmer ber Bapfte von ehemals, jest von teinem Menichen mehr bewohnt, aber erfüllt vom Geifte Raphaels ber bier feine großartigften Bifionen geschaffen, und barum täglich besucht und bewundert von Taufenden aus Nah und Fern. Zwar zeigen auch biese Bilber bas Schicksal bes 3r= bischen, sie haben ihre erste paradiejische Schonheit verloren burch Staub, Rauch und Rachbuntelung; aber für Den, ber burch ben Schleier zu blicken vermag, bieten fie boch noch unfägliche Reize und bie Spuren ber fruheren Bolltommenbeil mit ber Braut im Hohenliebe:

Schwarz, gebunkelt bin ich, aber boch ichon über alle Bezelte von Cebar! Diese Malereien sind, folange sie mabren, ein fteter hommus auf die Wirkungen und Segnungen bes Chris ftenthums, ber Kirche, auf die Welt und alle Gebiete ihres Sie verfünden, wie Philosophie (scola d'Atene), Theologie (disputa), Poesie und Jurisprudenz von der Kirche aufgenommen und zur höchsten Entfaltung gebracht worben; fie schilbern ben Sieg bes Christenthums über bas Beibenthum (Sieg Conftantins über Marentius und Leo's III. bei Oftia) und über die Zeinde des Heiligthums (Heliodor und Attila); sie feiern die Fortbauer der Wundermacht in der Rirche (Messe von Bolsena, Brand bes Borgo) und bie außerorbentliche Sulfe die Gott immer ber bedrangten Rirche gesendet Welche Fulle bes Schonen ift in (Befreiung bes Betrus). biefen Galen zusammengebrangt! Die harmonische Bereini= gung ber Vorzüge aller anbern Meister ber Malerei hat bier Raphael wie in ein duftendes Blumenbouquet gebunden, bas ohne Unterlaß Tausende erhebt und entzudt.

Geben wir burch die unteren Loggien wieder gurud, fo gelangen wir in ben ungeheuren Corribor ber ben Eingang bilbet zur vatikanischen Sammlung der Stulpturen, zur berühmteften und reichften Gallerie antiter Schonheiten. nimmer enbenden Salen und Hallen find nämlich jene antiten Statuen, Gruppen und Reliefs aufgestellt, welche bie reinmenschliche Schönheit in vollenbetfter Beife wiebergeben. Ich nenne nur ben Laokoon und ben Apollo von Belvebere. benen eigene Tempel hier eingeraumt find. Es find alle Gotter ber alten Welt hier versammelt. Das Evangelium bat biefe Goben von ben Altaren gestoßen und aus ben Berzen gebannt, aber bas Siegel ber Schönheit bas biesen ihren Bilbern aufgeprägt ift, hat fie Gnabe finden laffen vor ben Augen ber Bapfte; biefe Bater ber Chriftenheit haben bie Statuen ber alten Götter um fich versammelt und gerettet, weil fie nicht Bilber ber sittlichzerfreffenen Beibenwelt find, sonbern Bilber bes parabiesischen Menschen, wie er lauter und fehllos aus Gottes Hand hervorgegangen. Und von dies sem Walbe von herrlichen Statuen (ca. 20,000) ber griechischer römischen Welt ist noch jetzt der Papst umgeben. Wenn er wegen ungünstiger Witterung seine Spaziersahrt unterlassen muß, ergeht er sich sogar in diesem Haine von antiken Gotzterbildern. An keinem Punkte der Welt sind so viele schöne Werke antiker Kunst zusammengedrängt als gerade hier, in der Nähe, ja sozusagen in den Vorzimmern des Papstes.

Eine Thure führt aus ber erften Gallerie ber Sculpturen in die berühmte vatitanische Bibliothet. Auch die Ausstattung bieser unvergleichlichen Sammlung übertrifft an Schonheit alle Bibliotheken ber Welt. Während in Paris, Bien, Danchen, Stuttgart, mit Ausnahme eines geschmuckten Stiegenhauses etwa, bas Gebaube ber Runftzierbe entbehrt und alle Banbe von unten bis oben mit Buchern unschon gefüllt find, treffen wir in ber Baticana alle Gale mit großen biftorifden Fresten ausgeschmudt, welche bie Geschichte ber Bapfte, besonders ber um die Bibliothet hochverdienten, bis m unferm Jahrhundert uns vor Augen führen. Die Bücher und Manuscripte find in niebern Schränten aufbewahrt, fo bağ fie ben monumentalen afthetischen Ginbruck bes ganzen Saales nicht zu ftoren vermögen. Auch bei biefer Ginrichtung hat man also bie Ibee ber Schonheit stete im Auge behalten.

Steigen wir noch eine Treppe höher, so gelangen wir in die Gemälbegallerie des Papstes. Die Zahl dieser Gemälde ist nicht groß; sie füllen nur vier Sale, aber es sind Pretiosen, wahre Perlen der Malerei die an Werth jede Sammlung der Welt wohl auswiegen. Man erinnere sich nur, daß hier Raphaels Meisterwerke der Delmalerei aus den drei Epochen seiner Entwicklung zu sinden sind, seine Himmelsahrt Maria neben kleineren Heiligenbildern seiner ersten Zeit, seine Madonna di Foligno, und seine Berklärung Christi, an der er von Fieberglut schon brennend noch gemalt und die bei seiner Leiche als herrlichster Leichenstein ausgestellt war. Daneben noch die besten Gemälde von Pins

turichio, von Pietro Perugino, von Titian, Correggio, Giulio Romano, Dominichino (St. Hieronymus) und Murillo. Gine solche Fülle bes vollendet Schönen tritt uns hier entgegen, daß wir wie betäubt zwischen all' den Herrlichkeiten wandeln!

Doch ich fame nie zu Enbe, wollte ich alle Bluthen ber Schönheit aufgahlen bie bier in ber Wohnung ber Bapfte aufbewahrt find. Ich übergebe bie großen gewebten Tapeten Raphaels, welche auch in einem nahen Gange aufgehangen find und die Sauptscenen aus bem Leben ber Apostelfürften zeigend zum Schmuck von St. Peters Dom an ben Fefttagen bestimmt maren; ebenso bie überreiche etrurische Sammlung mit ihren großartigen Bafen und Gemalben, bie agyptifche Sammlung, die Sammlungen von Werten altchriftlicher Zeit. Ich mache nur noch aufmertfam, bag ber Batitan auch funf Softapellen hat bie an Schonbeit ber Runftausstattung mit einander wetteifern. Ihre Rennung Wo ist etwas Nehnliches wie die Kapelle bes beil. Laurentius, die Ficfole, ber Engel unter ben Malern, mit seinen engelmilben und himmlischen Bilbern ganz ausgeschmickt hat? Daran schließt sich die Capella Paulina, von Paul III. erbaut, mit zwei hauptgemalben bes greifen Dichel Angele; enblich bie Giftina, beren Ruhm in ber gangen Belt verbreitet ift, weil Michel Angelo's unfterbliche Fresten fie gieren, jene Bilber ber Genefis, ber Propheten und Sibpllen und endlich bes jungften Gerichtes über bem Bochaltare, Bilber bie ob ihrer Tieffinnigfeit, gigantischen Rraft, Grogartigfeit und sturmvollen Bewegung nicht ihres Gleichen in ber gangen Runstwelt haben. Schließlich gehört die an den Batikan angebaute Petersfirche selbst mit all' ihren Herrlichkeiten zu ben Boffirchen bes Papftes, ja fie ift feine erfte und vorzüglichfte Boftirche.

So hat im Palaste ber Papste ein Schönheitssinn und eine Liebe zum Schönen gewirft wie an teinem Wintel ber Erbe. Selbst bie ben Batikan umgebenben Garten zeigen noch ben Nachtlang bes im Palaste selbst waltenben feinen

afthetischen Gefühls. Dicht blog bag in ben Gartenanlagen bie gluckliche Mitte zwischen fteifer frangofischer Manier und regelloser englischer Art ber Anlage getroffen ift, auch bie Bierben biefer Garten find alle wohl gewählt, icon und bebeutsam. Wohin pagte bie toloffale Bigna (Biniengapfen) bie einft bas nabe Grabmal bes Sabrian abgeschloffen, beffer als bieber in einen Garten mit seinen immergrunen Baumen und blubenben Bosquets, ebenfo bas große Pfauenpaar aus Erz bas nebenan prangt? Wie zierlich macht fich bas Sommerhaus bes Bapftes, mit Mofaiten und Reliefs ausgefcmudt! Dann die vielen Saulentrummer und Statuen zeugen auch hier bei jebem Schritte, bag wir auf flassischem Boben, auf ben Trummern einer erstorbenen Welt wandeln in Mitte bes ringsum blübenben Lebens. Bunfcht man ein Bafferwert zu sehen, so ist hier ein kleines Linienschiff aufgeftellt bas bie reichsten Baffertunfte fpielen läßt, inbem es burch bie Schußlocher auf allen Seiten Strome von Waffer gegen bie nahenden Feinde ausgießt. Selbst bas Schreckenfollende, bas zur Säglichkeit Brabeftinirte tann fich in Rom, in ber Rabe bes Papftes nicht gang ben Ginfluffen ber Schonbeit entziehen. 3ch fab im vatikanischen Garten eine Bogelscheuche, b. h. eine Buppe die bestimmt war zur Aerntezeit bie naschenben Bogel von ben eben reifen Fruchten ber Baume abaufdrecten. Es ftellte einen Reiter vor ber feinen Gabel gegen die frechen Diebe zu schwingen schien. Aber felbst biefe Figur war in Haltung, Ausbruck und Bewegung fo naturwahr, corrett und malerisch, daß ich dießseits ber Alpen icon viele Beiligenstatuen in Kirchen gesehen babe welche von jener Bogelicheuche im vatitanischen Garten an Schonbeit übertroffen wurden.

Noch eine anmuthige Zier ber papstlichen Garten muß ich erwähnen, welche wohl sonst nirgends mehr gefunden wird. Ich meine nämlich eine Wasserorgel die in einer Bertiefung des ungeheuren Gartens am Quirinal bei einer Quelle zu sehen ist. Zu gewissen Zeiten setzt man das Wasserwerk

in Bewegung und die Orgel läßt ihre balb welchen, balb brausenden Tone durch die langen, mit reichem Buschwert besetzten Gange des Garrens erschallen. Es machen dies Raturtone einen mundersamen Eindruck auf ben Horer. Man fühlt sich bald in die Zeit Karls des Großen versetzt wo die Kirchen und Kidner noch mit selchen Basserorgeln versehen waren, bald in einen Roman unsers empfindseligen Jean Paul der die Wasserorgeln noch in den Garten von Lifar zum Entzüden seiner Alband's und Lianen spielen läßt. Ein solches Instrument ist zedenfalls noch ein anziehender poetisseher Schmuck und Reiz eines Gartens.

Doch ich ente, um nicht zu fehr zu ermüben. Meine Wöncht ist erreicht, meine Gebanken über bas angekündigte Thema find wenigstens angebeutet. Nirgends findet sich auf einem so engen Raum so viel bes Schönsten zusammengesbrängt, nirgends sieht man vielleicht unbewußt bas Schönsheitsgefühl so allieitig herrichen als am Hofe des Papstes.

Bilbelm von Sumbolot, ber Freund ber Bapfte, bat in einem Briefe geäußert: "Die tropischen Länder haben in ber Großartigfeit und Schonbeit ihrer Pflangen und Thierwell Bieles vor une voraus, wir aber in ber gemäßigten Bont besitzen als Erfay dafür die wunderbaren Schöpfungen ber Runft, welche jene entbehren muffen". Diefes Bort erfüllt sich im reichsten Maße in Rom. Bier unter bem milben himmel des driftlichen Centrums entzudt eine wahrhaft tropische Begetation ber Kunftwelt, hier am Gite bes Bapftthums wohnt bie reichfte Fulle bes Schonen. Wir durfen barum wohl fagen: wie in Rom ber Schat ber geoffenbarten, aum Beile dienenden Bahrheit niederzelegt ift, wie das von Sott gewollte Gute von bort ohne Unterlag in die Berirrungen der Welt hineingerusen wird, so ruht dort auch der reichste Schatz bes Schonen, zu welchem mit Recht bie Runft= junger aller Bolter pilgern, um bort ihre Ibeenwelt zu bereichern, ihren Formenfinn zu bilben, ihre Begeisterung für bas Ewigicone ju entflammen.

#### XXVI.

# Gine padagogische Real-Encyklopadie.

Real-Encyflopabie bes Erziehunges und Unterrichtswesens nach fastholischen Principien. Unter Mitwirfung von geiftlichen und weltlichen Schulmannern für Geiftliche, Boltsschullehrer, Eltern und Erzieher bearbeitet und herausgegeben von hermann Rolfus, Pfarrer zu Reiselfingen in Baben, und Abolph Pfifter, Pfarrer und Schulinspettor zu Riftiffen in Burttemsberg. Mit Approbation bes hochwürdigen Orbinariates zu Mainz. IV Bbe. Mainz, Aupferberg 1863—1866.

Die pädagogische Literatur ist in Deutschland seit ben letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts zu einer unsgeheuren Masse angewachsen. Die deutsche Liebhaberei für Theorien und Systeme, die übertriedene Wichtigkeit welche man dalb nach Anfang dieses Jahrhunderts der Elementarsschule beigelegt hat, die zunehmende literarische und buchhändlerische Industrie: dieß sind die Hauptursachen dieser Erscheinung. Gewiß ist unter diesen Tausenden von Büchern auch eine Anzahl guter und selbst vorzüglicher; aber bei allem Respett vor der "deutschen Wissenschaft" kann man es sich nicht verhehlen, daß gerade auf diesem von uns Deutsschen vorzugsweise angebauten Felde der pädagogischen Literatur sich die harakteristischen Fehler und Schwächen, welche unsere deutschen Bücher-Produktion neben- ihren gewiß unser

bestreitbaren Borzügen eigen sind, in nicht geringem Maße zeigen als da sind: Mangel an praktischem Sinn und Geschier, Weitschweifigkeit, Formlosigkeit und Pedantismus.

So erklärt es sich, daß von dieser Ueberfülle der padagogischen Literatur in Deutschland doch nur äußerst wenig, ja nur ein verschwindend kleiner Theil in den allgemeinen Gebrauch übergeht und von allgemeinerer Wirkung ist, obsgleich die Erziehung der Jugend ein Gegenstand von dem allgemeinsten Interesse und der größten Wichtigkeit ist. Fast alle Produktionen auf diesem Gebiete, auch die von allgemeinerem Inhalte, bleiben auf den Kreis dersenigen eingeschränkt welche nach ihrem Fach und Beruf davon Kenntniszu nehmen genöthigt sind. Am Ende ist diese Beschränkung kein so großes Uebel, weil die rechte Erziehung ihrer Ratur nach mehr Kunst als Wissenschaft ist, mehr auf Gesinnung und Praxis als auf Theorie und Wissen beruht; abgesehen davon daß durch unsre pädagogische Literatur neben dem Guten auch eine Wenge von Irrthümern verbreitet wird.

Bu benjenigen Bersonen welche außer ben Lehrern eine genauere Kenntniß ber pabagogischen Literatur sich zu verschaffen genothigt find, gehoren Alle welche Theil zu nehmen haben an ber Leitung und Beaufsichtigung bes Schulwefens, in erster Linie somit die Geistlichen. Für alle mit ber Leitung und Beaufsichtigung bes Schulwefens Betrauten, weltlichen und geiftlichen Standes, find aber zum Zwecke ber Uebersicht und ber Brazis ihrer berufsmäßigen Thatiatet enchklopabische Werke über Babagogit ein Bedürfnig. mentlich gilt bieses von ben Geistlichen um so mehr, ba bie Beauffichtigung ber Pfarrichule zwar einen höchst wichtigen Theil ihres Berufes bilbet, aber ihre Thatigteit noch fur so viele andre priefterliche und ber Seelforge gewidmete Geschäfte in Anspruch genommen ift. Rach ber Stellung welche bie moderne Boltsschule nun einmal thatsächlich einnimmt. fei es mit Recht ober mit Unrecht, ift es für ben Geiftlichen gang unerläßlich um mit Erfolg wirten gu tonnen, bag er

mit der padagogischen Literatur sich mehr bekannt mache als stäher. Es ist zwar für einen studirten und liberal gebilbeten Mann, es ist für einen Theologen welcher als Gegenstand seiner Letture und seiner Studien, wenn er dazu freie Zeit und Neigung hat, doch ganz andre Bücher wählen kann, eine harte Zumuthung seine Zeit dem Lesen padagogischer Bücher und dem Studium der allerhand künstlichen Methoden zu widmen welche man für den unnatürlich hinausgeschraubten Unterricht der ABC-Schule ersonnen hat. Aber wie setzt die Berhältnisse sind, ist dieses unerläßlich: der Pfarrer muß sur seine Pfarrschule dieses Opfer bringen. Rur so kann er Berkehrtheiten und Uebertreibungen des Unterrichtes der Elementarschule mit Ersolg entgegen wirken; nur so kann er seine Stellung und seine Autorität dem Schullehrer gegensüber behaupten.

Für die tatholischen Geiftlichen hat es bis in die neueste Beit an einem geeigneten enchtlopabischen Werte gur Unterftunng und Erleichterung ihrer berufsmäßigen Thätigteit auf bem Gebiete ber Schule gefehlt. Wir Ratholiten haben alle Urfache uns angutlagen, bag wir auch hier wie auf andern literarischen Gebieten fo faumig und gleichgiltig für bie Ausführung eines zeitgemäßen Unternehmens waren. Zeitgemäß find aber tatholische literarische Unternehmen überall, wo es nothig ist Frrthumer und Angriffe ber Zeit gegen die tatholische Kirche zu befampfen. Die vorhandenen enchtlopäbischen Werte in lexitaler Form sind ent= weber veraltet ober geben nicht von einer katholischen Grund= lage aus. Das neueste Wert ber Art von Schmib geht awar von ber Grundlage ber driftlichen Offenbarung aus, behandelt aber und beurtheilt bie padagogischen Fragen und Leiftungen von bem protestantischen Standpuntte aus, und ift überbieß seinem Umfange nach für ben allgemeinen Gebrauch zu voluminos.

Jest endlich haben wir von tatholischer Seite in ber oben angeführten Real-Encytlopabie ein Bert erhalten, wel-

ches nicht bem Worte nach, sonbern in ber That ein längst gefühltes Bedürfniß befriedigt. Man tann von Seiten ber Katholiten, insbesondere von Seiten der Geistlichkeit ben Herrn Berfassern und der Verlagshandlung nur aufrichtig banken, daß sie den Nauth hatten ein solches Wert zu unternehmen und daß sie die Energie anwendeten, es in verhältnißmäßig turzer Zeit und so wie es seinem inneren Gehalte nach ist, zur vollendeten Aussührung zu bringen. Es ist jeht nur noch zu wünschen, daß das Wert allgemeine Berbreitung sinde und recht sleißig von den Lesern für welche es bestimmt ist, gebraucht werde. Es wird auf diese Weise viel Nuhen stiften, und zugleich ist dieses der Weg, daß dassselbe immer noch mehr vervollkommnet werden kann.

Es kann nicht die Rede davon seyn, hier an diesem Ort auf eine specielle Beurtheilung einzelner Artikel des Werkes sich einzulassen. Doch wird man vielleicht den nachfolgenden Bemerkungen Raum gönnen, zur näheren Charakteristrung des vorliegenden Werkes, aber auch um zu beweisen das unser oben ausgesprochenes allgemeine Urtheil auf einer genaueren Kenntnisnahme beruht.

An eine "Real-Encyklopädie des Erziehungs- und Unterrichtswesens nach katholischen Principien", als welche das vorliegende Werk sich ankündigt, wird man im Allgemeinen solgende Anforderungen zu stellen haben. Sin solches Werk soll dem Geiste und den Grundsätzen nach katholisch seyn; es soll in wissenschaftlicher und literarischer Beziehung, nach Inhalt und Form die gehörige Tüchtigkeit haben; die Auswahl des Stoffes soll keine unnöthigen Artikel aufnehmen, keinen nöthigen auslassen und Artikel verwandter Materien gehörig abgrenzen und rubriciren; es soll endlich bei jedem einzelnen Artikel das richtige Maß der Ausbehnung eingehalten werden.

Was nun die erste dieser fünf Anforderungen betrifft, so gibt dafür die Approbation des hochwürdigsten bischöflichen Ordinariates zu Mainz die beste Bürgschaft. Die katholisischen Grundsage werden mit Entschiedenheit gewahrt, aber

mit Einsicht ohne verlegende Schroffheit, und nur ba polemifch wo es gur Bertheibigung und Rechtfertigung ber eignen Grundfage unabweisbar nothwendig ift. Man vergleiche um biefes Urtheil begrundet ju finden, mur bie Artitel: Auftlarung, Erziehung, Rirche, Babagogit, Benfionat. Bei biefer volltommenen Correttheit bes Wertes im Ganzen find uns ein paar Artitel vorgekommen bei welchen ein ka= tholischer Padagog das katholische Moment etwas mehr hervorgehoben wunschen tonnte. Go hatte unsers Grachtens in bem Artitel Rleintinderschulen ausbrudlich bemertt merben follen, welche Difftanbe confessionell gemischte Anftalten ber Art mit sich führen: die Sache selbst ist flar genug; man barf nur ben folgenben einen Umftanb erwägen. In ben Aleintinderschulen läßt man die Kinder beten; wie foll es nun babei mit bem Zeichen bes Kreuzes gehalten werben? Rein Theil tann vernünftiger Weise verlangen, bag ber anbere Theil seine kirchliche Sitte aufgebe. So wird also ein Theil ber Rinder bei bem gemeinschaftlichen Gebet nach ber Sitte ber frühesten driftlichen Jahrhunderte bas Rreuz machen, ber andre nicht. Dieß muß auffallen und Ertlärungen berbeiführen, die mit ber Naivetat ber kindlichen Frommigkeit unvereinbar find. In bem Artitel National=Literatur hat es uns gewundert einen Tadel dagegen zu finden, daß nach bem befannten preußischen Regulativ vom 1. Ottober 1854 die sogenannte classische beutsche Literatur von der Brivatletture ber Schulseminaristen ausgeschlossen senn soll. Bom tatholischen Standpuntte aus scheint uns bieses Berbot vielmehr Billigung ju verbienen. Die erfte Bluthezeit unfrer Rational-Literatur im Mittelalter war gang tatholifch; fie blieb auch noch nach ber Reformation bis auf Klopftock und Gellert driftlich. Darauf tam in unfre nationalen Claffiter feit ben letten brei Jahrzehnten bes vorigen Jahrhunderts ein mertwürdiges Durcheinander von Formen und Geistesrichtungen, in welchem bei allem Trefflichen was wir in biefer Beriobe finden, eine Entfremdung, ja eine Feindseligteit gegen

bie Religion bes Boltes vorherrscht. Es ift bieses für die Zugenderziehung und Schulbildung unsver deutschen Jugend ein wahres Unglück. Wie viel besser hat es hierin die französische Jugend! Bei all' der großen Masse gottloser und sittenverderbender Bücher haben die Franzosen Classifter, welche durch und durch christlich und katholisch sind wie Bossuet, Fenelon, Racine und die großen Kanzelredner des 17. Jahrhunderts, dabei so allgemein anerkannt, daß sie jeder Franzose von liberaler Erziehung von seiner Jugendbildung her kennt und kennen muß. Unsve jungen katholischen Schulcandidaten ihren Göthe und Schiller von Ansang die zu Ende ohne Auswahl in ihrer Privatlettüre, während sie in dem Schulseminar sind, lesen zu lassen, wäre gewiß nicht zu rechtsertigen.

Bas bie zweite Anforderung betrifft, die Tuchtigfeit ber wiffenschaftlichen und literarischen Arbeit, fo muß hier wie bei allen abnlichen Unternehmungen bie Rudficht eintreten, daß in einer folden Encyklopadie unmöglich alle Artikel von einer gleichen Preiswurdigfeit fenn tonnen, und bag man alle Urfache hat zufrieden zu fenn, wenn ein folches Wert im Gangen bem jebesmaligen Stanbe ber Wiffenschaft ent spricht. Diefes ift hier aber ber Fall und um fo mehr anquerkennen, ba bas Wert auf biefem Gebiete gleichsam ber erfte Wurf, in Deutschland bie erfte pabagogische Real-Encyflopadie nach tatholischen Principien ift. Un wissenschaftlich controversen Bunkten und Einwendungen kann es auch unter benjenigen Lefern bes Wertes welche auf bem gemeinsamen tatholischen Boben stehen, bei einzelnen Artiteln ber Ratur ber Sache nach nicht fehlen. Go g. B. scheint uns wenigftens bag in ben betreffenden Artiteln (Aufficht über bie Boltefdule, Oberfdulbeborbe, Familie, Gemeinbe, Gemeindeschulen, Staat) ber Staatsgewalt ben confeis fionellen Schulen gegenüber, fo wie ber moberne Staat fich jest gestaltet bat, etwas zu viel Ginfluß und Recht zugestanben wirb. Go finden wir in bem Artitel Beftaloggi biefen berühmten Påbagogen, wenn auch seine schwachen Seiten nicht verschwiegen sind, boch immer noch zu hoch gestellt. Pestalozzi ist durch ein Zusammentressen von Umständen weit über Berdienst gelobt und bewundert worden. Stimmen wie die des Pädagogen Karl von Raumer in seiner vor Kurzem erschienenen Selbstbiographie sind geeignet Pestalozzi richtiger zu würdigen. So können wir endlich uns auch nicht mit dem in dem Artikel Preußen S. 9 mit dem weniger günsstigen Urtheil über das erste der drei preußischen Regulative vom 1. Oktober 1854 (den Unterricht in den SchullehrersSeminarien betressend) einverstanden erklären. Wir sind vielsmehr der Ansicht, daß sich Preußen durch diese Schulreguslative, das erste mit einbegriffen, um die deutsche Nationalsbildung verdient gemacht hat.

Hinsichtlich ber äußeren Dekonomie bes Werkes, ber Aufnahme und Rubricirung ber Artikel, burfte Manches zu bemerken seyn was bei einer solgenden Ausgabe des Werkes
einer Revision zu unterziehen ware. Manche getrennten Artikel durften dann wohl besser in einen zusammengezogen
werden; andere die eine zu allgemeine Ueberschrift haben, ihrem
Inhalt nach genauer zu rubriciren, einige aus andern Wissenschaften wie aus der Physiologie, Psychologie und Ethik
herüber genommene Materien etwas zu beschränken seyn.

In der Ausbehnung der einzelnen Artikel scheint uns im Uebrigen das rechte Maß eingehalten. Bei dem Artikel Baben, sowohl in dem Hauptartikel (I. 149) als in dem Anhang (IV. 681) sind wir dem Berfasser zwar dankbar, daß er uns mit einer aussührlichen Erzählung des unerquickslichen Schulstreites, der sog, badischen Schulkrankbeit versichen Schulstreites, der sog, badischen Schulkrankbeit versichen Hat. Aber seine Bescheidenheit ist hier etwas zu weit gegangen. Die Hauptpunkte um welche sich der Schule bewegt, waren anzugeben und wenn auch sonst keine Literatur darüber, so waren doch jedenfalls die officiellen Denkschriften

bes Erzbischofes von Freiburg und bes babischen Rierns als historische Attenstüde anzuführen.

Die obigen Bemertungen sollen nur bas Interesse beweisen, welches bieses Wert erregt und verdient, und zu bessen näherer Charatteristit einen Beitrag geben. Wir können zum Schlusse nur wiederholen, daß das Wert eine Lücke in der katholischen Literatur aussfüllt; daß wir Katholisen überhaupt, namentlich aber alle welche bei dem katholischen Erziehungsund Unterrichtswesen mitzuwirken haben, also in erster Linie der Klerus, diesem so lobwürdigen Unternehmen gewiß Dank und Anerkennung zuwenden, und daß die Berbreitung und der Gebrauch des Wertes sehr zu wünschen und auf alle Art zu besordern ist.

### XXVII.

# Beitläufe.

Der Musgleich mit Ungarn und ber neusöfterreichische Dualismus.

In dem Chaos der liberalen Entwicklung Oesterreichs und seiner Bersassungs-Experimente steht also wieder ein Absschnitt bevor, ungefähr der zehnte seit neunzehn Jahren, und zwar ein sehr tieser. Um die Wendung ganz zu verstehen, muß man sich in der österreichischen Consusion zurückbenten mindestens die auf den Erlaß des Patents vom 26. Februar 1861.

Nachbem ber Kaiser aus eigener und ebler Initiative burch bas berühmte Diplom vom 20. Ottober 1860 ben Ber-

fuch gemacht batte eine Reichsverfassung auf foberalisti= icher Grundlage berauftellen, tam ber Ritter von Schmerling als bochtrabender Stimmführer bes beutschen Liberalismus und verbarb ben taiferlichen Gebanten burch die cen= tralistische Tenbeng seiner Februar-Berfassung. Bier Jahre lang wurde fortan bas gange Beil Defterreichs von ber rudfichtslosen Durchführung biejes Statuts abhängig gemacht und vier ber schönsten Friedensjahre gingen über biesem wie jeber nicht-liberale Polititer voraussehen konnte - völlig vergeblichen Getriebe verloren. Als bann am 20. September 1865 die todtgeborne Verfassung vom Februar auch formell "fiftirt" wurde und auf die foberalistischen Grundlagen ber freien Bereinbarung zwischen ben einzelnen Länder = Bertretungen zurückgekehrt werben sollte, ba war abermals wie schon so oft, die Gelegenheit verfaumt. Der Weg war richtig, aber man betrat ihn langst zu spat. Richt nur bie Bertreter ber ungarischen Revolution von 1848 bestanden hartnäckig auf ihrem Schein, sondern auch der beutsche Liberalismus gebarbete fich wo möglich noch felbstmorberischer. Go ift benn bie Bartei glucklich bei bem schnurgeraben Gegentheil ihrer centralistischen Beilelehre von 1861 angelangt: anftatt ber parlamentarischen Reichseinheit wird in Desterreich ein confitutioneller Dualismus aufgerichtet voll von unerhörten Abnormitaten.

Dennoch klatscht ber beutsche Liberalismus von Wien bis Salzburg kindlich vergnügt in die Hände. Wie ist's möglich? Sehr einsach dadurch, aber freilich nur dadurch daß das Reichsinteresse ganz und gar dem Parteiinteresse unterz geordnet wird. Es war — wir haben oft darauf hingez deutet — schon ein Hintergedanke der Schmerlingischen Pozlitik oder Nichtpolitik: wenn alle Stricke brechen würden und die Magyaren durchaus in den Reichsrath der Februarz Bersassung nicht sollten eintreten wollen, so müsse man die widerspänstigen Transleithaner eben aufgeben und ihrer eigenen Constituirung überlassen, dafür aber den constitutionellen

Centralismus um so energischer in ben bentschesslichen Kronländern durchführen. Das ist auch jest die Absicht ber Partei. Je augenscheinlicher die Sackgasse gewesen war in die der hochsahrende, durch und durch doktrinäre Urheber der Februar-Bersassung sich verrannt, die endlich selbst die eigene Parteimehrheit im Reichsrath sich gegen die geschäftige Richtsthuerei empörte: desto ungescheuter trat schon damals der Gedanke zu Tage mittelst des constitutionellen Dualismus einen Ausweg aus der gänzlich zersahrenen Lage zu sinden. Man hätte hiezu nicht einmal den Sächsischen Baron von Beust zu derusen nöthig gehabt; das hätte auch der versbrauchte Ritter von Schmerling zuwege gebracht, und man hätte sich dann wenigstens das Blutgeld einer unnöthigen Ministerpension erspart.

Um Alles zu sagen, so muß auch zugeftanden werben, bağ unter Schmerling für ben Ausweg eines conftitutionellen Dualismus immerhin noch entschuldigende ober rechtfertigende Grunde vorzubringen gewesen waren, von welchen jest schlecht bin teine Rede mehr fenn tann. herr von Schmerling batte nicht nur fagen tonnen, es fei eigentlich im eigensten 30 tereffe bes öfterreichischen Deutschthums gelegen, bag bie Böller der St. Stephanstrone den Eintritt in den weitern Reichsrath ber Februar : Berfaffung ablehnten; benn wenn bieselben famen, so ware es unvermeiblich daß bie nichtbeutschen Elemente bie Mehrheit erhielten in ber Centralvertretung, und es sei somit beffer bag bas Deutschthum in ber Einen Halfte bes Reiches unbebingt berriche, als im Besammtumfang ber Monarchie überstimmt und beherrscht werbe. Man hatte bann freilich biefem wunberlichen Staatsmann entgegenhalten konnen: aber warum haft Du benn, wenn es fo ift, biefe Berfassung aufgestellt und die vier schönen Friedens-Jahre beren geizigste Ausnützung für bas Reich so nothwendig gewesen mare wie bas tägliche Brob, mit ber Durchführung eines staatsrechtlichen Experiments vertrobelt beffen Scheitern Du felbst aus den bringenbsten Grunden munfchen mußtest?

herr von Schmerling hatte aber noch ein anderes Motiv gehabt zur Empfehlung bes constitutionellen Duglismus, welches Motiv zwar gleichfalls auf's ftartfte von bem ebengebachten Borwurf betroffen worben mare, bas fich aber immerhin hatte horen laffen. Das Motiv bas ich meine, lag auf bem Gebiet ber auswärtigen ober ber beutschen Politit. Damals bestand noch ber alte Bund, bamals schien bas Großbeutschthum noch eine jehr ftarte Partei im Reich zu fenn; alle Welt beschäftigte sich mit ber beutschen Bunbesreform als mit ber Cardinalfrage welche auch für bie Neuaestaltung Desterreichs ben Ausschlag geben muffe, und Herr von Schmerling felbst schwarmte mit Oftentation für bas großbeutsche Frankfurter Parlament. Er hatte folgerichtig fagen tonnen: Die centralifirende Berfaffung Gefammtofter= reiche ift ein unübersteigliches Hinderniß für eine parlamentarifche Berfassung bes beutschen Bunbes; biese zwei Begriffe schließen sich nicht ein sonbern aus; entlassen wir also lieber bie Bolter ber St. Stephansfrone aus bem Berbanbe ber constitutionellen Reichseinheit, um bafür mit ben beutschflorischen Bunbeslanbern um jo enger in ben reformirten beutschen Bunbesstaat einzugehen.

Es hatte einen Sinn gehabt, wenn ber Staatsminister Desterreichs so gesprochen hatte. Wir selbst haben oft genug barauf hingewiesen welcher Wibersinn barin liege, mit ber rechten Hand an ber Durchsührung ber Bersassung vom 26. Februar und mit ber linken Hand an ber Herstellung einer Boltsvertretung am beutschen Bunde zu arbeiten. Was die Sine Hand aufgebaut haben wurde, bas hatte die andere wieder niederreißen mussen. Jetzt freilich ist auch den sublimen Politikern in Wien das Licht aufgezgangen. Damals aber wollte Riemand den Widerspruch eingestehen. Auch Hr. Baron Beust nahm daran nicht den geringsten Anstoß. Erst jest äußert sich eine seiner inspirirten

٠

Febern rund und nett wie folgt: "Es ist eine nicht wegguläugnende Thatsache, daß die Februar-Berfassung ein wesentliches Hinderniß einer Reorganisation des Bundes war, wie sie dem deutschen Boltswunsch entsprach. Sie schloß die parlamentarische Gemeinsamkeit mit Deutschland aus; mit Recht ist demerkt worden, daß selbst ihre ausgiedigste Revision ein Hinausgehen über das Delegationssystem des Reformprojetts kaum gestattet hätte. In einem unglücklichen Angenblick hatte sie sich als neue Scheidewand zwischen Desterreich und das übrige Deutschland geschoben. In der That wird man schwerlich ignoriren dürsen, daß die Zeit einer geschlossenen ventralisierten Reichsversassung der Monarchie war. Der Beginn der kleindeutschen Partei fällt zusammen mit den ersten Ansähen zu einer derartigen Berfassung").

So fpricht man jest in Wien; aber vor vier und fünf Jahren mußte man tein Sterbenswortchen von bem boch fo Maren Zusammenhang ber Dinge. Ich muß bie Lefer um Entschuldigung bitten, baß ich mich folange aufhalte bei bie fem Puntt; aber er ift mir immer charatteristischer als alles Andere erschienen für ben Ernst und die Einsicht womit ber Wiener Liberalismus bie beutsche Frage behandelt hat. Babrend ber hervorragenbste Staatsmann biefer Partei fich mit einer Berfassung abarbeitete, welche nothwendig Baffer auf bie kleinbeutsche Duble schutten mußte, brachte er bie großbeutschen Glemente hier außen im Reich in steigenbe Bewegung und Erhitung; und mahrend er Defterreich auf eine verfassungsmäßige Basis zu stellen suchte welche bie Berwirtlichung ber großbeutschen Reformibee ausschloß, schurte er unabläffig bie Flamme ber eiferfüchtigften Rivalität gegen Preußen, bis dieselbe ihm auf bem Fuße in ben unseligen Rrieg vom vorigen Jahre ausschlug. An bem gangen un-

<sup>\*)</sup> MIg. Zeitung vom 14. Februar 1867.

ermeßlichen Unheil ist Niemand anders Schuld als die Thorsheit und Berblendung des Wiener Liberalismus.

Satte Schmerling rechtzeitig sich zu ber Ibee bes ofterreichischen Dualismus zurudgewenbet, um bafur in Deutsch= land mit aller Macht sich auf die großbeutsche Reformidee zu werfen, wer weiß wie es ergangen ware. Sest ist es zu spat; jest läßt fich burch eine folche Aussohnung mit Ungarn nach außen bin schlechterbings nichts mehr gewinnen, nach innen aber Alles verlieren. Der Bund eriftirt nicht mehr, Defterreich ift vertragsmäßig aus Deutschland ausgeschlossen, und Herr Baron Beuft tann sich nichteinmal mehr bes Borwands bebienen: für bas Opfer ber österreichischen Reichseinheit zu Sunften bes conftitutionellen Dualismus werbe Defterreich eine verftartte Stellung ju Deutschland gewinnen. Ja noch mehr: wenn jene Rebe wahr gewesen ift, welche unter ben Biener Staatsmannern lange Zeit als Ariom galt, bag namlich bas beutsche Element in Defterreich an sich zu schwach fei, um ohne engern und ftartenben Busammenhang mit bem übrigen Deutschland bem Andrang ber fremben Nationalitäten bie Stange zu halten: bann burfte es sogar auch mit bem Beruhigungsgrund miglich stehen, wornach bie Ginführung bes Duglismus in Desterreich wenigstens in ber Ginen Salfte bes Reichs bem Deutschthum bie Herrschaft sichern murbe. Rurgefagt: Die Reichseinheit ber Sabsburgischen Monarchie wird jum Opfer gebracht ohne jeden Gewinn und anderweitigen Erfas. Baron von Beuft ift im alten Raiferstaat erschienen als ihr Tobtengräber glattweg.

Bas der Prager Friede war auf dem Gebiet der beutschen und europäischen Politik Desterreichs, das ist dieser Ausgleich mit Ungarn auf dem Gebiet der innern Politik. Beides ist die Frucht der Katastrophe von Sadowa und der gehäusten Fehler welche nach außen und innen seit Jahren einer solchen Katastrophe vorgearbeitet hatten. Der Ausgleich ist nicht die Folge anderer politischen Erwägungen als jener einzigen, daß eben kein anderer

Die verschiebenen Regierungen nacheinander haben die besten Gelegenheiten jedesmal versaumt und immer nur nach einer großen Niederlage hat man freisinnige Concessionen angeboten. Ganz natürlich daß das unter solchen Umständen Gedotene niemals genug schien, und daß von der andern Seite, namentlich von den hochmuthigen Magnaren, immer noch mehr verlangt wurde. So ist es gekommen, daß alle die ungeheuern Anstrengungen für die Einheit des Reichs welche seit siedzehn Jahren vom Kaiser constant als die Lebensfrage Oesterreichs erklärt ward, nun mit einem Wale als fruchtlos hingeworsen und aufgegeben werden und werden müssen.

Nachbem die beutsche Politik der Periode von 1850 auf bem Schlachtselbe besiegt ward, fällt nun auch das ganze Restaurationswerk von dazumal dahin als wäre es nie das gewesen. Die Todten des Jahres 1848 stehen alle wieder auf sowohl dießseits als jenseits der Leitha; die Gesetzedung der magyarischen Nevolution erhält ihre Sanktion und solgerichtig wird auch für die Gesetzedung der Wiener Nula die Sanktion nicht lange auf sich warten lassen. In der Wat heißt das von Herrn Baron Beust nichts weiter verlangen als — Consequenz.

Der Ausgleich mit Ungarn sei unter allen Umständen die erste Bedingung geordneter Zustände in Desterreich. So sagt man, und das ist gewiß wahr. Aber es fragt sich doch was für ein Ausgleich? Bon denjenigen welche bei uns auf Grund des jeht bevorstehenden Ausgleichs den innern Frieden und die ruhige Entwicklung des Reichs erwarten, kennt wohl keiner die näheren Bedingungen, wie dieselben in dem Elaborat der "siedenundsechsziger Commission des ungarischen Landtags über die gemeinsamen Angelegenheiten" eingetragen sind. Das Referat — es rührt bekanntlich von Deak her — ist ein Meisterstück der magyarischen Advokatenkunst. Zum Bersständniß aller Spiksindigkeiten des Elaborats solgen wir dem Commentar den eine jüngst erschienene Schrift zu rechter Zeit und beten Endresultat dahin geht, daß einem

folchen Löwenvertrag über die "gemeinsamen Angelegenheiten" und beren constitutionelle Behandlung die volle und reine — Personalunion weit vorzuziehen wäre. Dann nämlich wäre die andere Reichshälfte wenigstens nicht fortwährend von Ungarn überlastet, übervortheilt, bei jedem Schritte gehemmt und von dem magyarischen Bleigewicht niedergedrückt. Das Reich wäre dann völlig zerrissen, aber die beiden Theile würsden sich wenigstens nicht fortwährend geniren.

Indem die Commission des Besther Landtags tein anderes Band zwischen ben Ländern des Kaisers annimmt als die pragmatische Sanktion von 1722, anerkennt sie auch keine andere gemeinsame Berofichtung Ungarns an als die Bertheidigung und Aufrechthaltung ber gemeinsamen Sicherheit. Bas baraus nicht bireft gefolgert werben muß, bas ift in ben Augen Ungarns auch keine gemeinsame Angelegenheit. Wie weit diese Confequenz geht, zeigt fich am beutlichsten in ber Frage von bem Rollwesen, ben indirekten Steuern und andern Staats: monopolen. "Auch bie Gemeinsamkeit ber commerciellen Angelegenheiten folgt nicht aus ber pragmatischen Santtion": fo fagt ber Ausschuß. Doch versichert er, baß sich ber Reichstag in Rudficht auf bie mannigfache Berührung ber Intereffen bereit erklaren werbe: "baß ruckfichtlich ber commerciellen An= gelegenheiten zwischen ber ungarischen Krone einerseits und ben übrigen Lanbern Gr. Majestat anbererseits zeitweise Bollund handelsbundnisse geschloffen werben." Bei biefem Rolland Sandelsbunde follen auch gleich bas Mungwesen, ber Gelbfuß und die großen Gisenbahnfragen subsumirt werben. Der Bericht fügt aber ausbrucklich bei: "Das Schließen bes Bunbniffes hatte burch einen gegenseitigen Vertrag zu erfolgen, wie ähnliche Bereinbarungen zweier gefetlich von ein= anber unabhängiger Lanber geschehen." Wie jum Beispiel

<sup>\*)</sup> Der Ausgleich mit Ungarn vom bfterreichischen Standpunkt beleuchtet. Bien, Gerolb 1867.

zwischen Preußen und Frankreich. So sollen bie zwei Reichestheile zu einander ftehen; daß der "norddentsche Bund" ver möge seiner Berfassung viel enger unter Preußen centralistet ift als sortan die zwei Halten der österreichischen Monarchie unter dem Kaiser: das erkennt sich auf den ersten Blid.

Richt einmal bie fürftliche hofbaltung ergibt fich bem Ausschuf bes Penther Landtags als gemeinsame Angelegenheit ans ber pragmatifden Santtion. Als folde gemeinsame Angelegenbeiten burd welche Ungarn fünftig mit Defterreich noch enjammenbangen fell, erkennt ber Ansichus nur an bie bie Leitung bes auswärtigen Amts, bie Armee und einen Theil der Staatsfdulb. Aber felbft bie bem Raifer quaefprochen einheitliche Leitung, Führung und innere Organisation bet Beeres fintt großentheils jur Fiftion berab, wenn man bebeuft, baß ber Laubtag in Pefth fich bas Recht ber Refrutenbewilligung, Die Rentellung bes gangen Behripftems, bie Dislocirung und Berpflegung bes ungarifden Militars ausbruch lich vorbehalt, und daß bie weiteren Forberungen bes fruberen ungarischen Staatsrechtes, nämlich bas Berbleiben ber mierischen Regimenter im Lande und ber Ausschluß aller Richt ungarn von ben Officierestellen, unsehlbar noch nachkommen werben. Die oberfte und fast einzige Bertorperung ber bfterreichischen Reichseinheit war bis jest bie Armee bes Raifers in ihrem wunderbar verwachsenen Organismus. Diefer Rother soll jetzt mitten auseinander geschnitten werden, und die Folgen bes Raiserschnitts lassen fich leicht ermeifen. Brenken wird tunftig viel mehr Recht haben über die Militartrafte ber Staaten bes norbbeutschen Bunbes als ber Raifer von Defterreich über seine Armee in Ungarn. Bergleiche man nur die Berfassung bes nordbeutschen Bundes mit bem Bericht ber 67ger Commission in Pefth, und man wird seinen Augen taum trauen!

Daher wird es auch keinen gemeinschaftlichen Kriegs= minister geben in Desterreich. Gemeinschaftliche Minister werben nur sehn: ber ber auswärtigen Angelegenheiten unb ber Reichsstnanzwinister. Aber der letztere hat, etwa mit Ausnahme der Zölle, keine unmittelbaren Einnahmen; er ist lebiglich auf das rechtzeitige und gehörige Eingehen der auf
die beiden Reichstheile entfallenden Quoten angewiesen; und
wenn diese Quoten nicht gehörig eingehen, so sehlt es ihm
an allen Mitteln erecutiver Beitreibung. Die Quoten aber
werden bestimmt und überhaupt alle sinanziellen und commerciellen Fragen des Reichs erledigt durch einen wahrhaft unerhörten Mechanismus von Verhandlungen zwischen vier legislativen Faktoren. Mit einem Vierkammersystem soll die
dsterreichische Großmacht kunstig hausen und sich sortbewegen,
wozu dann erst noch das vermittelnde System der "Deputationen" kommt. Das Desterreich der Zukunst wird hienach
in der That ein staatsrechtliches Wunder sehn.

Den schwerfälligen Proceg burch alle bieje constitutionellen Secheln hat insbesondere auch die Frage von der auf Ungarn treffenben Quote an ber Staatsschulb, ber gegenwartigen sowohl als ber fünftigen, burchzumachen. • verpflichtet sich ber Landtag zu gar nichts. Erst wenn bas -wolle Recht" Ungarns, b. h. die ganze revolutionare Berfassung von 1848 wieder hergestellt ift, wird Ungarn ben Beg internationaler Verhandlungen mit ben anbern Länbern Sr. Majestat, "als freie Nation mit einer freien Nation" betreten und zusehen welcher Theil ber Staatsschulbenlaft etwa auf Ungarn fallen burfte. Dieje Berhandlungen werben naturlich nicht die kurzeste Zeit in Anspruch nehmen, und inzwischen wird die gesammte Laft ber Berginsung und Tilgung ber öffentlichen Schuld, im Betrage von mehr als 140 Millionen des Jahrs, ausschließlich auf die Länder der westlichen Reichshälfte fallen.

Man barf überhaupt mit Sicherheit annehmen, daß ber ungarische Landtag seine Quote zu den Kosten des gemeinsamen Auswands möglichst niedrig und wohlseil bewessen wird und ebenso seinen Antheil an der Staatsschuld. Eine Reihe von Ausgaben, z. B. Pensionsetat, Grundentlastung, Festungsbotationen 2c., fallen schon durch die beliebte Ausscheidung ber gemeinsamen Angelegenheiten von Ungarn ab. Man hat bereits berechnet, daß Ungarn anstatt seines disherigen Beistrags von 88 Millionen in Zukunft für die jährlichen Kosten der zwei Reichsministerien nur 32 Millionen bezahlen würde, wogegen die Länder der westlichen Hälfte 258 Millionen oder 89 Procent jährlich aufzubringen hätten. Gine entsprechende Uebernahme der Staatsschuld auf ungarische Rechnung würde freilich dieses Berhältniß mehr oder weniger ändern. Jedensfalls aber hängt Alles nur von dem Billigkeitsgesühl und dem guten Willen des ungarischen Landtags ab. Mittel des Zwangs werden dem Neiche nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Macht und mit der Macht die fraglichen Mittel gibt die Regierung durch einen solchen Ausgleich von vorneherein aus der Hand.

Mit Recht fagt ber Berfaffer ber oben citirten Broschure: "Als im Wiener Frieden Benetien an Italien abgetreten wurde, war man wohl so vorsichtig, bas Festungsviered in bem unsere siegreichen Fahnen flatterten, nicht früher an räumen als bis bie von Italien an Defterreich zu gahlende Entschädigung fur ben auf Benetien entfallenben Theil ber diterreichischen Staatsschuld bestimmt und auch beren Leiftung entsprechend sichergestellt war. In Ungarn wird bie vorausgängige Ginfetjung bes ungarifchen verantwortlichen Ministeriums und burch bie llebergabe ber gesammten militärischen und finanziellen Mittel bes Landes an baffelbe, bas Land militärisch und politisch geräumt und an bie nationale Parteiregierung abgetreten, ohne daß für die fortwährenbe und getreue Erfüllung ber als Gegenzugeständniß in Aussicht gestellten, zur Zeit noch gang unbestimmten Beitragequote zu bem gemeinsamen Reichsauswande irgend eine Garantie gegeben worben mare."

Der mußte Ungarland und die Geschichte bes Jahres 1848 schlecht kennen, ber nur einen Augenblick baran zweis feln konnte, wie bie von ber Regierung gestreckten Baffen von ben Parteiführern bes Vollblut = Magnarismus aufgenommen und benütt fenn werben, sobald biefe Leute beren einziger Lebensberuf bas politische Umtreiben ift, von Wien aus keinen Rückschlag mehr zu fürchten haben. Gerade die gebachten Gelbfragen werben ber willtommene Hebel fenn, um die liberale Mittelpartei in ber öffentlichen Meinung zu biscrebitiren und mit ben Wurzeln auszureißen. Die Borfe hat im erften Moment ben Ausgleich mit Ungarn burch ein namhaftes Steigen ber Curfe begrußt. Aber bie hintenben Boten merben balb nachkommen. Und wenn sonst gar nichts zu fürchten ware als die endlose Langeweile jener "internationalen Verhandlungen" über bie Beitragsquoten, fo mare biefer Gine Umstand bei bem Mangel aller unmittelbaren Ginnahmsquellen bes Reichsfinang=Dinifteriums ichon genug, um vorauszusagen bag in Folge eines solchen Ausgleichs bas Gintreten einer finanziellen Katastrophe nur mehr eine Frage ber Wer ben öfterreichischen Finanzen auch Zeit senn könne. noch die Freiheit der Bewegung unterbindet, ber muß auf Alles acfast fenn.

Um aber die abvokatische Raffinirtheit der 67ger Com= mission und ihres Glaborats gang zu burchschauen, muß man insbesondere ben Dobus in's Auge faffen, welcher allein und ausschlieklich eines jeben anbern von ber Commission für die constitutionelle Behandlung ber gemeinsamen Angelegenheiten für zulässig erachtet wirb. Es soll nämlich nach bem Princip ber Paritat von beiben Reichstagen je eine Deputation von 60 Mitgliebern auf Gin Jahr gewählt werben. Diefe Deputationen versammeln sich abwechselnd in Wien und in Besth, fie arbeiten mit je ihrem Ministerium einen Borfchlag aus, welcher von beiben Reichstagen zu genehmigen ift; follten bann die beiben Deputationen fich über ihre Borfchlage nicht einigen konnen, fo geht bas Gutachten einer jeben wieber an ben betreffenben Reichstag, und follten auch bie beiben Reichstage fich nicht einigen konnen, so entscheibet Se. Majestat. Die beiben Deputationen burfer aber nie in

gemischter Sigung berathen und fie burfen überhampt unt schriftlich miteinander vertehren; auch bat jede Deputation ihre "Runtien" in ihrer eigenen Sprache andzufertigen, unter Anschluß authentischer Uebersetzungen. Erst wenn ein breimaliger Schriftenwechsel erfolglos bleibt, bat jebe Deputation bet Recht eine Plenarsitung zu beantragen. Diefelbe bat ftattaufinden unter wechselnden Brafidenten; aber es barf bebei nicht bebattirt werben, sonbern bie Bersammlung bat lebialich ben Zwed gemeinsamer Abstimmung, nach absoluter Stimmenmehrheit. Es muß barum auch nach bem Brincip ber Paritat genaue Borforge getroffen werben, bag auf jeber Seite immer gleich viel Mitglieber abstimmen. Bie es in bem Fall zu machen mare, wo in ber Ginen Deputation mehr Mitglieber fehlten als in ber anbern: bas bleibt erf noch fünftiger Normirung durch das Geset und nach ungarischem Staatsrecht vorbehalten.

So sieht ber constitutionelle Organismus aus, ober besser gesagt ber tunstliche Mechanismus in welchem sich sortan die Geschicke Desterreichs entwickeln sollen. So will es die Partei der "Gemäßigten" am Pesther Landtag, ber vielgepriesene "österreichisch zgesinnte" Liberalismus Deaks und seines Anhangs in Ungarn.

Daß nun der Wiener Reichsrath an diesen erorditanten Forderungen noch Wesentliches sollte abmarkten können, ift nicht zu glauben. Schon Graf Belcredi hat diesem Reichsrath nur berathende Stimme über den ungarischen Ausgleich zuzugestehen sich getraut; und wenn jetzt Baron Beust den Ausgleich verwirklichen wollte, so mußte er vor Allem das verantwortliche ungarische Ministerium einsetzen. Darin liegt aber die Ergebung auf Gnade und Ungnade. Der Bertretung der westlichen Reichshälfte wird der Ausgleich oktronirt werzben müssen\*), und ihre verfassungsmäßige Mitwirkung wird

<sup>\*)</sup> So ift gemaß bem taiferlichen Refcript an bie am 18. Februat versammelten Lanbtage auch wirflich geschehen.

sich barauf beschränken im eigenen Kreis sich so gut es geht, einzurichten innerhalb bes vom Magyarismus erlaubten und gewollten Spielraums.

Es ift seinerzeit viel hin = und hergestritten worden, ob Defterreich bei einer reinen Personalunion wie fie zwischen Soweben und Norwegen besteht ober vor nicht langer Zeit zwischen England und Hannover bestand, noch als Grogmacht forteristiren konnte ober nicht. Daß man fich in Bezug auf biefes Problem nicht auf bas vormärzliche Berhältnig Ungarns jum Reiche berufen tann, leuchtet ein. Es war fozusagen ein abministrativer Dualismus, bessen Spitzen am Biener Sofe zusammenliefen; ber ungarische Lanbtag war tein centralifirendes Parlament, tein verantwortliches Mini= fterium ftand zwischen bem Lande und seinem Könige, noch weniger ftanben zwei verantwortliche Ministerien sich gegenüber. Alles bas ift erft bas Wert ber ungarischen Revolution von 1848 gewesen. Ob nun bie Fortbilbung zur reinen Berfonalunion fur bie Großmachtstellung Defterreichs nicht ein befferer Ausweg gewesen mare als bie jest eintretenbe Sestaltung ber Dinge: bas mag bahingeftellt bleiben. Jebenfalls ift aber ein Ausgleich wie biefer constitutionelle Duatismus gleichbebeutend mit der absoluten Machtlosigkeit bes Gesammtreichs. Die Centralregierung wird an Händen und Außen gebunden hülflos baliegen, bewegungsunfähig gerade in biefer unferer ichrecklichen Zeit, mahrend die zwei Barlamente bießseits und jenseits ber Leitha mit ben "gemeinsamen Angelegenheiten" Ball fpielen werben zwischen einanber, über bem nationalen Parteiintereffe bas Reichsganze vergessenb\*).

<sup>\*)</sup> Anbere fieht freilich bas angeführte t. t. Refeript in bie Jufunft. Es fagt von ben Antragen bes ungarischen Canbtage: "fie feien geeignet bie Machtftellung ber gefammten Monarchie zu mahren und ftellten in ihrer Durchführung eine gebeihliche Entwicklung bers felben in Aussicht." Das Refeript fügt bei: "Bor Behebung biefes Confitts ift bie Bieberberftellung ber Erdfe und ber alegeschichts

Wer an die Zutunft des Reiches glaubt, der muß auch glauben baß sich früder ober später eine gewaltige Reaktion im Sinne der Reicheeindeit erbeben wird gegen das knechtende Avostatenwert des liberalen Doktrinarismus hüben und brüben. Entweder oder; es ist nicht anders möglich. Aber auch sonst ist ein solcher Ausgleich mit Ungarn keineswegt der "Friede" und kann es nicht sein. Bielmehr wird der innere Krieg sosort von Reuem entbrennen, und zwar in zwei Richtungen in beiden Reichehalsten.

Weter tieffeits noch jenseits ber Leitha bat es fich jemale bleg um conftitutionelle Ginrichtungen und um freie Inftitutionen fur ein bemogenes Boll gebandelt. Sonbern bier wie bert maren alle biefe Berfaffungefragen bon bornberein jugleich Fragen nationaler Degemonie und zwar in erfter Innang. Bem Magnarentbum int bieg allgemein befannt; die Magnaren nennen nich die "fouveraine Ration", meil fie berufen feien über alle antern Rationen im Berid ibrer Rrone, über bie Groaten im "breieinigen Ronigrich", über bie Rumanen und Gadien in Giebenburgen, aber bie Gerben in ber Beimobicaft, über bie Glovaten in Rech-Ungarn und die Deutschen allenthalben im Lante, tie bar icajt ju führen. Giebenburgen mar bereite in ben Bienet Reicherath eingetreten und batte feine felbunantige Ber faffung; tie Croaten, im Babre 1848 tie Retter ber De narchie gegen bie ungarijde Iniurreftion, maren ale felbitftantige Ration in ben Reicherath gelaten unt batten ftets gegen jete Unterortnung unter ben Benber Laubtag entfcbieben proteftirt. Alle biefe Botterichaften mußten unn bem Belieben ber Magnaren georiert werben. demit ber gerübmte Ausgleich mit Ungarn ju Stante femmen fennte. Ge mirb

lichen Stellung bes Kaiferstaats in bem eurepatischen Staatenfpften nicht zu erhoffen." Quod leus bene vertat! Aber mit welchem officiellen Canquinismus bat man in Wern noch jede ber vielen politischen Bentungen, auch bie miberfreichentite, begleint, auch ichen lange zuver ehe ein Baren Beuft bert bie Golbieber fabrte!

fast unmöglich sein, daß die Geopferten unter bem Einbruck bes Ausgleichs nicht noch ben letten Rest ihres Glaubens an das Reich verlieren. Aber ben Glauben an sich selber werben sie nicht verlieren; sie haben auch keine Ursache hiezu, benn sie bilben die große Dehrheit gegenüber ben suns Millionen des magnarischen Elements, das überdieß burch weit verbreitete Uncultur und allartige Unordnung des Lesbens zu den aussterbenden Racen zählt.

Aber barin besteht nicht bie einzige Quelle ber Friedlofigkeit in Ungarn. Auch die "souveraine Ration" selbst tragt bie Reime bes Zwiefpalts und innerer Berruttung reichlich in fich. Wie befannt ift es schon wieberholt sehr zweifelbaft gemejen, ob bie liberale Partei Deats ober bie rabitale Bartei ber jogenannten Bejdylugmanner im Lanbe bie wirkliche Mehrheit habe. Die Frage wird nicht mehr lange zweifelhaft fenn, fobald man in Befth einmal bas Seft in Sanden bat und von Wien feine Reaftion mehr fürchten zu burfen glaubt. Die Liberalen haben bann ihre Dienfte gethan, fie konnen geben und fich ichlafen legen. Aft es boch überall in ber Welt bas Schickfal biefer Mittel= Barteien, bag fie nur bie Feuerleitern anlegen auf welchen ber ftartere hintermann, ber Rabitalismus qu Dache fteigt. Der leichte Rausch ber erften Befriedigung wird bald verflogen senn und bann werben bie Rabitalen zeigen, um wie viel beffer fie es mit Ungarn gemeint hatten. An Gelegenheit tiefen Beweis zu führen und bem Reiche gar nichts gu bewilligen fehlt es nicht. Gine jo volksthumliche Bolitik aber muß nothwendig gieben. Die Centralregierung in Bien wird fich um ihrer Gelbsterhaltung willen wehren muffen, und wo bleibt bann ber "Ausgleich mit Ungarn"?

Auch in der westlichen Reichshälfte wird der ungarische Ausgleich teineswegs den Frieden, den innern Frieden bringen; sondern er wird nur das Signal geben zu neu ents brennendem Kampf, und zwar in zwei Richtung parallel lausen mit der Doppell nUngarn innern Krieg ber Nationalitäten und einem innern Krieg ber Barteien.

Dießseits ber Leitha ist es ber beutsche Liberalismus welcher sich als "souveraine Nation" geltend machen will. Die Czechen und Bolen, die Ruthenen, Slovenen und Gub-Claven follen pflichtmäßig bazu verbammt fenn nach ber Pjeije ber Bartei zu tangen. Erst kürglich war ber beutsche ober fagen wir lieber ber Wiener Liberalismus in ber Lage seine Hegemonie = Anspruche offen zur Sprache zu bringen. Als nämlich bas faiserliche Patent vom 2. Januar eines außerordentlichen Reichsrath berief, bamit berfelbe mit berathenber Stimme fein Urtheil über ben ungarifchen Musgleich abgebe, ba wurde ben neugewählten Landtagen w gleich freigestellt ihre Abgeordneten jum Reichstag entweber aus ben Gruppen ber Februar : Berfassung ober aus bem Plenum zu wählen. herr von Schmerling hatte nämlich, angeblich in Confequeng ber ihm vorschwebenben Intereffer Bertretung, für bie landtäglichen Wahlen zum Reicherath ein fünftliches Gruppenipftem aufgestellt, fo bag 3. 2. bie Hanbelstammern eigens, die Abgeordneten ber Stible gesondert von den bauerlichen, ber Großgrundbesit getreret pom tleinen ihre Bertreter ju mahlen hatten. Diefes Grup penfnftem mar aber zugleich die funftliche Schutwehr ber Deutschen in Bohmen, Dahren zc. gegen die Ueberftimmung burch bie andern Nationalitäten. Darum erhob nun ber beutiche Liberalismus ein fo furchtbares Zettergefchrei gegen bie gebachte Bestimmung bes Januar = Patents. Es wurde offen ber Gat ausgesprochen: bas Majoritats = Brincip burfe nicht glattweg entscheibend fenn im constitutionellen Defter reich, weil die Abbantung bes beutschen Elements von seinem bominirenden Einfluß bie nothwendige Folge bavon ware. Gewiß bie schlagenbste Bestätigung unseres Sages, bag es fich in Desterreich teineswegs allein und nichteinmal in letter Inftang um conftitutionelle Ginrichtungen handle fonbern um haßerfüllte Fragen ber nationalen Begemonie.

Durch bie innerliche Ratur ber Dinge wird aber auch in ber weftlichen Reichshälfte ber "gemäßigte" Liberalismus bas Seft nicht in ber Sand behalten, sonbern von bem ftar= teren hintermann abgelöst werben. Jene Partei fann immer nur bie Bahn eröffnen; bas Wert zu vollenden ift fie nie im Stanbe, sonbern bieß ist ftets bie Sache bes nachschiebenben Rabitalismus. Auch in biefer Beziehung hat sich bie Butunft Defterreichs in bem braufenben Sturm gegen bas Januar-Batent beutlich prafigurirt, und bie Gebanten Bieler find offenbar geworben, wie fehr für sie ber herr von Schmerling zu ben überwundenen Standpuntten gehört. Es lag auf platter Sand, bag gur Befragung über ben ungaris fchen Ausgleich wirklich nur ein außerorbentlicher Reichsrath geeignet fenn tonnte; benn ber weitere Reichsrath ber Rebruar-Berfassung war ohne ben Beitritt ber Ungarn eben eine rechtliche Unmöglichkeit geblieben und ber fogenannte engere Reichsrath war hiefur ohne Competeng. Dennoch fanden fich alle liberalen und rabitalen Fraktionen Deutsch-Defterreichs in bem Felbgeschrei jusammen: bie Landtage burften schlechterbings nur für ben orbentlichen Reichsrath wählen und bie Rechtsbasis ber Berfassung sei zu mahren um jeben Preis. Freilich mar es vorauszusehen, bag bann ber Ausgleich mit Ungarn oftropirt und baburch die Rechtsbafis ber Februar=Verfassung erft recht ruinirt werben müßte. Aber gerade bamit ift ber Rabikalismus einverftanben.

Das Haupthinberniß für diese Richtung ober für ben consequenten Liberalismus ist nämlich die constitutionelle Mittelmacht der Landtage in den einzelnen Kronländern. Diese Landtage mussen unbedingt entleert und zu Schemen herabgedrückt werden, wenn die Omnipotenz eines Central-Parlaments Platz greisen soll, wo sich dann der Radikalissemus festsehen kann wie die Kreuzspinne in ihrem Retz. Gerne läßt man sich daher selbst die Oktronirung des ungarischen Ausgleichs gefallen, wenn nur die dadurch nothwendig gewordene Revision der Februar-Bersassung sich so weit at

behnen läßt, daß die Lander-Autonomie dem Wiener Centralismus jum Opfer fällt und bem rollenden Berg nicht ferner im Wege steht. So ist es gemeint, wenn eines der Hauptorgane der fraglichen Richtung die Aeußerung thut: "Wir Deutsche sind hochstens um ben Preis bes Erfages burch ben bualistischen, von jeder föberalistischen Schlack freien Paritate = Gebanken geneigt une von bem ftolgen, ben ebelften politischen Zielen zugewendeten Einheitsgebanten zu entwöhnen." In ber westlichen Reichshälfte folle bemnach ein "Bollparlament" bie ftaatsrechtliche Einheit barftellen, und "ba ist allerbings bie Wahl aus ben Landtagen bas riefigste Fragezeichen"\*). Das Bollparlament tann nur zu Stande tommen burch birefte Wablen, welche amar bem gangen Brincip ber Februar = Berjaffung ichnurftracks miber= fprechen; aber Br. von Schmerling gebort ja überhaupt jest in's alte Gifen. Darum fieht man biefelben Leute welche joeben noch bie "Rechtsbasis ber Berfassung" gegen ben Dinifter Beleredi auf Tob und Leben vertheidigt haben, nun ploslic nach einer constituirenden Versammlung und nach ber Rrenfierer Berfassung von 1848 Schreien. Denn bas Wert von Februar 1861 sei nicht nur für Ungarn, sondern nach bem Grundfate ber Paritat auch für bie westliche Reichebalfte nun ein völlig überwundener Standpuntt.

Aber haben nicht bieselben Leute soeben ans vollem Halse lamentirt, daß das beutsche Element nothwendig ber numerischen Wehrheit der anderen Nationalitäten unterliegen müßte, wenn die fünstliche Barriere des Gruppenspstems bei den deutsche slavischen Landtagen zu Boden siele; und jest verlangen sie direkte Wahlen unmittelbar aus dem Bolke? Allerdings; indeß läßt sich aus dem scheinbaren Selbstwidersspruch nur entnehmen, welchen Terrorismus die Partei zu üben gesonnen seyn müßte, um sich trogdem über dem Wasser zu halten. Zu einer eigentlich terroristischen Herrschaft ist aber

<sup>\*)</sup> Beue freie Breffe vom 8. Februar.

ber gemäßigte Liberalismus nirgends geeignet, bas ift bie Sache bes Rabikalismus.

Gegenüber ben Bewegungen die in Desterreich unzweisels haft solgen werden, aus dem legalen Bett in's illegale, hat auch die zweisellos widerstrebende Stimmung des hose sur nus wenig Beruhigendes. Es wird sich zeigen, daß man nicht in Ungarn die Zügel fallen, in der westlichen Reichshälste aber dieselben sesthalten oder gar noch straffer anziehen tann. Schon jett, ehe noch die zwei Parlamente in Wien und Pesth zusammengetreten sind, gibt es in der ganzen politischen Welt teinen nach innen wie nach außen machtlosern Monarchen als den Kaiser von Desterreich. Wie soll das erst werden, wenn von beiden Seiten die Sturmböcke gegen den Grundpseiler des Reiches donnern?

Es heißt jest bereits, Baron von Beust habe sich die Bedingung gestellt, daß das Concordat ausgehoben werden musse. Dem Ritter von Schmerling war es noch verwehrt an diesen Bertrag zu rühren. Unter dem Baron Beust wird die Frage bald zu einer bloßen Rebensache herabsinten, die man höchstens als Schlägel benüst um das Eis der etwa noch vorhandenen Tradition der Treue und Chrsurcht camit zu brechen. Ist der erste Schritt geschen, so sind die weisteren Schritte leicht vorauszusehen. Wir haben unmittelbar nach der Riederlage von Sadowa verausgesagt, daß diese Ratastrophe den Sieg des Radikalismus dießseits und jenseits der Leitha bedeute. Die Zeit der Ersüllung ist jest nahe.

Was die Vorsehung damit will, wer möchte es zum voraus bestimmen wollen? An dem oft gerühmten "Neuen Desterreich" ist Vieles ternsaul gewesen, die Verjüngung war überhaupt nur eine sehr oberstächliche und sie stand größtentheils bloß auf dem Papier. Möglich daß der Razdismus der berusene Arzt wider Willen sehn muß für den Kranken dem ohne Brennen und Schneiden nicht mehr zu helsen ist.

Möglich auch, daß erft biefe ! Mart und

einbringend, ben Patienten wieder befähigt ba eine Rolle zu spielen, wo er sich bie innere Nieberlage geholt hat und folge= richtig auch wieber bie innere Kräftigung holen muß nämlich auf bem Gebiet ber auswärtigen Politit und auf ben europäischen Schlachtfelbern. Es scheint trot Allem ein bestimmtes Gefühl von biesem Zusammenhang in ber Wiener Staatstanzlei sich geltend zu machen. Man tonnte es sich fonft nicht wohl ertlaren, bag ber neue Minifter bes Muswartigen balb nach seinem Antritt fich berufen fühlte in ber orientalischen Frage eine unveranlaßte Initiative zu ergreifen, die zwar fehr unglücklich ausgefallen zu fenn scheint, aber nichtsbestoweniger als bentwürdiges Symptom bafteht. Ein Defterreich bas unter ben gegenwärtigen Umftanben fic bereit erklart ben Pariser Bertrag von 1856 umzusturzen, und bie damals verburgte "Integritat und Souverainetat ber Turtei" nach ben Bunfchen Ruglands von 1854 gu mobificiren - ein solches Defterreich bezeugt hiemit, baß es lieber heute als morgen bie lette und größte Rrifis in bem fieberfranten Guropa heraufbeschwören möchte.

Es ist kein Zweisel daß eine solche Krisis das alte Desterreich rehabilitiren könnte, vorausgesetzt daß es in Wien noch wie ehedem die eminent geschickten und sachkundigen Hände gibt, welche so große Weltangelegenheiten zu behanz beln verstehen. Das muß sich erst zeigen. Inzwischen aber ist und bleibt der Sächsische Baron der Todtengräber der diterreichischen Reichseinheit glattweg, und zu diesem Geschäft hätte man um viel billigern Preis die Leute auch im Inland haben können.

### XXVIII.

### Bur Memoirenliteratur.

Friedrich von der Trend's Ergählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg. Nach Trend's eigenhandigen Aufzeichnungen in beffen gegenwärtig im Besitze Gr. Maj. des Königs Johann von Sachsen befindlichen Gefängniß: Bibel wortgetreu heraussgegeben von J. Betholbt. Dresben, Schönfeld 1868. XXVIII. und 76 Seiten.

Dentwürdigfeiten aus bem Leben bes Fretherrn Friedrich von ber Trend, bes ungläcklichen Gefangenen von Glat und Magbeburg Ein Beitrag jur Geschichte ber hofe ic. Reue Ausgabe in brei Theilen. Gelle, Schulze 1865.

Zwei Reliquien bes burch seine unglücklichen Schickale bekannt gewordenen Freiherrn Friedrich von der Trenck — nicht zu verwechseln mit seinem Better, dem Panduren Dersten Franz von der Trenck — sind durch Zusall in den Bests des Königs Johann von Sachsen gekommen. Dieß gab dem Dresdener Bibliothekar Pehholdt, in dessen Berwahrung die beiden Gegenstände, nämlich Trenck Gefängniß Bibel und Becher kamen, Veranlassung sich eingehender mit der ziemlich umfänglichen und vormals sehr beliebten, jeht aber sast in Bergessenheit gerathenen Trenck-Literatur zu beschäftigen. Aus der bibliographischen Untersuchung ist die oben in erster Reihe genannte Schrist hervorgegangen, welche dreierlei enthält: erstlich eine möglichst genaue Uebersicht sämmtlicher Schristen von Trenck

und über Trend; bann eine Befchreibung ber erwähnten "Trend-Reliquien"; und brittens bie Sauptfache, bie urfprungliche nach Trends eigenhändigen Aufzeichnungen genau wiedergegebene Ergablung feiner Gefangenfchaft und Fluchtversuche zu Magbeburg.

Aus bem Berzeichniß ber Schriften erfleht man, daß Trend ein fehr fruchtbarer Dichter gewefen, ber fich faft in allen Battungen ber Poeffe, in Lyrif und Drama, in Roman, Fabel und Satire versuchte. Freilich bie Ginfamfeit einer gehnjährigen Saft bot Duge mehr als genug. Mußten ja eben ber Becber und bie Bibel vorzüglich bas Material liefern worauf er feine 3been verewigte. Trende Becher, ben er in ber Gefangenichaft als Trinfgefaß gebrauchte, enthalt eine Menge von Bilbern, welche er mit einem fein zugespitten Brettnagel funftvoll eingravirt hat, nebft erflarenben Berfen , großentheils Sinnfpruche und satirische Fabeln beren Moral fich auf fein Schickfal bezog. Eines biefer vierzehn Bilber, in welchem Trend feine Leibens-Befchichte fymbolifc bargefiellt hat, ift ber Schrift von Betboldt in einer getreuen Nachbildung als Titelbild beigegeben. Der Schluß ber bazu gehörigen Verse enthält ben philosophifchen Troft:

"Ber in Feffeln ebel bentet und im Unglad lachen tann, bleibt, wird gleich fein Recht getrantet, in fich felbft ein großer Mann."

Trend hat mehrere solche zinnerne Becher nach und nach mit ähnlichen Gravierarbeiten und Sprüchen versehen; fle wanderten alsbald in Curiostiaten Sammlungen. Einer dieser Becher, ber unter die Augen der Raiserin Maria Theresta tam, soll sogar die erste Beransassung zu seiner endlichen Befreiung geworden sehn.

Die Trend-Bibel warb von bem gegenwärtigen Eigenthumer aus bem Beste bes Auchhandlers D. A. Schulz um ben Preis von 200 Thalern erworben. Während ber Gesangenschaft zu Magbeburg verwendete sie Trend zu einer Art von Tagebuch, worin er theils Auszeichnungen über die von ihm unternommenen Fluchtversuche, theils Ergusse in Reim und Prosa philosophischen, politischen und satirischen Inhalts niederlegte. Er benühte bazu allen freigebliebenen Raum am Rand und in der

Mitte ber Berecolumnen, und fchrieb, ba ihm Tinte verfagt war, mit feinem eigenen Blute.

. Bas fich nun in ber Trend . Bibel auf bie Fluchtversuche bezieht, bie "Babthaffte auf Bewiffen, Ebre unb Beweiß gegrundete Erzehlung von bem Bufammenbang meiner gur Entweichung von Magbeburg vorgehabten Anfchlage", ericheint bier zum erftenmal wortgetreu im Drud. Gie umfaßt 76 Seiten. Der Inhalt ftimmt übrigens nicht in allen Bunften mit ben Angaben ber von Trend fpater nach feiner Befreiung verfaßten und bei Lebzeiten in Drud gegebenen größern Selbstbiographie fr. Begholdt vermuthet ben Grund biefer Abmeidungen barin, "bag Trend ben in ber Bibel aufgezeichneten Bericht in ber Befangenschaft unter ftrenger Aufficht, alfo unter Berhaltniffen niedergeschrieben bat wo er Bieles offen nicht fagen burfte, Manches nur andeuten fonnte und Anderes fogar verschweigen mußte, wogegen in ber von Trend in voller Freibeit verfaßten Selbstbiographie Alles unverholen zu fagen erlaubt mar."

Diese spätere mehrbandige Selbstbiographie Trends, welche nicht bloß seine Gefangenschaft zu Magbeburg, sondern die Denkwärdigkeiten seines übrigen Lebenslaufs bis an seine letten acht Jahre umfaßt, erschien im 3. 1786 und führt den Titel: "Des Friedrich Freiherrn von der Trend merkwürdige Lebensgeschichte, von ihm selbst als ein Lehrbuch für Menschen zeschrieben, die wirklich unglüdlich sind oder nech gute Borbilder für alle Fälle zur Rachfolge bedürfen." Das Buch machte in und außerhalb Deutschland großes Aussehen. Es wurde mehrsach in's Französische und Englische übersett. Es rief in Deutschland zahlreiche Auslagen und Bearbeitungen, Nachträge, Beleuchtungen und Gegenschriften hervor.

Die jungste biefer beutschen Bearbeitungen ift nun bie oben in zweiter Reihe angeführte Schrift im Verlag von Schulze in Celle. Im 3. 1860 zuerft als Memoiren-Roman veröffent-licht, erschien ste im Jahre 1865 in neuer Titelausgabe als "Dentwürdigkeiten aus bem Leben bes Freiherrn Friedrich von ber Trend, bes ungludlichen Centern Balan und Magbeburg." In brei Matter. Et

Lebenslauf, namentlich auch bas Nabere über bas Ende bes abenteuerlichen Mannes; ben breiten Mittelgrund nimmt aber auch bier die Beit ber Magbeburger Kerferhaft ein.

Seine zehnjährige Gefangenschaft (1754—64) hatte Trend wie man weiß, einem hochromantischen Liebesverhältniß, ber Liebe zur Prinzessin Amalie von Preußen, jüngster Schwester Friedrichs II., zu banken, indem es ihm, dem anfänglichen Günftling Friedrichs, ben haß und die unerbittliche Berfolgung dieses bespotischen Gerrschers zuzog und sein ganzes so hossnungsreich und glänzend begonnenes Leben jammervoll verdarb. Trend behandelt in seiner Selbstbiographie dieses Verhältniß aus Rücksicht auf die lebenden Personen nur mit großer Discretion. In den angesührten "Denkwürdigkeiten" ist dagegen diese Seite, da inzwischen die früheren Rücksichten weggefallen sind, bestimmter hervorgehoben und mit neuen Zuthaten ergänzt. Wir können nicht controliren, wieweit die neue Darstellung in allen Einzelheiten der Wahrheit entspricht; in der hauptsache scheint aber das historische Verhältniß richtig getrossen.

Die Lebensgeschichte bes preußischen Garbeoffiziers und nachmaligen öfterreichischen Majors Friedrich von der Trend ift jedenfalls ganz merkwürdiger Art, wenn man auch, in der ursprunglichen wie in der gegenwärtigen Bearbeitung, mances Widerwärtige mit in Kauf nehmen muß. Spannend und seffelnd in der ersten größern Sälfte, abstoßend und unerquicklich in ihrer letten, bietet ste immerhin eine mannigsach lehrreiche Letture, lehrreich namentlich auch für die Beurtheilung Friedrichs II. und seiner Gerechtigkeitspsiege, welche es diesem Fürsten gestattete über einen Mann der vor den Gesehen schuldlos war, die Dualen einer zehnjährigen höchst grausamen Einkerkerung zu verhängen — ohne Untersuchung und ohne richterlichen Urtheilsspruch.

Bener belobten erstern Galfte gehort Trends Jugenbgeschichte, sein Berhaltniß zur Brinzessin Amalie und seine Gefangenschaft zu Glat und Magbeburg an, bis zur endlichen Befreiung um Beihnachten 1763. Da ift viel Anziehenbes. Die Irrsahrt seiner ersten Flucht aus Glat burch Bolen gebert zum Bunderlichften was man lefen kann: ein W

bas andere ab. Aehnlich die Fluchtversuche aus den Rasematten von Magdeburg, aus einem gräßlichen Rerker worin der große Rönig seinen ehemaligen Garbeoffizier mit Retten hatte anschmieden laffen! Die Geistesgegenwart und die stählerne Krast des Wannes, der nach den entsetlichsten Enttäuschungen immer wieder mit neubelebtem Muth und erfinderischem Scharssun auf Rettung finnt, hat etwas Staunenerregendes.

Die fpatere Lebensgeschichte Trends bagegen bat, wie gefagt, nicht mehr bas Beffeinbe ber erften Balfte. Trend felber ift ein anderer geworden, nicht zwar gebrochen durch die lange Baft, aber burch bas erlittene Unrecht und burch ben vergebrenben Drang eines lang gebemmten Chrgeizes, ber auch jest nicht Befriedigung findet, in Berbitterung verfehrt. Malcontent und unverbefferlicher Beltverbefferer geworben, noch bagn mit ben unerquidlichen Phrafen bee Sahrhunderte ber Aufflarung. Done ein boberes leitenbes Brincip ale jenes ber Ehre, lar in ber Moral bei gartlichen Abenteuern, ftectt er boch - bas Dufterbild eines Auftlarers -- voll Tugendphrafen, in beren Ramen er bie Belt fculmeiftern will. Er fpielt bie Rolle eines "Weltweisen" und er gefällt fich mit ben Jahren fo barin, er lebt fich in die Ueberzeugung von feiner eigenen Bortrefflichkeit fo fehr binein, bag er mit ernfthaften Worten ber Welt fich ale Tugendmobell jur Rachahmung empfiehlt. "Rubmfucht mar nie meine Schwäche", fagt er am Enbe feiner Selbftbiographie; "wem meine Schriften nicht gefallen, ber ahme mir in meinen handlungen, in Standhaftigfeit und moralifchen Tugenben nach, fo ift er unfehlbar ein guter Chrift, ein brauchbarer Dann im Staat und ein redlicher Denfch. Diefes mar ber 3med meines Dafenne; ben habe ich erfüllt, und mehr will ich nicht!"

In Wahrheit fehlte ihm bazu bie Sauptfache, ber hohere religiofe halt. Ja, es ging ihm felbst zur billigsten "Weltweisheit" basjenige ab was auch die Alten als ein erstes Erforbernis bezeichneten: Was. Das verhängnisvolle Agens dieser ohne Frage hochbegabren Natur war und blieb die Tollköpsigseit, famer leibenschaftliche Ungestum der stets dem ersten Impuls annte in solchen Momenten ebenso hochberzig han-

behnen läßt, daß die Länder-Autonomie dem Wiener Centralismus zum Opfer fällt und bem rollenden Berg nicht ferner im Bege fteht. Go ift es gemeint, wenn eines ber Hauptorgane ber fraglichen Richtung die Aeußerung thut: "Wir Deutsche sind hochstens um ben Preis bes Erfages burch ben bualiftischen, von jeder foberaliftischen Schlade freien Paritate = Gebanken geneigt une von bem ftolgen, ben ebelften politischen Bielen zugewendeten Ginheitsgebanten m entwöhnen." In ber westlichen Reichshälfte folle bemnach ein "Bollparlament" bie staaterechtliche Ginheit barftellen, und "ba ist allerdings bie Wahl aus ben Landtagen bas riefigste Fragezeichen"\*). Das Bollparlament tann nur ju Stande tommen burch birette Wahlen, welche zwar ben gangen Brincip ber Februar = Berjaffung ichnurstracks wiberfprechen; aber Gr. von Schmerling gehört ja überhaupt jest in's alte Gifen. Darum fieht man biefelben Leute welche foeben noch bie "Rechtsbafis ber Berfaffung" gegen ben Minifter Beleredi auf Tod und Leben vertheidigt haben, nun ploblic nach einer constituirenden Versammlung und nach ber Rremfierer Verfassung von 1848 schreien. Denn bas Wert von Kebruar 1861 sei nicht nur für Ungarn, sondern nach bem Grundfate ber Paritat auch für bie westliche Reichehalfte nun ein völlig überwundener Standpunft.

Aber haben nicht bieselben Leute soeben aus vollem Halse lamentirt, daß das beutsche Element nothwendig der numerischen Wehrheit der anderen Nationalitäten unterliegen müßte, wenn die fünstliche Barriere des Gruppenspstems bei den deutsche slavischen Landtagen zu Boden siele; und jett verlangen sie direkte Wahlen unmittelbar aus dem Bolte? Allerdings; indeß läßt sich aus dem scheinbaren Selbstwidersspruch nur entnehmen, welchen Terrorismus die Partei zu üben gesonnen sehn müßte, um sich tropdem über dem Wasser zu halten. Zu einer eigentlich terroristischen Herrschaft ist aber

<sup>\*)</sup> Beue freie Preffe wom 8. Februar.

ber gemäßigte Liberalismus nirgends geeignet, bas ift bie Sache bes Rabikalismus.

Gegenüber ben Bewegungen die in Defterreich unzweiselshaft solgen werden, aus dem legalen Bett in's illegale, hat auch die zweisellos widerstrebende Stimmung des Hoss für uns wenig Beruhigendes. Es wird sich zeigen, daß man nicht in Ungarn die Zügel sallen, in der westlichen Reichshälste aber bieselben sesthalten oder gar noch straffer anziehen kann. Schon jetzt, ehe noch die zwei Parlamente in Wien und Pesth zusammengetreten sind, gibt es in der ganzen politischen Welt keinen nach innen wie nach außen machtlosern Monarchen als den Kaiser von Desterreich. Wie soll das erst werden, wenn von beiden Seiten die Sturmböcke gegen den Grundpseiler des Reiches donnern?

Sebingung gestellt, daß das Concordat aufgehoben werden matse. Dem Ritter von Schmerling war es noch verwehrt an diesen Bertrag zu rühren. Unter dem Baron Beust wird die Frage dalb zu einer bloßen Nebensache herabsinken, die man höchstens als Schlägel benützt um das Eis der etwa noch vorhandenen Tradition der Treue und Ehrsurcht damit zu brechen. Ist der erste Schritt geschehen, so sind die weiteren Schritte leicht vorauszusehen. Wir haben unmittelbar nach der Riederlage von Sadowa vorausgesagt, daß diese Ratastrophe den Sieg des Radikalismus dießseits und jenseits der Leitha bedeute. Die Zeit der Ersüllung ist jest nahe.

Bas die Vorsehung damit will, wer möchte es zum voraus bestimmen wollen? An dem oft gerühmten "Neuen Desterreich" ist Vieles ternfaul gewesen, die Verjüngung war überhaupt nur eine sehr oberstächliche und sie stand größtentheils bloß auf dem Papier. Möglich daß der Rasdikalismus der berusene Arzt wider Willen sehn muß für den Kranten dem ohne Brennen und Schneiden nicht mehr zu helsen ist.

Möglich auch, daß erst biese Kur, in Mark und Bein

einbringend, ben Patienten wieber befähigt ba eine Rolle gu spielen, wo er sich die innere Niederlage geholt hat und folgerichtia auch wieber bie innere Kräftigung holen muß nämlich auf bem Gebiet ber auswärtigen Politik und auf ben europäischen Schlachtfelbern. Es scheint trot Allem ein bestimmtes Gefühl von biefem Zusammenhang in ber Wiener Staatsfanzlei sich geltend zu machen. Man konnte es sich fonst nicht wohl erklaren, bag ber neue Minister bes Auswärtigen balb nach seinem Antritt fich berufen fühlte in ber orientalischen Frage eine unveranlaßte Initiative zu ergreifen, die zwar sehr unglucklich ausgefallen zu senn scheint, aber nichtsbestoweniger als bentwürbiges Symptom basteht. Ein Defterreich bas unter ben gegenwärtigen Umftanben fich bereit erklart ben Parifer Bertrag von 1856 umzufturgen, und die bamals verbürgte "Integrität und Souverainetät ber Türkei" nach ben Bunfchen Ruglands von 1854 gu mobificiren - ein folches Defterreich bezeugt hiemit, baß es lieber heute als morgen die lette und größte Rrifis in bem fiebertranten Europa beraufbeschwören mochte.

Es ist kein Zweisel daß eine solche Krists das alte Desterreich rehabilitiren könnte, vorausgeset daß es in Wien noch wie ehedem die eminent geschickten und sachkundigen Hände gibt, welche so große Weltangelegenheiten zu behandeln verstehen. Das muß sich erst zeigen. Inzwischen aber ist und bleibt der Sächsische Baron der Todtengräber der österreichischen Reichseinheit glattweg, und zu diesem Geschäft hätte man um viel billigern Preis die Leute auch im Inland haben können.

### XXVIII.

## Bur Memoirenliteratur.

Friedrich von ber Trend's Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magbeburg. Nach Trend's eigenhändigen Auszeichnungen in beffen gegenwärtig im Besihe Sr. Maj. bes Königs Johann von Sachsen befindlichen Gefängniß: Bibel wortgetreu herausgegeben von J. Behholbt. Dresben, Schönfelb 1866. XXVIII. und 76 Seiten.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes Freiherrn Friedrich von ber Trend, bes ungläcklichen Gefangenen von Glat und Magbeburg Ein Beitrag zur Geschichte ber hofe zc. Neue Ausgabe in brei Theilen. Celle, Schulze 1865.

Bwei Reliquien bes burch seine ungludlichen Schickale bekannt gewordenen Freiherrn Friedrich von der Trend — nicht zu verwechseln mit seinem Better, dem Panduren Deersten Franz von der Trend — sind durch Zusall in den Besty des Königs Johann von Sachsen gefommen. Dieß gab dem Dresdener Bibliothekar Pepholdt, in bessen Verwahrung die beiden Gegenstände, nämlich Trends Gefängniß Bibel und Becher kamen, Veranlassung sich eingehender mit der ziemlich umfänglichen und vormals sehr beliebten, jeht aber saft in Vergessenheit gerathenen Trend-Literatur zu beschäftigen. Aus der bibliographischen Untersuchung ist die oben in erster Reihe genannte Schrift hervorgegangen, welche dreierlei enthält: erstlich eine möglichst genaue Uebersicht sämmtlicher Schristen von Trend

und über Trend; bann eine Befcreibung ber erwähnten "Trend-Reliquien"; und brittens bie Sauptsache, bie ursprüngliche nach Trends eigenhändigen Aufzeichnungen genau wiedergegebene Erzählung seiner Gefangenschaft und Fluchtversuche zu Magbeburg.

Aus bem Bergeichniß ber Schriften erfleht man, bag Trend ein febr fruchtbarer Dichter gewesen, ber fich fast in allen Gattungen ber Boefle, in Lyrif und Drama, in Roman, Fabel und Freilich bie Ginfamfeit einer zehnjährigen Satire versuchte. Saft bot Duge mehr als genug. Mußten ja eben ber Becher und die Bibel vorzüglich bas Material liefern worauf er feine 3been verewigte. Trende Becher, ben er in ber Befangenfchaft als Trinfgefaß gebrauchte, enthalt eine Menge von Bilbern, welche er mit einem fein zugefpitten Brettnagel tunftvoll eingravirt bat, nebft erflarenden Berfen, großentheile Sinnfpruche und satirische Fabeln beren Moral fich auf fein Schickfal bezog. Eines biefer vierzehn Bilber, in welchem Trend feine Leibens-Beschichte symbolisch bargeftellt hat, ift ber Schrift von Betbolbt in einer getreuen Rachbildung ale Titelbild beigegeben. Der Schluß ber baju gehörigen Berfe enthalt ben philosophifcen Troft:

"Ber in Feffeln ebel bentet und im Unglud lachen tann, bleibt, wird gleich fein Recht gefrantet, in fich felbft ein großer Mann."

Trend hat mehrere solche zinnerne Becher nach und nach mit ahnlichen Gravierarbeiten und Sprüchen versehen; fle wanderten alebalb in Enriositäten-Sammlungen. Einer dieser Becher, ber unter die Augen der Kaiserin Maria Theresta fam, soll sogar bie erste Beransassung zu seiner endlichen Befreiung geworden sehn.

Die Trend-Bibel warb von bem gegenwärtigen Eigenthumer aus bem Beste Buchhanblers D. A. Schulz um ben Breis von 200 Thalern erworben. Während ber Gesangenschaft zu Magbeburg verwendete sie Trend zu einer Art von Tagebuch, worin er theils Aufzeichnungen über die von ihm unternommenen Fluchtversuche, theils Ergusse in Reim und Prosa philosophischen, politischen und satirischen Inhalts niederlegte. Er benüste dazu allen freigebliebenen Raum am Rand und in ber

Mitte ber Berecolumnen, und fcrieb, ba ihm Tinte verfagt war, mit feinem eigenen Blute.

. Bas fich nun in ber Trend - Bibel auf die Fluchtverfuche bezieht, die "Babrhaffte auf Bewiffen, Ehre und Beweiß gegrundete Erzehlung von bem Bufammenhang meiner gur Entweichung von Magbeburg vorgehabten Anfchlage", ericheint bier zum erftenmal wortgetreu im Drud. Sie umfaßt 76 Seiten. Der Inhalt ftimmt übrigens nicht in allen Bunften mit ben Angaben ber von Trend fpater nach feiner Befreiung verfagten und bei Lebzeiten in Drud gegebenen größern Gelbftbiographie fr. Besholbt vermuthet ben Grund biefer Abmeidungen barin, "bag Trend ben in ber Bibel aufgezeichneten Bericht in ber Befangenschaft unter ftrenger Aufficht, alfo unter Berbaltniffen niebergeschrieben bat wo er Bieles offen nicht fagen burfte, Manches nur andeuten fonnte und Anderes fogar verschweigen mußte, mogegen in ber von Trend in voller Freibeit verfaften Gelbftbiographie Alles unverholen ju fagen erlanbt war."

Diese spätere mehrbanbige Selbstbiographie Trends, welche nicht bioß seine Gefangenschaft zu Magbeburg, sondern die Denkwürdigkeiten seines übrigen Lebenslauss bis an seine letten acht Jahre umfaßt, erschien im 3. 1786 und führt den Titel: "Des Briedrich Freiherrn von der Trend merkwürdige Lebensgeschichte, von ihm selbst als ein Lebrbuch für Wenschen zeschrieben, die wirklich unglücklich sind oder noch gute Borbilder für alle Källe zur Rachfolge bedürsen." Das Buch machte in und außerhalb Deutschland großes Aufsehen. Es wurde mehrsach in's Französische und Englische übersetzt. Es rief in Deutschland zahlzreiche Auslagen und Bearbeitungen, Nachträge, Beleuchtungen und Gegenschriften hervor.

Die jungfte biefer beutschen Bearbeitungen ift nun bie oben in zweiter Reihe angeführte Schrift im Berlag von Schulze in Celle. Im 3. 1860 zuerft als Memoiren-Roman veröffent-licht, erschien sie im Jahre 1865 in neuer Titelausgabe als "Den twurdig teiten aus bem Leben bes Freiherrn Friedrich von ber Trend, bes ungludlichen Gesangenen von Glat und Magbeburg." In brei Banben. Sie berichten ben ganzen

Lebenslauf, namentlich auch bas Nabere über bas Ende bes abenteuerlichen Mannes; ben breiten Mittelgrund nimmt aber auch bier die Beit ber Magbeburger Kerferhaft ein.

Seine zehnjährige Gefangenschaft (1754—64) hatte Trend wie man weiß, einem hochromantischen Liebesverhältniß, ber Liebe zur Prinzessin Amalie von Preußen, jungster Schwester Briedrichs II., zu banten, indem es ihm, dem anfänglichen Gunftling Friedrichs, den haß und die unerbittliche Berfolgung dieses bespotischen Gerrschers zuzog und sein ganzes so host nungereich und glänzend begonnenes Leben jammervoll verdarb. Trend behandelt in seiner Selbstbiographie dieses Verhältniß aus Rücksicht auf die lebenden Personen nur mit großer Discretion. In den angesührten "Denkwürdigkeiten" ist dagegen diese Seite, da inzwischen die früheren Rücksichten weggefallen find, bestimmter hervorgehoben und mit neuen Zuthaten ergänzt. Wir können nicht controliren, wieweit die neue Darstellung in allen Einzelbeiten der Wahrheit entspricht; in der Sauptsache scheint aber das bistorische Verhältniß richtig getrossen.

Die Lebensgeschichte bes preußischen Garbeoffiziers und nachmaligen öfterreichischen Majors Friedrich von ber Trend if jedenfalls ganz merkwürdiger Art, wenn man auch, in ber no sprunglichen wie in ber gegenwärtigen Bearbeitung, mandel Widerwärtige mit in Rauf nehmen muß. Spannend und feffelnd in der ersten größern Sälfte, abstoßend und unerquicklich in ihrer letten, bietet sie immerbin eine mannigsach lehrreiche Lettüre, lebrreich namentlich auch für die Beurtheilung Friedrichs II. und seiner Gerechtigkeitspflege, welche es diesem Fürsten gestattete über einen Mann der vor den Gesetzen schuldlos war, die Dualen einer zehnjährigen höchst graufamen Einkerkerung zu verhängen — ohne Untersuchung und ohne richterlichen Urtheilsspruch.

Sener belobten erstern Salfte gebort Trence Jugenbgeschichte, sein Berhaltniß zur Brinzessin Amalie und seine Gefangenschaft zu Glat und Magbeburg an, bis zur enblichen Befreiung um Beihnachten 1763. Da ift viel Anziehenbes. Die Irrsahrt seiner ersten Flucht aus Glat burch Bolen gehört zum Bunderlichsten was man lesen kann: ein Abenteuer löst

bas andere ab. Aehnlich die Fluchtverfuche aus den Rasematten von Magdeburg, aus einem gräßlichen Rerter worin der große Ronig seinen ehemaligen Gardeoffizier mit Retten hatte anschwieden laffen! Die Geistesgegenwart und die stählerne Krast des Mannes, der nach den entsetzlichsten Enttäuschungen immer wieder mit neubelebtem Muth und erfinderischem Scharssun auf Rettung finnt, hat etwas Staunenerregendes.

Die fpatere Lebensgeschichte Trende bagegen bat, wie gefagt, nicht mehr bas Beffelnbe ber erften Balfte. Trend felber ift ein anderer geworden, nicht zwar gebrochen burch bie lange Baft, aber burch bas erlittene Unrecht und burch ben vergebrenden Drang eines lang gebemmten Chrgeiges, ber auch jebt nicht Befriedigung findet, in Berbitterung verfehrt. Er ift Malcontent und unverbefferlicher Weltverbefferer geworben, noch bagn mit ben unerquidlichen Phrafen bee Sahrhunberte ber Aufflarung. Done ein boberes leitenbes Brincip ale jenes ber Ehre, fax in ber Moral bei gartlichen Abenteuern, ftedt er boch - bas Rufterbilb eines Aufflarere -- voll Tugenbphrafen, in beren Ramen er bie Belt schulmeistern will. Er spielt bie Rolle eines "Weltweifen" und er gefällt fich mit ben Jahren fo barin, er lebt fich in bie Ueberzeugung von feiner eigenen Bortrefflichkeit fo febr binein, bag er mit ernfthaften Worten ber Belt fich ale Tugenbmobell zur Rachahmung empfiehlt. "Ruhmfucht mar nie meine Schmache", fagt er am Enbe feiner Selbftbiographie; "wem meine Schriften nicht gefallen, ber ahme mir in meinen Sandlungen, in Standhaftigfeit und moralifchen Zugenben nach, fo ift er unfehlbar ein guter Chrift, ein brauchbarer Mann im Staat und ein redlicher Menfch. Diefes mar ber 3med meines Dafenns; ben habe ich erfüllt, und mehr will ich nicht!"

In Wahrheit fehlte ihm bazu bie hauptsache, ber hohere religiofe halt. Ja, es ging ihm selbst zur billigsten "Weltweisheit" basjenige ab was auch die Alten als ein erstes Erforberniß bezeichneten: Maß. Das verhängnißvolle Agens biefer ohne Frage hochbegabren Natur war und blieb die Tolltöpsigkeit, jener leibenschaftliche Ungestum der stets dem ersten Impuls folgte. Er konnte in solchen Momenten ebenso hochherzig han-

als er ben bochften Bornausbruchen und Rachegebanten augenblidlich und blinblinge fich hingeben fonnte. In religiofen Fragen fpielte er ben aufgeflarten Freigeift, gegen Unbersbentenbe, namentlich aber gegen ben Rlerus oft mit miberlicher Bebäffigfeit. Seine Ausfälle gegen Alles was Dacht und Einfluß befaß und ihm im Wege ftand, find mit Bitterfeit getranft. Der Chrgeig verzehrte ibn. Rach Biebererlangung feines confiscirten Bermogens fprach er einen Augenblick ben Borfas aus, ben Reft feiner Tage in filler Burudgezogenheit auf feinen bfterreichischen Gutern zu verbringen; aber bie Unrube feines Beiftes litt es nicht lange, er glaubte fich überall in bie öffentlichen Angelegenheiten wieber einmischen und ben Staatelenfern als Mentor aufdringen zu muffen. Das Digvergnugen in politifcen Dingen trieb ihn von einem Land in bas andere, quient nach Baris und in bie Arme ber Revolution, vor beren Tribunal er fich berühmte, bag er "ber Erfte gewesen ber gu Bien laut und öffentlich bie frangofische Revolution vertrat." Dag er folieglich als ein Opfer biefer Revolution burch bie praftifchen Bollftreder feiner eigenen beftruftiven Ibeen fallt, bag ber beif. blutige Berfechter ichrantenlofer Freiheit auf ber Barifer Builletine enbet (Juli 1794): ift nach biefem gar nicht zu verwun-Das Princip beffen Priefter er fich nannte, bat ibn germalmt - bas ift bie Logif ber Gefchichte.

### XXIX.

## War Chakespeare Katholik?

3meiter Artifel (Schluß).

Wit bem Umstanbe, daß des Dichters Bater Recusant gewesen, hängt die britte Frage zusammen, die Frage nach den Bermögensverhältnissen John Shakespeare's und auf welchen Ursachen beren Berschlimmerung zu einer geswissen Zeit beruhte. Nach Rio ging diese Verschlimmerung der Vermögensverhältnisse salt dies zur Verarmung und wurde herbeigeführt durch die Strasgelber welche John Shakespeare als Recusant bezahlen mußte, durch die dadurch entstandenen Schulben und Schuldprozesse. Sowohl der englische als der deutsche Recensent Rio's bestreiten die beiden Annahmen; sie läugnen daß eine Verarmung der Familie statt sand und daß, wenn auch eine Verschlimmerung der Vermögensverhältnisse John Shakespeare's eintrat, dieses durch Strasgelder die er hätte als Recusant bezahlen müssen, herbeigeführt worden ist. Prüsen wir diese beiderseitigen Behauptungen etwas näher.

Ausgemacht ist, daß John Shakespeare ein wohlhabender Gutsbesitzer war, welcher außer der Landwirthschaft auch die damit in Berbindung stehenden Gewerbe eines Metzgers, Wollhandlers und Weißgerbers oder Handschuhmachers be-

26

trieb. Auf seine bessern Bermögensverhaltnisse benten auch seine Gemeinbeamter bin \*). Ebenso wird ziemlich allgemein angenommen, daß fich beffen Bermogeneverhaltniffe gegen Ende der siebenziger Jahre des 16. Jahrhunderts verschlims merten. Als Beweise ober boch Anzeichen bafür werben berschiedene Umstände angeführt, welche sich aus den Atten des Gemeinberathes von Stratford ergeben \*\*). Aus biefer Quelle wissen wir, daß John Shakespeare sein von seiner Frau ibm beigebrachtes Landgut Asbies im J. 1578 verpfandete; daß er in bemfelben Jahre bei einer Gemeinbeumlage zu einem gewissen Zweck weniger als seine Collegen, die andern Albermen bezahlte, indem für ihn der Beitrag von 6 Schilling auf 5 Schilling ermäßigt wurde; bag er ferner eben um biefe Zeit von Bezahlung ber Armentare befreit wurde; enblich baß er 1586 aus ber Lifte ber Albermen, in beren Berfammlung er längere Zeit nicht erschienen war, gestrichen wurde. Dazu kommt nun noch, außer bem Schuldprozesse ben er ober andere für ihn auf der Recusantenliste vorschützten. daß John Shatespeare (1578) in bem Testamente eines Baders ju Stratford, Roger Sabler, als beffen Schuldner mit fini Pfund erscheint, fur welche Summe noch zwei Burgen ge nannt werben.

Nun wollen wir nicht läugnen, daß jene in den Stratforder Gemeindeakten ganz kurz angegebenen urkundlichen Nachrichten auch noch möglicherweise eine andere Erklärung als nur aus der Berarmung John Shakespeare's zulassen; daß die Schuld bei Sabler nicht gerade eine Brodschuld, wie Rio annimmt, nothwendig sehn muß; und daß nirgends sich ein urkundlicher ausdrücklicher Beweis dafür sindet, als seien

<sup>\*)</sup> Knight Biograph. p. 4 — 16. Delius Shatefp. Berte, Bb. VII. (Biographische Nachrichten) S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Befondere genau behandelt bie Frage über ben öfonomifchen Rudgang John Shakefpeare's Knight p. 33-38, 84-88; in ber Rurge Delius G. 4.

gerade Strafgelber und Strafprozesse, welche John Shatespeare auszustehen hatte, die Ursache seiner ökonomischen Ber-Aber andererseits ift die auch von Rio legenheiten gewesen. angenommene Ertlärung jener Borgange eine fich von felbit barbietenbe: eine Schulb bei einem Bader, von biefem Betrag und noch burch Burgen gewährleistet, wird so ziemlich Jebermann als die Brobichuld eines Mannes vermuthen beffen Credit so gelitten hat, daß er noch Burgen braucht. Chenso baben fich über bie Ursachen ber verschlimmerten ökonomischen Lage John Shatespeare's teine ausbrudlichen Rachrichten erhalten. Aber ebenbegwegen und ba er nicht ein Geschäft betrieb womit Spekulationen von wechselnbem Erfolg verbunden zu sehn vflegen, muß man wohl auf ben Gebanken kommen. bie Strafgelber und Strafprozesse, benen bie Recusanten ausgesett waren, seien die Ursachen bavon. Andere nehmen die wachsende Rinderzahl ber Familie Shakespeare als Urfache an, und Knight sucht zu beweisen, die damals im Allgemeinen eintretenden national-ökonomischen Berhältnisse hatten gerabe ben Stand ber Gutsbesitzer und Landwirthe, bem John Shatespeare angehorte, besonders beschäbigt. Aber ber erfte Grund ift nicht stichhaltig (es waren in der Familie nie mehr als fünf lebende Rinder beisammen) und die lettere Ertlarung ift mehr ober minder ebenfalls Spoothese. Allerbings hat Hr. Rio seine Sppothese etwas zu sehr als Wirklichteit erscheinen lassen burch die lebhafte Schilberung ber Buftanbe, wie er fich bieselben bachte. Allein barum verbient er nicht ben so scharf tabelnben Ton, in welchem sein beut= icher Recenfent biese Sypothese bespricht.

Ueberhaupt aber ist diese ganze Untersuchung über ben ökonomischen Rückgang des Baters unseres Dichters und beren Ursachen für die Frage nach der Consession des erstern gar nicht von entscheidender Bedeutung, wenn es einmal ausgemacht ist, daß er ein Recusant und zwar ein katholisscher Recusant war.

Dafür daß John Shakespeare Katholik war, insoweit

man biefes unter Elifabeths Regierung sein konnte ohne ben Marturted zu erleiben, bafür sprechen außer ben bisher angeführten Gründen noch zwei weitere Gründe, welche weber von Rie noch ben seinen Recensenten geungsam beachtet werben sind: nämlich John Shakespeare's heirath mit Marie Arben, und serner bessen nachgelassene lehte Willenserklärung über sein religiöses Bekenntniß.

Die Arben bilbeten eine in Barwidibire febr gablreiche und febr angesehene tatholische Familie\*). Der Bater von Marie Arten, der Mutter des Dichters, war Ratholit, ' wie bie Form seines Testamentes vom J. 1556 zeigt, welches mit ben Borten beginnt: "Ich vermache meine Seele bem allmächtigen Gott und unserer benebeiten beiligen Jungfran Maria und ber gangen Schaar ber Heiligen im himmel." Das Testament wurde zwar verfaßt zur Zeit ber Königin Maria, wo die tatholische Religion die herrschende war. Allein eine folde tatholijche Rundgebung in einem Teftamente wurde gewiß nicht gesehlich geforbert. Außerbem gibt es auch sonst Anzeichen, baß die Familie Arben auch unter ber Regierung Elijabethe bem alten Glauben augewende blieb, wie namentlich bas Beispiel jenes Robert Arben, bet Schwiegervaters bes ungludlichen Somerville beweist, ber ans Fanatismus für ben tatholischen Glauben sogar baran bachte bie Konigin Elisabeth zu ermorben, und baburch and feinen Schwiegervater auf bas Schaffot brachte. Bor feinem Tobe bekannte biefer Robert Arben noch laut seine Anhang: lichkeit an die katholische Kirche. So war denn auch Marie Arben ohne Zweifel Katholitin, und vielleicht eine sehr eifrige. Rann man nun annehmen daß sie, eine sehr angesehene und reiche Tochter, sich mit bem Sohne bes Bachters ihres Baters (benn in biefem untergeordneten Berhältniffe zu Robert Arben ftanb Richard Shakespeare, ber Bater John's) ver-

<sup>\*)</sup> Knight p. 5. Delius G. 4.

heirathet hatte, wenn er von der Zeit Sbuard's VI. her, in welcher er schon erwachsen war, eine protestantische Richtung gehabt hatte, wenn er nicht ein wirklicher Katholik gewesen ware? Das ist überhaupt nicht wahrscheinlich, namentlich aber nicht in jener Zeit religiöser und confessioneller Auferegung und Spannung.

Das bem John Shakespeare jugefchriebene schriftliche Glaubensbekenntnig wird jest allgemein für unacht angeseben. Hr. Rio thut bavon keine Erwähnung. Der englische Recensent in Edinburgh Review führt basselbe nur im Borbeigeben an als ein "absurbes" Machwert, und auch Bernans schließt sich ber hergebrachten Meinung an, um so mehr -weil nicht einmal ein Rio von bemfelben Gebrauch gemacht babe." Wir unfererseits wundern uns, daß ein fo felbst= ftanbiger und icharf auftretenber Rrititer wie Br. Bernans bierin bem großen Saufen folgt, ohne eine eigene Brufung angestellt zu haben; wenigstens läßt er sich in teine Grorterung barüber ein. Es gibt ein eigenes Buch gur Bertheibigung ber Aechtheit jener Schrift von George Chalmers (Apologie for the believers in the Shakespeare-Papers. 1797). Die Benützung biefes Buches ftanb uns nicht au Gebot; bie unten folgende Erörterung hat zur Grundlage was Drate (Shakespeare and his times. Paris 1838. p. 5 ff.) barüber fagt; er gibt einen Abbrud bes Schriftstudes, fpricht ziemlich ausführlich barüber und zeigt sich geneigt bie Aecht= beit beffelben anzuerkennen. Der Lefer moge aus ber folgenben Darftellung ber Sache felbst urtheilen, ob biefe tritifche Frage fo gang ficher entschieben ift, ale Br. Bernans ber jest herrschenden Meinung folgend sich vorstellt.

Im J. 1770 ließ Thomas Hart zu Stratford, ein Rachtomme im fünften Grad von Johanna Hart geb. Shastespeare, ber Schwester bes Dichters, das Dach seines von ihm bewohnten Hauses in Heulen Street repariren, desselben Hauses in welchem William Shakespeare, wie man annimmt, geboren wurde. Als das Dach mit neuen Ziegeln belegt

wurde, fand ber bamit beschäftigte Maurer, Ramens Mosely, amischen einem Ziegel und bem Dachsparren verftedt ein Schriftstud. Daffelbe bestand aus feche zusammen gebefteten Blättern Bavier. Der Maurer Mofely ber als ein braver, fleifiger Mann befannt mar, gab baffelbe einem Alberman von Stratford, Namens Penton, ohne bafur irgend eine Bezahlung zu verlangen ober zu erhalten. Der genannte Alberman schickte bas Schriftstud burch einen bamaligen Bitar zu Stratford, Namens Davenport, an ben betannten Berausgeber Chatespeare's, Da lone. Ungludlicherweise ging vor biefer Ueberschickung bas erfte Blatt verloren; aber Mosely hatte eine Abschrift von ber handschrift genommen, und so wurde aus berselben biese Lucke wieber ergangt. Die Tochter von Mofely und Thomas Bart felbft, welche im 3. 1790 noch lebten, erinnerten fich bamals noch genau aller Umftanbe biefes Funbes. Das Schriftstuck wurde von Malone 1790 burch den Druck veröffentlicht in seiner Ausgabe Shakespeare's. Er fagt barüber: "Ich habe mir Dtube gegeben bie Aechtheit biefer Hanbichrift zu ermitteln, und nach einer wahrhaft forgfältigen Untersuchung bin ich vollständig überzeugt, daß die Schrift acht ift." Im 3. 1796 bagegen fagt berfelbe Malone in einer Druckschrift (Inquiry relative to the Inland papers p. 198): "In meiner Bermuthung über ben Schreiber jener Urtunde war ich gewiß im Jrrthum; benn ich habe inzwischen Dotumente erhalten welche flar beweisen, daß die Urkunde nicht von einem Mitgliebe ber Familie unseres Dichters hat verfaßt werden konnen." Nähere Aufklarung ober Grunde über diese Aenberung feiner Meinung fügt er nicht bei. Jene oben angegebene Nachricht über bie Auffindung bes Schriftstuckes ift aber bisher von teiner Seite her wibersprochen ober auch nur hinsichtlich irgend eines Umftandes bezweifelt worben. Das Schriftftud felbst foll jest verloren fenn.

Der Inhalt der Schrift ist folgender. Sie besteht aus vierzehn Artikeln oder Absahen, von welchen der erste also lautet:

"In dem Ramen Gott bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes; ber beiligften und gebenedeiten Jungfrau Maria. Mutter Gottes; ber beiligen Beerschaaren ber Erzengel, Engel. Batriarden , Bropheten , Evangeliften , Apoftel, Beiligen, Darthrer und ber gangen Gefellichaft bes himmlischen Bofes, ich John Shatespeare, unwurbiges Mitglied ber heiligen fatholischen Religion, bei biefem meinem gegenwärtigen Schreiben in vollfommener Gefundheit bes Leibes und bei gefundem Ginn, Bebachtniß und Berftand, aber eingebent ber Ungewißheit bes Lebens und ber Gewißheit bes Tobes, fowie bag ich möglicherweife abicheiben muß in ber Bluthe meiner Gunben und gerufen werbe Rechenschaft ju geben über alle meine Bergeben, außerliche und innerliche; fowie bag ich bann fur bas furchtbare Bericht nicht genug vorbereitet fenn tann burch Saframent, Bufe, Faften, Gebet ober burch irgend ein anberes Mittel ber Reinigung: ich alfo mit meiner eigenen freien und freiwilligen Entichließung mache und verordne biefen meinen letten geiftlichen Billen, Teftament und Befenntnig."

Darauf folgt ein allgemeines Sunbenbekenntnig und ber Ausbruck bes Bertrauens auf die gottliche Barmherzigkeit (Art. 2); Anrufung bes Schutzengels (3); Anordnung in Betreff ber letten Delung (4); Erneuerung guter Borfate (5); Soffnung auf die ewige Seligkeit nicht aus bem Berbienst ber eigenen guten Werke, sonbern burch bas Berbienst Chrifti (6); Gelobniß einer beffern Standhaftigkeit im Glauben als bisher; Bergebung für feine Feinde und Bitte um Bergebung für fich (8); Dank an Gott gerichtet für alles Andere, und besonders daß Er ihn Reue und Besserung hat erleben laffen (9); Anrufung ber heil. Maria und anderer Beiligen, daß sie ihm in ber Todesstunde beistehen (10); ebenso an seinen Schutzengel (11); Bitte an Berwandte und Freunde, daß fie durch Gebet und Megopfer das Fegfeuer für ihn abturgen (12); Bermachtniß feiner Seele in bie Seitenwunde Christi (13); Ausbruck ber Ergebung in Gottes Wille, was er auch schicken moge (14); Schlußformel mit ber ausgesprochenen Willensmeinung, daß bieses von ihm

unterzeichnete Leitzment ibm in bes Grab mitgegeben werben fell (15).

Sine Scheift non beiem Inhalt mag wohl bem Krititer in ber Edinburgh Meview und andern Lefern in unserer jestigen Zeit "ehfure" icheinen; aber gilt benn irgendwie ber kritische Kamen. daß eine alte Schrift unächt seyn musse wenn ber Inhalt berielben einem Lefer in spätern Jahrhunberten absurd, einfältig ver abergläublich vortommt? Statt so zu urtheilen eber ber Meinung Anderer so geradezu zu solgen, batten beide Recensenten, der englische und beutsche, besser darun gethan den Gegenstand genaner zu untersuchen und zu sehen, od der von ihnen sonst doch mit so großer Strenge und Schärse behandelte französische Gelehrte nicht mit Unrecht bieses Dekument unerwähnt gelassen hat. Wir wollen durch einige Bemerkungen über die Gründe, welche für oder gegen die Aechtheit besselben sprechen, unsererseits biese Lücke zu ersehen suchen

Die außern Umftanbe bes Funbes fprechen gang für bie Aechtheit. Der oben gegebene Bericht barüber wird von Rie mand in Zweifel gezogen; es ift feine Spur eines Betruges aus Gewinnsucht ober einer Mustifikation vorhanden. Dotument ift fo wie es ift in bem ehemals von John Shale speare bewohnten Sause verstedt gefunden worden. Malone, ein Rechtsgelehrter bem boch manche alte Atten und Urtunben vorgekommen senn muffen, findet in bem Aeufern ber Urkunde durchaus feinen Grund bes Berbachtes; er fagt vielmehr: nach ben Schriftzugen zu schließen muffe bie Schrift um die Zeit von 1600, jedenfalls nicht viel früher geschrieben worben senn. (John Shafespeare starb 1601.) Wenn John Shatespeare ein heimlicher Ratholit war, so paßt bagu gang wohl, daß er sein schriftliches Glaubensbekenntniß an einem Ort verstedte wo es nicht leicht Jemand finden ober auch nur suchen wurbe. Denn es war burch Staatsgesete erlaubt und sogar angeordnet, baß bie Wohnungen ber Recusanten und ber bes Ratholicismus verbächtigen Personen zu jeber Stunbe burchsucht werben tonnten, um Beweisstude gegen sie, wie Gebetbucher, Rofentrange u. bergl. aufzufinben \*).

Das Schriftstud ist nicht unterzeichnet, obgleich am Schlusse besselben bieß gesagt ist. Dieser Umstand kann aber nicht als Beweis gegen die Aechtheit geltend gemacht werden; sondern er beweist nur, daß wir nicht das Eremplar haben, welches nach der Meinung John Shakespeare's ihm in das Grab mitgegeben werden sollte. Es kann entweder das Conscept oder eine Abschrift der Originalurkunde seyn.

Betrachten wir nun die Gegengrunde, die man bis jest gegen bas Dokument vorgebracht hat. Malone, wie schon bemerkt, bringt teine nabern Beweisgrunde vor, sondern nur bie einfache Behauptung: nach Dokumenten die er erhalten habe, konne diese schriftliche Arbeit (the composition) nicht von irgend einem Mitgliebe ber Familie Shatespeare fenn. Bas mogen bieses für Dokumente senn? Es ist schwer sich Dotumente von ber Art ju benten, welche einen folchen un= zweifelhaften Beweis liefern tonnten. Bielleicht meint Dalone . bie Urtunden von Stratford, aus welchen hervorgeht, daß Robn Shatespeare seinen Ramen wie so manche andere Al: bermen nicht mit Buchstaben schrieb, sonbern ftatt bessen nur ein Handzeichen (ein Kreuz ober eine Figur wie zwei geöffnete Zirkel) hatte \*\*). Aber soll darum auch kein Wit= glied feiner Familie biefe Erklarung haben schreiben tonnen? Ober konnte fie nicht (und bas ist Chalmers Bermuthung) bas Wert eines ber tatholischen Priefter senn, welche bamals in England, obgleich in beständiger Lebensgefahr wenn fie entbedt wurden, bennoch verstedter Beise ben bebrangten Ratholiten die Sakramente spendeten und geistlichen Trost brachten?

Rnight behauptet (p. 24) das Dokument könne nicht von einem Katholiken rerfaßt seyn, weil es in diesem Falle

<sup>\*)</sup> Nodd. Vol. III. p. 26 not.

<sup>\*\*)</sup> Knight p. 10.

penamer in nie waserstenellen Unterscheinungskehem datte ein penen mitsen, und iemer weil is unmithig lange Stellen mitselte nie pegen wir Bentriamtismus simmselig und dennet somerno wähen. Den unsändtlich ver ersten Bedametung demenfen war nieses "perilliche Leitument", die "Besteitzige und Consession" wie nos Lodument selbs sich neunt, selle seinen Bestimmung und nicht ein volenischen Aussteit sein son Winsel ver Bembigung von Gewissenschung den Keigens und zu Mittel ver Bembigung von Gewissenschung das perein und wahr zu werten. Defannent zugu bestimmt zum gebeim gebalten zu werten.

Sbenfoweng sichbaling ift ein inderer von Anight vergebrachter Grund. Er meint es fei ein Zeichen ber Unichtheit bag in bem Dofumente Seclemmeren für ben Berfasset verlangt murben. Derielbe babe boch newen musten, die nach einer Parlamentbatte von 1581 das Merieleien unter Strafe von einem Jahr Gefingung und 200 Mart verbeten war, bas hören einer Messe unter gleicher Gefüngnisstrafe und einer Gelebuse von 100 Mart. Ein sonderbarer Grund; wie wenn nicht im Gebeimen damals binsig Messen in Englant geleien worten wären, oder dies Andrenung nicht bitte tonnen in einem der auberbalb England damals bestehenden englischen Klöster und Priesterseminarien zum Bollzug gebracht werden.

Dagegen fehlt es nicht an positiven Grunden für bie Aechtheit best Dokuments. Der Indalt rast ganz auf bie individuelle Lage John Statespeare's, welcher langere Zeit verher ebe er als Recusant beschuleigt wurde, ben protestantischen Gettesbienst besucht baben mag und auch später statt ein offenes Bekenntnis abzulegen, Strasgelber zahlte und sich mit ber Furcht vor Schuleprozessen entschuldigen ließ, baburch aber ein übles Beispiel gab\*). Ge konnte er wohl

<sup>\*)</sup> Art. 7: "Item, ich Ichn Shafespeare erflare burch gegenwärtige Schrift, bag ich hinfort will gebulbig auchalten und leiben alle

entweber felbst ben Gebanken einer solchen schriftlichen Retraftation und Protestation in seinen letten Lebensjahren faffen ober ein folches Schriftftud als einen Rath und Borschlag aus geiftlicher hand zu weiterer Ueberlegung entgegen= nehmen. Richt minder spricht für die Aechtheit die natürliche Sprache eines burch religiofe Gefühle und Gewissensscrupel aufgeregten Bergens. Bir bebauern bag bas Aftenftud gu lang ift um hier mitgetheilt zu werben; aber wir meinen, jeber unbefangene Leser, namentlich ber tatholische Leser werbe biesen Einbruck bavon erhalten. Außerbem findet sich barin ein specifisch katholischer Zug, welcher gerabe auf die Zeit ber Ratholikenverfolgung unter Elisabeth unverkennbar bin= beutet, und auf welchen eine spätere betrügerische Salichung ober eine scherzhafte Denstifikation schwerlich gekommen ware. John Shatespeare legt in seinem geistlichen Testament mit sehr affettvollen Ausbrucken seine Seele in die Seitenwunde Chrifti (Art. 13). Run muß in jenen Zeiten unter ben englischen Ratholiten gerade die Andacht zu ben fünf Wunden des Erlofers besonders popular gewesen fenn. Denn in dem Aufstande, welchen zur Zeit Elisabeths Thomas Berch Graf von Northumberland mit dem katholischen Abel des nördlichen Englands zur Wieberherstellung bes alten Glaubens unternahm, hatte das katholische Heer als sein Haupt-Panier eine Kahne worauf das Kreuz mit ben fünf Wunden dargestellt

Art von Schwachheit, Krantheit, ja felbst ben Tob, wenn mich Solches trifft (was Gott verhüte) und wenn ich babei burch bie Heftigkeit ber Qual und bes Toblampfes ober burch bie List bes Teufels in eine Ungebuld ober in bie Bersuchung gerathen sollte eine Blasphemie ober auch nur ein Murren zu äußern gegen Gott ober ben katholischen Glauben, ober irgendwie ein boses Beispiel zu geben. Ich bereue dieses jest und in Jukunft und ich bin sehr betrübt barüber; ich widerruse Alles was ich bamals gethan ober gesagt habe, indem ich die Milbigkeit Gottes bitte, daß er mich nicht verlassen möge in diesem schweren?

war, und welche ber greise Ritter Richard Norton bem Heere vorantrug\*).

Chalmere \*\*) führt zur Unterftützung ber Nechtheit bes Dotumentes an, es fei bamals ofters vorgetommen unb gleichsam eine Sitte ber Zeit gewesen folche Glaubensbetenntniffe zu hinterlaffen, und er nennt als Beisviele bie Ramen bes Lord Bacon, Lord Burghlen und Erzbischof Parter. Wir find im Stanbe ein noch viel zutreffenberes Beispiel bier anzuführen; einen Fall ber mit bem vorliegenden bie größte Aehnlichkeit hat. Unter ben Personen welche Dobb aufzählt in ber Lifte berjenigen bie unter Elisabethe Regierung wegen ihres tatholischen Glaubens in bas Gefängnik tamen und bort ftarben, findet fich eine Mrs. Ann Foster (geft. um 1580). Der neue Herausgeber Dobb's gibt über ihr Schicffal folgende Erzählung \*\*\*), welche wir als zugleich für die englischen Zuftande unter Glisabeth charatteristisch hier mittheilen wollen; babei tann man fich bes Gebankens nicht erwehren, wie viel besser es für John Shatespeare war bag fein Glaubensbetenntnig mehr als aweihundert Jahre nach seinem Tob unter einem Dachziegel seines Hauses, als gleich nach seinem Tob in seinem Sarg gefunden wurde. Der Bericht lautet:

"Auf ihrem Tobbette veranlaßte Mrs. Ann Fofter ihren Beichtvater, Bater Derbyspire ber ihr Mitgefangener war, eine Schrift aufzusehen welche besagen sollte, daß sie in dem tathoslichen Glauben sterbe; daß sie alle Saframente und den Beistand der Kirche erhalten habe; und daß ihr legter Wille und Testament sei, daß kein protestantischer Geiftlicher (minister) noch sonst eine ähnliche Berson sich mit ihrem Leichnam etwas zu thun mache. Dieses Papier wurde nach ihrem eigenen Ber-

<sup>\*)</sup> Dodd's Church history. Vol. III. p. 8.

<sup>\*\*)</sup> Apology p. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Dedd, Vol UL p. 168. not.

langen ihr nach ihrem Lod in bie Sand gegeben. hier murbe es von ben Befangnifmartern gefunden und bem Beiftlichen ber Biarrei gezeigt. Diefer feste fogleich bie gange Stadt (Dorf) in Aufruhr. Er klagte bei bem Rath ber Ronigin und bei bem Grafen von Sutingbon, einem Buritaner, bem Brafibenten ber Ronigin in biefer Stadt. Nicht minder flagte er bei bem Ergbifchof, bei bem Defan und Domcapitel. Er that nicht bloß bas, fonbern auf eine fehr inhumane Beife ließ er ben Leichnam aus bem Befangnig bolen und öffentlich auf ber Brude binlegen zum allgemeinen Schauspiel. Inzwischen versammelte fich fcnell ber tonigliche Rath febr erregt über biefe "verwegene und verratherische Sandlung"" ber Berftorbenen. Ginige folugen vor, man follte ben Leichnam in bem nachften beften Dunghaufen begraben; Andere gaben ben Rath ihn in ben Blug am werfen. Alle aber ftimmten barin überein, Fofter, ten Chegetten ber Berftorbenen, zu ermahnen und ihm einen Theil ber Sould feiner Frau aufzuburben. Fofter ermiderte barauf : er fei bei ihrem Tobe nicht gegenwartig gewesen und fonne baber nicht fur ihre Sandlungsweise verantwortlich gemacht werben ; wie aber auch diefe ihre Bandlungeweise gewesen fenn moge, fo follte man nicht vergeffen, bag fle eine Frau mar, bag fle jest tobt ift und Diemanden mehr ichaben fann. Befonbere aber follte man bebenfen, bag er ihr Chegatte mar, burch Gottes Bebot verpflichtet fle ju lieben, ju ehren und ju beschüten. Er bate baber bemuthig bie bochgeehrten Berrn, in ihrer Enticheibung nicht weiter zu geben, ben Leichnam nicht zu verunehren, und ibm ale bas Lette und Beringfte mas er fur fie thun tonne ju erlauben, daß er ihren Leichnam ohne Unbill gur Erbe befatte. Auf diese Aeugerung mar ber fühllosere Theil ber Rathe im Begriff, Foftere Berhaftnahme ale eines verbachtigen Papiften gu befehlen. Er hatte jeboch gludlicherweise auch Freunde im Rath. Diefe brachten es babin, bag man ihm erlaubte ben Leichnam zu begraben, wo er wolle, aber in aller Stille."

Nach ber von uns bisher gegebenen Darstellung ber Frage über die Aechtheit des schriftlichen Glaubensbekennts nisses John Shakespeare's nehmen wir keinen Anstand zu erklaren, daß uns baffelbe nach ber jehigen Lage ber kritischen Akten als ächt erscheint\*).

Ist bieses ber Fall, so folgt barans in Berbinbung mit ber Recusantenliste welche John Shatespeare's Namen enthalt, bag ber Bater unseres Dichters Katholit und zwar ein eifriger Katholik war; basselbe haben wir allen Grund von bessen Mutter Marie Arben anzunehmen. Demnach ist William Shatespeare als Sohn einer katholischen Kamilie aufgewachsen. Er hat so die Lehren ber tatholischen Religion, fatholische Gebete und Andachtsübungen in ber Abgeschlossen: heit des häuslichen Lebens tennen gelernt. Er hat tatholische Einbrucke in seiner Jugend empfangen, wenn er auch nach ben bamaligen Zeitumftanben eine protestantische Schule und protestantischen Gottesbienst besuchen mußte. auch später sein außeres Berhalten und feine innere Ents wicklung in religiofer und confessioneller Beziehung gestaltet haben mag, so wird man ber Ratur ber Sache nach annehmen muffen, bag biefe feine erften Jugenbeinbrude einen bestimmenben Ginfluß auf bie Entwicklung seines geiftigen Lebens hatten. Dabei ist jedoch bie folgende gewiß treffende

<sup>\*)</sup> Die Mitgabe einer solchen Urfunde in den Sarg hat eine Analogie mit folgender alten christlichen Sitte, welche in der griechischen Kirche der Russen noch heutigen Tags sich erhalten hat. hier namblich verliest der Briefter bei der kirchlichen Leichenseier am Sarge die Formel der Absolution und legt darauf einen Abdruck derfelben in die hand des Todten, damit er das Blatt als Zeugnis seiner Reinigung mit in das Grab nehme. So hat man auch in franz zössischen und englischen Eräbern des Mittelalters auf dem Stelette des Todten liegende bleierne Areuze gefunden mit der Ausschrift der Abssolutionsformel, welche der Priester dem Sterbenden nach der letzten Delung zu ertheilen pflegt. S. darüber Abbe Cocket Sepultures Gauloises, Romaines. Franques et Normandes. Rouen 1857. p. 303—330, und darnach Fiedler in den Annalen des histor. Bereins für den Riederrhein. XVII. heft. Köln 1866.

Bemerkung Rio's (S. 36) wohl im Auge zu behalten: "Auf bie lleberlieferungen der Familie beschränkt, erhielt die relisgiöse Erziehung Shakespeare's zwar durch die Bersolgungen die höchste Weihe. Aber da diese Familien = Tradition nicht unterstützt wurde, weder durch einen regelmäßigen Religions= Unterricht, noch durch den so mächtigen Einsluß des äußern Gottesdienstes, noch durch die Sakramente, das einzige gründsliche Heilmittel gegen die akuten oder chronischen Krankheiten der Seele, konnte sie eine genug starke Schutzwehr gewähren gegen den bei vorkommender Beranlassung hervordrechenden Ungestüm dieser leidenschaftlichen Ratur? Denn das ist die psychologische Charakteristik, welche Shakespeare selbst von sich zurückgelassen hat (Sonett 110). Auch muß man in Andetracht dessen im voraus erwarten, daß bei ihm zeitweise ein Nachlaß eintreten mußte."

Bir wollen nun weiter untersuchen, ob sich in bem fratern Leben William Shatelpeare's, nachbem er bas elterliche Baus verlassen hatte, Nachrichten ober Anzeichen finden über fein Berhaltniß zur fatholichen Rirche. Jebermann ber nur einige Renntnig von bem Leben bes Dichters hat und von der Zeit in welcher er lebte, wird im voraus wenn überbaupt eine Runde über biesen Gegenstand, boch nur eine anferft geringe und mangelhafte erwarten. Denn einmal baben wir ja überhaupt nur ganz wenige und burftige Notigen über Shatespeare's Leben; und bann mar bamals ja die katholische Kirche und jede Aeußerung des religiösen Lebens ber Ratholiten in England aufs graufamfte unterbruckt, fo baß baffelbe nur in ben Folterqualen und bem Martyrtob ihrer Betenner hervortrat, sonft aber sich allein in ben Bergen berfelben und in ber Berborgenheit bes Saufes erhielt. Die Borgange in Chatespeare's augerm Leben, welche man mit ber Frage über seine Confession in Berbindung gebracht bat, sind die folgenden.

Rio vermuthet (er nennt ben Gebanten felbft nur eine Spoothefe), Shatespeare habe seinen 1585 gebornen Zwillings-

Rinbern die Ramen Jubith und Samnet (Hamlet) nicht zufällig gegeben, sondern in einer absichtlichen, katholisch-oppositionellen Tenbeng. Der Rame Jubith sei von ihm gewählt worben als oppositionelle Demonstration, weil die Theologen ber Staatsfirche bas Buch Jubith unter ben Schriften bes alten Teftamentes bamals für apotryph erklärten; und ber Rame Samlet in Erinnerung an bie tragifche Gefchichte jenes banischen Prinzen und seiner Mutter, einer verbrecherischen Rönigin welche burch wiberrechtliche Usurpation herrschte, wie in ben Augen ber Ratholiten auch Glisabeth erscheinen mußte; zugleich könne Shakespeare babei auch an ben unglucklichen Somerville, ben Schwiegersohn bes Ebelmannes Arben, eines Ramens= und Stammberwandten seiner Mutter gebacht haben, welcher in ahnlicher Beise wie hamlet eine schuldbelabene Königin, so bie Königin Elisabeth zu töbten sich vorgenommen hatte. Der englische Krititer (Edinb. Rev. p. 158) und Bernans (S. 245) zeigen bagegen, wie willfürlich biefe Spothele Rio's ist, da biese Namengebung einfach barauf beruht, weil bie Gevattersleute Shatespeare's, bas Chepaar hamnet Sabler und Jubith Sabler, biefe Ramen ihren Taufpathen augebracht haben. "Hamlet" Sabler ift auch im Testamente Shatespeare's mit einem Legat bebacht. Wenn es fich ber Daube lobnte über eine fo ungewisse und nicht bebeutenbe Sache zu ftreiten, konnte freilich ber frangofische Berfasser immer noch bagegen excipiren: gerade biefer Namen wegen habe Shatespeare biefe Gevattereleute gewählt.

Auch einen andern Fall einer Gevatterschaft, wo aber unser Dichter selbst zu Gevatter stand, hat man irrthümlich mit der Consession unseres Dichters in Berbindung gebracht. Simpson (nicht Rio, der diese Sache nicht berührt) sieht darin daß Shakespeare ein Kind seines katholisch gewordenen Freundes Ben Jonson über die Tause hob, einen Beweis oder doch ein Anzeichen des Katholicismus unseres Dichters. Aber der englische Kritiker (Ed. Rev. p. 156) weist nach, daß das Pathenkind Shakespeare's vor Jonsons Uebertritt zur katholischen Kirche geboren war, und daß die katholische Confession der Mutter des Kindes nicht erwiesen sei.

Rio (S. 13, 97) glaubt in ber Schauspielertruppe. welcher Shatespeare als thatiges Mitglied und als Attionar angehörte, tatholische und oppositionelle Glemente vermuthen ju burfen. Er bezeichnet außer Shatespeare felbst zwei andere Mitglieber, James Burbadge und Richard Burbadge, Landsleute bes Dichters aus Warwichhire, (letterer bas haupt ber Gesellschaft und ber berühmteste Mime feiner Zeit) nebft William's jungerm Bruber Ebmund Shatespeare, gleichfalls Mitglied ber Gefellschaft, als Ratholiten. Benn lettere Annahme aus ben oben bargelegten Berhaltniffen ber Familie Shatespeare fich ergibt, so beruht die andere Annahme barauf. baß ber Rame Burbabge gleichfalls auf einer Recufantenlifte (von 1592) vortommt. Dagegen bemertt Bernans (S. 12): bie Truppe sei in Diensten des Grafen Leicester, der Ronigin Elisabeth und bes Könige Jatob gestanden, konne baber ju teiner Zeit Ratholiken unter sich gehabt haben (aber auch teine beimlichen Ratholiten?). Rio führt ferner an: biefe Schauspielergesellschaft, welche vorzugeweise von Shatespeare mit neuen Studen zur Aufführung verfehen worden fei, habe icon baburch fich entfernt gehalten von bem protestantischen Belotismus und beffen Schmähungen gegen bie tatholische Religion, sowie von ben übertriebenen Schmeicheleien gegen Elifabeth, welche sonft im Allgemeinen auf ber bamaligen englischen Bubne berrichten. Damit, meint Rio (G. 119), hinge es vielleicht zusammen, bag biese Schauspielergesellschaft nicht so oft gespielt habe vor bem Sofe als man sonft nach ibrer Stellung im Dienfte beffelben hatte erwarten follen. Der Recenfent in Edinb. Rev. (p. 166) führt bagegen an: Rio verschweige die Beweise die man bafur habe, daß Shatefpeare bei ber Ronigin Elisabeth in Gunft geftanben; und in ben Atten bes geheimen Rathes über bie Roften theatralischer Borftellungen bei Hof tamen Zahlungen an jene Schauspielergesellschaft vor aus ben Jahren 1575 — 1581 und

1593 — 1597; die Rechnungen von 1582 — 1585 seien verloren gegangen. Aber wenn ber englische Rritifer unter ben von Rio verschwiegenen Dotumenten auch ben mit H. S. unterzeichneten Empfehlungsbrief für bie Blad-Friar's Schauspielgesellschaft an ben Lordtangler Glesmere unter Ronig Ratob anführt, fo begegnet ihm baffelbe was er bem frango: fischen Berfasser an anderer Stelle vorwirft. In bem angeführten, gewöhnlich bem Gonner Shatespeare's, Benry Southampton zugeschriebenen Briefe wird zwar Shatespeare genannt als "bei ber Ronigin Elisabeth besonders beliebt"; aber auch bei diesem Dofumente, wie bei anderen von Collier entbeckten, bat fich die Unachtheit berausgestellt \*). Und wenn man auch die anderen von Delius (S. 29 Anm. 39, 40, 41) jufammengestellten Zeugnisse vergleicht, welche nach ber gewöhnlichen Unficht die besondere Achtung und Gnabe beweisen sollen in ber Shatespeare bei ber Ronigin Glisabeth gestanben sei, so sieht man, daß sie sehr unbestimmt und allgemein Bas aber die Rechnungen für theatralische gehalten sind. Borftellungen ber Blad-Friars Gefellschaft am Sofe Glifabethe betrifft, fo tann es immerhin auffallen bag, wenn bie Unführungen bes englischen Recensenten genau sind, sich aus ben Jahren 1585 bis 1593 in ben aus biefer Zeit übrigen Hofrechnungen teine Auszahlung an bie genannte Schauspielergesellschaft bemerkt findet. Wenn bemnach basjenige was Rio über ben Beist ber Schauspieler : Gesellschaft fagt, nur Bermuthung und Sprothese, nicht eine bewiesene Thatfache ist: so kann man boch andererseits nicht sagen, bag seine Recensenten die absolute Ungulässigkeit dieser Sypothese bewiesen haben.

Wenn es an birekten Nachrichten über bas innere Leben und über bie Denkweise eines Menschen fehlt, so kann man in manchen Fällen aus seinem Umgange und aus ben Freun-

<sup>\*)</sup> Delius Biograph. Racht. 6. 25.

ben mit benen er in näherer Beziehung ftand, etwas hierüber erschließen. In bieser hinsicht liegt es nahe zu erwägen, ob vielleicht aus bem Berhaltniß Shatespeare's zu seinem betannten Gonner und Freund, bem jungen Grafen Couthampton Andeutungen über die uns hier vorliegende Frage Man fann bagegen von vornherein fich gewinnen laffen. sagen: dieser vornehme junge Herr interessirte sich vor allem für Shakespeare nur als Dichter und nur für bie Erzeugnisse feiner Dufe. Aber wer bas innige Freundschaftsverhältniß beiber und ben Lebensgang Southampton's in Betracht zieht, bem muß sich ber Gebante aufbrangen, bag in bem Bertehr ber beiben Freunde unmöglich lediglich nur afthetische und voetische Anteressen, sondern daß nicht minder auch volitische Interessen, von benen die kirchlichen und confessionellen bamals fast untrennbar waren, zur Sprache tommen mußten und sich geltend machten. So sieht Rio die Sache an und bespricht von biesem Gesichtspuntte aus bas freunbschaftliche Berhaltniß zwischen Southampton und Shatespeare (S. 117, 157 - 167). Die beiben Recensenten übergeben biese sowie manche andere interessante Partie des Buches von Rio, inbem sie nur ba anbinden wo etwas zu berichtigen ift, ober wo fie Grund zum Tadeln zu haben glauben. Thatsache und beachtenswerth ist folgendes: bes jungen Grafen Southamptons Bater, Benry Briothesley, Rangler bes geheimen Rathes gur Zeit ber Regentschaft Eduard VI. und als Kangler zum Graf von Southampton ernannt, war ein Gegner ber neuen firchlichen Beränderungen wie sie bamals im Sinne ber beutschen Reformation in England eingeführt wurden; auch unter Elisabethe Regierung behielt er biese Richtung und wurde, zugleich burch seine Theilnahme für Maria verdächtig, in bas Befängniß bes Tower gesett 1572. Sein Sohn, ber als Rind schon seinen Bater verlor, erhielt zwar eine protestantische Erziehung; es läßt sich aber annehmen, bag bas Anbenten an bas Schicfal feines Baters nicht ohne Ginbruck auf ibn bleiben konnte. Zum Manne herangereift und unter bem

Despotismus ber Ronigin Elisabeth leibend, welche ihm seine beimliche Bermählung mit ber ichonen Glifabeth Bernon, einer Nichte bes Grafen Effer nicht verzeihen konnte, warb er ein Oppositionsmann und betheiligte sich bei bem revolutionaren Unternehmen bes Grafen Effer bas einen fo tragis ichen Ausgang nahm. Auf bas Gelingen ber Beftrebungen bes Grafen Effer hatten aber Alle welche unter bem Drucke ber Staatstirche litten, Puritaner und Ratholiten, ihre Soffnung gesett. Satte nun Southampton mit Shakespeare bei aller Bewunderung seines poetischen Talentes eine folche perfonliche Freundschaft eingehen konnen, wenn Shakespeare ein Bewunderer und Unhanger ber Ronigin Glisabeth und ihres Regierungssystems gewesen mare und wenn er nicht in politischer und firchlicher Beziehung ahnliche oppositionelle Grundfate wie Effer und Southampton gehabt hatte? Rio weist auf eine interessante Weise nach, was vor ihm schon Knight\*) angebeutet hatte, wie sich in bem Stude As you like it, bas in die Zeit fallt, die Theilnahme für bas Unternehmen und bas Schickfal bes Grafen Gffer ertennen läßt. beweist bieses nicht, daß Shakespeare Ratholik mar; aber wenn man aus anderen Anzeichen schließt, daß er von haus . aus Sympathie für die katholische Religion hatte, wenn man ferner mit Entschiedenheit annehmen tann, bag er Gegner ber Puritaner war: so ift es keine zu kuhne Bermuthung, baß seine Theilnahme fur bie Bestrebungen, bas bamalige fo intolerante Regierungsspstem zu fturzen, mit feinen tatholischen Ueberzeugungen und Sympathien im Zusammenhang stand.

In bem Anfange bes Testamentes unseres Dichters haben Manche einen Beweis bafür sehen wollen, baß er Protestant gewesen senn musse und nicht habe Katholik senn können. Die betreffenben Worte sind folgende: "Zuerst em

<sup>. \*)</sup> Life of Shak. p. 12.

pfehle ich meine Seele in die Hand Gottes meines Schöpfers. hoffend und zuversichtlich glaubend, daß ich durch bie alleinigen Berbienfte Jefu Chrifti meines Erlofers theilhaftig gemacht werbe bes ewigen Lebens; und meinen Leib ber Erbe, woraus er gemacht ift." Man hat in ben Worten: "burch bie alleinigen Berdienste Jesu Christi"\*) die protestantische Lehre von bem Glauben und ben guten Werten finden wollen; aber mit Unrecht. Wie Lingard in seiner englischen Geschichte\*\*) bei ber Bergleichung ber 39 Artikel bes anglikanischen Bekenntnisses mit bem Glaubensbekenntnisse ber alten Rirche nachweist, verhält es fich bamit also: "Beibe lehren gleichmäßig, bag bie Recht= fertigung bes Sunders nicht erlangt ober verbient werben tann burch irgend eine natürliche Anstrengung, und bag bieselbe frei geschenkt wird in Anrechnung ber Verdienste Christi; fie find aber barin verschieben ober scheinen vielleicht nur verichieben, daß das eine Glaubensbekenntnig ben besonbern Rachbruck legt auf die Rechtfertigung burch ben Glauben allein, bas andere als Zugabe zu bem Glauben auch noch verlangt bie Hoffnung und bie Liebe." Go ift auch in bem oben mitgetheilten Glaubensbekenntniffe John Shakespeare's bas fich sonst ganz als ein tatholisches gibt, von ber Rechtfertigung durch die alleinigen Berbienste Christi die Rebe.

Andererseits kann man dem englischen Recensenten in Kdind. Rev. (p. 160) zugeben, daß die bekannte Inschrift auf einem Steine der Begrädnißstätte Shakespeare's, welche er selbst verfaßt haben soll, nicht, wie Rio annimmt, gerade nothwendig nur darauf beruhen muß, "weil Shakespeare den sacrilegischen Handel gesehen hatte den man mit Gradsteinen aus der alten katholischen Zeit trieb." Es kann diese mit Segen und Fluch verstärkte Mahnung: die hier ruhenden

<sup>\*)</sup> trough thonely merites of Jesus Christo. S. bas Teftament bei Delius Biograph. Nachr. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Lingard VII. 381; auch bei Dodd Church hist. vol. II. Append. Nr. L.

Gebeine und ihren Staub nicht zu stören, wohl auch eine Rachahmung ähnlicher Formeln aus dem classischen Alterthum sehn. Bon Andern, wie z. B. von Knight\*), wird diese Inschrift unserm Dichter als Berfasser ganz abgesprochen. Dabei muß man sich aber wundern, wie der Recensent in Edind. Rev. darin daß die Mitbürger Shakespeare's ihrem berühmten Landsmann einen Ehrenplatz für sein Begrädniss in der Nähe der Kanzel ihrer protestantischen Kirche gewährten, einen sehr bedeutenden Umstand (a most important Itom) für die Entscheidung der Frage über Shakespeare's Consession sehen und es auffallend sinden will, daß Simpson und Rio diesen Umstand verschweigen.

Das Ergebniß unserer gangen bisherigen Besprechung lagt fich so zusammen fassen: William Shatespeare war ber Sohn tatholischer Eltern und wuchs in einer tatholischen Familie auf, wo er, wie man mit Grund annehmen tann, bie Hauptlehren ber katholischen Religion kennen lernte und religiose Eindrucke im tatholischen Sinne erhielt. Sein Leben fällt in eine Zeit wo die Ausübung ber tatholischen Religion in England verboten und unterbrudt mar, und wo für biejenigen welche Anhänglichkeit an die katholische Rirche im Innern bewahrten (und beren gab es in England damals noch fehr Biele), jede Meußerung ihres religiöfen Glaubens mit ben ftrengsten Strafen, felbst mit bem Tobe bebroht mar. Wir finden nach ben für uns noch übrigen Rachrichten William Shatespeare nirgends als Ratholiten außerlich auftreten; aber außer ber allgemein gesetzlichen und bamals unvermeiblichen Theilnahme an ber protestantischen Staatsfirche (wie burch Taufe, Trauung, Begräbnig) finden wir ebenfowenig in Shakespeare's Leben einen Beweis von Theilnahme ober Unhanglichkeit fur bas protestantische Bekenntnig. Gang indifferent gegen beide Bekenntnisse kann er aber schon nach

<sup>\*)</sup> Life of Shak. p. 160.

bem ganzen Geifte und nach ben Berhaltniffen feiner Zeit nicht gewesen fenn.

Es bleibt baher zur möglichen Lösung ber Frage über bie religiösen Ueberzeugungen und Ansichten Shatespeare's, sowie über seine persönliche Stellung zu ben beiben christzlichen Confessionen nur noch übrig zu untersuchen, was sich barüber Zweckbienliches in seinen schriftzellerischen Werken sinbet. Davon soll von uns, mit besonderer Berücksichtigung bes Buches von Rio und seiner Recensenten, in einem britten und letten Artitel gehandelt werden.

#### XXX.

# Bur Arbeiter : Frage.

Einige Bemerkungen ju ben "Aphorismen über bie focial : politifche Bewegung" Banb 57 Deft 5 ber hiftor .: polit. Blatter.

#### IX.

Gremplifitation einer handwerterechtlichen Gerichtebarteit.

Wir mussen uns sehr turz fassen bei bem Bunkt an welchem wir nun angekommen sind, benn ber Raum bieser Blatter, burch uns ohnehin bereits über die Grenzen ber Bescheibenheit hinaus in Anspruch genommen, ist ein limitirter. Weitaus das Meiste mussen wir dem ergänzenden Nachbenken bes Lesers anheimgestellt lassen, und uns hier barauf beschränken, auszugsweise nur einfach in Bezug auf einige Fälle den Inhalt der Protokolle einer Gerichtsbarkeit

wieberzugeben, die in Wirklichkeit so construirt ist, wie wir behaupten daß handwerksrechtliche Gerichtsbarkeit im Wesentslichen construirt senn mußte, damit durch sie der Zweck erreicht werde innerhalb der Sphäre der besitzlosen Arbeit Gerrechtigkeit zu schaffen.

Bum Berftanbnisse bes Berfahrens in seinem gangen Berlaufe, aus deffen Berhandlungen wir hier Mittheilung machen, bemerten wir vorweg folgenbes. Jenes Berfahren führt auf bieselben leitenben Motive sich zurud, die bem entsprechenden Verfahren zu Grunde lagen, wie es in den handwerterechtlichen Institutionen ber am Lande betriebenen Sandwerke, so lange biese Institutionen ihren Bestand hatten und wenn sie auch noch so viel zu wunschen übrig ließen, sich ebenfalls vorfand, modificirt je nach ber Berschiebenheit ber Berhältniffe. Was für ben Arbeiter in ben am Lande betriebenen Sandwerken, also für ben Zimmermann, ben Maurer u. f. w. hinsichtlich ber Auffindung und ber Erreichbarkeit bes Rechtsschutzes in seinen streitig gewordenen Arbeitsverhältniffen, das "Umthaus" war, das ift hier für den Arbeiter bes Gewerbes ber Seefahrt bas haus bes "Wasserschout". Jebe "Anmusterung", mit anderen Worten: jeder Arbeitsvertrag eines Arbeiters im Gewerbe ber Seefahrt, muß burch ben Wasserschout protokollirt und vor biesem von den Parteien unterschrieben werben. Jeber unter hamburgischer Flagge fahrende Arbeiter zur See kennt also bas haus bes Baffer schout und weiß basselbe aufzufinden, sobald er bes Rechtsschutes zu bedürfen glaubt. Dahin verfügt er sich, trägt munblich seine Sache vor und wirb, mag auch ber Bortrag noch so unvolltommen senn, bennoch sofort verstanden; benn ber Wasserschout selbst gehort ebenfalls bem Gewerbe bes vor ihm klagenden Arbeiters an. Bu bem Amte eines Wafferschout wird nur angestellt, wer selbst als Schiffsführer bie See befahren hat.

Dem Bafferschout liegt es sobann ob die Gegenpartei vorzulaben zum Behuf gutlicher Ausgleichung. Diese Bor-

labung geschieht in ber Regel für ben nachstfolgenden Tag. Gelingt ber Bersuch gutlicher Ausgleichung nicht, so bringt ber Bafferschout bie Sache sofort an bas Collegium ber Schiffer-Alten. Abermale fofort und auf ben nachstfolgenben Tag werben beibe Parteien vorgelaben, bie Sache wird munblich und faft immer in berfelben Situng vollständig verhanbelt und in ber Regel ichon am folgenben Tage ben Barteien bas Erkenntnig schriftlich mitgetheilt. Bom Tage ber Insinuation bes Erkenntnisses an läuft eine zehntägige Frift, innerhalb welcher die Appellation an das Obergericht freisteht. Für biefe bochfte Inftang find bie Barteien bann freilich im Allgemeinen auf schriftliches Berhandeln angewiesen; allein auch hier tritt bafur, je nachbem bie Beschaffenheit ber Sache bieß anempfiehlt, perfonliche Bernehmung ber Barteien im Bege commiffarischer Behandlung an die Stelle und die Erledigung bes Rechtsstreites folgt stets innerhalb so furger Zeit, wie dieß überhaupt möglich ist ohne ber Gründlichkeit Abbruch zu thun. Uebrigens gehören Berufungen gegen bie Ertenntniffe ber hier in Rebe ftebenben erften Inftang an bas Obergericht zu ben Ausnahmen. In ben folgenden Fällen fand die Berufung nur einmal statt.

Nur beispielsweise wird der Leser die Aburtheilung eines Falles sinden, wie sie durch das Obergericht in Bremen statts gefunden hat. Auch in Bremen nämlich erhielt, gleichwie in Hamburg, das Berufsrecht der Arbeiter zur See in neuester Zeit seine mit der hamburgischen im Wesentlichen übereinsstimmende Codificirung. Eine handwertsrechtlich construirte Gerichtsbarkeit aber für die Pslege der Gerechtigkeit auf diessem Gebiete gibt es in Bremen nicht. Das Rechtsprechen in arbeitsrechtlichen Streitsachen geschieht in Bremen ausschließslich durch juristisch geschulte Richter.

ju Samburg. 1860. Connabend ben 28. April 7 Uhr Abends .). Sibung gur Berbandlung ber Sache Jens Chriftian Senfen, Schiffeloch, von dem hamburgischen Schiffe . . . . geführt durch Capitain R. R. Rlager gegen R. R. Raufmann, Rheber bes genannten Schiffes Beflagter. Betreffend: Berpflegung jur Beilung im Schiffsbienft jugezogener Rrantheit. - Der Borfigenbe, nachdem bis 7% Uhr auf bas Erscheinen bes vorgelabenen Beflagten vergeblich gewartet worben, trug vor: Der Capitain bes hamburgifchen Schiffes . . . beffen Rheber ber vorgelabene aber nicht erschienene biefige Raufmann . . . fei, habe von Newcaftle in England feinen Schiffstoch frant hieher nach Samburg gefcidt, bamit folder in's Bofpital gefcafft und in Rur genommen werbe. Der Rheber habe jeboch auf besfallfiges Anforbern fich geweigert, ben Dann in's hofpital zu ichaffen und liege letterer nunmehr ohne Subfiftenzmittel bei bem Schlafbaas N. N. in St. Pauli, welcher feinerfeite bie Sache gur Anzeige gebracht und erflart habe, er tonne ben Dann nicht langer im Saufe behalten. Rach gefchehener Erörterung ber Sache murbe beschloffen: Der Brotofollift ber Schiffer-Alten wird beauftragt ben franken Jenfen in's Gofpital ichaffen zu laffen, auch bem Rheber bavon, fobalb foldes gefcheben, bie Anzeige ju machen, wonach bann feiner Beit bas Beitere vorbehalten bleibt.

(3wolf Wochen spater.) 1860. Sonnabend ben 4. August Abends 7 Uhr. Situng zur Berhandlung ber Sache: Jens Christian Jensen u. s. w. — Der Rläger Jensen in Berson ersschienen. Der Beflagte bis 7% Uhr erwartet, erschien nicht. Der Rläger Jensen reichte eine burch ben Protofollisten auf Anordnung der Schiffer Alten für ihn ausgemachte Rechnung über die bestreffenden Berpstegungs und Kurfosten ein, und trug darauf an

<sup>\*)</sup> Das Collegium, in Gemäßheit einer von jeher im handwerterechts lichen Berfahren beobachteten Ordnung, halt feine Gerichtsfigungen Abends, bas will fagen: Nach Feierabend. Gerichte der Untersinftanzen, die ihre Sigungen mahrend der Tageszeit halten, find schon allein um bieses Grundes willen für ben besiglosen Arbeiter so gut wie gar nicht vorhanden.

ben Beflagten in bie Bahlung folden Betrages zu verurtheilen, wie auch in die Roften diefes Berfahrens, auch ferner in Bab-Inng von Roftgelb fur ben Rlager bis jur Beenbigung biefer Sache. - Erfannt: Daß ber nichterschienene Beflagte abermals vorzulaben fei und zwar auf nachftbevorftebenben Dienftag um 7 Uhr Abende, unter ber Bermarnung bag im Falle abermaligen Richterscheinens er aller feiner Ginreben fur verluftig merbe etflart und in ber Sache ferner werbe erfannt werben, wie Rechtens. - Dem Kläger wurde bie Borlabung fofort mundlich fundgethan. Derfelbe erflarte, bag er im Begriffe ftebe eine neue Sauer anzunehmen auf einem nach England fegelfertig liegenden Schiffe und alfo wohl annehmen muffe, daß er in Folge beffen verhindert fenn werbe ber Borladung Folge zu leiften. Er erfuche bemnach für ben Fall feines Ausbleibens um Bertretung von Amtewegen. Die Bertretung murbe bem Rlager jugefichert.

(Drei Tage fpater.) 1860. Dienftag ben 7. August Abende 7 Uhr. Nachdem es 7 Uhr voll ausgeschlagen hatte, erklarte ber Borfitenbe Gerr Schiffer-Alte B. Die Berichtsfigung fur eröffnet. Rlager in Berfon gegenwartig, Beflagter nicht erschienen. Rlager trug vor: Er wiederhole feinen Antrag auf Erfat ber laut aufgemachter Rechnung fur ihn verausgabten Berftellungs - und fonftigen Roften, fowie Erfat fur die Roften feines Lebensunterhaltes hiefelbft bis jur Entscheidung ber Sache. Dem Rlager wurde hiernachft ber Inhalt eines ben Schiffer-Alten vom Bafferfcout mitgetheilten Schreibens von Seite bes beflagten Rhebere vorgelefen und er befragt, mas er auf die Behauptung gu erwidern habe, bag er bereits frant in Dienft getreten und überhaupt fich untuchtig erwiesen habe fur feine Arbeit. Rlager erflarte, er fei gefund gemefen ale er feinen Dienft angetreten, und ber Arbeit eines Schiffstochs fei er volltommen funbig. Er berufe fich auf bas Beugnif bes Capitains, welches ihm biefer mitgegeben ale er ibn weggeschickt. Rlager wurde entlaffen. -Nach fomit geschener Unborung bes Rlagers und nachbem Beflagter auf erfte und zweite Borladung nicht erschienen mar, wurde die Sache jum Spruche geftellt, als Rlager abermals erichien, begleitet von einem Gr. welcher lettere unter Borgeigung

bes bem Beflagten bebandigten Borlabungs-Rettels erflarte; er ericheine Ramens und im Auftrage bes herrn . . . um in Bertretung beffelben bie Sache gegen Jenfen zu verhandeln. Sr. murben bie bis baber in ber Sache ermachsenen Brotofolle porgelefen und berfelbe aufgeforbert, fich barüber auszusprechen, ob Beflagter Willens fei ben Unfpruch bes Jenfen anzuertennen, ober vorzubringen, mas er anderweitig zur Sache bienlich er-Der Gr. erffarte, ber Beflagte, fein Auftraggeber, fei burchaus nicht Willens ben Anfpruch bes Rlagers anzuerkennen, fonbern trage barauf an, bag bie Sache bis gur Rudfebr bet bermalen auf einer Reise von England nach Rio be Janeiro begriffenen Capitains nach Samburg ausgesett bleibe, bamit biefer vernommen werbe. Dem Gr. wurde bie aufgemachte Rechnung vorgelegt und berfelbe befragt, ob er gegen biefe Rechnung etwas einzuwenden habe. Derfelbe erflarte nach Durchficht ber Rechnung: er muffe ben Werth ober Unwerth biefer Aufmachung auf fich beruben laffen. Rach fomit gefchebener Anborung beider Barteien und vorgangig burch ten Bafferschout vergeblich versuchter gutlicher Ausgleichung haben Schiffer. Alte in diefer Sache:

Erfannt. Der Rlager Jens Chriftian Jenfen auf bem hamburgischen, von Capitain D. N. geführten Schiff . . . genannt, ale Schiffefoch f. 3. ordnungemäßig angemuftert, murbe auf ber Reife biefes Schiffes von Bremerhafen nach Rewcaftle in England von einer theumatischen Arankheit befallen, in Folge beffen vom Capitain aus bem Schiffsbienft entlaffen und als bann vermittelft Schiffsgelegenheit nach hamburg gurudgefandt, wofelbft er am 20. April a. c. eintraf. Bei ber Anfunft biefelbst war der Rlager vollig hulflos und unfahig zu geben; berfelbe wurde vom Schiffe bem Schlafbaas R. R. in St. Bauli bei welchem er fruber in Schlafftelle gelegen, in's Saus getragen und von diefem einstweilen aus Mitleiden aufgenommen. Der genannte Schlafbaas machte bemnachft bem Rheber bes Schiffes, auf welchem Jensen angemuftert gewesen, von bem Borgefallenen die Anzeige und forderte ihn auf, ben Dann in's hofpital ichaffen ju laffen. Der Rheber jeboch weigerte fic beffen, worauf ber Schlafbaas bie Bermittlung bes Bafferfcont anrief, worauf, ba biefe vergeblich blieb, bie Sache in ublicher Beife an bie Schiffer - Alten gelangte. Auf bie gur Berbandlung ber Sache ergangene Borladung gum 28. April a. c. ericien ber Rheber nicht. Die Schiffer-Alten verfügten bemnach bağ ber frante Jenfen einftweilen in's Bofpital zu ichaffen fei, was bemgemag gefchab und wonach Jenfen am 28. Juli a. c. als genesen aus bem Sofpital wieber entlaffen worben. geichehener Entlaffung aus bem Sofpital melbete fich Jenfen felbigen Tages bei ben Schiffer-Alten nunmehr als Rlager auftretend gegen ben Rheber fur ben Betrag ber Seilunge und Berpflegungetoften, nach Daggabe ber für ben Rlager, ba biefer bes Schreibens fowie ber hochbeutschen Sprache nur mangelhaft tundig, von Amtewegen formirten Rechnung. Der Rheber, alebann zur Berhandlung auf ben 4. Auguft vorgelaben, ericbien nicht; banach auf ben 7. August unter Bermarnung wie Rechtens abermale vorgelaben, erfcbien berfelbe, vertreten burch ben Sr. welcher unter Bezugnahme auf ein zu ben Aften genommenes burch ben Beflagten an ben Bafferichout gerichtetes Schreiben bie Bablung ber in Rebe ftebenben Roften weigerte, biefe Beigerung auf bie Behauptungen grunbenb, Benfen fei fcon trant gemefen ale er fich habe anmuftern laffen und fei außerbem überhaupt unfähig ber Arbeit eines Schiffstoches vorzufteben, weil er biefe Arbeit nicht verftebe, und muffe bie Entfcheibung ausgejet bleiben, bis bas Schiff, gegenwartig auf einer Reise nach Dio be Janeiro begriffen, gurudgetehrt febn werbe, bamit ber Capitain in Betreff biefer Bunfte vernommen werbe. - Die Papiere bes Rlagers find in Ordnung. Die Anmufterung und bie Entlaffung beffelben find burch Dufterrolle und Seefahrtebuch bewiefen. Das in letteres burch ben Capis tain eingetragene Abgangezeugniß enthalt feine Anbeutung aus welcher eine Beftatigung ber Behauptungen fich entnehmen ließe, ber Rlager fei ichon frant gewefen ale er anmufterte, und es verftebe berfelbe feine Arbeit nicht. Außerbem ift Rlager im Befit einer von ihm zu ben Aften eingelieferten befonderen Befcheinigung bes Capitains, lautend wie folgt: "Daß ber Roch 3. Chr. Jensen am Bord bes von mir geführten Schiffes . . . im Schiffsbienft erfrantt und beghalb in Mewcaftle entlaffen ift,

um wieber nach hambung beforbert zu werben, beideinige is biemir. Remeafile 5. April 1860. (ger.) R. R. - Die Beredtigung bes Rlagers auf Grund Art. 19 ber bamburgifden Gee manne : Ordnung freie Berpflegung und heilung ju forbern, fant bemnach bei feiner Entlaffung außer 3meifel und bie Frage tann jest nur bie fenn, ab Rlager gegenwartig berechtigt ift folden Erfan jest fofert vom Abeber ju erlangen, ober ob ihm ein folder Aniprud nur an bas Schiff guftebe, nicht aber gegen ben Rheter unmittelbar. Diefe Frage ift im verliegenben Falle babin ju beantworten, bag ber Riager nicht barauf ange wiesen ift, bas Schiff ju ermarten ober baffelbe aufzusuchen, um ju erlangen, mas ibm gefeslich gutommt, fonbern baf ber Rheber verpflichtet ift, bie von bem Capitain feines Schiffes in feinem, bes Rhebere Intereffe und als beffen Bevollmachtigter, jur Erfparung größerer Ausgaben gerroffene Magregel ber ber fendung bes erfranften Jenfen anzuerfennen. Bare bie bieber fendung bes Rranfen nicht ausführbar gemefen, fo mar ber Capitain gesetlich verpflichtet, ben Mann an Drt und Stelle. alfo in Reweaftle in's hofpital fchaffen, verpflegen und beilen ju laffen. Bu foldem Ende mate er ferner genothigt gemefen, entweder für Rheders Rechnung bort Sicherheit ju leiften für bie muthmaglichen Roften, ober mit bem Schiffe liegen zu bleiben bis jur Genesung bes Rranten und jur Berichtigung ber Roften, benn ohne bas Gine ober bas Andere murbe bie Beborbe in Memeaftle dem Schiffe die Abfahrt nicht gestattet baben, es fei benn, bag biefes ben Rranten juvor wieber an Borb und mit von bort weggenommen batte. Da nun bie Roften ber Berpflegung und Beilung bier in Samburg jedenfalls geringer als in England, fo mablte ber Capitain im Intereffe bes Rhebere ben Ausweg ber Berüberfendung bes Mannes und fann bemnach bie Berpflichtung bes Rhebers, ben Jenfen fofort bei beffen Antunft hiefelbft, auf beffalls ihm geworbene Delbung für feine, tee Rhebere Rechnung in's Gofpital ichaffen zu laffen, teinerlei Zweifel bestehen. Schiffer - Alte erkennen bemnach in biefer Sache fur Recht u. f. m.

B.

1862. Donnerftag ben 31. Juli Abende 7 Uhr. Sigung

gur Berhandlung ber Sache: Steuermann 3. B. vom hamburgifden Schiffe . . . Rlager, gegen Capitain B. G. als Fubrer bes genannten Schiffes, betreffend Auszahlung verbieuten Lobnes. Rlager trug vor: Das von Capitain B. S. geführt gewesene Schiff mit welchem er, Rlager, als Steuermann gefahren, fei auf ber Reife von Iquique mit Calpeter nach hamburg beftimmt auf ber Infel Anegaba gestranbet und total verloren gegangen. Die gesammte Befatung fei geborgen und nach St. Thomas beforbert, wofelbft fie fammtlich vor bem bortigen bamburgifchen Conful abbezahlt morben feien. Der Conful babe bafelbft in ber Abrechnung laut producirten Duplicates berfelben nur bis jum Tage ber Ankunft bes Schiffes ju Jauique, ben 12. Rovember 1861 berechnet, es tomme ihnen aber bie Gage an bis zum Wiederabgange bes Schiffes von Iquique, bem letten Labeplate, und diefer Wiederabgang habe erft am 20. Dezember Rlager verlange bemnach Buerfennung 1861 ftattgefunden. biefes annoch rudftanbigen, ebenfalls verdienten Lohnes. - Beflagter erflarte: Er habe bie Angelegenheit gu St. Thomas bem Conful überlaffen, dem es in folden Fallen obliege ben Gefegen gemäß die Abrechnung aufzumachen. Diefe Confulate-Abrechnung liege por und fonne er bemnach ber Rheberei gegenüber fich nicht befugt erachten, in Biberfpruch ju ber Confulate - Abrechnung ben erhobenen Unfpruch anzuertennen, fonbern muffe folchen ber gerichtlichen Beurtheilung überlaffen. Die Barteien hatten nichts weiter gur Sache beigubringen und traten ab. - Rach fomit geschehener Anbörung beiber Barteien und vorgangig burch ben Baffericout vergeblich versuchter Ausgleichung ber Parteien baben Schiffer-Alte in biefer Sache erkannt: Da ber Grunbfan, bağ bem Schiffevolfe für feine verdiente hauer im Falle eines Berluftes von Schiff und Labung ber Rheber nicht verhaftet ift, bon jeber in bem Sinne verftanden murbe und ber Natur ber Sache gemaß in bem Sinne verftanben werben muß, bag bie Berhaftung bes Rhebers fur bie auf ber fruberen - ber ben Berluft bes Schiffes in fich begreifenden Reife vorhergegangenen - Reise verdienten Gage bis zu bem Tage ftattfindet, an weldem bas Schiff von bem hafen in welchem es zulest Labung einnahm, wieder abging, nicht aber nur bis zu bem Tage an welchem es in foldem hafen angefommen mar, welches lettere fcon um begwillen nicht ftattnehmig, weil vor bem Rofchen ber angebrachten Labung die Reise feinenfalls fur beendigt angufeben, fo erkennen Schiffer - Alte nach Anleitung Art. 25 ber bamburgifchen Seemannes Drbnung: Dag Beflagter fculbig fei, bem Rlager beffen bis jum 20. Dezember 1861 verbiente Gage, soweit folche noch rudftanbig, innerhalb 24 Stunden nach Gintritt ber Rechtsfraft biefes Erfenntniffes auf bem Bureau bes biefigen Bafferschout zu bezahlen nebft Roftgeld vom Tage ber Infinuation diefes Erfenntniffes an bis zum Tage ber Abbezahlung, nach Maggate einer burch ben Bafferschout zu formirenben Abrechnung. Alles bei Strafe ber Erefution. Samburg ben 31. Juli 1862. — (Beiben Parteien infinuirt am 1. August e. a. und am nachstfolgenden Tage burch Bablung ber in Rebe Rebenden Gage bie Sache erlebigt, wie auch bemnachft ber gleiche Ansbruch ber übrigen Mannschaft, bei beren Gintreffen, ohne meiteren Unftanb ebenfalls.)

C.

1866. Sounabend ben 1. Dezember. 7 Uhr Abends. Sigung u. f. w. zur Berhandlung ber Sache: Capitain A. F. vom hamburgischen Schiffe Trias Rlager, gegen ben Bimmermann 3. Roop, ben Roch S. Betere, bie Matrofen B. Frig, A. Moller, 6. Lie, G. Sing und B. Jurgenfen, fowie ber Dedejungen f. Chlere, Beflagte betreffend Arbeitemeigerung auf gemeinfame Berabrebung und anderweitiges orbnungswidriges Berhalten im Schiffsbienft. - Die vom Rlager fcriftlich eingereichte Rlage wurde vorgelefen. Der Bimmermann, aufgeforbert fich binfictlich ber Rlagepuntte auszusprechen, erflatte : Bas zunachit ben Borfall mit dem Beifegen bes Marsfegels betreffe, fo fei er forperlich unvermögend gewesen nach oben zu geben, indem er in Folge ber gehabten Unftrengungen durch anhaltenbes Pumpen und schlechtes Wetter fo ermattet gewesen, daß ihm die nothige Rraft gefehlt habe; die beiben Leute Frit und Jurgens feien noch einigermaßen bei Rraften gewesen und bemgemäß auch nach oben gegangen um bei bem Seten bes Segels zu helfen. -Der Roch Betere, auf Befragen, erflarte: Bei bem Borfalle

mit bem Marefegel fei er gar nicht auf Ded gewefen; er fei furg juver burch bas Schoonerfegel bermagen gegen bie Ragelbant geworfen, bag er fast ohnmachtig etwa eine Stunde lang in ber Roje gelegen habe. Ale er bann wieber nach oben getommen, fei bas Darsfegel bereits gefest gemefen. Moller erklart: Er habe bei bem Borfalle mit bem Darsfegel am Ruber geftanben, habe alfo mit ber Sache nichts zu thun gehabt. - Der Datrofe Lee ertlart: Er fei burch Ralte unb Raffe fo verklaamt und fo fraftlos gewesen, bag er ungeachtet guten Billene nicht habe nach oben geben fonnen; er habe nur gefagt, pumpen wolle er noch, fo lange er fonne, aber nach oben geben tonne er nicht mehr. Matrofe Bing erflart: Er fei als bas Marbfegel habe gefett werben follen, gar nicht auf Ded gewesen. In Folge ber Ralte und Raffe habe er verfrorne Sanbe und Fuffe gehabt, indem er furz vorher zwei Stunden lang am Ruber geftanben. Er fei beghalb in ber Rajute gemefen, um fich zu ermarmen und ale er wieber auf Ded getommen, fei bas Marsfegel icon gefest gewefen. Matrofe Fris erflarte: Er fei, nach Ertheilung ber Orbre jum Beifegen bes Bormarsfegels, fo fcnell wie es ibm möglich gewesen nach oben gegangen und habe gerufen, wer noch Rraft habe moge tommen und ibm belfen, worauf Jürgenfen ibm gefolgt fei. Schon por bem Capitain habe er in ber Wandt geftanden. Der Matrofe Jargenfen bestätigte bieg.

In Betreff ber Beigerung, bas Schiff in ben hafen von Glüdstabt binnen zu holen, sowie im hafen es zu vertäuen, erklärte ber Zimmermann, er habe so bid angeschwollene Füsse gehabt, baß ihm bas Stehen fast nicht mehr möglich gewesen. Die übrigen Leute erklärten übereinstimmend, baß sie burch Gesschwulst ber Beine und Füsse und burch Gliederschmerzen so mitgenommen gewesen, baß sie nicht mehr hätten arbeiten können. Nachbem sie vier Etmale (Tage und Nächte) hindurch unaushörslich gepumpt, ohne warmes Effen zu erhalten, hätten sie schließlich, nachbem sie bas Schiff bis vor Glücstadt gebracht, auch noch nicht anderes bekommen als Brod und etwas warmen Thee und hätten dann sich in die naffen Betten legen mussen, wo ihre Schmerzen nur schlimmer geworden statt bester. Sie

batten beghalb, ale ihnen bie Doglichfeit geboten gewefen bas Schiff zu verlaffen, burch die vom Capitain ihnen gestellte Frage, ob fie vom Schiffe abwollten, fich fo fchnell ale moglich bereit gemacht, an's Land zu geben. Wegen ber vom Capitain aufgestellten Beidulbigung ber Beschmugung bes Boltslogis, erflarten bie fammtlichen Leute, bag fie nichts wußten, wie ebensowenig von bem breitgeschlagenen Raffeetopf. Der Bimmermann erflarte, er fei ber lette gewesen ber bas logis verlaffen babe und fei eine berartige Befdmugung, wie die vom Capitain behauptete, nicht von ibm bemerkt worben. - Der Capitain blieb bei ben in feiner Rlageschrift gemachten Angaben. Er beftreite, daß die Leute fammtlich fo erschöpft gewesen wie fle es jest behaupteten. Sobalb er fie gefragt, ob fie an's Land geben wollten, hatten fie fogleich eiligft ihre Seefiften aus bem Logis beraufgeholt und feien fehr gut im Stande gewesen fich zu bewegen. Der Bimmermann allerbinge habe gefdwollene Fuffe gehabt und fo auch ber Dedsjunge, auch hinge; mit ben übrigen bagegen fei es nicht fo folimm gewesen und beim Ginholen in Gludftabt batten fle fammtlich wenn fle nur gewollt, wohl noch etwas mit Sand anlegen tonnen. - Die Parteien traten ab. Nach fomit geschehener Unborung beiber Parteien und burch ben Wafferschout vergeblich versuchter gutlicher Ausgleichung haben Schiffer-Alte in diefer Sache erkannt: Dag, in Anbetracht bes in Berhandlung ber Sache genugent conftatirten Buftanbes fast ganglicher Ermattung, in welchen mehr ober weniger die gefammte Mannichaft fich verfett gefeben, in Folge anhaltenben Sturmwettere und angestrengter Arbeit an ben Bumpen und wahrend mehrere Etmale hindurch es nicht möglich gewesen warmes Effen ju machen, von ber burch bie Rlage in Rebe geftellten Beigerung jum Beifegen bes Bormarefegels nach oben ju geben, ganglich abzusehen, indem hier ftraffallige Beigerung ber Arbeit hier überhaupt nicht ale vorliegend angenommen werben fann; bag bagegen, wegen ber ben Beflagten gur Laft gebrachten Beigerung beim Einholen bes Schiffes in ben Safen von Gludftabt zu helfen, nachdem bereits Mannichaft vom Lanbe zur Affiftenz angenommen worden, welche Weigerung als in wirklicher Arbeitsunfabigfeit begrundet vorliegenden Umftanden nach

nicht angenommen werben kann, sondern als einer unzulässigen Unwilligkeit entsprungen sich barstellt, wobei jedoch die vorhergegangenen schweren Strapazen und so insonderheit der Umstand, daß noch kein warmes Effen wieder zu schaffen gewesen, als wesentlich milbernde Umstände in Betracht zu nehmen sind: Daß Beklagte schuldig seien, wegen ihrer Beigerung beim Einsholen des Schiffes in den hasen von Glücktadt und dem Bersholen desselben an seinen Liegeplat behülslich zu sehn, Ieder eine halbe Monatsgage als Strase zu bezahlen, welche Strase durch den Bafferschout bei der Abbezahlung der Beklagten densselben in Abzug zu bringen ist. hamburg den 1. Dezember 1866. (Alle derartigen Strasgelder fallen der Casse der Seefahrers Armen zu.)

D.

1866. Freitag ben 21. Dezember Abends 7 Uhr. Sigung u. f. w. jur Berhandlung ber Sache Matrofe Stephan Bancod und Conforten fruber von bem Schiffe Juanita Rlager, gegen Capitain Beter Thomfen als Mitrheber bes genannten Schiffes, Beflagten betreffend : Bablung verbienter Bage. - Die Barteien beiberfeitig in Berfon erfcbienen, fowie außerbem, burch ben Beklagten fiftirt, ber Oberfteuermann und ber Unterfteuermann bes genannten Schiffes. Die von ben Rlagern beigebrachte Rlagefdrift murbe verlefen und bemnachft bas von bem Beflagten beigebrachte Confulate-Protofoll d. d. Bernambucco ben 1. Ottober 1866 befigleichen. Aufgeforbert, einen bestimmten Rlageantrag zu ftellen, ba bie eingereichte Rlagefchrift eines folchen ermangle, ertlarte Stephan Sancod, für fich und bie übrigen Leute rebend: Sie verlangten, bag ihnen bas Guthaben an verbienter Bage ausbezahlt werbe, welches ihnen an bem Tage zuständig gewesen, an welchem fie zu Pernambucco bas Schiff verliegen. - Der Betlagte, Capitain Thomfen erflatte: Er fei ber Meinung, ba fle zu Bernambucco ohne gefetliche Berechtigung fich geweigert mit bem Schiffe bie Reife fortqufeten, weburch bem Schiffe Aufenthalt und Roften verurfacht worden, leinen Anspruch auf ihre bis babin zu Gut habende Bage zu rn batten. Die Leute batten Die Beiterreife mit bem

Schiffe zu machen fich geweigert und in diefer Beziehung fei ihrem Billen nachgegeben, obichon ein Seemann vor beendigter Reife nicht befugt fei feinen Abichied ju fordern. Der Conful felbit babe bie Leute barauf aufmertfam gemacht, bag fie burd ibre Beigerung gefehlich ihrer guthabenden Bage verluftig geben murben, fie batten aber bennoch barauf bestanben bie Beiterreife nicht mitzumachen. Er trage bemnach barauf an, Die Leute mit ihrer Rlage abzuweisen. - Der Matrofe Sancod erflarte: Sie batten, ju Bernambucco angefommen, ben Capitain fcon an bem erften Morgen nach ber Anfunit, noch ebe berfelbe an's Land gegangen, gebeten, bas Coiff befichtigen zu laffen. Capitain habe bann erwidert, wenn fie ibm auf ber See gefagt, bag fie nicht wieber mit bem Schiffe in See geben wur ben, fo murbe er einen anbern Bafen jum Anlaufen gemablt baben ale Bernambucco, benn bier fei es unmöglich zu repariren. Er, ber Capitain, wiffe mobl, bag bas Schiff fcblecht fei, aber bier laffe fich nichts bei ber Sache thun. Gie batten bann, nachbem fie zum Conful getommen, Befichtigung bes Schiffes verlangt, und fei bann bas Schiff zwar auch von einigen Schifft. Capitainen in Augenschein genommen worden, biefe batten jeboch baffelbe nur von außen angefeben, indem fle mit einem Boot um daffelbe herumgefahren feien und banach ihr Urtheil abgegeben hatten. — Befragt, ob fie bei folder Befichtigung gegenwärtig gemefen, erflarten bie Rlager fammtlich, fie feien bann am Borb und bei ber Berhandlung gegenwärtig gemefen. Sancod fügte noch bingu, fie batten bem Capitain erflart bag, falls er bas Schiff von unparteilichen Schiffsbesichtigern bet Affefurang besichtigen laffen werbe, fie, wenn folche bas Schiff für gut befinden murben, jederzeit bereit fenn murben, mit bem Schiffe die Beiterreise zu machen, sonft aber nicht. - Die Barteien hatten weiter nichts hinzugufügen und traten ab. -Nach somit geschehener Anhorung beiber Parteien u. f. w. ertannt: Das in jeder Beziehung ordnungemäßig und tabellos geführte Schiffsjournal ergibt, bag bas in biefer Sache in Rebe ftebenbe Schiff Juanita genannt, nachbem es im Darg 1865 gu Shields eine Ladung Steinfohlen eingenommen hatte, damit nach San Francisco in Californien fegelte, wofelbft es obne

Borfalle von Bebeutung im Oftober f. 38. anlangte. Bon bort ging es in Ballaft nach Sonolulu, wo es im Dezember f. 38. antam und mofelbft es verfchiedene Guter fur Batere Jeland einnahm, die es bort lofchen und bafur eine Labung Buano für Europa einnehmen follte. 3m Januar b. 38. 1866 fam bae Schiff zu Batere Beland an, fonnte jeboch noch nicht an bie Moorings gelangen und mußte beghalb wieber nach See halten. In ber Rabe ber Infel ab und zu liegend freuzte ce ohne bemerfenswerthe Umftanbe bis jum 30. Januar, an welchem Tage burch Unvorfichtigfeit eines ber Matrofen beim Auszapfen von Firnig ans einem Bebinde im Unterraum bes Schiffes Reuer ausbrach welches, obwohl nicht ohne Anftrengung, boch ohne bem Schiffe erheblichen bemertbaren Schaben zugefügt zu haben, wieder gelbicht wurde. Das Schiff lavirte bann fernerweitig in ber Begend von Bafere Island bis jum 16. Marg, an welchem Tage es fich bafelbft an die Moorings legte, lofchte und banach feine Labung Guano einnahm, mit welcher es am 16. Darg a. c. far Europa wieber unter Segel ging. Als das Schiff folchergestalt von Bafere Jeland abfegelte, mar es bicht und in antem feefabigen Buftanbe. Ginige Beit bernach fing es an. Baffer gu machen; in ber Rabe von Cap Gorn, mabrent mebrerer Tage anhaltend ichweren Sturmmettere nahm bas Led bebeutend gu, nahm jeboch, nachbem fich bas Wetter gebeffert batte, wieber foweit ab, bag bas Schiff burch magiges einmaliges Bumpen in ber Bache lens gehalten murbe. Am 27. September lief ber Capitain die Rhebe von Pernambucco an, um die Proviantvorrathe zu ergangen, und wollte, nachbem bieg am 28. f. Dite. in Ausführung gebracht worben, am folgenben Tage bie Reise fortfegen, ju welchem Enbe um 6 Uhr Morgens bie Orbre ertheilt wurde Anter ju lichten. Die Rlager nebft annoch neun ber übrigen Matrofen (im Gangen breigehn) weigerten fich ber Orbre Folge zu leiften und verlangten, bag eine Befichtigung vorgenommen werbe, um festzustellen ob baffelbe in annoch feefabigem Buftanbe fei, um bie Reife nach Europa fortfegen gu tonnen, indem fie ihrerfeits bie Seetuchtigfeit bes Schiffes in Ameifel gogen. Diefe von ihnen geforberte Befichtigung murbe in ihrem, ber fammtlichen Rlager und Conforten Beifenn, burch

brei biezu burch ben Conful ernannte unbetheiligte Sachverftanbige vorgenommen und bas Schiff fur bie annoch ju machenbe Beiterreise feetuchtig erklart, womit auch ber übrige Theil ber im Bangen aus 25 Berfonen beftebenben Befatung fich einver-Rlager und Conforten beffenungeachtet auf ftanben erflarte. ihrer Weigerung beharrend mit dem Schiffe in See zu geben, wurden in Folge beffen burch Bermittlung bes Confule vem Schiffe entfernt, alebann andere Leute angemuftert und banach am 8. Oftober bie Reife fortgefest, worauf bas Schiff an 12. biefes laufenben Monates Dezember im hafen biefer Statt Wahrend ber Sahrt von Bernambucco auf angetommen ift. bier fubr bas Schiff fort Baffer zu machen, murbe jeboch obne befondere Anftrengung jede Bache lens gemacht. - Auf Grund folden wie vorstehend aus dem Schiffsjournale sich ergebenden Thatbestandes, mit welchem fowohl die von den Rlagern fchrift lich eingereichte Darftellung, als auch tas Ergebniß ber mund lichen Bernehmung ber Rlager in allen mefentlichen Begiebungen übereinstimmt, verlangen die Rlager, ihrerseits vermeinenb, mit ihrer Weigerung die Reife mit bem Schiffe von Bernambucco aus fortjufegen, im Rechte gewesen zu fenn, nunmehrige Auszahlung ibrer bei ihrem Abgange von Pernambucco annoch rudftandig gewesenen Bage. - Schiffer Alte ertennen hiernach in biefer Sache für Recht: In Erwägung, bag bie Rlager zwar befugt maren, nach Anfunft auf ber Rhebe von Bernambucco eine Befichtigung bet Schiffes burch Sachfundige zu verlangen, um festzustellen, ob daffelbe zur Fortfepung feiner Reife feetuchtig fei, bagegen aber ebenmäßig verpflichtet, die Reife unweigerlich mit bem Schiffe fortzusepen, sobald eine berartige Besichtigung ordnungsmäßig abgebalten und vermittelft berfelben bie Scetuchtigfeit bes Schiffes erfannt worben; in Ermagung ferner, bag bie auf Berlangen ber Rlager ju Bernambucco burch ben Conful angeord. nete, im Beifenn ber Rlager ordnungemäßig abgehaltene Befich. tigung, ausweise bes barüber burch ben Beflagten beigebrachten Confule - Prototolles d. d. Bernambucco 2. Oftober 1866 bie -Seetuchtigfeit bes Schiffes fur bie Fortfegung feiner Reife nach Europa feststellte; in Ermägung endlich, daß hiernach und um fo mehr noch angesichts ber Bereitwilligfeit bes übrigen Theiles ber Befahung, bas Berbleiben ber Rlager bei ihrer Beigerung Anfer zu lichten ein burchaus unberechtigtes Berhalten ihrerfeits war: Daß, nach Anleitung Art. 14 und 21 ber hamburgischen Seemanns-Ordnung, Rläger ihrer beim Abgange vom Schiffe zu Sute habenden Gage verluftig geworden, sie demnach mit ihrer Rlage abzuweisen, auch solidarisch schuldig seien, die Rosten dieses Bersahrens zu bezahlen ze. hamburg den 21. Dez. 1866. — Obergericht zu hamburg 1867. Donnerstag den 7. Februar. In Supplisations-Sachen Stephan hancod u. s. w. bekretirt das Obergericht: daß die fruchtlos gehaltene Commission wieder auszuheben und in der Sache selbst, daß das Erkenntniß der Schiffer-Alten d. d. u. s. w. zu bestätigen sei.

Diese hier wiebergegebenen Prototolle und Ertenntnisse werben hinreichen, eine übersichtliche Anschauung beffen zu geben was wir eine Rechtspflege nennen, wie sie vernunftgemäß conftruirt fenn muß, um für handwerksrechtliche Streitigteiten ben Erforberniffen zu entsprechen: erstens bag bas Bericht, junachft bas Untergericht, bas Recht nach welchem es feine Urtheile abzugeben hat, tenne; zweitens baf es bie technische Sprache berer verstehe die von ihm ihr Recht nehmen; brittens bag es in seinem Berfahren ben Lebensverhältnissen ber vor ihm ihr Recht Suchenden entspreche; enblich viertens bag es von benjenigen beren Rechtsschut ihm obliegt, aufzufinden und ihnen erreichbar sei, in welch letteren beiben Beziehungen wir hier noch hinzufugen, bag ben Parteien regelmäßig burch bie Unterinstanz genaue Anweifung ertheilt wirb, wie sie sich zu verhalten haben, falls sie bem Ertenntnig berselben sich nicht unterwerfen, sondern an bas Urtheil bes Obergerichtes appelliren wollen. Rechtsprechung burch berartig construirte Unterinstanzen ift, wir wiederholen es, die Controllirung durch akademisch geschulte Jurisprudenz unentbehrlich, aber eben fo unentbehrlich ift ber akademisch geschulten Jurisprudenz jene Unterlage lebenbiger Rechtstenntnig, wie sie im Sandwerke nur vermoge einer ihm eigenthumlicher Institution barzustellen ift.

Das Gine ist so unentbehrlich für ben gebeihlichen Sang bes Ganzen wie bas Andere; gelehrte Jurisprudenz und lebenbige Rechtstenntniß, jede an dem Plate wohin sie gehört
und beibe ineinandergreifend, einander ergänzend.

Es liegt uns nunmehr noch ob, dem Borstehenden ein vom Obergerichte in Bremen abgegebenes Urtheil an die Seite zu stellen. Das Bremer Obergericht ist ein aus atabemisch geschulten Juristen bestehendes Collegium und handwerksrechtlich construirte Untergerichte, wie gesagt, gibt es in Bremen nicht, auch kein solches für das Gewerbe der Seefahrt.

Der bezügliche Kall stellt einen Borgang bar, welcher von ben vorhin unter C. und D. mitgetheilten Fällen fich nur in soferne unterscheibet, als die rechtliche Mangelhaftigteit bes Verhaltens ber Matrosen bieses Bremer Schiffes, im Vergleich zu bem Verhalten jener hamburgischen Mannschaften, namentlich in bem Falle ber Juanita jebenfalls auf ein Minimum sich reducirt. Borgange gang gleicher Art wurden wir, allein ichon aus ben Bortommniffen mabrend ber Sturme, bie in ben lettverfloffenen Monaten ben Ocean fegten, in genügender Anzahl nachzuweisen vermögen, um aur Evideng zu erweisen bag in berartigen Fällen von "Arbeitsweigerung in Folge gemeinsamer Berabrebung", ber Gebante in solcher Weigerung ein Bergeben, geschweige benn aar ein Berbrechen zu erblicken, allgemein ganglich außer Frage bleibt. In der Sprache des Gewerbes vorgetragen lautet ber Bericht ber Schiffsjournale, unwesentlicher Bariationen vorbehaltlich, stets ungefähr wie folgt: "Uebergeschoffene Ladung, bas-Schiff mit einer Schlagseite und untlaren Bumpen; bie Mannschaft tam nach hinten und erklärte fie tonne nicht aushalten, beschloffen beghalb zur Erhaltung von Schiff und Labung ben nächsten hafen als Nothhafen anzulaufen." Rauffarbei-Disciplin ift civile Arbeits-Disciplin. ift nicht Kriegs = Disciplin. Kriegsrechtliche Arbeitsordnung gur See tennt teinerlei Mitverantwortlichteit bes gemeinen

Boltes für Schiff und Ladung, beingemäß fehlt auch bem Rriegsrecht zur See ber Begriff ber "Seeverklarung." Die arbeitsrechtliche Ordnung ber Rauffarbeifahrt bagegen formirt bas gange Schiffsvoll zu einer für Schiff und Labung gemeinsam verantwortlichen Gesammtheit. Wenn an Schiff und Ladung Schaben sich ergibt, so ist es bas gemeine Schiffs= volt, welches von Sachverftanbigen auf Gib genommen wirb, baß ber ftattgehabte Schaben "in teiner Beise burch Rachläffigkeit, Berfeben ober bofen Willen bes Capitains ober fonst irgend Jemanbes ber Besatzung entstanden ift, auch nicht burch irgend einen Mangel ober eine Untüchtigkeit bes Schiffes u. f. w." Dag also eine Berathung ber gemeinen Rannichaft unter fich, in Betreff ber Frage ob bas Schiff noch fernerweit als feetuchtig zu betrachten fei ober ob nicht, fo wie daß eventuell eine gemeinsame Berabredung ber Leute ju bem Zwecke bem Capitain vorzutragen, fie, bie gemeine Mannschaft, halte bas Ginlaufen in einen Rothhafen für unerläglich, daß bieß alles an sich rechtlich zulässige, unter Umftanben fogar pflichtmäßig gebotene, jedenfalls völlig unverfängliche Proceduren seien, ift bem gemeinen Rechtsbewußtsenn innerhalb bes Gewerbes ber Kauffarbeifahrt ein burchaus geläufiges und flares Berhältnig.

In einem Vorgange dieser Art nun erblickte, wie aus bem Nachstehenden zu ersehen, die akademisch geschulte Jurisprudenz in Bremen die Kriterien des Verbrechens der Meuterei und des Complottes, demgemäß die Betreffenden der Ehrlosigkeit des Zuchthauses überliefert werden.

"In Untersuchungsfachen wiber ben Matrofen Robert Meier aus Libau, ben Schiffszimmermann Johann Gerhard Meyer aus Delmenhorft, ben Matrofen Thomas Roch aus Rundhof in Schleswig, ben Leichtmatrofen Johannes Silberbauer aus hamsburg, ben Schiffstoch Friedrich Wilhelm Benhof aus Welle, ben Leichtmatrofen Johann Wilhelm Langenberg aus Bleren und ben Leichtmatrofen Georg Müller aus Bremen, wegen Meuterei, ergeben die Aften: Die bremische Brigg Elife Capitain Ishann

Bilbelm Diedmann, auf welcher außer bem Steuermann bant Rumpf und bem Schiffsjungen Johann Renten bie Inculpaten Die gange Befagung bilbeten, fegelte am 19. Januar 1860 mit einer vollen Labung Roggen, welche nach Bremen bestimmt war, von Deffa ab und gelangte nach einer fturmischen Reise in bie Rabe von Malta, wo ber Sturm fo heftig murbe, bag bat Schiff verschiedene Beschädigungen erlitt und ganz auf die Seite gelegt wurde, fo bag bas Baffer bis an bie mittlere Lufe reichte. Rachbem ber Sturm einige Tage gebauert hatte, murbe es befferes Better, bas Schiff wurde wieder aufgerichtet und gingen barauf fammtliche Inculpaten mit Ausnahme bes Leicht-Matrofen Muller, welcher am Steuer fanb, auf's hinterbed und erklarten bem Capitain, fie wollten nicht weiter geben mit bem Schiffe. Wenn ber Capitain nicht binnen gebe, in ben Safen von Malta einlaufe, wurben fie feine Arbeit thun. Der Matrofe Robert Meier führte bas Bort und die Uebrigen erflarten, es fei bas ihre Meinung. Alle Borftellungen bet Capitains und bes Steuermannes bie Leute von ihrem Borhaben abzubringen, maren vergeblich, fie begaben fich in's Bolfslogis und wollten feine Arbeit verrichten. breiviertel Stunden thaten bie Leute nichts, ber Steuermann verrichtete mabrend biefer Beit bie nothige Arbeit und erft als ber Capitain fich überzeugt batte, bag bie Leute nicht von ihrer Meinung abzubringen feien, ließ er diefelben eine fcbriftliche Erflarung unterschreiben und lief bann in La Balette in Malta Die Untersuchung bat nun ergeben, bag bie Inculpaten Robert Meier, Johann Gerhard Meper und Thomas Roch, mitbin bie beiben Bollmatrofen und ber Schiffszimmermann, als fle einmal beieinander fagen und über den Buftand bes Schiffes fprachen, ben Beschluß faßten, wenn ber Capitain nicht einlaufen wolle, ihn burch Rieberlegung ber Arbeit bagu zu zwingen. Der Bimmermann Johann Gerhard Meyer will fich freilich nicht beftimmt erinnern , daß bie Nieberlegung ber Arbeit ichon vorber verabrebet worben, aber es leibet feinen Zweifel, bag bieg gefcheben ift, es war auch in ber That feine Absicht, bas milbefte Mittel anzuwenden, um ben beabsichtigten 3wed bei bem Capitain zu erreichen, und Deper hat nachher gleich ben Uebrigen bie Arbeit niebergelegt. Bon ben übrigen Inculpaten haben ber

Schiffetoch Benhof und bie Leichtmatrofen Muller und Langenberg fich ben übrigen angeschloffen und verabredet bie Arbeit nieberzulegen, wenn ber Capitain ihrem Berlangen nicht nachgebe. Mit Silberbauer verhalt es fich ebenfo, nur erinnert berfelbe fich nicht, baß icon vorber verabrebet worben, man wolle bie Arbeit nieberlegen. Muller unterscheibet fich insoferne von ben übrigen Inculpaten, ale er bei ber Ausführung bes Complottes am Steuer ftanb und bort mabrent ber gangen Beit ber Berhandlung mit bem Capitain blieb, mithin nicht in ber Lage war, die Uebrigen burch eigene Thatigfeit ober Beigerung zu unterftugen. - In ber handlungsweise ber Inculpaten liegt bas Berbrechen ber Deuterei, welches im S. 29. 30 der Berordnung vom 15. November 1852, wie folgt befcrieben wirb \*): "Unternehmen es zwei ober mehrere ben Capitain ober einen andern Borgefetten zu einer Sandlung ober Unterlaffung, welche fich auf die Leitung bes Schiffes ober auf die Aufficht über bas Schiff, Die Mannichaft, Die Baffagiere ober die Ladung bezieht, burch Berweigerung ber Dienfte gu nothigen, fo tritt wiber bie Schulbigen Gefängnifftrafe von zwei Monaten bis ju vier Jahren ein; ift aber eine Berabrebung bagu vorhergegangen, fo foll gegen bie Anftifter und Rabeleführer auf zwei bis zehn Sahre Buchthaus und gegen bie übrigen

<sup>\*)</sup> Gleichlantend mit Art. 16 ber hamburgischen Seemanns: Ordnung. Diese Bestimmungen "beschreiben" allerdings das Berbrechen der Weuterei und des Complottes, das heißt, dieses Berbrechen ift es, auf welches jene Bestimmungen ihre Anwendung sinden sollen. Eben deshalb aber können eben diese Bestimmungen nicht auf Borgange bezogen werden, denen das juristische Ariterium des Berbrechens der Meuterei und des Complottes von vorneherein nicht innewohnend ist. Dieß Ariterium aber liegt, wie aus jedem Compendium des Strafrechts zu ersehen und wie außerdem der gewöhnliche Menschen Berstand von selbst fagt, darin, daß der einer Beradredung Mehrerer zu Grunde liegende letzte Zweck ein an sich selbst verbrecherisscher, in dem vorliegenden Berhältnisse also etwa auf Biraterei gerichtet, oder auf Stlavenhandel, auf Schmuggel, auf Bersegeln des Schiffes um alsdann zu besertiren, genug auf irgend einen an sich unrechtlichen Zweck.

Theilachmer auf ein fint fint Jakue Judthauf erlannt merten."-Alle Inculvaten fint und barie einig, fich ju bem gebachten 3wed verabreter ju boben, auch buben alle mit Antmahme von Muller an ber Andrübrung Theil genommen, enblich baben alle die Erflärung unteridrieben. Aur bei Jebennet Gifferbener fiebt nicht fent, daß er ichen verber fic vernebrebet, den Capitoin durch Rieberlamme ber Arfeit ju feinem Billen ju gwingen. die er weber bie Bebaurrung einraumt, noch fagt, es fei bief hereite bei ber Berabrebung feine Abfide gemeien und wenn et einigermaßen unwahrscheinlich ift, baf ein fo wesentlicher Beil bes Planes ibm verborgen geblieben fem finne, bod bie Dielichteit, bag feine Angaben richtig feien, nicht andgeschloffen ift. Bei ibm fehlt mitbin bat für bie Eridruerung ber Strafe in 5. 30 angegebene Mertmal. Muller bagegen bat bie Drobung nicht ausgeführt, auf ihn findet baber analogisch bie milbere Beurtbeilung Anwendung, welche S. 31 in bem Falle vorfcreibt, wenn bie verabrebete That nicht jur Antführung gefommen ift. -Die Rolle eines Auftifrere ober Rateleführere ift feinem ber Inculpaten beigulegen, benn obgleich Robert Reier und Roch merft ben Gebanten jur That anegefprochen baben, fo fieht man body nicht, daß fie irgent beionbere Mittel angewandt hatten, bie Anderen bem Blane gunftig ju ftimmen, ebensowenig tann Robert Meier begbalb als Rabeleführer angeseben werben, weil er berjenige mar melder bas Bort fubrte. Bergl. Beffter Lehrbuch p. 79. Tirtmann Saubbuch f. 102. - Ale Motiv feiner Sandlungeweise gibt Robert Meier an : "Benn ein Schiff fic auf bie Seite legt, fo muß man bamit binnen geben. borte ich ben Caritain fagen, mir mußten nach Malta abhalten. 36 wollte nur nach Malta, weil ich nicht ertrinken wollte." -Johann Berhard Deper gibt an : "Das Schiff habe fich fruber auf die Seite gelegt und bei folden Belegenheiten fonne ein Chiff umichlagen. Baren bie Bumpen nicht unflar gewesen, fo hatte ich bas Abhalten nicht verlangt." - Die Anberen baben fich mehr ben Bollmatrofen angeschloffen. Soweit nun biefe Motive in Betracht tommen, fo tonnen fie eine Dilberung in ber Beurtheilung bes Berbrechens nicht berbeiführen, vielmehr pragen fie nur noch beutlicher ber Sanblungeweise ber

Inculpaten ben Charafter biefes Berbrechens auf, indem fie fich felbft ein Urtheil über bie zu ergreifenden Magregeln anmagten und ben Caritain zwangen ihrem Billen fein Urtheil unterzuordnen "). Dag ber Capitain zu ber Beit als bas Schiff noch in Gefahr war, felbft bavon gefprochen, Malta anzulaufen und bieg ihnen zu Ohren gefommen, fann ebensowenig zu ihrer Entschuldigung bienen. Bielmehr ging baraus bervor, bag ber Capitain feineswegs abgeneigt war, eine folche Magregel unter Umftanben zu ergreifen. Auch zeigt ber Erfolg und bas Butachten bes Safenmeiftere Johann Roch, bag ein vernunftiger Brund, bie erzwungene Dagregel zu ergreifen, nicht vorbanden war. - Dagegen liegen aber auch feine Indicien in ben Aften, bag bas Berbrechen aus anberen Motiven, als ben angeführten begangen fei; man fann ben Inculpaten füglich glauben, baß Re eine Befahr barin gefeben, mit bem Schiffe weiter ju fahren und die badurch in ihnen entstandene Beforgniß fle zu ber That perleitet habe. Bu Gunften ber Inculpaten Silberbauer, Langenberg und Muller ift anzuführen, daß ber Capitain andeutet, bie Bollmatrofen batten eine Urt moralischen 3wanges auf bie Reichtmatrofen ansgeubt, mas bei Ausmeffung ber Strafe gu berudfichtigen febn wirb. Auch fann berudfichtigt werben bag Silberbauer 194 Jahr, Langenberg 17 Jahr und Muller 16 Jahr alt ift. — Endlich hat ber Bertheibiger noch geltend gemacht, daß nicht mit Sicherheit aus ben Aften erhelle, ob die Inculpaten zu ber in Rebe ftebenben Reife formlich angemuftert feien und außerbem, daß fle die Berordnung vom 15. November 1852

<sup>\*)</sup> Man traut hier in ber That seinen Augen nicht; fur benfelben Matrofen, von welchem Geset und Recht nach Ankunft bes Schiffes im hafen forbern, baß er, als jum Schiffsvolke gehorig, auf seinen Eib ein Urtheil barüber abgebe — vermittelft Ablegung ber "Seeverklarung" — ob bie vom Capitain ergriffenen Maßzregeln als Nachläffigkeit, Bersehen, Berschulben ober gar als bofer Wille zu qualificiren seien ober ob nicht, für biesen selben Mann will hier bie Jurisprubenz es zur "Anmaßung" machen und zum erschwerenben Umstanbe, baß er zu einem solchen Urtheil nur übers haupt fich besugt halt!

nicht kannten. Das Gefet fchreibt nun freilich vor, es folle jeber ber auf bremischen Schiffen fahren wolle, die Mustervolle unterzeichnen, fügt aber nicht binzu, daß wenn dies unterblieben sei, die in der Berordnung angedrohten Strafen auf ihm keine Anwendung under sollten. Ebensowenig macht sie diese Anwendung von der Borandsehung der Kenntnis ihrer Bestimmungen abhängig. — Bas entlich die Kosten anlangt, so find die Untersuchungskoften solldarisch, die Kosten der Borhaft von jedem Cinzelnen zu tragen, den zu Gefängnis Berurtheilten fallen überdieß die Kosten ihrer Ahung während der Dauer der Strafhast zur Laft. — Demaufolge erkennt das Obergericht für Recht u. s. w. Bremen im Obergerichte am 2. Juli 1860.

So viel betreffend: Arbeits-Ordnung, juriftische Biffen: schaft und Unwissenschaft, Recht und Gerechtigkeit.

X.

#### Edlugwort.

Wer die selbstständige Bedeutung der Dinge nach dem Maßstade mißt, den das Verhalten der Staatsmänner unserer Zeit als Werthmesser an die Hand gibt, muß hinsichtlich der Arbeiterfrage zu der Annahme gelangen, daß es in derselben um eine Angelegenheit von nur sehr untergeordneter Bedeutung sich handle; um eine Angelegenheit die für die Regierenden gleichwie für den Besitzstand der Begüterten ohne irgend direktes Interesse sie wicht der Arbeiterfrage nach eigener Kenntniß der Dinge demist, wie er sie thatsächlich vor Augen hat, sühlt die Annahme sich ihm ausdringen, die Staatsmänner unserer Zeit seinen in dem Wahne, daß um in einen Abgrund vor ihren Füssen nicht hinadzustürzen, sie nur nöthig haben die Augen zu verschließen.

Aus kaiserlichen und aus königlichen Kabinetten, aus bem Notenwechsel ber hohen Diplomatie, aus den Schriften wie aus den Reben aller berer die wir an der Spihe der

Nationen stehen sehen, geht die Rlage in die Welt hinaus, ein Seist der Berneinung durchziehe die Gegenwart; eine Propaganda der Revolution um der Revolution willen untershöhle die Fundamente des Staates, arbeite auf den Umsturz der gesammten politischen und socialen Ordnung hin; ein Seist und eine Propaganda unbegreislich, unbelehrbar, uns bekehrbar, rastlos unermüdlich.

Was kann man thun, um benen die so als die Anskläger unserer Zeit auftreten, die Augen darüber zu öffnen, daß sie selbst die Bermittler sind für diesen Geist der Berneinung, daß sie selbst die Helbst die Helfer sind dieser Propaganda, daß sie selbst dieß sind durch ihr Berhalten als Staatssmänner zu eben der großen Arbeiterfrage, auf die sie mit jener kublen Gleichgültigkeit herabblicken welche aus der Ueberzeugung völligen Unbetheiligtsenns sich zu ergeben pflegt?

Db es einem geringen Menschen, einem Matrosen, einem Gefellen, einem Arbeiter möglich ift, in bem Glenbe bes Siechthums sein Recht auf Fürforge und Berpflegung gur Seilung geltend zu machen als fein Recht, ober ob er barum betteln muß; ob irgend ein armer Junge, Decksjunge, Schufterjunge ober Schneiberjunge, fein Recht auf feinen tärglichen Lohn gegen ungerechten Abzug burchzufechten sich in ben Stand gesett sieht ober ob nicht; ob enblich bie fcwieligen Banbe, wenn es für fie um ihr Alles fich hanbelt, um ihre Ehre, um ihre Freiheit, um ihren immer schwer verbienten Arbeitslohn, alsbann von Richtern Recht zu nehmen haben die das Recht ber Arbeit biefer Banbe tennen, ober ob von folden Richtern bie bas Recht nicht kennen, bie dabei nicht die Partei verstehen und die hinwiederum nicht verstanden werben von ber Bartei über bie fie Gericht halten - nun ja, bieß alles mag zwar immerhin einiger Bebeutung für bie jeweilig Betroffenen nicht ermangeln, aber Buruds führung bes allgemeinen Charafters unserer Zeit auf Berhalt= niffe von fo untergeordneter Beschaffenheit - lieber himmel, wie viel Geschrei um fo wenig Wolle!

Die Bahrheit zu gestehen, als vor nunmehr vier Jahren ber "Deutsche Sandwerker : Bund" an die Gesammtheit ber beutschen Fürften und Regierungen sich wendete mit feiner Beugnigablegung in ber Arbeiterfrage, ba waren wir nicht barauf gefaßt gewesen, in ben hohen Regionen einer Abneigung zu begegnen, wie sie in ber That uns entgegengetreten ift. Der Abneigung nämlich ben Caufal-Rerus zwifchen ber Arbeiterfrage und bem in ben regierenben Regionen erkannten und mit Grund fo fehr gefürchteten principiellrevolutionaren Charafter unserer Beit ins Auge ju faffen und fich an bas Gewissen treten zu lassen. Aufrichtig ge sprochen, wir hatten mit Zuversicht bas Gegentheil erwartet. An ben Stellen von welchen aus man bas Befen bes Regenten = Amtes als von Gottes Gnaben ftets betonen bort, sei - so meinten wir - geneigtes Entgegenkommen gu ernstem Gingeben auf eine Erörterung ber Arbeiterfrage voraugsweise aus jenem apostolischen Gesichtspuntte ber Gnabe Gottes in ihrem Zusammenhange mit bem zum himmel hinaufdringenden Rufe ber Arbeiter mit Sicherheit vorausauseten. Dag biese Boraussetzung gleichwohl bis jest als eine verfehlte sich barftellt, ift eine Erfahrung von ber wir awar nicht leugnen, daß sie uns mit Trauer erfüllte, bie aber hinsichtlich ber Urfachen, wie sie bem Berhalten ber regierenden Rreife in Betreff ber Arbeiterfrage ju Grunde liegen, uns die Augen öffnete. Denn mit ber Gicherheit, bie ber Sphare bes Besites eigenthumlichen Anschauungen jest aans zu verstehen, gewannen wir die Zuversicht noch babin burchzubringen, daß auch unsererseits wir verstanden wurden, und bieß genügt uns zur Aufrechthaltung unferer Soffnung auf ben schließlichen Sieg ber von uns vertheibigten Sache.

Lösung ber Arbeiterfrage heißt: Bermittlung ber natürlichen Gegensähe zwischen ber Sphäre bes Besihes und ber Sphäre ber Besihlosigkeit. Eine solche Bermittlung, damit sie gelinge, forbert vor Allem Herbeiführung beiberseitigen Berständnisses zwischen diesen beiden Sphären und bie Schwierigkeiten liegen hier keineswegs nach ber Seite ber Besitzlosigkeit hin, fondern sie liegen auf ber entgegengesetzen, auf der Seite der Besitzenden. Die Sphäre der Besitzlosigkeit ist dem Menschen angewiesen als die von vorneherein ihm bestimmte, als die seinem wahren, seinem dauernden Besen entsprechende. Der Mensch, wenn gleich habend, soll doch den Besitz nur haben als hätte er nicht. Hiernach erzigibt sich schon, daß innerhalb der Sphäre des Besitzes die Schwierigkeit des richtigen Erkennens bessen, was den Mensichen als solchen und abgesehen von seiner Eigenschaft als Habenden betrifft, größer sehn muß, als dieß innerhalb der Sphäre der Besitzlosigkeit der Fall sehn kann.

Die Schwierigkeiten ber herbeiführung einer Berftanbigung in ber Arbeiterfrage liegen, nach ber Seite ber Sphare bes Befiges bin, in bem Ginfluffe, welchen ber Befit allgemein auf bas Auge bes Besitzenben ausübt und biefer Gin= Auf wird fofort ertennbar, wenn wir ben Besitzenben seinen Blid auf die menschlichen Verhältnisse richten seben, welche außerhalb ber Basis liegen die ber Besitz gibt. Gine mit bem ganzen Scharffinn eines hellen Ropfes und bem vollen Bohlwollen eines eblen Bergens ausgerüftete Beobachtung ber Dinge, wenn fie auf bie Bafis bes Befiges geftellt, bes taufchenben Ginfluffes biefer Basis auf bas intellectuelle Bermogen sich nicht vollkommen klar bewußt ist, sieht bie Dinae welche außerhalb ber Bafis bes Besitzes fich befinden, entweber überhaupt nicht, ober sieht sie wesentlich anders als fie find. Dem Besitzenden als foldem, wenn er in ber Sache bes Besitslosen urtheilt, erscheint winzig klein was Bahrheit von erhabener Große ift; es erscheint ihm leicht was schwer, wichtig was nichtig, und bie leere Stelle, bas Bacuum in bem ben gangen Unterbau bes mobernen Culturftaats tragenden Gewolbe ift von ber Bafis bes Befiges aus überhaupt nicht zu erkennen. Der Schlußstein, bessen Fehlen unabwendbar ben Zusammensturz bes Gangen nach sich gieben muß, ift bie ftaatliche Anertennung ber Ehre ber besitzlosen Arbeit. Für bas Wesen bieser bem Bestehen bes Sangen absolut nothwendigen tragenden Rraft fehlt bem Besitzenben als solchem von vorne herein bas Berftanbnig, Aneignen zwar kann er es sich, so gut wie er auch haben kann als hatte er nicht; aber nur baburch, bag er eben aufhort die Dinge mit ben Augen bes Besitzenden au betrachten, und bagu bedarf es feinerfeits gunachft eines fo energischen Aufraffens von innen heraus gegen fein eigenes Bewußtseyn als Besigender, bag man einen berartigen Effett auf einmalige Anregung bin zu erwarten nicht befugt fenn hierin eben lag unsere Tauschung. Es bebarf bier ber Gebuld, ber nicht ermubenben, nicht verzagenben Gebuld. Immer auf's neue muß ber Sphare bes Besitzes vorgetragen und muß ihr nachgewiesen werden, daß die Frage ber besitslofen Arbeit eine folde ift, in welcher ber Besitzenbe in seinem Bewußtsenn als Besigenber völlig urtheilslos, von welcher ber Besitzende als solcher absolut ohne Verständnis So wird in ben leitenben Geistern jener Sphare et allmählich Tag werben in biefer Frage; sie werben enblich nicht umbin können felbst sich zu fagen, bag es sich bier um eine Angelegenheit handelt, von der sie aus sich selbst heraus als Besitzende nichts versteben, um eine Angelegenheit beren wahre Beschaffenheit sie erst noch lernen muffen. aber nur erst biese Erkenntnig einmal jum Durchbruch gelangt fenn, bann ift auch die Schwierigkeit ber Sache felbft überwunden; benn wer für sich die Rothwendigkeit bes Lernens erkannt, dem wird auch bas Lernen felbst nicht schwer, auch tritt bann bie Liebe jur Sache hinzu, bie Liebe bie Alles überwindet.

Hatte die Sphare des Besitzes aus sich selbst heraus Bersständniß des wahren Inhaltes der Arbeiterfrage, wie ware dann wohl irgendwie diese fortwährende, stets intensiver werdende Angst und Sorge in den hohen und höchsten Kreisen nicht nur der Cabinette und Diplomatie, sondern auch der hohen Finanz, des Handels und der Industrie zu erklären,

biefe Angft und Sorge um ben revolutionaren Charatter unserer Zeit? Wie! Gin Dogma gibt man bem nationalen Leben gur Bafis babin lautend: "menschliche Arbeitstraft ift ihrer Natur nach Waare, ihr vernunftgemäßer Werthmeffer bemgemäß ausschließlich bas Sanbels = Berhältnig von Angebot und Nachfrage", und gleichzeitig halt man ben allerbinge nicht zu verkennenben revolutionaren Charafter unferer Zeit für ein Unglud welches man fürchtet wie eine Seuche, und welches man abzuwenben bie enormsten Anftrengungen nicht scheuen will. Wie stimmt benn, um nur auf biefen einen Gesichtspunkt hinzuweisen, wie ftimmt benn bas gange bestehenbe politische System, wie ftimmt bie gange Institution ber Monarchie, gleichviel ob absolut ober conftitutionell, mit allen ihren Consequenzen, wie ftimmt bieß alles mit eben jenem Dogma von ber "menschlichen Arbeits= traft" für welches boch biefe felbigen Cabinette, Diplomaten, Kinangmanner und Borfenmanner bie Propaganba machen? Benn "menschliche Arbeitstraft" in Wahrheit ihrer Ratur nach eine Baare ist und bemgemäß ihr Werthmesser vernunftiger Weise kein anderer als bas Hanbelsverhältnis von Angebot und Nachfrage, wozu bann bem besitzlosen Arbeiter allein die undantbare Aufgabe zuschieben, die Consequenzen biefes Dogmas zu allgemeiner Durchführung zu entwickeln; weßhalb thut die Sphare ber Besitzenben dieß nicht lieber fofort felbft, indem fie einfach die Gesammtheit ber befteben= ben Staateinstitutionen aufhebt und bafur folche Institutionen an die Stelle fest, wie jenes Dogma fie unabweislich voraussett? Denn Menfch ift Menfch, und wenn menfchliche Arbeitetraft vernunftgemäß teinen anbern Werthmeffer für sich in Anspruch nehmen barf, als bas Sanbelsverhalt= nik von Angebot und Nachfrage, fo forbert bie Consequenz bie Anwendung biefer Gate nicht fur 80 Proc. ber Indivibnen nur, aus benen bie Menschheit besteht, sonbern für bie vollen 100 Brocent. Das ift, von ber Sphare ber Besith= loftateit aus angesehn, an sich volltommen klar und unbeftreitbar. Will irgend wer behaupten, daß aus der Sphäre des Besitzes herab klar sehende Augen dieß nicht ebenfalls klar erkennen müßten? Wenn aber so, was ergibt sich dann daraus für die Sphäre des Besitzes?

Aber auch dieß noch, daß jenes Dogma von der menschlichen Arbeitstraft, welches die politische und sociale Revolution zur selbstverständlichen Folge macht, ein salsches
Dogma sei, auch dieß noch wird in der Sphäre der Besitzlosigkeit gefühlt, erkannt, klar eingesehen. Allein was soll sie
dabei thun, diese Sphäre der Besitzlosigkeit? Sie ist es nicht
die den Staat regiert, die Gesetzebung leitet; also was soll,
was kann sie ihrerseits anderes dei der Sache thun, als das
was sie thut, indem sie die Ursache wirken läßt, wie die
Ratur dieser Ursache es mit sich bringt? Wollen die Besitzenden durchaus die Revolution haben, die ganze Revolution und nichts als die Revolution — je nun, die Besitzlosen
ihrerseits können es nicht verhindern.

Der "Deutsche Handwerkerbund" ging aus ber Ueberzeugung hervor, daß in den Fürsten und Regierungen Deutschlands, daß überhaupt in ber Sphare bes Besitzes mit ber Wahrnehmung bes principiell revolutionaren Charatters unferer Zeit die Bermuthung verbunden fei, es ftehe biefer Charafter unferer Zeit in Zusammenhang mit ber soge nannten socialen Frage ober Arbeiterfrage, und bag neben jener Bermuthung zugleich bie Ertenntnig ftebe bes Berftanbniffes eben biefer Arbeiterfrage zu ermangeln. In biefer Auffassung blogen Musionen gefolgt zu fenn, tann ber "Deutsche Handwerkerbund" allerdings nicht in Abrede stellen, aber jene Musionen waren nicht auf die Sache felbst be züglich. Die Frage bie hier zur Erörterung fteht, forbert ihre Lösung; abweisen läßt sie sich nicht. Mancherlei Arten ber Lösung sind schon versucht worben, auch die von Blut und Gifen. Aber wer biefe Frage verfteht, ber weiß, bag es nur Gine Quelle gibt, aus ber fie ihre Lofung ans nimmt, jene Quelle zu welcher hinzuführen ber 3weck ber Gründung des "Deutschen Handwerkerbundes" ift. Die Quelle heißt: Handwerksrecht; ihr Inhalt ist: Recht und Gerechtigkeit für die Sphäre der besitlosen Arbeit. Möge und beschieden sehn, es noch mitzuerleben, daß der Bund für dieses Recht auf seine Fahne wird schreiben dürsen: Obdurando pertuli.

### XXXI.

## Bur Aunftgeschichte.

Biblia Pauperum. Rach bem Original in ber Lyceumebibliothet zu Conftanz herausgegeben und mit einer Ginleitung begleitet von Pfarrer Laib und Defan Dr. Schwarz. Burich, Borl 1867.

Die beiben wackern Schwaben, welche schon burch ihre Beschichte bes christlichen Altares (1857), burch ihre Beiträge zur monumentalen Wandmalerei (1859) und durch die Hersausgabe des "Kirchenschmucks" so viele Berdienste um die christliche Archäologie und Kunst sich erworben, bieten hier einen neuen Beitrag zur Aushellung einer noch ziemlich dunklen Partie der mittelalterlichen Kunstzeschichte, die schon das Genie eines Lessing angezogen und zur Erklärung gereizt hat. Es ist das die sogenannte biblia pauperum, Armens bibel. Es sinden sich nämlich Bilderreihen aus dem Mittelalter, welche die Hauptscenen aus dem Leben Christi einerseits und ähnliche prophetische Bilder aus dem alten Testamente andererseits sammt Inschriften und Bibelterten ents halten. Man brachte diese Bilderreihe auf die mannigsachste

Beie ex, us Kindenninden, in Neinl. auf Claigenilden, in Kongglingen, in Sien, in Scheilindenn als Ministuren unt in Fedelmerten als Holzichniste.

Es etteben sich nun biefet riele Fragen. Man municher ju niffen, feit nann tiefe Kribertibel aufgetemmen, wer fie erfunden und Berfanden Die bei ben Berfunde baben nun burch Prefeser Borl an ber Biblirthet bes kwenme zu Censtaus eine selche Bilverbibel, Perzamenthantichtift mit Geverzeichnungen und reichlichem Terte, kennen zelernt, welche zu ben rollftändigken und älteiten von allen zählt, und wahricheinlich um 1300 entftanden ist. Indem sie biefes Buch in Großquart in getrenefter Copie wiederzeichen, baben sie zugleich die Gelegenheit benüht, über obige Fragen in umfassender Weise sich auszufprechen. Das ist der Juhalt der Einleitung, während die Wiedergabe der Handlichtift sehft mit ihren 34 Parallelbilibern nachselgt.

Bas bas Alter biefer Armenbibeln anlangt, fo möchten die Berfaffer es wahricheinlich machen, bag ber beil Antgarins, Bischof von Hamburg (831), ber erste gewesen ift ber biese Rusammenstellung versucht hat, ba auf bem hannover's ichen Eremplare geschrieben fteht: Ansgarius est auctor hujus libri. Die Möglichkeit läßt fich nicht beftreiten. Früher galt ber sogenannte Werinher von Tegernjee (+1091), ber Dichter bes Marienlebens, als Erfinder diefer Bilberreiben. Biebei (au S. 19) mussen wir bemerten, daß nach den neuesten Forschungen fic berausgestellt, daß jener Briefter Berinber tein Monch, fonbern Weltgeistlicher gewesen, der sich als fahrender Schüler in Tegernsee, besonders aber in Baffau beim Briefter Manegolt aufgehalten hat und bort sein Marienleben bichtete (vergl. Feifalit: Wernher's Marienleben). Uebrigens find auch wir ber Ueberzeugung, baß sich wohl nie ber Erfinder biefer Bilber wird finden lassen. Die Sache selbst ist so alt wie die Mue heil. Bater betrachten bereits ben tatholische Rirche. alten Bund mit seinen Bersonen und Borgangen als Tuons und Borbild bes neuen Bundes. Die Eregesen und Homilien sind voll dieser Deutungen. Es ist altsirchliche katholische Ansicht welche in einem alten Fastnachtspiel der Christ dem Juden gegenüber ausspricht, wenn er sagt:

hor Jub, so mert bir und verftee Daß alle Geschicht ber alten Ge Und aller Propheten Reb gemein Ein Zigur ber neuen Ge ift allein.

Es ware sonderbar, wenn bei dieser Sachlage nicht früher, auch bei den Griechen schon, solche Versuche gemacht worden wären, die entsprechenden Vorgänge aus dem alten und neuen Bunde zusammenzustellen. Jedenfalls ist diese Bilderreihe nicht ein Mönchswitz, wie Lessing meinte, sondern eine Schöpfung welche von der Kirche ausgegangen und auf der Anschauung aller Väter und Dottoren der Kirche ersbaut ist.

Den Namen Urmenbibel halten bie Berfaffer für unbiftorisch und unberechtigt. Es sei biefer Name unpassenb. weil solche theure Bucher nicht für bas arme Bolt bestimmt waren. Der Rame tomme von einer späteren Inschrift auf einer Bolfenbuttler Sanbichrift. Die alten Bucher ber Art baben andere Titel wie: Typos et antitypos veteris et novi tostamenti. Die Berfaffer ichlagen vor ale geeignetften Titel: Leben Refu (im Borbilb und in ber Erfüllung). Maren une ben Ramen aus ber befannten Stelle bei Gregor bem Grofen: Die Bilber find bie Bibel ber Armen. Da die Unbemittelten in alter Zeit lefen zu lernen nicht im Stande waren, hat man ihnen die Bilber ber heil. Geschichte an ben Kirchenwänden angemalt und aus biefer Quelle icopften sie eine grundlichere Renntnig ber beiben Testamente. als viele hochgebilbete in unferer Zeit trop aller Bibelwerte und Bibelvereine besitzen. Und da nun die Manuscripte vielleicht ursprünglich nach ben großen Wandbilbern in ber Kirche copirt wurden, so ging von ba ber Name auch auf biese Bucher über. Es ist biefe Ertlarung übrigens auch mur Spoothefe.

Was dann die Bestimmung dieser Bilderwerke betrifft, so sprechen sich die Berfasser dahin aus, daß sie den Künstelern und Walern von der Kirche in die Hand gegeben wurden, wenn sie solchen Schmuck der Kirchen herzustellen hatten. Was also das Buch über die Walerei auf dem Berge Athos für die griechischen Waler, das wäre die biblia pauperum für die Künstler des Abendlandes gewesen.

Wir stimmen dieser Ansicht bei. Doch ware noch fraglich, ob sie bloß für die Künstler bestimmt war ober doch auch andern Lesern und Beschauern dienen konnte. Ich sinde tn einem sehr alten Tegernseer Coder der Münchener Bibliothet (Cod. l. m. Nr. 1586) bei einer Zusammenstellung ähnlicher Bilder, die freilich nicht ganz mit denen der diblia pauperum harmoniren, sondern auch die zum Himmel führenben Wege und Tugenden zeigen, die Inschrift: Speculum humanae salvationis pro praedicatione et contemplatione multum utilis. Es wäre daher wohl möglich, daß man jene Bücher auch für Prediger und für vornehme Leute sertigte, welche an dieser Krücke zur Betrachtung des Heilswerkes sich erheben wollten.

Endlich zählen die Berfasser mit großem Fleiße alle Eremplare der biblia pauperum auf, welche disher aufgesunzben worden. Manuscripte des Buches kennt man disher nur fünf, wovon das aus dem Nonnberg-Rloster in Salzdurg stammende (jest in Rünchen) als das älteste erscheint. Hiezu fügen wir die Nachricht, daß wir selbst im Besitze eines Fragmentes einer solchen Handschrift sind. Es sind Pergamentblätter in Quart, welche oben mit seinen Federzeichnungen der Borbilder und der Leidensbilder Christi geziert, unterhalb mit erklärenden beutschen Versen versehen sind. Sie stammen aus dem Rloster St. Beit in Freising und waren als Bücher-Deckel benützt, welche bei einem Obstler gefunden wurden. Die Zeichnungen sind die besten, originell, zart und empfunden

im Geiste bes 14. Jahrhunberts. Das Ganze scheint mit bem Manuscripte Simrocks am meisten Aehnlichkeit zu haben, ist aber nach bem Zeugniß ber Sprache in Bayern entstanben, während jenes niederbeutschen Ursprung hat.

Wir heben hervor das Bild, wie Apemen, die Concubine bes Darius, diesem die Krone nimmt und einen Backenstreich gibt, wie Semmei den David verhöhnt und das Horn der Herrschaft ihm abzuschlagen sucht, wozu als Gegenstück der Heiland mit verbundenen Augen erscheint, verhöhnt von drei Juden mit Spihhüten und von den Pharisäern. Auch Abels Opfer und Ermordung durch Kain ist in origineller, reizendzarter Beise dargestellt. Als Muster des Textes dieser bisher unbekannten didlia pauperum geben wir die Verse, die bei der Berspottung Jesu stehen:

Ihefus wird verfpent verfpottet mit gewaltigfeit.

Bir haben gehort wie unfer herr Ihefu crift Berraten und gevangen ift Bir fullen anig horen wie er in berfelben nacht Bu viel fmabent mart verbracht Sie zogen in von onfreh fur annas Der bes hohen byichofes imeher mas Da fragte annae unfern lieben herren Bas er pflege bie lewte gu leren Er fprach frage bie lewte bie meine wort Und meine predigen haben gehort Bu hant war im ein groß flag Begeben an feinen beiligen bad Die mertet lieben brueber wie er nit flug Und wie gebultifleichen er vertrug Ach wen euch burbe ein flag Und er vermochte alfo vil als criffus vermag Ru mertet was wolbe er anegan 36 wen er wurbe gar fere wiber flan Dber er burb heiß als fant jafob und johannes Als fy ju iren zepten wolben han getan Den lepten bie ben mebfter nicht wolben empfan Dit bem bellifchen fewer laffen flan D lieben bruber es fol alfo nicht fepin

Gebenket an unfere herren penn Und lernet bas ir tunbt halben gebult.

So haben die Berfasser mit ihrer schönen Arbeit wahrhaft sich um die christliche Kunst verdient gemacht. Wir wünschen von Herzen, daß Künstler und Prediger sich mit dem Inhalte dieses Buches wieder recht vertraut machen. Ihre Schöpfungen und Predigten werden dann wieder sinnig, kirchlich, gehaltvoll, ansprechend für das Bolt, denn sie werben dann ein Hymnus auf Christus der im alten Bunde perschleiert, im neuen offenbar ist.

J. S.

### XXXII.

# Endozia von Gräfin Bahn-Bahn.

Euboria, bie Raiferin. Ein Zeitgemalbe aus bem fünften Jahrhundert von Iba Grafin Sahn : Sahn. Mainz, Rirchheim 1866. 3wei Banbe.

Eine fernabliegende Geschichte, und doch eine zeitgemäße Erzählung. Die Freiheit und Autonomie der Kirche ist ja auch in unsern Tagen wieder eine brennende Frage, deren Tragweite in dem immer mehr alle Leidenschaften auswühlenden Kampf der Geister und der politischen Gewalten nachzgerade auch dem Kurzsichtigen verständlich werden muß. Ob diese Unabhängigkeit von dem Absolutismus der Alleinherrsscher oder von dem Despotismus liberaler Kammermehrheiten in Frage gestellt wird, das kommt in den Wirkungen aus Eins hinaus. Auch in den Mitteln sind beide gleich wenig wählerisch, und der Unterschied liegt gewöhnlich nur darin, daß der erstere einsach das Recht des Stärkern übt, während

ber lettere feine Gewaltakte mit einer heuchlerischen Lega= lität umkleibet.

In bem alteften Beifpiel bes Cafaropapismus tonnen fich baber bie spätern so ziemlich alle spiegeln. Für bas bnzantinische Raiserreich bleibt es gewiß charatteristisch, baß es ein Weib war welches hier zuerft die Schirmherrschaft über die Rirche in eine bevormundende Gewaltherrichaft umauandern unternahm: Eudoria, die gebietende Gemahlin bes schwachen Kaisers Arcadius. Eudoria ift in Wahrheit ber erfte Bertreter bes Cafaropapismus; als folcher wirb fie twisch basteben für alle späteren Jahrhunderte. Glücklicherweise ftand ihr als Bertheibiger ber firchlichen Unabhängig= teit ein Mann gegenüber von folder geiftigen Hobeit und unerschütterlichen Beharrlichkeit, bag auch feine Geftalt als ein leuchtenber Eroft in allen ahnlichen Rampfen ber Rirche fortleben wird. Aus welchen Motiven und mit welchem Erfolg nun ber erfte cafaropapistische Berfuch ins Wert geset wurde: bas lebensvoll aufzurollen ift die Aufgabe, welche Grafin Sahn = Sahn in ber neuen Erzählung sich felber geftellt hat.

Gräfin Hahn=Hahn nennt die Erzählung ein Zeitgesmälde. Das ist auch die zutreffendste Bezeichnung dafür. Für einen Roman im strengeren Sinn ist das Gesüge zu lose; der erste Band bildet gleichsam nur eine in mehrere Bilder auseinander gelegte breite Erposition für die tragische Katastrophe, die in der Berbannung des Patriarchen Chryssostomus zuleht zum Ausbruch kommt. Aber die historische Treue galt der Erzählerin als das Wichtigste; sie wollte, wie sie ausdrücklich sagt, nicht ersinden, weder Personen noch Ereignisse, sondern nur gruppiren, d. h. die äußeren Erscheinsungen und Vorgänge in ihrem innern Zusammenhang versanschaulichen. Das ist vollkommen erreicht. Die versunkene Welt des byzantinischen Kaiserthums am Ansang des fünsten Jahrhunderts steigt in diesem poetischen Zeitgemälde mit seinen hellen Lichtern und tiesen Schatten lebenswahr empor.

Mit gewiegter Meisterschaft hat die Erzählerin die hervorragenden Tendenzen und Charaktere erfaßt, umrissen und gegen einander wirkungsvoll in Contrast gestellt. So ist "Gudoria" ein farben= und gestaltenreiches Spiegelbild der Gulturzuskände an den leuchtenden Gestaden des Bosporus, wie der welthistorischen Strebnisse und Kämpse jener Zeit geworden.

Die Handlung beginnt mit ben Borbereitungen gum Sturze Eutrops, bes allgewaltigen Gunftlings bes Raifers, und endigt mit ber Berbannung bes Patriarchen Chrysoftomus und ber bamit ausammenhangenden blutigen Oftervis gilie bes Jahres 404 in der Sophientirche zu Constantinopel. Die Beillofigkeit bes byzantinischen Günftlingswesens wird in Eutrop, der vom niedrigen Stlaven und Stallfnecht fich aum Hofmarschall und übermüthigen Reichsverwalter emporgeschwungen, mit einbringenber Lebenbigkeit geschilbert. ber anbern Seite tritt die ehrwürdige Gestalt des hl. Chrusoftomus in ihrer vollen sittlichen Große und bistorischen Bebeutung ans Licht. Das Wort, bas Olympia mit Bezug auf ben Patriarchen ausspricht, gewinnt im Zusammenspiel ber Begebniffe einen berebten Commentar: "Bie gottlich muß ber Glaube fenn, ber fort und fort Manner bilbet welche fo gut, so groß, so heilig sind, daß die Bosen burch ben charakteristischen haß ber Sunde gegen die Tugend fich gebrangt fühlen fie zu haffen!" (1. 259).

Die Hauptrolle in der Erzählung fällt aber wiederum ben Frauen zu, die ebenfalls in zwei Gruppen sich scheiden, die eine das Reich der Welt, die andere das Reich Gottes vertretend. Herrliche altchristliche Gestalten, diese Diaconissin Pentadia, diese jugendlich schöne heroische Wittwe Olympia! Besonders der letztern Leben und Erscheinung dietet ein liebzlich rührendes, von der Verfasserin mit seelenvoller Wärme ausgefährtes Bild, das noch obendrein ein Bild der lautern Wahrheit ist, nicht der Phantasie. Die einzige nicht historische Gestalt ist Gunild, das tropige sittlich gesunde Gothen-

tinb, als Tochter bes Gothenführers Gainas an ben byzanstinischen Hof verseht; ihr Charatter und ihre Bekehrung vom Arianismus zum Christenthum wird übrigens mit seiner Folgerichtigkeit entwickelt.

Reben biefer driftlich frommen Trias, die freilich in bas schwule Getriebe ber übrigen Welt wie eine frembe felig ftille Dase hineinragt, steht nun im eigentlichen Mittelpuntt bes Zeitgemalbes die Hauptperson Guboria, die strablenbe Beherrscherin bes Drients mit ihrer gangen tnechtischen Umgebung, mit bem grunbsatlosen Schwarm ber intriguirenben Boffinge, ber ichamlos fervilen Schmeichler und aller nach Golb und Burben jagenden Creaturen. Auch biese Belt bes hochfliegenden Chrgeizes und ber niedrigften Leibenschaften wird mit brennenben Farben ausgemalt, jedoch immer mit ber nothigen magvollen Burudhaltung, welche ein reines Gemuth in biefem Dunftfreis spharitischer Lufte verlangt. Die plastische Figur ber jungen Raiserin ift unzweifelhaft bagu angethan in bem Gebachtniß bes Lefers fich festzupragen. Belde Gegenfate fpielen und ichillern in biefer mertwürdigen Frau, biefer glanzenben, hochbegabten eblen Frankentochter und Augusta bes Morgenlandes, mit ihren frommen Anwandlungen und ihrem launenhaften Eigenwillen, mit ber tiefen unbegrenzten Berrichsucht und jener oberflächlichen Religiosität welche bas Chriftenthum wie eine Boffache behandelte, die auf bem Thron die Tobfeindin des heiligen Chrysoftomus und - wunderbare gottliche Ausgleichung! bie Mutter einer Beiligen, ber jungfräulichen Raiferin Bulcheria geworben.

Man möchte sagen, es sei die Geschichte des Morgenslandes, was sich in dem Leben Eudoria's widerspiegelt. Benigstens kann die junge Kaiserin als die Berkörperung des dortigen Zeitgeistes im 5. Jahrhundert gelten. Auch von diesem Gesichtspunkt hat das Zeitgemälde, das uns Gräfin Hahn=Hahn an jenem Leben entworfen und mit dem wohls bekannten Zauber ihrer Schilderungen umzogen hat, unverkurztes Lob und die gleiche lebhafte Anerkennung zu beanspruchen, welche alle ihre neueren Schriften in der christlichen Welt gefunden. Die byzantinische Kaiserzeit ist in ihren Einzelnheiten den größern Kreisen gemeinhin weniger bekannt, als die Frühgeschichte des Christenthums im Abendland. Durch dieses Zeitgemälde ist sie dem allgemeinen Berständniß um vieles näher gebracht. "Eudoria" wird in solcher Hinsicht ein werthvolles Seitenstück zur römischen Fabiola bilden.

### XXXIII.

# Beitlänfe.

Der Bifchof von Maing aber unfere gegenwärtige Lage.

Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, hat sich mit einer aussührlichen Würbigung der großen Fragen unserer Gegenwart und Zufunft in einem Moment vernehmen lassen, wo guter Rath buchstäblich theuer geworden ist und wo jeder kluge Mann sich aufrichtig Glück wünscht, wenn er nicht in der Lage ist von Amtswegen guten Rath wissen zu müssen. Der unerschrockene Muth des hochwürdigsten Herrn ist aller Ehre werth und ein dankbares Publikum lauscht seinen Worten. Auch will es uns vorkommen, daß von allen den Broschen Wich will es uns vorkommen, daß von allen den Broschen Feder gestossen sie eit einer Reihe von Jahren aus derselben geweihten Feder gestossen sie vorliegende die reifste sei wie sie nach Inhalt und Volumen die umsassendste ist.

Der Berr Bischof stellt sich auf ben boben Bera welchen bas Jahr 1866 auf bem platten Terrain ber neuesten beutschen Geschichte aufgeworfen bat; er schaut wehmuthigen Berzens nach rückwärts, bahin wo wir hergekommen sind; und er blickt mit besorgten Mienen nach vorwärts, da wo wir bintommen werben. Es bedürfte eines Buches, wollte man bis in's Einzelne alle bie Beränderungen aufzeichnen welche burch bie Greignisse bes Jahres 1866 in und mit Deutschland, folgerichtig auch in und mit Europa vor sich gegangen sinb. Man barf fagen: wir alle, die Nordbeutschen nicht weniger als die Gubbeutschen und die Defterreicher, find gang plots lich und gleichsam wie im Traume in eine uns gang neue Belt verset worden. Rein politischer Gebante von gestern paßt mehr auf die Lage von heute. Alle Standpuntte find erschüttert und ruinirt. Rein Sternchen fieht man bießseits bes Maines blinken, an bem bie sichere Orientirung möglich ware über ben Weg nach einem neuen Brincip; und felbst ben Siegern jenseits bes Mains ift nicht wohl zu Muth bei ber Sache.

Den Kern ber großen Veränderung die über uns getommen ist, faßt der hochwürdigste Herr ganz treffend zusammen in den Worten: die segensreiche Ueberzeugung daß
ein innerer Krieg in Deutschland unmöglich sei, ist zerstört.
"Selbst viele ausrückenden Officiere glaubten, es könne nicht
geschehen daß sie gegen Deutsche kämpsen würden, und irgendein unerwartetes Ereigniß werde das abwenden." Man mußte
sich vom Gegentheil überzeugen; und dieser moralische Berlust allein, der Berlust jener Ueberzeugung die eines der hochsten nationalen Güter war die wir besaßen, hat schon den
ganzen Stand der sogenannten deutschen Frage verändert.
Daß ein zuvor unerhörter militärischer Raptus so plöglich
alle beutschen Staaten, große und kleine, kopslos dahin reißt,
bas ist nur Ein Symptom des vernichteten Vertrauens; zugleich
darin daß man an den Gedanken des beutschen Bruder-

bue Schmerz und Emporung sich wieber gewöhnt

hat, eine weitere Gefahr für die Zukunft, eine wahre Draschensaat die in Deutschland ausgesäet worden ift, wie ber Hr. Bischof sehr richtig bemerkt.

So energisch indeß der Verfasser den Krieg und seine Urheber verurtheilt, so will er doch nicht jener finstern Welt-Anschauung huldigen, die dei jedem ungerechten Ereignisse sofort nur an die strasende Gerechtigkeit Gottes benkt. Er widmet einen eigenen Abschnitt des Buches dem Nachweis, daß im öffentlichen Leden ein großes Unglud oft die Quelle der größten Segnungen werde. Möglich, meint er, daß nach den Worten: wer Wind saet wird Sturm ärndten, die Zutunft sich gestalten werde, und in Deutschland und Europa große Erschütterungen bevorstehen. Aber er warnt männiglich ernstlich davon ab in die Flammen zu blasen und sich in der Politik bloß vom Rachegeist leiten zu lassen.

Sine so milbe und unbefangene Anschauung ift dem Herrn Bischof möglich und natürlich, weil er auch die Urssachen welche zu dem unglücklichen Kriege geführt haben, und die Ereignisse welche demselben vorangegangen sind, mit gemessener Objektivität beurtheilt und weil er nicht eingestimmt hat in das gedankenlos rechthaberische Geschrei der Parteien, durch deren Berblendung ohne daß sie es dachten oder wolkten, so namenloses Unheil über das gesammte deutsche Batersland hereingebrochen ist. Wir freuen uns hier die Hauptgedanken alle wiederzusinden, welche wir in diesen Blättern schon vor dem Kriege ohne Furcht und Scheu wiederholt ausgesprochen haben, ohne daß freilich die Wirkung eine andere gewesen wäre als ärgerliches Aussehen und verdächtigende Deutungen.

Es war ein sonderbares Geschieft: gerade die Erscheinung in Preußen welche den mächtigsten Impuls zum Kriege gab und welche es dem Grasen Bismart eigentlich allein ermögslicht hat seinen in streng conservativen Anschauungen altzgewordenen König zum offenkundigen Bunde mit der Revoslution zu bewegen — dieselbe Erscheinung wurde auf unserer

und auf bfterreichischer Seite als ber zuverläffigfte und bebeutenbste Allierte betrachtet, nämlich ber preußische Berfaffungsconflitt. Ja wohl, die übermächtige Stellung welche bie gegen bas Ministerium Bismart bis zur Tollwuth gereizte Fortschrittspartei in ber Berliner Rammer einnahm und im Lande einzunehmen schien - fie mar es; in biefer Lage ber preußischen Dinge erblickte man zu Wien und zu Munchen bie sicherfte Burgichaft bes Sieges. Wenn man freilich jurudbentt, welche Sprache bie fammtlichen Organe ber Bartei gegen bie Regierung und beren Rriegspolitit Jahre lang führten, jo hatte man es nicht für möglich halten sollen, bak biefelben Organe einige Monate fpater in ichweifwebelnbem Servilismus vor ben Erfolgen bes Grafen Bismart friechen murben, wie jest z. B. bas "Wochenblatt bes Nationalvereins" "Der jett beendigte Rrieg", so hat bas Organ ber Laffalleaner in Berlin gang richtig bemertt, "ist geführt worben gegen ben Willen ber Bourgeoisie und obschon bieselbe an ben Konig von Breugen ebenso viele Friedenspetitionen und Resolutionen einsandte, als er Solbaten auf ben Beinen batte"\*). Auf ben Ernst bieser Bewegung rechnete man bei uns und in Wien ungludlicherweise fo fehr, bag man faft überzeugt mar, die Fortschrittspartei in Preugen werde es eher zur Revolution treiben als biefen Krieg zum Ausbruch tommen laffen. Das war ber verhängnigvolle grrthum.

Anstatt bessen hatte man bei uns und in Wien bebenken sollen, daß die königliche Regierung in Preußen sich der Fortschrittspartei und dem innern Conflikt gegenüber wirklich im Stande der Nothwehr befand. Die Regierung mußte etwas unternehmen um sich aus einer Lage herauszuhelsen, die auf die Dauer nicht bestehen konnte. Und in eben diesem Roment wo das preußische Königthum mit zwingender Gewalt sich zu einer äußersten Entschließung gedrängt fühlte, wurde die schleswig-holsteinische Frage brennend durch das

<sup>\*)</sup> Cocial-Demofrat rom 8. August 1866.

unbefonnene Drangen und Rergeln Defterreiche und ber "Bunbes-Satte bie Regierung in Berlin hierin nachgegeben, fo ware bas ihr sicherer Untergang gewesen, bie Ergebung bes Königthums an die Gnade und Ungnade ber Fortschrittspartei batte bie unmittelbare Folge senn muffen, und Defterreich hatte es bann mit biefer zu thun gehabt. gewisser als daß die Dinge so und nicht anders hatten tommen muffen. Der Herr Bischof zeichnet die Lage, wie fie zu Berlin in dem entscheidenden Momente war, ebenso treffend als pracis. Der greife Ronig fah fich zu einem Atte ber Berzweiflung gezwungen; er war seinem Minister ber vor nichts zurückschreckt und keine Rücksicht kennt, wehrlos und wiberspruchslos in die Sande gegeben; die Alliang mit Stalien war unter biesen Umständen noch bas Unbedenklichste mas bem preußischen Monarchen angeboten werben konnte, und wenn es schlimm gegangen ware, so hatte er felbst ben vielbefprochenen Compensationen an Frankreich teinen Wiberstand mehr entgegensetzen können. Dabin batte es bie Fortschritts: partei in Preußen gebracht, und die unbesonnene Berechnung ber Gegner Preußens, daß biese Partei ihnen bie Festung von innen öffnen wurbe.

"Jest liegt bie Partei vorläufig ber flegreichen Dacht gu Buffen, worüber wir uns auch nicht im minbeften munbern. Wenn aber por Ausbruch bes Rrieges bie ichleswig-holfteinifche Frage an ben Bund gebracht worben mare, wenn bann ber Bund nich für bas Erbrecht bes Augustenburgers ausgesprochen, wenn unter bem Jubel ber Fortichrittspartei in gang Deutschland ber Augustenburger bie Bulbigung bee Landes empfangen batte: bann mare bie gange Sachlage germalment auf bas tonialiche Regiment in Breugen gurudgefallen. Richt ber Bergog pon Augustenburg batte bann gestegt, fonbern bie Fortfchritte-Schlepptau führend bie vielen schwachen Regierungen bie wir in Deutschland haben, einen Triumphzug durch Deutschland ge-Es ift faum ju benten, wie in biefem Falle bie preusischen Minister als Diener ihres Ronigs vor einer solchen Majoritat ber preußischen Rammer hatten befteben Bie die Sachen fich gestaltet hatten, tonnte bie Regierung fich einem Bunbesurtheil nicht mehr unterwerfen, beffen Refultat fle vorherfah, ohne fich felbit aufzugeben, obgleich fle baburch mit ihren eigemen Borten (vom Dec. 1863) in ben unerhorteften Conflitt fam".

Schlangenhaft gewunden war die Politik der preußischen Regierung in diefer ichleswig = holfteinischen Unbeilefrage; schlangenhaft gewunden war auch die Politit ber Fortschrittspartei und ber Berliner Kammermehrheit. Die Kammer tonnte bekanntlich im letten Stadium ber Frage gar nicht mehr zum Sprechen gebracht werben über bie Sache. fo viel war gewiß, daß keine von ben beiben Barteien mit leeren Sanden aus Transalbingien wieder herausgehen murbe. Desterreich hatte also bie Bahl seine Bolitif nach bem Beburfnig ber preugischen Regierung einzurichten ober nach bem Beburfniß ber preußischen Fortschrittspartei. Desterreich zog bas lettere vor. Die Berliner Regierung hatte in Wien noch in ben letten Monaten bes Jahres 1865 bie Solibarität ber conservativen Interessen angeboten; die Intervention bei bem Frankfurter Senat gegen das maglose Treiben des "National= Bereins" ware bas fichtbare Zeichen ber neuen Verstandigung gewesen. Aber in Wien stieß man im letten Augenblicke bie bargebotene Sand gurud. Die fortschrittliche Partei in gang Deutschland brach in hellen Jubel aus. Die preußische Regierung aber gab es nun auf, ben beutschen Nationalverein befampfen zu wollen, fie gebachte vielmehr mit bemfelben gemeinsame Sache zu machen. Fortan lag es in der Natur ber Dinge, bag man sich in Berlin — aber im Ernste erft jest — der revolutionären Diplomatie von Florenz annäherte und endlich ben unseligen Bund mit Italien abschloß.

Das war im allgemeinen Umriß der wahre Hergang der Berwicklung. Wit vollem Recht führt der Herr Bischof die besperate Lage in welche die preußische Regierung durch den innern Conflikt gekommen war, als einen Entschuldigungs

<sup>\*)</sup> Deutschland nach bem Kriege von 1866 von Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Bischof von Mainz. Mainz, Rirch: beim 1867. G. 17.

grund an. "Diese Lage Preußens konnte Desterreich berucksichtigen, da es nicht durch offenbare Rechte Anderer gebunben war... Desterreich konnte beshalb ohne Rechtsverletzung Preußen eine Concession machen, wodurch die nächste Ursache bieses unseligen Bruderkriegs abgewendet und zugleich die Elbherzogthumer-Frage in einer dem allgemeinen deutschen Interesse entsprechenden Weise geregelt wurde. Wir bebauern, daß dieß nicht geschehen ist, und daß dadurch Desterreich einigermaßen Mitschuld am Ausbruch des Krieges trägt."

Indeg ist ber hochwurdigste Berfasser ber Meinung: so gefahrbrohend auch jest unsere Lage sei, so burfe man boch bie großen Uebelstände nicht übersehen, die in ben beutschen Auftanben vor bem Kriege vorhanben waren. Das ift fehr mahr. Es konnte eben schlechterbings nicht mehr fo fortgeben, wie es ging; und wir felbst haben Jahre lang, gegen= über ben schwächlichen Bersuchen ber Reformvereins=Bolitik, bie aroße "Ratastrophe" prophezeit von der jest Graf Bismark behauptet, daß sie nach einer unerträglichen Lage von sechszehnjähriger Dauer zur unvermeiblichen Nothwendigkeit geworden fei. Gelbft Defterreich, meint ber Berr Bifchof, habe burch ben Ginfturg ber baufälligen alten Bunbesverfassung boch nicht bloß verloren, sondern auch gewonnen. "Rept hat Defterreich wenigftens freie Sand; es ift, wenn auch unter ben schwerften Opfern, frei von außern Fragen bie es erbrückten und lähmten; es kann sich ungehemmt ber Orbnung ber inneren Buftanbe juwenben. Wenn bas aber gelingt, wie wir zuversichtlich erwarten, so wird Desterreich balb wieder, bei ben großen Sulfsmitteln über bie es noch verfügt, machtig erftarten, und endlich auch zu Deutsch: land bie Stellung wieder gewinnen bie ihm gebührt ... Bir konnen nicht wunschen, daß Desterreich sein Berhaltnig ju Deutschland burch Kriege wiederherstelle, wir glauben aber, baß ein sicherer Beg die rechte Stellung wiederzugewinnen, bie innere Regeneration Desterreichs ist."

Wir sind hier an dem Kernpunkt der politischen An-

schauung angetommen bie ber herr Bischof uns vorträgt. Offen gefagt theilen wir wohl ihre hoffnung, aber nicht gang ihre Zuversicht. Der Br. Berfasser scheint uns zu ausschließlich bloß ben Berluft ber beutschen Stellung Desterreichs im Auge ju haben, und weniger ju beachten bag burch ben gleichs zeitigen Berluft ber italienischen Stellung bes Reichs nicht nur bas "boppelte Erbe bes alten beutschen Raiserthums", sondern die gange Weltstellung Desterreichs, seine Werthung als europäische Macht, ich hatte balb gesagt sein eigentlicher Eriftengarund verloren worden ift. Unter biefen Umftanden wird auch die innere Regeneration nicht leichter sondern ungleich schwerer senn, wie ein Blick auf die rasch steigende Rand = und Banblofigteit ber öfterreichischen Bolterschaften Unter biesen Umständen wird es auch schlagend beweist. nicht leichter sonbern ungleich schwerer fenn, ben unsichern und mubiam zu realifirenden Wechsel ber Borfehung auf ben Orient einzulofen und auf diesem Wege ben Weltberuf Defterreichs neu zu begründen. Täuscht nicht Alles, so hat Herr von Beuft bereits einschlägige Erfahrungen gemacht.

Gerade weil wir von einem Doppeltampf mit zwei Groß= machten, einer in ber Front und einer im Rucken, ben Berlust ber boppelten Stellung Desterreichs jowohl zu Deutsch= land als ju Stalien fo fehr gefürchtet haben, gerade barum haben wir vor dem Rrieg jo bringend gerathen: man moge in Wien fich zu möglichst bebeutenben Concessionen an Breugen in ber beutschen Frage entschließen und so bie brobende Rataftrophe um jeben Preis verhuten. Wir waren bamals ber Meinung, Defterreich konnte feine Bugehörigkeit zu einem erneuerten Bund freiwillig in ber Weise modificiren, wie bas Gagern'sche Projett einer engern und weitern Union noch im Jahre 1862 verlangte. Jest Schlägt ber Berr Bischof ben Gebanken heinrichs von Gagern als Mittel und Weg vor, wie bas Bunbesverhältniß zwischen Desterreich und bem übrigen Deutschland unter Preußens Führung neu geordnet werben tonnte, er macht bavon bie Rettung Deutschlands abhangig.

Angwischen find aber Beränderungen vorgegangen, Die nicht bloß vom engern Standpunkt ber weiland fogenannten beutschen Frage gewürdigt werben wollen. Als Gagern seinen Gebanken aussprach und wir ihn reproducirten, ba hatte Desterreich noch seinen starten Jug am italienischen Abhang ber Alpen und an der Adria, da flatterten noch die taiserlichen Fahnen über bem Festungsviered jum unbezwinglichen Schute ber beutschen hinterlander. Diese italienische Stellung gab Defterreich auch eine natürliche und fehr reale Stellung zu Deutsch-Solange Desterreich als Grenzwächter in Oberitalien ftand, tonnte im Ernfte bie Frage gar nicht aufgeworfen werben: was die österreichische Monarchie in Deutschland zu thun babe? Solange konnte man Defterreich nicht ausschließen von uns oder man mußte es bald wieder in irgendeiner Beise Jest aber ift Alles anders geworden. bereinlaffen. Stelle bes Festungsviered's steht nunmehr die preußischeitalie nische Allianz, und ich fürchte man unterschätzt die Tragmeite biefer Thatfache welche unauslöschlich in die deutsche und die europäische Geschichte eingetragen ift. Es war verhältnigmäßig leicht von bem Berhaltniß ber zwei beutschen Großmächte zueinander zu reben, folange Preußen teinen fogenannten "natur-Jest ift es anbers; unb lichen Alliirten" in Europa hatte. je unnatürlicher biefer natürliche Allierte ift, besto schlimmer.

Aus allen biesen Gründen theilen wir wohl die Hoffnung, aber nicht ganz die Zuversicht des Herrn Bischofs.
Auch wundern wir uns nicht, daß Desterreich in seinem Schweigen über seine eigentliche Auffassung der neuen Lage
zu verharren fortsährt. Wir können uns dieses Schweigen
aus zwei Motiven nur zu wohl erklären. Für's Erste ist die
Lage Desterreichs seit dem Prager Frieden in der That so
unerhört und neu, daß es ohne allen Borwand Zeit brauchen
kann und wird, dis sich die österreichische Diplomatie über
alle Bedingungen der neuen Situation nur einigermaßen
orientirt hat. Für's Zweite aber scheint es uns in der Natur
ber Sache zu liegen, daß das erste Wort nicht an Desterreich

ist sondern an Preußen. Wenn wir aber für unser armes und zertretenes Vaterland das Beste hoffen wollen, so werden wir uns trot Allem unbedenklich die noblen Worte zur Richtschnur nehmen, in welchen der Herr Bischof im Borwort seine politische Anschauung zusammensaßt:

"3d babe in biefer Schrift bie Anficht ausgesprochen, baß wenn tein neuer verberblicher Bruderfrieg über uns fommen foll, mas ich unmöglich herbeimunichen und beghalb ebenfo unmöglich als Mittel jur funftigen Gestaltung Deutschlands berudfichtigen tann, nur ein Unichlug ber Gubftaaten an ben Nordbund unter gemiffen Bebingungen faft ale bie einzig mogliche Losung erscheint, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen bei ber nachften Rataftrophe ju Grunde ju geben, ober mas fur uns baffelbe ift, mit bem linten Rheinufer frangofifch ju merben - ich bitte biebei nicht zu überfeben, bag bie erfte biefer Bedingungen ift: Bustimmung Defterreiche und ein friedlicher, Defterreich befriedigender Bruderbund gwifden den beiden dann entstebenben Theilen Deutschlands. Bu unferer überaus peinlichen Situation gehort vor Allem bas Schweigen Defterreichs über feine Auffaffung, über feine Anforderungen bezüglich bet allgemeinen beutschen Fragen. Bir gesteben Defterreich volle tommen, trop Difoleburg und Brag, bas Recht mitgufprechen und feine Anspruche über Alles zu erheben mas über die Maingrenze hinaus geschieht. Wir konnen aber nicht warten und vielleicht Deutschland bem Untergange preisgeben, bis Defterreich gesprochen hat. Wenn Defterreich feiner innern, burch bas Busammenwirten ber gesammten europäischen Revolution folgu bemirften Bermidtungen megen fich vielleicht veranlagt fleht noch langer zu fcweigen, fo muffen wir in Gottes Ramen, boch immer mit offenen Armen gegen Defterreich, uns einrichten fo gut es geht."

Uebrigens verkennt ber hochwürdigste Versasser im weistern Verlauf der Darstellung auch selber keineswegs, daß bas erste Wort nicht an Oesterreich sondern an Preußen sei. Er sagt ausdrücklich: bei den großen moralischen Schulden die Preußen gegen Oesterreich habe, hatte es allen Grund und das größte Interesse das Bundniß so sest als möglich zu knüpsen und für Oesterreich so vortheilhaft als möglich zu knüpsen. Er verspricht der Vereinigung des Südens mit dem Norden und beider mit Oesterreich nur dann Aussicht

auf Gedeihen, wenn bie berechtigte Selbstständigkeit ber beutfchen Lanber barin ihre fichere Gemahr finde; wenn Breufen auf ben schließlich boch nur zur Revolution führenben absoluten Ginheitsstaat verzichte und nicht die Mehrung seiner hausmacht, sondern die Große und Freiheit Deutschlands und in ihm aller beutschen Stämme, Länder und Fürsten als feine Aufgabe betrachte. Auch ber herr Bischof ertlart es nicht nur fur ein Unrecht an ber beutschen Geschichte, sonbern auch für einen großen Fehler burch ben Preugen fich felbst am meisten geschabet, daß es einen Theil ber norbbeutichen Länder annektirt hat, anstatt sich mit dem Primat im Nordbunbe zu begnügen. "Jeber Schritt - fo schließt er und iebes biefer Borte ift und aus ber Seele geschrieben - auf bem Wege nivellirenber Centralisation ift nur ein Schritt naber zum Umfturg. Preußen batte fich felbst innerlich weit mehr befestigt, wenn es sich mit einer traftigen Centralgewalt begnügt, bagegen bie alten Funbamente beutschen Rechts und beutscher Geschichte stehen gelassen hatte. Sie maren für es felbst eine Stute geworben. Die Berfaffung bes Rorbbundes wird uns in ben nachsten Tagen zeigen, mas wir in biefer Sinsicht zu erwarten haben."

Nun, die Verfassung des Nordbundes ist erschienen, und was zeigt sie und? Wir wären begierig das Urtheil des Herrn Bischofs darüber zu hören. Unsererseits können wir in dieser Berfassung nichts Anderes erblicken als eine geregelte Institution zur unsehlbaren Aufsaugung der Einzelstaaten auf dem Wege der sinanziellen und militärischen Plusmacherei. Ob man dieß in Berlin absichtlich so gewollt hat oder nicht, die Wirkung wird jedenfalls nur eine Frage der Zeit senn, und sie wird mit Naturgewalt eintreten, wenn die Entwicklung nicht durch mächtigere Störungen unterbrochen wird.

Der Herr Bischof thut ber Thatsache Erwähnung, bağ noch ber Bater bes jehigen Königs auf bem Tobbette seinen Kindern vor Allem eine innige Verbindung mit Desterreich anempfohlen habe, nachdem er in den furchtbarften Belter-

eianissen bie Bichtigfeit biefes Bunbnisses fur Deutschland und Preußen tennen gelernt hatte. Gehr mohl; aber von biesem Preußen eristirt jest tein Kaben mehr. Ein gang anberer Beift hat feitbem ben gesammten Staat von oben bis unten bahingeriffen und nun völlig beseffen: ber Geift bes Boruffismus. Dem herrn Bifchof ift biefes Fattum nicht entgangen; er handelt sogar in einem eigenen Abschnitte von bem fogenannten "Beruf Preugens". Er zeigt bag biefe fire 3bee von einer Preußen gestellten Beltaufgabe, von einer mit Raturnothwenbigteit fich erfüllenben Weltmiffion Breugens anfangs nur bas bottrinare Sirngespinft überspannter Ropfe, namentlich ber gothaischen Sistorifer gewesen sei. Die prattische Consequenz ber neuen Lehre mar ein absolutes Recht Breugens sich weitere Theile in Deutschland auf Rosten ber übrigen Staaten "anzugliebern"; und mit bieser Praxis hat bie preußische Politik gleich nach bem Kriege begonnen sich feierlich gur Lehre bes Boruffismus zu betennen.

Darum spielt auch die "Borsehung" eine so große Rolle in den officiellen Berlautbarungen über den jüngsten Krieg und seine Folgen. Die eigenthümliche Gesalbtheit dieser Ansprachen würde sicher unterschätzt werden, wenn man dieselben bloß aus pietistischen Reminiscenzen erklären wollte. Man kann es sich auch nur aus dem fraglichen "Berus" erklären, wenn troß der jüngsten Friedensschlüsse die erste Thronrede vor dem Bersliner Reichstag für Preußen die Mission in Anspruch nimmt, allen "den weiten Gebieten von den Alpen dis zum Weere die Grundbedingungen des staatlichen Gedeihens zu gewähren welche ihnen der Entwicklungsgang früherer Jahrhunderte verkümmert hat." Es ist überhaupt bezeichnend, daß diese Thronrede wiederholt deutsche Herrlichkeiten in Aussicht stellt die "seit Jahrhunderten" nicht mehr dagewesen. Warum denn gerade seit "Jahrhunderten"?

Ift nun bieser Geist bes Borussismus erft burch bie Ersfolge bes Kriegs allgemein zum Ausbruch gekommen, so ist allerbings kein Zweisel, daß die entsprechende Tendenz ber Gesinnung bes leitenben Ministers schon von vornehetein

entsprach. Daß bieser Mann gang und gar auf bem antit classifchen Standpunkt ftebe, verfichern feine genauesten Renner, und ber ausgeprägte Militarismus bes gangen Staats tann feiner altromischen Staatsibee nur forberlich fenn. richtig bemerkt ber Berr Bischof: "Graf Bismart hat un: glaubliche Refultate erreicht; und bennoch tonnen wir über ben bleibenben Werth feines Wirtens fur Preugen erft bann urtheilen, wenn wir bas Syftem feiner innern Politit tennen lernen werben." Diefes Spftem glauben wir aber jum vorhinein ju tennen; es wirb gang bem Snftem ber außern Politik entsprechen bas ber Graf inaugurirt hat und bei Königgrät bie Bluttaufe empfangen ließ. Wenn ber herr Bischof für biefen Fall prophezeit, baß schwere innere Rampfe bievon die Folge fenn wurden und ichlieflich die Revolution bie Rache für Königgras übernehmen werbe: fo ift bieß gang auch unfere Meinung.

Wir mochten noch einen besonbern Grund anführen, weshalb wir glauben, bag bie weitere Entfaltung bes preufifchen Weltberufe fur Preugen felbft am gefährlichften fei und bag bie von eraltirten Ropfen, bem Bernehmen nach, bereits projektirte Ausrufung bes preußischen Konigs jum "Deutschen Raiser" ben Dingen balb eine fehr mertwurbige Wenbung geben tonnte. Es fehlt namlich bem preußischen Wefen ein gewiffes Etwas zur Berfohnung ber wiberftrebenben Elemente; biefes preußische Wefen ftogt vielmehr noch mehr ab, mo es naber berantritt, und ichafft fich immer neue Gegner. Das bemfelben mangelnbe Etwas gang genau zu bezeichnen ift nicht ganz leicht; ich glaube aber man bruckt fich am füglichften babin aus: es fei ber — Mangel an Roblesse. Preugen hatte in Folge bes Kriegs bie berrlichfte Gelegenheit gehabt sich endlich einmal nobel zu zeigen; es hat aber eklatanter als je bas Gegentheil gethan und ganz Europa hat ben Einbruck bavon empfangen.

Innere Kampfe in bem neuen Preußen werben aber fortan viel gefährlicher fenn als vorher. Denn für's Erste hat Folge bes Kriegs gerade ber mit Emineng tonigliche Staat bem monarchischen Bringip eine tiefe Erschütterung zugezogen. In ben maßgebenben Rreisen scheint man an eine folche moralische Wirkung des Annexionsprinzips gar nicht gedacht zu haben; die Fortschrittspartei aber hat ihren Vortheil instinktiv gemerkt; bie moralische Frucht eines so benütten Sieges fällt schließlich boch ihr in den Schoof. Kur's Zweite und logisch gang richtig ist in Folge bes Kriegs die preußisch=con= servative Partei, nachdem sie in schweren inneren Rrifen bie ftärkfte Stupe bes Königthums gewesen, innerlich nun völlig gebrochen, außerlich zersprengt und moralisch vernichtet. Eine solche Partei tonnte und durfte unmöglich, wie fie that, burch Did und Dunn mit ber Politit Bismart geben, ohne ihre eigenen heiligsten Pringipien wegzuwerfen und einen quali= ficirten Selbstmord an sich zu begehen. Man braucht nur bie "Kreuzzeitung" zu lesen um sich von bieser Thatsache zu überzeugen. Das Blatt sieht sich selber nicht mehr gleich, so traft= und faftlos, feiner gangen Bergangenheit baar und ledig, schleppt es sich in vurer Machtanbetung bahin. herr Bischof außert sich barüber in ftarten Ausbruden, aber er fagt nicht eine Sylbe zu viel, wenn er ber Bartei folgende Bahrheiten zu Gemuthe führt:

"Das Bort "confervativ" ift vielbeutig; es bedeutet Gutes und Bofes, und fo fchlieft and die confervative Partei in Breugen mancherlei Bertehrtes ein. Es befteht aber bort eine wahrhaft driftliche confervative Bartei mit bober Intelligeng und hober Tuchtigfeit, vor ber wir jebergeit große Achtung gehabt baben. Diese Bartel bat leider bei Roniggrag eine nicht minder große Rieberlage erlitten wie Defterreich; fie hat beut Erfolge gehulbigt, por ben vollendeten Thatfachen und ber Dacht ihr Anie gebeugt und fait ausnahmslos jene Grunbfage verlangnet, bie fie feit fo vielen Jahren vertreten hat. Wang und gar baffelbe, mas fle in biefem langjahrigen Rampfe allen ihren Begnern vorgeworfen, bat fie jest felbft gethan. Das ift eine fchwere Attliche Rieberlage; benn eine Partei, bie driftlich fenn will, muß vor Allem ber Dacht gegenüber ben Muth ber Bahrheit haben. Sulbigung, lebiglich ber Dacht erwiefen, Feigheit ber Dacht gegenüber bat mit Chriftenthum nichts zu ichaffen. Die confervative Bartei in Preugen bat diefe Probe nicht beftanden. Db fie fich von diefem Schlag erheben wird, tonnen wir nicht überfeben, wir hoffen es. Bir munichen ibr aber, bag nie eine Beit tommen moge, wo die Revolution in der Lage febn wird, ihr diesen Absall diffentlich mit jenem Sohne und jener schneisbenden Logit nachzuweisen, wozu sie die Energie und den Geist in sich trägt. Die conservative Bartei hat der Revolution durch biesen Absall von ihren Grundsähen, burch biese hulbigung für die Thatsachen eine morderische Baffe in die Sand gegeben, von der sie unter veränderten Verhältniffen Gebrauch zu machen wiffen mird".

Der hochwürdigste Berfasser verbreitet sich sofort und in ber größeren Salfte bes Buches über bie Stellung ber tatholischen Rirche unter ben neuen Umftanden und über bie brennenben Fragen berselben. Der beutsche Ratholicismus hat aufgehört Trager irgend eines großmachtlichen Beltberufes zu senn, er hat keinen Arm von Fleisch mehr zu seiner Stube und Schubmacht. Dagegen brangt fich ber Proteftantismus aller Schattirungen eifrig herbei, um fich als Trager bes preußischen Weltberufs gu prafentiren. Bir beneiben ihn nicht um biese neue Stellung und Burbe welche von ben Bertretern bes Boruffismus langft fur bie proteftantische Welt in Unspruch genommen worben ift. Auch ber herr Bischof ift weit entfernt bas andere Bekenntnik in biefer Beziehung zu beeifersuchtigen. Er ift vielmehr ber Meinung: die tatholische Rirche in ben beutschen Lanbern bedürfe, um alles Andere ruhig über sich ergehen laffen zu können, weiter nichts als einer gesetzlichen und ehrlichen Freiheit wie in Preußen. Seine ganze Anschauung brangt er in einer febr bezeichnenben Stelle ausammen bie wir uns nicht enthalten können zum Schluffe hier anzuführen:

"Thiers hat im vorigen Jahre im Barlament gesagt, et habe im Laufe seines Lebens schon viele ausgezeichnete Erzbischese von Baris kennen gelernt; sie alle seien sehr verdienkt volle Manner gewesen, alle hatten aber einen sehr fühlbaren Bebler gehabt, daß namlich Notre Dame zu nahe bei den Tuislerien liege. — St. hedwig liegt noch viel naher beim königslichen Schloffe in Berlin. Ein hofbischof in Berlin der mehr Werth auf äußerliche Etiquette als auf heiligkeit legte, konnte vielleicht der Kirche mehr schaden als alle Peinde der Kirche in Breufen zusammengenommen. Wir wurden ein Bisthum in Berlin für ein Unglück halten."

### XXXIV.

# Der mobern : liberale Staat und bie Rirche.

Mus Baben.

Der Staat welcher bei bem bevorstehenden Boltergericht noch eine Rufunft haben will, muß gründlich mit bem Liberas lismus brechen. Das fagen nicht bloß wir; fonbern felbst foon bie anerkannteften Gelehrten ber liberalen Partei, 3. B. bas "Wochenblatt bes Rationalvereins" vom 13. Dezember v. 38. unter Berufung auf eine "Selbftfritit bes beutschen Liberalismus", bie Br. S. Baumgarten in ber D. Bierteljahrsichrift geliefert hat. Im weitern Berlauf burften nun freilich die Meinungen ber verschiedenen Antiliberalen sehr auseinander geben. Nach unserer Ansicht muß ber zufunftsfähige Staat, wie Kaiser Franz Joseph am 12. April 1856 fagte, bas Band ber burgerlichen Gesellschaft burch bie Innigteit ber religiösen Ueberzeugung befestigen. Er muß mit einem Borte nach ben Grunbfagen bes driftlichen Rechtsschutftaats regiert werben. In ben nachstehenden Zeilen sollen biese Grundfate, wie bie Brincipien und Confequengen bes "mobernen Staates" und bas Berhaltniß zwischen bem Rechtsftaate und ber Rirche besprochen werben.

### I. Physiognomie bes "mobernen Staats".

Der moberne Staat soll nach bem Ausspruche ber bekannten Durlacher Conferenz eine Tochter bes Protestantismus senn. Jedenfalls wurde er in Deutschland durch die seit
300 Jahren immer mehr überhand nehmende Bureaukratie,
in Frankreich durch die herrschsüchtige Politik Ludwigs XIV.
eingeführt. Diese Tendenz der absolutistischen Staatsomnipotenz und bureaukratischen Centralisation war durch ein
paar Generationen bestrebt jede Eigenthümlichkeit aufzulösen,
die Staatsmaschine als die einzige bestehende Macht zu etabliren und die Gesellschaft in einen Mechanismus umzuwanbeln in welchem es neben dem Staate nur Rechte der isolirten
Individuen, in der französischen Revolution so betitelte Menschen rechte gibt.

In politischer Hinsicht unterbrückte man das Eigenleben der öffentlichen Associationen, Corporationen und der Stände. Das System verdrängte den Abel aus seiner Stellung als regierende Aristofratie und machte ihn zur bloßen bevorrechteten, politisch bedeutungslosen Kaste der Bürger; das vorderrschend civilisirende und corporative Bolks-Element wurde zum Stosse des engherzigen Philisters ausgeprägt, welcher wie ein hohles Rohr lediglich dem ersten Windstoße der herrschenden Partei solgt. Der Bauernstand verlor, soweit seine zähe Natur nicht opponirte, seine das historische Recht bewahrende Eigenthümlichkeit und jedes Interesse am Gesammtswohle. Das Regieren wurde dei diesem Systeme ein Geschäft, beshalb drängten sich so viele bloß des Brodes wegen dazu, und dienten jedem Herrn\*). Diese Centralisation bewirkte aber auch, daß das Beamtenheer immer vermehrt werden

<sup>\*)</sup> Tocqueville, l'ancien regime et la revolution. Paris 1837. Siftor.spolit. Blatter 43. Band S. 577, 581. "Um folche Staatssfellen ju erhalten, gibt man heutzutage nicht mehr fein Gelb, man gibt fich felbft."

mußte, ber Staat immer schwerfälliger und theurer, und bas servile, religiös indifferente Beamtenthum immer unzuverstäffiger wurde.

Die innere Politik bes "modernen Staats" nun beruhte auf demselben Absolutismus. Die Kirche erhielt die Freiheit, insoweit sie eine sogenannte occlosia invisibilis ist. Zedes Eingreisen und Wirken derselben auf das Leben des Bolkes sollte an den "Staat" übergehen. Die Erziehung und Bilzdung, das Familien= und das sociale Leben wurde von der Kirche getrennt. Die Selbstiftändigkeit auf allen Lebensges bieten welche dieser moderne Staat auf seine Fahne schried— wie hat sie sich in dem modernen Staat katerochen ausgebildet? Es wurde eben die Alleinherrschaft der herrschenden Partei überall durchgeführt und diese Herrschaft zum Borztheile der Parteigenossen — der Bourgeoisie und der Bureaustratie ausgebeutet. Der Name der Freiheit selbst diente zum Deckmantel für den neuen Absolutismus.

Was ist die absolute Gewerbe-, Umzugs- und Handels-Freiheit anders als die Bedrückung der vielen Armen oder minder Psissigen durch das Capital und die Spekulation? Die Gemeindesreiheit des "modernen Staats" ist in der That die ausschließliche Herrschaft einer radikalen Sippe, beziehungsweise der ministeriellen Partei, und das Satellitenthum der Gemeindevorstände. Die Preffreiheit ist das Privileg der kirchenseindlichen herrschenden Partei. Die freisinnige katholische Presse z. B. seufzt unter den Ausnahmsgesehen. Die Bersammlungsfreiheit ist das Wonopol der Ministeriellen. Die Selbstständigkeit, das Selfgovernment in der öffentlichen Berwaltung ist nichts als eine Bermehrung der Polizeiagenten durch das und im Bolt.

Die Unabhängigkeit ber Gerichte, was ist sie im "mosbernen Staat" geworden? Die Beamten wurden vermehrt und besser gestellt. Das Carriere = Machen ist aber an die Bedingung geknüpft stets der Gesinnung der jeweiligen Resgierung zu sehn. Das Gewissen welches auf der Religion

beruht, macht ben Richter zum unabhängigen Mann: aber bas Gewissen muß sich bem Gesetze beugen, religiös und "Gimpel" seyn ist ja im modernen Staat gleichbebeutend. Die Criminaljustiz wird im "modernen Staat" sast nie ans bers als auf Antrag des Staatsanwalts thätig. Dieser steht aber unter dem Ministerium welches deßhalb das entscheidende Wort hat. An die Stelle der Cabinets= ist die Ministerials Justiz getreten.

Der absolute Centralisationsstaat kennt nur mechanische Begrenzungen der Staatsgewalt gegenüber einer Summe von individuellen Rechten der als Nummern behandelten "Staatsbürger", keine organische autonome Glieberungen, keine organische sondern eine mechanische "Ropfzahl"=Bertretung. Die öffentliche Sewalt dient nicht dem Zwecke des Gesammts organismus, sondern der herrschenden Partei oder der Opnasstie. Wie dei dem Berfalle des römischen Reichs sind es deßehalb im modernen Staate die Parteien welche durch Kamsmerdebatten, durch die Presse, Demonstrationen oder auch durch Revolutionen sich in den Besitz dieser Gewalt sehen. Der "moderne Staat" ist kein organisches Gemeinwesen, er duldet seiner Natur gemäß keine selbstständigen Organismen in seinem Gebiete und kann deßhalb auch keine selbstständige Kirche neben sich anerkennen.

So ist benn ber moderne Staat ber Parteiabsolutismus auf allen Lebensgebieten. Er ist die Gegenkirche, verfolgt die christliche Kirche und misachtet das Recht. Er hat die internationale politische und private Rechtlosigkeit, die Weichlichkeit und Gesinnungslosigkeit — das dollum omnium contra omnes geschaffen welches jeht Bölker und Reiche zerstört. Wir wollen die Grundzüge des modernen Staats num näher betrachten.

# II. Die Theologie bes modernen Staats.

Der moderne Staat beruht auf ber pantheistischen und materialistischen Lehre von ber Bermischung bes Uebersinns

lichen und Sinnlichen, auf der falschen Lehre von der im Menschen zum Bewußtsenn gekommenen unpersonlichen Weltsesele die in dem abstrakten Begriffe "Staat" zur socialen Darstellung gekommen ist. Er kennt in der That keine Autorität. Er löst die Berbindung der Menschheit mit Gott. Er sett an die Stelle der göttlichen, der Autorität von oben die Autorität des einzelnen, individualisierten Menschen. Er ist die Auslösung der christlich zwillisten Gesellschaft. Er nivellirt diese beschalb in seiner absoluten Gleichscheit der isolierten Individuen und dulbet nur Einen, den sosgenannten dürgerlichen Stand.

Dieser im Princip, ob bewußt ober unbewußt, panstheistische Staat\*) hat seinen Ausgang einerseits von ber unbegrenzten "freien Forschung", also ber Läugnung der Antorität; andererseits von der absoluten Imputation durch den Glauben, d. h. der menschlichen Unfreiheit. Er hat sich von der göttlichen Ordnung frei gemacht, ist aber gerade deßhalb zum absoluten Staat ausgewachsen der Alles des herrscht, alle "sittlichen Lebenszwecke" in sich vereinigen will. So verlangt dieser moderne Staat der keinen Gehorsam gegen Gott kennt, absoluten Gehorsam gegen seine stets sucknirenden Diktate auf allen Gebieten\*).

Diese Sorte von Staat (lucus a non lucendo) ift in ber frangosischen Revolution von 1789 zur praktischen Darstellung gekommen. Er hat seit bieser Zeit insbesonbere burch bie geheimen Gesellschaften und burch die Presse seine eiserne

<sup>\*)</sup> Morian Rieß, ber Liberalismus (Freiburg, Berber 1866).

Degel, Grundlinien ber Philosophie bes Rechts (Berlin 1840) §. 257, 258: "Der Staat ift bie Birflichteit bes subftanziellen Billens, bas an und fur fich Vernünftige,.. absoluter Selbstzwed. Dieser Endzwed hat bas hochfte Recht gegen bie Einzelnen, beren hochfte Pflicht es ift, Mitglieb bes Staats zu senn. Der Staat ift bie Birflichteit ber sittlichen 3bee . . ber fittliche Geift, ber fich bentt und vollführt."

Fauft, schwer über Europa gelegt. Die Theologie besselben fußt hauptsächlich auf ben einzelnen Rüancirungen bes materialistischen Rationalismusund Indifferentismus.

1) Der Rationalismus in seinen verschiedenen Erscheinungen erklärt entweder Gott und die Welt, Geist und Waterie, Gut und Bös, als Eine Substanz (Naterialismus), die menschliche Bernunft als das Absolute (Raturalismus); oder er stellt diese der göttlichen geoffenbarten Wahrheit, der Religion gleich (moderirter Rationalismus); oder endlich er will die Kirche individualisiren (Subsettivismus).

Die gange Richtung beruht überhaupt auf ber Bertennung ber Natur und Bestimmung bes Menfchen. ignorirt die eristenten ewigen Ibeen und die empirischen Bahrheiten. Sie will bas Bestehenbe lediglich nach ben selbstgemachten Schlussen eines irrenben Ertenntnigvermögens schaffen, das Senn nicht an und für sich, sondern nur soweit bestehen lassen als sie es ponirt hat. Go lost sich bas Denken vom Senn ab. Es ist ohne jede Harmonie mit bem Realen und bewegt fich im Cirtel bes beschränkten Ich. Der Rationalismus übersieht, daß bas Erkennen nicht aus bem Bermögen bes Berftanbes allein, sonbern auch insbesonbere aus bem ber Vernunft und ber Sinne besteht. So vermischen alle Rüancirungen des Rationalismus mehr oder weniger consequent bas Uebersinnliche und bas Sinnliche. Gott, bie Schöpfung, alles Beftehenbe ift bem Rationalismus eine Conception bes Berstandes. Die auf seinen selbstaemachten Bostulaten gegründete Nothwendigteit, nicht die in bem gottlichen Gefete begrundete Freiheit ift feine bochfte Richt: schnur.

Der Rationalismus muß also die Herrschaft des gotts lichen Gesebes laugnen. Er muß sich gegen die positive

<sup>\*)</sup> Syliabus, complectent praecipuos nestrae actatis errores in Encyclica Pii P. IX, vom 8. Desember 1864.

chriftliche Religion negirend verhalten, weil das Chriftenthum auf die göttliche Ursache gestützt ist, welche außerhalb des rein menschlichen Berstandes liegt.

Er muß andererseits die Freiheit des Willens.) leugnen, die Willtur und Unfreiheit poniren, weil jene sich nicht auf bloße Operationen des Verstandes reduciren läßt. Die Väter des Rationalismus, die liberalen englischen und französischen Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts, haben diese Säte auch ausgesprochen. So schried Hobbes (Tripos. of three discourses. London 1684): "Wir nennen freie Handlungen jene welche mit lleberlegung geschehen; aber die Ueberlegung schließt die Nothwendigkeit nicht aus; denn die Wahl und die Ueberlegung waren gleich nothwendig."

Das Credo des rationalistischen "modernen Staats" hat sein Prophet Rousseau \*\*) in die Formel gesaßt: "Es gibt ein rein dürgerliches Glaubensbekenntniß, dessen Artikel der Souveran festsehen muß, gerade nicht als Religions: (!) Dogmen, sondern als Ausdruck der Gesellschaftsgesinnung" (Bolkssouveränität in sacris!), "ohne welche man weder guter Unterthan noch treuer Bürger seyn kann. Ohne Jemand zum Glauben daran zwingen zu können, kann er doch Jeden welcher es nicht thut, aus dem Staate verbannen, nicht wegen Gottlosigkeit, sondern wegen Mangels des Gesellschaftssünnes. Hat Jemand zu diesen Dogmen sich bekannt und benimmt sich als Ungläubiger, so muß er mit dem Tode bestraft werden; denn er beging das größte Verbrechen — er log vor dem Gesch \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sevigne (Jansenistin) Briefe II. 448, 525: "Gott macht es mit feinen Geschöpfen wie ber Topfer mit ber Thonerbe, bie eine Art verwirft er, bie andere erwählt er. Es gibt keine Gerechtigkeit Gottes als — fein Wille."

<sup>\*\*)</sup> Contrat social. liv. IV ch. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Die bürgerliche Constitution bes Klerus und bie Guillotine "fronten bas Gebapbe".

Der Bogt'sche "Katechismus bes mobernen Staats" hat aus diesen Principien des Rationalismus die Consequenzen der heutigen Staatsordnung gegenüber gezogen: "Der freie Wille eristirt nicht; somit gibt es keine Berants wortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit, wie sie uns die Moral, die Strafrechtspstege des Staats . . . aufdürden wollen. Wir sind in keinem Augenblicke Herren über uns selbst, so wenig wir Herren über unseren Rieren sind, welche absondern was sie nach unabänderlichen Regeln können."

Somit sett ber Rationalismus die Willfür, bas Belieben des Individuums an die Stelle des göttlichen und
natürlichen sowie des positiven Rechts. Er ponirt die Summe
ber materiellen Kräfte als den ethischen Gesammtwillen. Das
daraus hervor gehende Gesetz ist ihm schrankenlos und absolut. Das Gesetz beruht ihm nicht auf dem christlichen
Gebote und Gewissen, sondern — "das Gesetz ist das öffentliche Gewissen."

Der "moderne Staat" will also einseitig bestimmen was Sitte ist. Diese aber hat ihre Wurzel lediglich in der Religion. Der "moderne Staat" tann bemnach consequent nur die von ihm gemachte Religion bulben. Er muß beshalb zur Berfolgung der Kirche, zur bürgerlichen Intoleranz führen.

Diese Consequenz spricht ber mobern staatliche Liberas lismus nicht aus. Der Liberalismus ist überhaupt ben Conssequenzen abgeneigt. Er behauptet vielmehr, gerade ber mosberne Staat burse bas religiöse Leben nicht bestimmen, et musse Gewissen und Glauben freigeben. Der Rechtsstaat thut dieß; aber ber moderne Staat kann es nicht thun. Er muß die positive Religion bekriegen, wie wir überall sehen wo er herrscht. Allerdings unterwirft sich der Mensch "willig glaubend nur der göttlichen Autorität"), nicht einer staatlichen oder Menschen-Religion. Diese Natur des Menschen

<sup>\*)</sup> Beba Beber, Cartons aus bem Kirchenleben G. 186.

ignorirt aber ber Rationalismus und — er ist nicht baran Schuld, daß ihm auch diese "Experimente" mit der menschlichen Natur nicht gelingen. Es gilt eben auch auf dem religiösen Gebiete, daß der Liberalismus nichts aufbauen, sondern nur zerstören kann.

Der Staat ist ein sittliches Gemeinwesen. Die sitt= liche Lebenswürdigung steht im innigsten Zusammenhang mit ber religiösen, und anderseits beruht die Eristenz der Staaten hauptsächlich auf dem Gewissen. Das Gewissen bedarf aber eines objektiven und bestimmten Regulators, weil der selbstgemachte subjektive sich nach den Umständen, den Schwächen und dem Bedürfnisse des Einzelnen richtet. Das objektive Grundgeset des Gewissens ist aber nur in der göttlichen Offenbarung, in der christlichen Religion gegeben. Das sittliche Individuum und andererseits der Staat als sittliches Gemeinwesen bedarf also der positiven Religion, welche in der Kirche deponirt ist. Hiernach ist der Subjektivismus welcher die positive Religion individualisiren oder nur reliz gidse Rechte der Individuen kennen will, im Rechtsstaate underechtigt.

Der "moderne Staat" will von der freien Religionsübung, der freien Bethätigung des positiv kirchlichen Bekenntnisses nichts wissen. Er duldet nur die Gewissensfreiheit des isolirten Individuums. Wo aber der Regulator des christlichen Glaubens = und Sittengesehes fehlt, wo die Berusung auf dieses Grundgesch nicht gestattet ist, da schläft einerseits die Gewissensuhr ein, andererseits ist die Gewissensfreiheit nur Schein und Deckmantel für die Glaubens =, Gewissens= und Charakterlosigkeit.

Wie der moderne Staat nur politische Rechte der Individuen kennt, so bulbet er auch nicht die Gewissensfreiheit der Organismen oder Corporationen, welche zur Erreichung

<sup>\*)</sup> Cia fl, Rechts- und Staatsleffre (heibelberg 1846) \*\* 183 f

ber religissen Lebenszwecke ber Menschheit bestimmt find. Es
ist aber unstreitig, daß gerade bezüglich ber Religion weiche
als geoffenbarte Wahrheit nicht ber Wilkfur bes Einzelnen
anheimgegeben, sondern von Gott in der Kirche beponirt
wurde, der Einzelne für sich seine Bestimmung nicht erfüllen
kann. Er kann dieß nur thun im engsten Anschluß und
Gehorsam gegen die religiöse Gemeinschaft welcher er angewiesen
ist. Der Einzelne kann ohnehin in der Jolirung seine religiöse Ueberzeugung und Bedürsnisse nicht andüben und er
kann noch viel weniger seine Gewissensfreiheit dem Staate
gegenüber zur Geltung bringen. Das Lehtere konnte man
zu allen Zeiten, insbesondere an dem Schicksale der wegen
Erfüllung ihrer Gewissenspflicht gestraften Katholiken im
babischen Schulstreite sehen.

Die Kirche existirt, lehrt, spendet ihre Gnadenmittel und heiligt die Menschheit nur als einheitlicher Organismus, als ein öffentliches Gemeinwesen. Der "moderne Staat" welcher sie zu einer Privatgesellschaft herabbrücken, ihre Autorität läugnen, den Gliedern der Kirche die Freiheit des Anschlusses an dieselbe entziehen will, raubt also der Menscheit ihre religiöse Freiheit. So sührt der rationalistische Subjektivismus zum religiösen Staatszwang, der gräßlichsten Eprannei. Die Gewissensfreiheit des "modernen Staats" ist in der That wie alle seine Freiheiten — die Knechtung der Menschheit.

2) Zu bem gleichen Ziele führt ber staatlich protegirte Indifferentismus. Während die Dottrinare des modernen Staats ihre Weisheit für die alleinige Wahrheit erklaren, sou die religiöse Wahrheit nicht Eine senn. In ihren Augen ist es gleichgültig, ob man Jude, Calvinist, Atheist ist, nur darf ein "Chrenmann" tein "Ultramontaner", d. h. guter Katholik

<sup>. ?)</sup> Jacharia, Ctaatsrecht G. 411. Gichhorn, Riechenrecht III; 564.

feyn. Wie die heidnischen Philosophen in der ersten Zeit bes Christenthums ) zwischen diesem und dem Heidenthum badurch eine Ausgleichung suchten, daß sie aus dem letztern die jenem widersprechendsten Lehren entsernten; so wollte man insbesondere in den deutschen Musterstaaten die katholische Religion mit allen möglichen Bekenntnissen amalgamiren. Auf diesem Wege kann aber nur eine neue Menschenreligion gemacht werden, zu deren wirklicher Annahme selbst der Staatszwang auf die Dauer nicht ausgereicht hätte.

Die heidnischen Dottrinare erklarten wie unsere heutigen bie auf ber Retorte ihres winzigen Menschengeistes verbampfte sogenannte Allerweltsreligion als die einzig mahre, bie tatholische Religion bagegen als ein Erzeugniß bes Menschengeistes. In ihrer religiosen Seuchelei stellten jene heibnischen Philosophen die Berehrung ber Martyrer bem Bogenbienfte gleich, und verbachtigten bas Leben, insbesondere bie politische Gefinnung ber Christen. Diese "freifinnigen" Beiben ichrieben ben Christen, ber "vaterlandslofen Bartei" ben Berfall bes romischen Reichs und bie Sburch ibre eigenen bemoralifirenben Lehren herbeigeführte) Schmädung bes Staats gu. Ihnen trat aber ein Mann entgegen ber ihre Lehren selbst geglaubt und bethätigt hatte, ber beil. Bifchof Augustinus. In scinem Werte de civitate Dei entwirft er ein Bilb ber widerspruchsvollen Theologie ber Regierungsmänner, ber Theologie ber Dichter und ber Philofopben, und grundet bas Blud ber Gefellichaft auf bas Chriftenthum. "Wenn alle Konige und Völter bie Lehre

<sup>\*)</sup> So fprach ber heibnische Philosoph Broclus: "Der Philosoph muß nicht bloß biesen ober jenen vaterlandischen Cult mitmachen, sondern in allen Religionsformen einheimisch der hohepriester der ganzen Welt sehn." Der Brafett Symmachus schrieb: "Was tommt darauf an, auf welche Weise ein Jeder die Bahrheit findet? Auf Einem Wege kann man zu einer so verdorgenen Sache nicht gelangen."

Chaft Liver mit Miller miares, is mine die Cilia Sel. Met Mapaulius is reien millen index met du suipa Schafter naplant helbatig mener<sup>18</sup>1.

in ten neniemanner Juniverritinus Abere be Ber framenies ter weiner Jahrframers und die unt biene Swer derreichtenen Amiraklie **Militarit**e. Die Jei der ieffen Fruersigung Leufclichte wer inthosaten and he Plithean bei Intiferenfianni und bei barani demonstrationer demonstration Etzziellichenthund Liefet Ersten iszu iene indre Kristienei zu die Stak ser drifficher tebre \*\* Ein Aminen zu eie Suffe tes králiáca \*\*\*. Les hoj tiefet Kriment aran den ha kannenbene der Glindigen mit ihren Kilchel wer die Garafterifeides Merfmil ber verfuchten Riedentnechtung unferer Tage. Die eft wienerholte Phrase, bag ber tatheleiden Refielen bei biefer mabernen Berfolanna feine Gewalt gefdeben bi, bağ Re im Glanbenebetenntnig ungebinbert fei, ift bas einnis Reue, und beilünfig bemerkt bas Unerträglichste in tiefem Liete. Die alten heiten waren aufrichtiger als unfere Freimaurer und Ramentatbeliten. Es liegt im Befen ber Kirche als einer gettlichen Seileanstalt, in ihrer von

<sup>\*)</sup> Augustin., de civitate Dei II. 19.

<sup>\*\*)</sup> In einem Erlaffe ber furfürftl. baye. Lanbesbirektion vom 17. 3en.
1804 heißt es: "es ift Unfer Bestreben, einen reinern deiftlichen Meligiondeultus" (Illuminationus) "zu ferbern." Das Recht ber Airche und die Staatsgewalt in Bayern (Schaffhausen 1852) G. 11: "Wie man die Förberung eines reineren christlichen Gults verftand, bavon geben Zeugniß die zerftörten Rirchen, ihre Umwandlung in Mauthhallen, Theater zc. Alle Gräuel der Brofanation bes helligsten find die Bahrzeichen ber Förberung eines reineren Gults."

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. Bericht ber bapr. Regierung in Innsbruck vom 7. Marz 1808: "Das Bapfithum im Rampfe mit bem Geifte bes Jahrhun: berts geht seinem Untergang entgegen. Eine Erennung zweier Gewalten ift nicht mehr bentbar (!). Alles beutet auf bie volltommenfte Concentrirung ber herrichermacht hin."

Gott gegebenen, von dem in ihr und durch sie wirkenden heil. Seiste ausgedauten Berfassung, daß sie nur so eristiren und wirken kann, wie sie ist\*). Wenn sich in Religionssachen überhaupt nichts "machen" läßt, weil alles Gemachte wieder vergeht, die Religion aber als ewige Wahrheit stets bestehen muß; so ist es gerade das Grundprincip der kathoslischen Kirche, daß der Einzelgeist wie der einzelne Staat in seiner an Ort und Zeit gebundenen Weisheit nicht eigenwillig in die seit Jahrhunderten unter dem Beistande Gottes gewordenen, gläubig durchgelebten, von Oben heradgerankten und universell angenommenen Dogmen und Normen wie in die Berfassung und Verwaltung der Kirche eingreisen darf.

Es gibt anbererseits in ber Kirche weber einen Rucksschritt zur sogenannten Urkirche, weil sonst bas was seits her überall geglaubt und beobachtet wurde, irrig wäre, noch eine burch ben Subjektivismus ober die Religionsmengerei in einzelnen Bezirken "neu gemachte" ober sogenannte Nastionalkirche. Es gibt vielmehr nur eine aus der Wurzel des Dogmas und der Berfassung der Kirche in ihr und durch sie bewirkte organische Entwickelung. Diese kennte der mosderne Staat zwar stören, indem er einerseits die selbsikständige Ehätigkeit der Kirche lähmte, andererseits mit ungeschickter hand selbst erfolglos eingriff; aber leiten konnte er sie nicht.

Das Staatstirchenthum war indbesondere in paritatischen Ländern widerrechtlich und der Freiheit schädlich, weil eine Confession ober Sette welcher die herrschende Partei ange-

<sup>\*)</sup> Portalis' Rebe bei Ueberreichung bes Concordats von 1801: "Die Religion lagt fich nicht machen, wie man Gefete macht. Wenn bie Gefete beswegen ftart find, weil man fie fürchtet, so ift die Religion nur beswegen ftart, weil man baran glaubt. Der Glaube läßt fich nicht aufdringen. In Religionssachen trägt alles Reuscheinenbe ben Charafter bes Irrthums und Betrugs. Man glaubt nur barum an eine Religion weil man fie fur Gottes Bert halt. Alles ift verloren, wenn fich Menschenhande merten laffen!"

hörte, die Kirche bominirte, also die Parität und — Toleranz verlette. Die Kirche wurde dadurch, daß sie als Staatsaustalt mißbraucht\*) wurde, in ihrer nothwendigen Autorität geschädigt. Die Kirchendiener mußten an der so nothwendigen Achtung und Liebe des gläubigen Bolkes dadurch einbüßen, daß sie als "schwarze Polizeibeamten" gebraucht oder wenigstens angesehen wurden. So kam es, daß freisinnig und irreligiös senn für gleichbebeutend erachtet wurde.

Die religiöse Freiheit gefährbete bas Staatskirchenthum burch ben gegen die Individuen zu Gunsten der Staatsreligion bewirkten religiösen Zwang, durch seine bürgerliche Intoleranz. Die politische Freiheit wurde badurch beeinträchtigt, daß die Hospischöfe und Staatsgeistlichen die herrschende Gewalt gessinnungslos unterstützten \*\*). Die Sittlichkeit und die Religion nahm an der Staatserziehung und Staatsleitung der Geistlichen gegen den Willen und Geist der Kirche den größten Schaden.

#### III. Die Bolitit bes mobernen Staats.

Die Politit bes mobernen Staats wiberspricht burchaus bem Befen bes germanischen Staats.

<sup>\*) 30</sup>h. v. Muller, Reise ber Rapfte G. 106: "Die ganze Belt verfiel in Schande, Barbarei und Ruin aus keiner anbern Ursache, als weil bezaubert von ber Macht bes Dittatore Cafar die Romer einzigen Menschen in göttlichen und menschlichen Dingen um umschrankte Obergewalt gelaffen hatten."

<sup>\*\*)</sup> Diezel, bie tath. Kirche (Goppingen 1846) S. 30 ff.: "Das Chriftenthum forbert, baß ber Staat fich ganz von ihm burchbringe, baß aber Rirche und Staat coordinirt seien. Die Kirche bedurfte zur Erreichung ihres Iweckes stets auch außerer Krafte und ausgeprägter Charaftere. Diese findet man aber nur in wohlgeordneten Staaten und in ftreng abgegrenzten Nationalitäten. Die Kirche war es besphalb, welche die Nationen ftutte und Staaten gründete. Die entssehlichste Gestalt des Despotismus ift ber Cafaropapismus. Der fraftigste, principieliste Gegner desselben und damit die ficherste Garantie der Freiheit ift der Katholicismus."

- 1) Der Rechtsgrund der Staatsgewalt ruht nach richtiger christlichegermanischer Anschauung in dem Willen Gottes. Der moderne Staat setzt ihn dagegen in den Willen der "Majorität", der herrschenden Masse"). Der Staat beruht aber auf der menschlichen Natur nicht sosern sie eine individuelle sondern insosern sie eine gemeinsame ist; er ist keine Privatgesellschaft, keine Partei, sondern ein öffentliches Gemeinwesen. Daraus solgt, daß er als ethische Person allerdings einen Willen haben muß, aber den welcher der gemeinssamen sittlichen Ueberzeugung entspricht. Es solgt anderersseits aus diesem Rechtsgrunde der Staatsgewalt, daß sich dieselbe nicht weiter erstrecken darf, als das Recht, das Insteresse der Gemeinschaft, das staatliche und dürgerliche Rebenseinanderbestehen und Zusammenleben der Gesammtheit es sordert.
- 2) Der moderne Staat übersieht das sittliche Moment bes Staates. Er hat keine Religion, keine ethischen Grundssätz; seine Grundlage ist der Egvismus des Einzelnen oder der Partei. Er kann deßhalb keine selbstständigen Organismen, nichts Selbstständiges, mit selbsteigenen Zwecken Erisstentes neben sich dulden, und verhält sich gegen jede geoffensbarte Religion negativ. Der absolutistische, heidnische wie der moderne Staat muß deßhalb zu dem "Kerasez l'insame" kommen, er ist der unversöhnlichste Feind des Christenthums, der durchaus auf Selbstständigkeit ausgebauten Kirche. Der Staat ist aber ein sittliches Gemeinwesen. Da die Sitte auf der Religion beruht, so ist der einslissiete Staat ein auf

<sup>\*)</sup> Rousseau contrat social c. 6: "Eine Form ber gefellschaftlichen Berbindung zu finden, welche mit aller gemeinsamen Kraft die — Person und das Bermögen jedes einzelnen Gesellschafters (!) vertheidige, und durch welches jeder Einzelne fich mit Allen verseinigend doch nur sich selber gehorche und ebenso frei bleibe als zuvor, das ift das Broblem, dur Glichaftevertrage seine Lösung findet.

ten deillichen Amerikan berden die Krist die Enighik bestient zu seinen Ningliebern Seelen die Krist und die Größliche Mond fant, weishall er sich von dei Recht und die Größliche Mond basich und seine Hambungen im Hambliche auf die Größlichen Borichnisten emmanen.

Der moberne Staat hat biefe Gruntlage verlassen. Er felgt vem Gesepe vei dem plainer, der "finds verempfle" ober ver Staatsbreifen. Sebalt ver Staat aber nicht mehr ens dyriklichen Krimcipien beruht, herricht ver Stärkene ober der Alügere, herrichen Gewalt und Lift über die sitslichen Motive. Da erforte bei den Massen, leptere bei Singelnen ruft, is finktnirt der naderne Staat zwischen eer Rassenherrschaft und dem Albielntienne von Kriefnere der Revolution.

3) Der moderne Staat ruht alse meientlich auf ber Billfur\*) und tem Egeismus. Rach bem Bergange ber Bantheisten welche wie Spinoza den Sap ansikellen: "qui imperium tenent jus ad omnin habent"\*\*) ließen die nachfolgenden unchristlichen Staatsabsolutisten die auf Roussen, in heitnischer Anschauung besangen, die Rechte der Privaten, Geiellschaften und Gemeinwesen, also auch die der Kirche in ihrem Staate ausgehen. Der Staat ist ihnen die einzige Duelle alles Rechts\*\*\*), da er ja alle socialen, politischen, sittlich-religiösen Zwecke zu realisiren hat.

<sup>\*) 36</sup>pfl, Staatsrecht I. §. 53. Bifchof, allgemeine Staatslefter (Glegen 1860) S. 37: "Den Gegensat zu bem ftaatlichen Berbhaltniffe bilbet ber Juftand ber Staatolofigleit. Diese waltet, wo die Privatwillfur eines Ginzelnen ober die Aller eine vorübergehende herrschaft sich anmaßt. Der Despot, welcher frine Gehorchenden, Regierten (feine mit jura quaesita Andgestatteten), vielmehr nur willenlose Geschöpfe seiner Willfur kennt, ebenso eine Maffe von socialen Elementen, welche in dem blogen gesellschaftelichen Rebeneinander keinem höheren Willen sich unterordnet: der Eine wie die Andere fleht außerhalb des Staates."

<sup>\*\*)</sup> Spinoza, tractatus theologico-politicus (Hamburgi 1670) c. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Beleuchtung ber bifcoflicen Dentfdrift (Rarleruhe 1853): "Die

Der moberne Staat stütt sich auf den subjektiven Willen bes Gingefinde wher ber fummirten Individuen, ftatt auf ben et it bereichtentwillen \*). Die Staatsgewalt foll nicht Sottes, fonbern bes "Boltes", b. h. ber fummirten Inbivis buen Diener seyn. Er ift an feine Treupflicht \*\*), teine Bahrheit und Gerechtigkeit, sonbern nur an seinen Gigenwillen gebunden. Das Recht tann beghalb feiner Ratur as maß von bem mobernen Staate nicht zur Durchführung gebracht werben, ba er ben ihm ju Grunde liegenden gottlichen Billen, bie Allen gleichmäßig zukommende Freiheit nicht anertennt, ba er seinen Willen, bas Gefet über biese, über bas Recht stellt. Entgegen ber Ratur bes Staats als eines Organismus zum Schute ber Rechte Aller und jeber Corporation tennt ber moberne Staat nur eine aus seinem willturlichen Gefete entspringenbe Gumme von Gingelrechten, vertennt also ben objektiven Staatszweck und die Collektiv-Erifteng ber Staatsburger und führt gur Privatifirung bes öffentlichen Rechts.

4) Die andere Consequenz dieser Staatsibee, der sogenannte Wohlfahrtsstaat stütt sich ebenso auf die subjettive Ansicht von der Wohlfahrt der Einzelnen. Er ignorirt die Freiheit über der "Gleichheit" ganz, ebenso die Wohlfahrt der Gesammtheit als Organismus. Er führt zum Socialismus und mußte an der Individualisirung der socialen Ele-

Sobeitsrechte" bes mobernen Staats bestehen barin, bag bie Staatse gewalt Alles bas gesetlich (!) bestimmen ober thun könne, was fie für Recht, für ein nothwenbiges Bedürfniß ber Allgemeinheit, für ein Gebot bes Gesammtwohls halt."

<sup>\*)</sup> Savigny, Spftem bes rom. Rechts l. c. 1 S. 9: "Das Recht hat fein Daschn in bem gemeinsamen Bollegeifte, also in bem Gesammtwillen."

<sup>\*\*)</sup> Das beweisen bie neuesten Erklarungen ber Anhanger bes mobernen Staats gegen bie Concordate. So schreibt v. Bachter, Burttems berg und Rom (Stuttgart 1860): "ben Cabauer Bertrag, Jeben bei feiner Religion zu laffen, hat Ulrich aus wahrer Religiosität nicht gehalten."

mente scheitern\*). Der Grundirrthum dieses aus der Schule des Hobbes und Rousseau hervorgegangenen Systems ist, daß der Staat als Produkt bloßer individueller. Willfür, welche wohl eine Privatgesellschaft aber nie ein gemeinsames nationales Dasenn hervordringen kann, betrachtet und so-wohl die sittliche Nothwendigkeit als die organische Personslichkeit des Staats übersehen wird.

5) Der "moderne Staat" verkennt die organische Natur und beschalb auch den Zweck des Staats, indem er sich mit Unrecht zum Selbstzweck macht, die Individuen und sozialen Elemente nur als Mittel benützt, und den Charakter derselben als lebendiger Organismen übersieht\*\*). Der Staat ist nicht Selbstzweck sondern seiner Natur gemäß zur Befriedigung menschlicher, irdischer Zwecke bestimmt \*\*\*). "Das Bolk ist nicht des Staates wegen da." Der Staat ist nur Mittel zur Erreichung dieser menschlichen Zwecke. Er erfüllt aber, seinem Wesen entsprechend, nicht einmal alle menschlichen Zwecke, d. h. alle die nicht welche Private betreffen und die seinschlichen und Corporationen ohne seine Beihülse und Einmischung bessorgen können.

Der Staat hat beshalb mit nichten eine volltommene Herrschaft über bas Individuum und die Genossenschaften, sondern nur soweit sein Zweck reicht. Da das Individuum für sich nicht im Stande ist seine sämmtlichen irdischen und überirdischen Lebenszwecke zu erreichen, und seine Rechte als Person und als Mitglied von Genossenschaften überallhin zu vertheidigen; so müssen zur Realisirung solcher vom Staate unabhängiger Rechte und Interessen, zur Hebung der socialen Elemente eigene selbstständige Organismen im Staate bestehen. Diese dürsen sowenig als die Individuen unter die

<sup>\*)</sup> Bifcof a. a. D. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> Dahlmann, Bolitif S. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Bifcof a. a. D. S. 35.

Willkar bes Staats gestellt werben, sonbern mussen, soweit bie erwähnten Zwecke bes Staates nicht eine Beschränkung ersorbern, burchaus unabhängig neben bemselben existiren. Da ber Staat nicht (wie ber moderne Staat sälschlich ansnimmt) aus ber Summe ber Individuen, sonbern aus socialen Elementen und ber organisch geglieberten Gesammtheit besteht, so darf die selbstständige Bewegung der im Staate eristenten Organismen nur durch das entgegenstehende Recht und das rechtliche Interesse der Gesammtheit gehemmt werden. Der Staat darf also die selbstständige Thätigkeit dieser Organismen, ihre rechtliche Wirtsamkeit nur da beschränken, wo sie die Rechte Oritter oder der Gesammtheit verletzen.

Der Zweck bes Staats besteht insbesondere nicht barin, daß er die religiösen Lebenszwecke der Menschheit (die sich nicht in sein Gebiet bannen läßt) vermittelst seiner Ordnungen erreiche. Die Kirche muß sich trast göttlichen Mansbets als ein eigenes, selbstständiges, staatsunabhängiges Gemeinwesen, als ein zum Zwecke des Seelenheiles eristentes Gottesreich auf Erden behaupten. Sie kann deßhalb die salsche Prätention des modernen Staates nicht adoptiren, als ob dieser "die göttliche (!) Mission habe, alle sittlichen Lebenszwecke zu erreichen"; schon weil sie sich dadurch für unnöthig und unwahr erklären würde.

6) Der "moberne Staat" vertennt also bas christliche germanische Staatsprincip burch seinen willfürlichen Staats-Absolutismus, mit welchem er die wohlerwordenen Rechte der Einzelnen wie der Genossenschaften unter das "Geset" stellt. Er vertennt vas "Autoritätsprincip", indem er ben Rechtsgrund der Staatsherrschaft in den subjektiven Willen eines Einzelnen oder der "Masse" sept.). Er verkennt das Wesen des Staats als eines sittlichen Reiches.), als

<sup>\*)</sup> Bopfi, Staaterecht I. S. 47 und 48.

<sup>\*)</sup> v. Gerber über bffentliche Rechte (Lübingen 185?) C. 20. Ctabl a. a. D. C. 150.

eines Organismus und will ihn zu einem Mechanismus gestalten, ber auf ben isolirten Einzelwillen ber nivellirten, von Einer Partei beherrschten Masse beruht\*). Der "moberne Staat" ignorirt bie im Staate befindlichen socialen Elemente, bie zur Realisirung ber politischen und religiösen Rechte eristenten Organismen. Er verkennt also bie Zwecke und bas Wesen bes Staats.

Der mittelalterliche Staat war sich seiner öffentlichen Natur nicht vollständig bewußt und mit privatrechtlichen Elementen noch versetzt. Er faßte aber den Staat und die Kirche, als Mittel zur Erfüllung der gemeinschaftlichen Lebenszwecke auf\*\*), welche sich in diesen selbstständigen Organismen entsalten \*\*\*). Der "moderne Staat" tennt das humane Princip nicht und läßt die socialen und kirchlichen Zwecke im Staate aufgehen. Er saßt den Staat als Selbstsweck auf, er isolirt die Menschen, um sie mechanisch zu besherrschen und Alle nur in der gemeinsamen Knechtung gleich zu machen.

<sup>\*)</sup> Riehl, Naturgeschichte bes Bolts II. S. 383. "Der vierte Stand hat ber ganzen historischen Gesellschaft ben Fehbehandschuh hinges worfen. Darum muß ihn auch die ganze Gesellschaft aufseben — zu einem Rampse ber Liebe. Wenn die Aristofratie, bas Burgersthum, die Bauernschaft fich selber (ethisch) reformiren, dann reformiren sie die Gruppen des vierten Standes. Die Gesellschaft hat nur so lange von den Proletariern zu fürchten, als sie selber prosletarischen Geistes der Nivellirung hulbigt."

<sup>\*\*)</sup> Ahrens, jurift. Enchtlopabie (1855) S. 762: "Das Klaffifche Alterthum ließ in bem Staate bie Menschheit, in bem Burger ben Menschen aufgeben. Das Christenthum feste bie Menschheit über ben Staat und gab in seiner kirchlichen Organisation ben Beweis, bag Lebensprincipien, Lebensmächte, gesellschaftliche Bereine und Anstalten bestehen können, bie nicht von bem Staate, feine Staatesnstalten find, wenn sie auch auf bem Gebiete bes Staates sich besinden."

<sup>\*\*\*)</sup> Bifcof a. a. D. S. 39, 49. "Ein fittliches Reich tann fich nicht aus Einzelwillen entfalten, sonbern wurzelt in bem Triebe vermittelft ber Gesammtheit ben Einzelgenius zu entwickeln."

Der mittelalterliche Staat schützte bie felbstftanbigen Besellschaftstreife und Corporationen, ber "moberne Staat" gerftort fie. Der mittelalterliche Staat beruhte auf ben Brincipien bes Christenthums, auf ber burch basselbe bewirkten Erleuchtung bes Geiftes und Reinigung wie Rraftigung bes menschlichen Willens, auf bem positiven driftlichen Sittengefete, beghalb auf ber burch bas Chriftenthum ermöglichten Freiheit, auf ber Achtung und Garantie jebes Rechts \*). Der "moberne Staat" ftust fich auf bie von ihm aufgeftellten subjettiven entdriftlichten, beghalb millfürlichen Brincipien \*\*) bie mit ben Tragern ber Gewalt wechseln. Da ber Ginzel= wille hier keine andere objektive Richtschnur hat als bas aus jenen subjektiven Grundfaten hervorgehende "Gefett" "Staates", biefes aber lediglich auf ber Willfur ber herr= schenden Bartei beruht und sich nicht auf die von ber Befammtheit freiwillig weil ethisch anerkannten Grundfate ftutt, so ift ber 3 mang an bie Stelle ber vernünftigen, sitt= lichen Freiheit getreten \*\*\*).

Der "moderne Staat" löst also die Staatsidee auf, er zerstört die politische, sociale und religiöse Freiheit, er ist der Staatsabsolutismus der nur für die herrschende Partei Rechte, für die übrigen vereinzelten Menschen nur Pstichten hat. Die "Bolksfreiheiten" dieses Staatsabsolutismus sind nur Borrechte der herrschenden Partei, weil jede politische und sociale Freiheit nur durch die selbstständigen Gesellschaftsetreise, die Familien, die socialen und politischen Organismen walisitt werden kann, die Fiktion der Kopfzahlvertretung des "modernen Staats" aber die öffentlichen Organismen und die

<sup>\*)</sup> Baller, Reftauration ber Staatswiffenschaften V. 310 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hugo Grotius, de jure belli et pavis, prolegom. \$. 5. Haec societatis custodia humano intellectui conveniens fons est. cf. Bifchof a. a. D. \$. 36.

<sup>9. 3</sup> D. de constit. princ. l. 4: "Quod principi placuit legis habet vigorem." Bopfi, Staatsrecht S. 6. Segel, Rechtsphilos forfie S. 258.

Stände ohne Berechtigung läßt. So bleibt ber "moberne" Staat hinter dem mittelalterlichen zurück und führt wie ber heide nische Staat zur Knechtung und zur materialistischen Entenerung der Staatsbürger, zur Despotie, zur Anarchie und socialen Revolution, zur Auslösung der Staaten und Rationen.

### XXXV.

# Das Berficherungswefen.

Die Auffätze, welche zwei frühere Hefte biefer Blätter über bas Bersicherungswesen brachten, bedürfen einer Berichtigung\*). Es soll bem Bestreben nichts an seinem Berdienste entzogen werden, überall es aufzubeden und zu rügen, wo bie Herrschaft des Capitals zum Nachtheil des ärmeren und mittleren Mannes sich geltend macht. Aber man ist entsschieden auf salschem Pfade, wenn man diese Tendenz der Ansammlung des Capitals durch den bereits reich Gewordenen bei jenen Anstalten im Allgemeinen präsumirt, welche durch die Association den Schaden des Einzelnen zu besten oder zu vermindern streben.

<sup>\*)</sup> Inbem wir ber nachfolgenben Berichtigung gerne Raum geben, behalten wir natürlich bem Berfaffer ber gebachten Artifel bas Bort zur Bertheibigung vor. Die Rebaktion als folche hat bei bieser Debatte nur bas Interesse, bag ber wichtige Gegenstand von allen Seiten beleuchtet werbe.

Der wejentlichste Unterschied besteht zwischen den Aftien= Unternehmungen und ben auf bem Princip ber Gegenfeitig teit beruhenben Berficherungen, und biefer Unterschieb ift in jenen fruberen Auffagen nicht gehörig beachtet worben. Daß Aftionare bei ihren Gefchaften einen Rugen zu erzielen fuchen, liegt in ber Ratur ber Sache; wo fich biefelben bamit befaffen, gegen irgend einen Schaben zu verfichern, ba muß es zugleich barauf angelegt fenn, auch ben Unternehmern einen Gewinn, wenigstens eine ergiebige Berginfung ihrer Einlagen zu verschaffen. Die Versicherten selbst tonnen sich baber teine Rechnung barauf machen, bie leberschuffe in annahernder Bollftandigfeit fich felbft ausgefolgt zu feben. Gleichwohl fann ber Rugen ber Unternehmer mit bem Bortheil ber Berficherten Sand in Sand geben; bei ristirten Unternehmungen tragen alsbann nicht bie letteren allein bie Gefahr bes Schabens, fonbern bie Aftionare haften ihnen mit bem gangen Betrag ihrer Einlagen und überbieß gibt es Gegenstande ber Berficherung, bei welchen fich bas Princip ber Gegenfeitigteit als unzulänglich erwiesen hat und nur noch bie Spekulation von Aftiengesellschaften Versicherungen möglich macht, bie boch als mahres Bedürfniß erscheinen. Dabin find insbesondere bie Berficherungen gegen Sagelichaben zu rechnen, von welchen in biefen Blattern ausführlich bie Rebe gewesen ift.

Die Beschäbigung burch Hagel vertheilt sich höchst unsgleich auf die verschiedenen Gegenden. Langjährige Erfahrungen haben bewiesen, daß gewisse Landstriche beinahe Jahr für Jahr von Hagel betroffen werden, während anderwärts in Jahrzehnten kein Hagel fällt. Was ist natürlicher als daß die Landwirthe, welche nichts vom Hagel zu befürchten haben, auch nicht gegen Hagelschaden versichern, während diese Berssicherung für die Bewohner jener Hagelstriche eine Nothwensbigkeit ist. Nicht wenige Anstalten sind an diesen eigenthümslichen Verhältnissen zu Grund gegangen; Anstalten auf Gegenseitigkeit aber lassen sich hier kaum benken, da von einer

Bertheilung gleicher Gefahr, die ebenso oft den Einzelnen nicht beträfe als sie ihn treffen kann, wie das bei der Feuersgefahr und andern Beschädigungen die Regel bildet, unter diesen Bersicherten welche regelmäßig alle vom Hagel getroffen wersden, nicht die Rede ist. So ist der Landwirth froh, übershaupt noch Anstalten zu sinden die ihn versichern, wenn er auch je nach den Ersahrungen seiner Gegend hohe Prämien bezahlen muß. Diese Attienunternehmungen aber mögen in manchem Jahre gute Geschäfte machen; daß sie einen dem Risto nicht entsprechenden großen Gewinn auf Kosten der Bersicherten regelmäßig erzielen, läßt sich aus den bischerigen Ergebnissen ihrer Rechnungen nicht nachweisen. Der unverhältnißmäßige Gewinn wird schon durch die Concurrenz unmöglich gemacht, welche sich sofort auf jedes Feld wirft, das einen großen Nuhen gewährt.

Lassen wir aber die Versicherungsanstalten, bei welchen Unternehmer den Versicherten gegenüberstehen, bei Seite; geben wir vielmehr zu, daß solche Attienzesellschaften nur für einzelne Arten der Versicherung wirklich am Platze, außerbem aber mit manchen Nachtheilen für die Versicherten verdunden sind. Um so gewisser ist es ein großes Unrecht, den Versicherungen welche auf reiner Gegenseitigkeit beruhen, mit dem Vorwurse entgegenzutreten, daß sie das Capital auf Kosten des minder Begüterten in der Hand des Reichen concentriren. Was ist denn die Gegenseitigkeit anderes, als die gleichmäßige Tragung von Verlust und Gewinn durch die Versicherten selbst? Hier gibt es keinen Unternehmer der sich den Gewinn zueignete, es ist also geradezu unmöglich, daß sich irgend Jemand an dem Versicherten bereicherte, da diese die Ueberschüsse nur selbst wieder zu empfangen haben.

Es bebarf nur biefer Sate, um bie Migverstanbnisse alle zu beseitigen welche sich in bem früheren Artitel bieser Blatter über die Lebensversicherungen, beren bebeutenbste reine Gegenseitigkeitsanstalten sind, kundgegeben und bort zu ber allgemeinen Berurtheilung ber Lebensversicherungen geführt

haben. Es ift allerbings unbestreitbar, bag auch bie auf Gegenfeitigkeit gegrundeten Anstalten, wie bie Gothaer, bie Stuttgarter Lebensversicherungsbant und viele andere, von ihren jahrlichen Ginnahmen nur einen Theil auf bie Berich= tigung ber Berficherungssummen an die hinterbliebenen geftorbener Berficherter verwenden. Aber wenn jener Auffat fagt, ein Theil bes großen leberrefts ber Ginnahmen ber Gothaer Bant fei zu ber Zahlung einer Dividende an bie Aftionare verwendet worben, so ist bas ein unbegreiflicher Brrthum, ba es ja bei ber Gothaer Bant gar teine Attionare Die Divibenden sind vielmehr an die Berficherten jurudgelangt, welche um fo viel weniger Ginlage (Bramie) für bas betreffenbe Sahr bezahlen, als bie Dividenbe ausmacht. Ein anderer großer Theil des lleberschusses iener Bant, fagt ber Auffat, biente bagu, bas Capital ber Bant ju vermehren. Daraus wird bann geschloffen: "über 800,000 Thaler find in einem einzigen Jahre und von einer einzigen Lebensversicherungs = Gesellschaft ben armen Leuten aus ber Tafche gelodt und ben reichen Gelomannern, ber freimaureri= ichen Bourgeoifie zugeführt worben." Wir muffen höchlich bebauern, daß fich ein fo feltsames Digverständnig einschleichen tonnte. Wer ift benn ber Besitzer biefes Bant-Capitals, wer anbers als gerabe biefe armen Leute felbst, aus beren Bramien bas Capital sich ansammelt? Dieses Capital, welches für die Versicherten verwaltet wird, ist aber allerdings nicht bagu bestimmt, sofort an biese ausgefolgt zu werben, ber Bantfonds wird vielmehr angesammelt, um aus bemfelben nachhaltig bie Berficherungsfummen beftreiten ju tonnen. Die Sache ift außerordentlich leicht zu verstehen, wenn man bas nothwendige Berfahren auch nur oberflächlich in Erwägung gieht. Die jahrlich zu gahlenden Bramien werben betanntlich in einer fur die gange Lebenszeit gleich bleibenben Summe bestimmt und zwar um fo niedriger, je junger ber Bersicherte bei seiner Aufnahme ist. Da bie Bramien also nicht mit ber Annaherung an bas Lebensziel wachsen, mah-

rent moch me betreffende Alterstlaffe immer mehr Sterbfille antweifen mus, fo ift jeres gabr ein nicht unberentenber Theil ber Krimmen guruckfulegen, um den notbigen Fonds in der Beit zu benigen, wo vorangnatlich bie Berficherungs Summen verfillen. Dies ift bas Banfcapital ober Deckungs Capital, obne meldes eine Bernderungsanftalt gar nicht genecht werten tann, und feine Bermebrung ift eine mathe matifche Retementigkeit für die Bericherten, nicht aber irgen eine Ranipulation, welche ju Gunften "reicher Gelomanner" acreichte. Ueber riefe Berhaltniffe follte man fich tenn boch amor einigermagen unterrichten, ebe man fich in ben gelben Blattern ein fo ftrenges Urtheil erlaubt! Bon ber gangen Ginnahme tommt fo Alles ben Berficberten felbft gu gut, mit Ausnahme — wenn man tiefen Glementarauswand als Andnabme betrachten will - ber Berwaltungefoften, welche einer Erlauterung nicht berürfen, und welche übrigens 3. B. bei ber Stuttgarter Bank nur etwas über 4 Broc. ber Bramieneinnahmen ausmachen. Ben einer Bereicherung bes großen Capitale auf Rosten ber minter Bemittelten ift aber nach allem diesem bei ben Gegenseitigkeitsanstalten gang und gar feine Rece.

Es ist ein Rebenpuntt, auf ben der frühere Auffat noch besonderes Gewicht legt, die Thatsache nämlich, daß ein nicht unbedeutender Theil der Bersicherten mit Berlust an seinen Einlagen wieder austritt. Hier darf allerdings an die Anstalten das Berlangen gestellt werden, daß sie, wie es von der Stuttgarter Lebensversicherungsbant und mehreren anderen bereits geschieht, denjenigen welche die Mittel nicht mehr haben die Bersicherung fortzubezahlen, die Gelegenheit ersössen, die entrichteten Prämien unter Abzug des auf sie entfallenden Antheils an den vorgesommenen Sterbsällen, als einmalige Zahlung zu einer hienach verminderten Bersicherung zu verwenden. Im Uebrigen wird es aber Niemand den Bersicherungs-Anstalten verübeln, wenn sie den Wiederaustritt nicht begünstigen, und daß der Austretende, nachdem die Ans

Ralt bas Rifito feiner Berficherung Jahre lang getragen bat, jeine Ginlagen wieber gang ober zum größten Theil erhalten jolle, bas ließe sich schon nach ber mathematischen Grundlage ver Berficherungen nicht rechtfertigen. Wem tommt nun aber ju gut, mas ber Austretenbe in ber Raffe ber Anftalt gurudlant? Doch wiederum Niemanden als ben Berficherten felbft, welche eine um fo geringere Pramie zu zahlen haben. Dem= nach läßt fich bamit boch gewiß nicht im Sinne bes fruberen Auffapes argumentiren. Wenn berfelbe aber fagt, es beweise ber Austritt bie Ueberzeugung ber Bersicherten, bag ihnen fcblieglich aus ber Berficherung tein Bortheil erwachse, lo ift biefe Behauptung unbegründet. Thatfache ift es vielmehr, daß wenn die Lebensversicherung nichts anderes wäre als die Ansammlung und Berginfung fleiner jahrlicher Erfparmiffe, zu welchen sich ber Gingelne mit bem Gintritt in bie Anftalt einen Zwang auferlegt, bamit ichon ebenfo ein fitt= licher wie ein materieller Gewinn erzielt murbe. Der hausvater fpart, um feinen Ungehörigen etwas zu hinterlaffen; wer konnte biese Handlung anders benn als eine sittliche bezeichnen und wer mochte es verantworten, gegen biefe Art ber Ersparnisse aufzutreten? Er spart aber in einer Beise, wie sie ihm außerbem nicht möglich mare, benn auch beim beften Willen fame er fonft nicht bagu, regelmäßig folche Heine Posten verzinslich anzulegen. Er thut es aber auch ju feiner Familie größtem Bortheil, weil er mit bem Gintritt in die Anstalt an bem gangen Gewinne Theil nimmt, ben eine concentrirte forgfältige Berwaltung größerer Sum: men neben ben Bortheilen beim Austritt einzelner Mitglieber mit sich bringt. Und sollte es etwa nichts werth senn bas Bewußtsenn, auch bei Ungluckfällen an feiner Berficherung eine Referve zu besitzen und bei fruhem Tobe seine Angeborigen gesichert zu wissen ?

Wir wollen biese allgemeineren Gesichtspunkte nicht ers örtern, ba es uns nur um die Zurückweisung unrichtiger faktischer Aufstellungen zu thun ift, sonst möchten wir die Frage aufwerfen, ob benn biefe Versicherung nicht ben driftlichen Geboten und Beburfniffen recht eigentlich entspreche? Bir wollen aber die zweite Schluffolgerung bes Artifels, welche aus bem Austritte Berficherter gezogen wirb, noch mit einem Worte berühren. Der häufige Austritt folle auch beweisen, baß ein großer Theil ber Berficherten bie Berficherungs Bramie nur mit Mube gablen tonne. Das ift ohne allen naberen Beweis volltommen richtig. Bas foll aber bieraus folgen? Entweber sind es nachträglich eintretende ungunftige Umftanbe, bem Erwerbe schabliche Jahre wie bas vergangene, welche bie Bahlungefähigkeit verminbern; bann tann ber Bersicherte burch eine Umwandlung ber Bersicherung, wie wir sie oben berührt, vor Berluft geschützt werben. Mar aber bie Bersicherung von Anfang an ohne Ueberlegung eingegangen, die Summe zu boch gegriffen zc., fo mag bas in ber Bubringlichkeit ber Agenten seinen Grund haben und ber frühere Auffat hatte Dant verbient, wenn er auf die übertrieben hohen Abichlufprovifionen, welche gewiffe Gefell: schaften ihren Agenten auf Rosten ihrer Bersicherten gewähren, hingewiesen und vor solchem Treiben gewarnt hatte. Mehr aber wiffen wir baraus nicht zu schliegen.

Bon Nebenuntosten, Taxen und Gebühren, welche noch ben Bersicherten aufgebürbet werben sollen, ist bei soliben Gesellschaften nicht die Rebe; Gotha und Stuttgart verlangen von dem Antragsteller außer der Prämie nichts, als daß er das hausärztliche Zeugniß auf seine eigenen Kosten beis bringe. Es wäre verdienstlich, wenn nachgewiesen würde, welche Gesellschaften 25 Thaler oder mehr an Gebühren sur eine Bersicherung von 1000 Thalern ansehen. Daß diese Zahl durchschnittlich zutreffe, scheint uns eine ebenso gewagte Behauptung, wie deren so manche andere in dem Aussche sich sindet. Wenn aber auch einzelnen Gesellschaften Mißbräuche zur Last sallen, so berechtigt das nicht, die Institute im Allgemeinen anzugreisen. Und gegen diese allgemeinen Angrisse haben wir geschrieben und benten schon mit

niefem Wenigen jeben Unbefangenen von ber Grundlofigfeit ver Angriffe überzeugt ju haben.

Bum Schluffe nur noch ein Wort über biefe Unftalten als Creditinstitute, weil fich biefe Seite ber Sache in Reiten wie bie taum vergangene besonbers geltenb gemacht bat. Sunberten von Personen verschließen sich bei solcher allgemeinen Bebrangniß bie Quellen, um augenblicklichen Berlegenheiten begegnen ju tonnen. Auf bie Bolicen aber werben von ben Berficherungsanftalten felbft jederzeit tleinere Betrage angelieben und eine Menge Bedürftiger hat in ben früher eingegangenen Berficherungen bie Aushulfe gefunden, um welche anderswo vergeblich nachgesucht worden ware. Aber auch im größeren Bertehr tritt in folchen Zeiten eine Stodung ein, welche es unmöglich ju machen pflegt, auch auf bie beften Spotheten Gelber angeliehen zu erhalten. Der Buffuß ber Mittel bleibt nur fur folche Inftitute ein regelmäßiger, welche burch ihre Ginrichtungen und Borfchriften ibre Betheiligten zu stetiger Abtragung ihrer Berbindlichkeiten anzuhalten in ber Lage finb; nur biefe Unftalten konnen baber auch fortwährend größere Anlehen gewähren. Und zu biefen Inftituten geboren insbesonbere die Lebensverficherungen, bei welchen bie Bramien auch unter ben ungunftigften Umfanben regelmäßig eingeben, weil bie Richtbezahlung mit Berluften bebroht ift. Es mare ber Dabe werth, biefe Thas tigteit ber Lebens = Berficherungsbanten im größeren Bangen gur Anschauung zu bringen; jebenfalls ift es eine Thatsache, baß fie bem Credit gerade in ben bebentlichften Zeiten wefents lich zu bienen vermögen und ihre Wirtsamteit tann auch von biefem Gefichtspuntte nur als eine fegensreiche bezeichnet werben.

### TITI.

# Die italienischen Benediftiner: Alofter\*).

Bei ter Betrachtung bes schön ausgestatteten Buches, wen bem soeben ein zweiter Abbruck erschienen ist, konnte sich ber Schreiber bieser Zeilen eines wehmuthigen mit tiesem Unwillen gepaarten Gefühles nicht erwehren. Diese Reise Erinnerungen bilden einen Leichenstein auf die soeben in Italien zu Grabe gehenden und gegangenen Klöster die, wie das vorliegende Buch zeigt, eine Welt der großartigsten Leisstungen und Erinnerungen eines ächt christlichen Culturlebens in sich schließend, eben nichts verbrochen haben als daß sie in die "öffentliche Meinung" nicht mehr passen!

: Unwillfürlich erinnert man sich an die bekannte und ihrer Zeit viel gelästerte Predigt des wackeren und genialen Wieners Sebastian Brunner "zum Verständniß des Kloster-lebens"\*\*) in der er die Wahrheit nachwies: "Unsere aufgeklärte Zeit ist mit ihrem Urtheile über Orden geschwind sertig. Die Leute welche dieses ihr Urtheil aussprechen, be-

<sup>2)</sup> Les monastères bénédictins d'Italie. Sonvenirs d'un voyage littéraire au delà des a'pes par Alphonse Dantier. Paris, Didier 1868. Tome I. XLIV. 525. Tome II. 559. gt. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Ceb. Brunner; Gefammelte Ergablungen. Bb. 12, 6.338.

rufen sich auf bie offentliche Meinung. Da muß man nun wohl brei Buntte in's Auge fassen: bie Leute welche urtheilen, bas Urtheil welches sie aussprechen, und jene öffent= liche Meinung auf welche fie fich berufen!" Burbe man biefe Buntte bei bem vorliegenden Buche in's Auge faffen, fo wurde man finden, daß einer ber tuchtigften Forscher Frantreichs über frembe, seinem Lande ferne liegende Inftitute Staliens urtheilt; daß sein Urtheil ein burchaus gunftiges und für die Beurtheilten ehrenvolles ift; dag die öffentliche Reinung die hier une vorgeführt wird, die Stimme ber Jahrbunderte ift, die eine große Geschichte vor sich liegen hat und in ununterbrochener Reihe Zeugnig bafür ablegt, bag biefe Inftitute bie Jahrhunderte begriffen und nach Zeit und Raß segensreich in felbe eingegriffen haben. Das ist aber ber Charafter unserer Zeit, die sich in allen Ländern barin gleich ift daß sie sehr schnell und bloß für den Augenblick als Eintagefliege lebt, fehr gleichgiltig gegen Alles ju fenn was ber fromme Ginn ber Borzeit geschaffen hat, und alle Erabition mit fpottenbem Sohne niebergutreten.

So gieht nun baffelbe Wetter über Italien, welches feit Raifer Josephs Zeiten zuerst Defterreich traf (nur bag bier bie gerftorende Sand die hochste aristofratische, die des Raifere felbst mar, ber balb in seinem "Glector Moguntinus" einen kleinen Nachahmer fand); bann in Frankreich furchtbar bauste, um in Deutschland seine Berftorungen fortzusegen! Blidt man aber tiefer, so waltet jest eben nur auch in Italien, was ber Urgrund ber Zerftorung tatholischen Wefens und Lebens von Anfang war: ber Brotestantismus und fein Schooffind - bie Freimaurerei. Beibe ftrecten gu allen Zeiten ihre Sanbe gur Berftorung tatholifchen Befens aus, und so muß auch Italien bie Leibensschule burchmachen, und feine Gohne, insoweit fie ber Rirche treu geblieben, muffen benselben Schmerz ertragen ben einstens bie wirklichen Ratholiten Deutschlands ertrugen, als sie taufenbjährige Reiche und taufenbjahrealte Stiftungen zu Grabe geben faben, in

rmen Lugar die de Anderen dentiffen Jahrlen des Mass nus kommen seine inne anderen de fener ibeile auffende nur dens se indlumpen de Kopuffe feine. End geng neter Medicinenen ausmen mit dens des Kook selbie auf

ha Cartus na mit fanteillider Minibern a en deren Seit en Mes semiteme Inden an benfen m engene Source ine beiliche Franzische feine der ne winde kunt wo Mittentes zu nachen. Liebt & Airden. Muien um Livindeler ar Life um Airen. S Benezi um Amenia sa Ama um sa Azuel muer e ne um ne ementicien infer Entitle in und deien. Derfin um Zonfen us Ninentent we et Anlier madeln. menamele arminer: fenden fan derfoer pleating in innerfen Befen ber Benenttram: Ebreien 3te installer existence extraction and in the confidence frequency are idante, und ene deridunasquine zu den indianten icial debens gefindere. Busenschaft, Krieft und Aufer gewöhrte den in ber Geite feines Grenner Guilland-Brebellet, der für feine Mutoire diplomatique de Fréderic II. femmelt, die feligsten Lage. Der geneumärtige Ampenblick, in dem et ha um me allaemeine Klosieraufbebung in Fraken bandelt, benog ibn nun feine intereffanten Blatter über tie Benetit tiner berverzusuden : ...en fevener. wie er fic angert, "du ordre, pour lequel mon respet égale mon affection, unt délense sons doute hien insuffisante, mais inspirée par ut sentiment profond et irrésistible. l'amour de ce qui fut utile, de ce qui fat grand dans le passé". Cofert will er eint

<sup>&</sup>quot;) Dantiers Buch erinnert lebhaft an bie Berrebe bes Bambacher Abtes Theeborich Sagn in feiner Schrift: "Das Birfen ber Benebiftiner: Abtei Aremoningter für Beffenschaft, Runft und Jugenbbilbung" (Ling 1848), geschrieben als bamals bie Safnslarisation ber Defterericher Abteien zu befürchten ftanb. "Die Bors sehnng fann ja nach ihren unerforschlichen Rathschliffen auch bie annbartighen Justitute ber Kirche wegrannen, biefe felbst in ihren

Beschreibung der vorzüglichsten Benedittiner-Abteien Italiens geben, bie fich auf bie Geschichte berfelben, auf ihre Rirchen, Bibliotheten und ihre Archive erstreckt, insoweit selbe für ben Diftoriter, Runftler und Alterthumsforscher besonderes Inereffe haben. Ihm schwebten babei bie "Voyages littéraires" er berühmten Mauriner vor Augen, die heute noch nach änger benn hundert Jahren ihren vollen Werth behalten aben, ja theilweise noch ber einzige Zeuge beffen sind mas ie Länder — benn Kirchen und Klöster waren die unent= ehrlichen Bestandtheile ber Länder in benen je das Chriften= bum Wurzel geschlagen hatte und noch Wurzel besitt in wiffenschaftlichen und funftlerischen Dentmalern ber alten Reit besagen, bis folche die Revolution von ihren Omaren und Bilberfturmern gerftoren und gertrummern ließ.

Inbem Dantier in ber Ginleitung einen Ueberblick, wie id ber Monachismus über bie christliche Welt verbreitete, a geben fucht, führt er zuerft feine Lefer auf ben weltbeühmten Campo Santo zu Pifa, beffen Mauergemalbe unter mberen auch verschiedene Bilber aus bem Leben ber Bater in er Bufte ("Vitae Patrum in Eremo" wer tennt fie nicht?) Es find biefes bie großartigsten Fresten bes Bietro orenzetti von Siena. Drei jener Bater tragen bie Sont= ole bes gesammten Klosterlebens, bessen Aufgabe sich burch zi Borte bezeichnen läßt — auch brei Borte "inhaltschwer" - "Gebet, Studium und Arbeit." Drei Dinge inhaltschwer, e fich fo felten vereint in ber Welt und ihrem Treibert iben, auch nicht mehr in dem einst so "sittlichernft" und omm gewesenen Deutschland, welches außerdem sicherlich

außeren Bestanbe tief erichuttern laffen, boch, wir find beffen ube w = geugt, nur ju ihrer Wieberverherrlichung . . . Muffen wir ber Beit und ihrem Bahne jum Opfer fallen, fo fei es! Bir fallen jebo fculblos und mit bem troftenben Bewußtfenn, unferen Bflichte wa bis jum legten Augenblide nach beften Rraften nachgefommen & . fenn. Drum betteln wir auch nicht um unfer geben."

nichts von Schulze-Delipsch und Lassalle und ihrem Streite wissen würde.

Gebet, Studium und Arbeit waren auch bie Aufgabe ber italienischen Rloster und find es geblieben, bis zum lettenmale bie Rlofterglode bie Bater und Brüber gusammen= rief, um ihnen aus bem Munde ber Aufhebungs = und Berftorungs = Commissare ben Befehl: "Veteres migrate coloni" boren zu lassen, burch welchen sie hinaus in die Welt geschleubert werben, welcher sie, bem Rathe bes Evangeliums folgend, bis zum Sargbrette entsagt hatten. Gebet, Studium und Arbeit fanden sich vereint seit alten Tagen bis zu ben jüngsten Stunden auf dem Monte Cassino, der Urftatte bes Benebittiner=Orbens, alter als bie alteste heutige Onnaftie. Sie finden sich zu Subiaco, zu St. Paul und zu St. Lorenz außerhalb ben Mauern Roms. Sie finden fich im Sacro Speco, zu Cava und auf dem Monte Birgine, zu Frascati und auf ber Grotta Ferrata, zu Ballombrojo und Camalboli, ju S. Bitale und Monantula. In biefe Wohnungen bes Gebetes, bes Studiums und ber Arbeit, burch welche mit jebem Rlofter eine tleine Belt entstand. führt nun theilweise Dantier, erfüllt mit heiligen Ginbruden bie ber Besuch ihm selbst gewährte, erfüllt mit Achtung für bie Dentmäler ber Wiffenschaft und Runft bie er felbst geschaut und benutt - seine Lefer.

Der erste Zielpunkt seiner Reise ist ber Monte Cassino, bie Wiege bes Benebiktiner Drbens, welcher ber katholischen Welt 24 Papste, 200 Carbinale, 1600 Erzbischöfe und 8000 Bischöfe gab, und nicht ohne Bebeutung "die Quelle ber Heiligen" genannt wurbe. Der Monte Cassino selbst hat seinem Geschichtschreiber in seinem eigenen Hause, in seinem trefslichen Tosti gefunden, bessen Geschichte "Storia della badia di Monte Cassino" Dantier im Berlauf seines Buches banks bar benühte. Auf ber Reise borthin berührt Dantier bas alte Capua mit seinem Amphitheatrum berühmt burch seine Fechterspiele, wohl die schrecklichste Belustigung die ein aus-

geartetes Seidenthum erdenken fonnte. Unferm Dantier schwebte in bem Angenblicke, ba er bie Glabiatorenftatte betrachtete, bas "Abe Imperator", ber lette Gruß ber fterbenben Rechter "Morituri to salutant" vor Augen. Er fagt: "Mais le sang de tant de victimes d'un odieux amusement devait être ensin venge." Go war es auch allerbings. Jebes ruchlos vergoffene Blut, nicht nur bas zu wiberlichem Amus fement ausströmenbe, sonbern auch bas in ber höheren Abficht biefe ober jene "Hausmacht" zu vergrößern vergoffene - findet gewiß seinen Racher. Denn bas Prophetenwort: "Das Joch meiner Gunten ift erwacht; fie find in feiner hand zusammengewickelt und auf meinen Sals gelegt. 3ch bin fraftlos worden. Der herr hat mich in eine hand übergeben, baraus ich nicht werde auffommen können. Alle meine berrlichen Leute hat ber herr aus meiner Mitte hinweggenommen" (Klaglieder I. 14, 15) — biefes Prophetenwort wieberholte sich nach bem Zeugniß ber Weltgeschichte bei jeber blutigen Handlung in seiner vollsten Erfüllung, als handle es fich um ein ewig wiederkehrendes Raturgesetz. Gegensat! Dort bas blutige, an Massenmord erinnernbe Amphitheater zu Capua; hier bie friedlichen Wohnungen ber Ginfamteit auf bem Monte Caffino, an beffen Pforte bie Borte fteben: Sospes ingredere! Welcher Gegensat zu jenem: Ave Caesar! Imperator! Morituri te salutant!

"Sospes ingredere!" bas war die Einladung des gastslichen Hauses auch für Dantier und seinen Begleiter, die an der Pforte der freundliche Laienbruder empfing, um dem P. Sastmeister die Ankunft Fremder zu melden, während sie die schöne Perspektive der Porticus ähnlichen Anlage zu dewunsdern Gelegenheit sanden. Der gute Gastmeister empfing sie, führte sie in ihre Wohnung ein, und — nach einer viertel Stunde waren sie bereits auf dem Monte Cassino heimisch geworden. Eine Ersahrung welche jeder an sich selbst macht, der je in einem Rloster gastliche Aufnahme fand; er sindet sich sast augenblicklich heimisch und dieses "Anheimeln" sindet

sogleich seine Erklarung. Man fühlt, bag man in ber Mitte von Besitzern lebt bie teinen Besitz haben (Possidentes tanquam non possidentes)! Wie freundlich war ber Empfang bei bem Prior ber Abtei (ber Abt war eben abwesenb) ber sich glücklich fühlte ben historisch = artistischen Zwecken ber Fremben Unterstützung bieten zu konnen, und ihnen beghalb alsbald ben oben genannten berühmten P. Tofti zur Seite Dantier charafterisirt biefen Mann mit ben Worten: un religieux doué de manières distinguées, et soignant la vivacité de l'esprit méridional à l'instruction approfondie du benedictin." Dantier entwirft ein Bilb von bem Erscheinen ber Monche — bamals einige zwanzig — im Refektorium. Der Saal war mit ausgezeichneten Bilbern bes Franz und Leander Bassano geschmückt, unter benen bas Bild bes heil. Baters Benedikt glänzte, gemalt in einer selbst Titians wurdigen Weise. Auch Johann Calvin ber Gegner bes Dogma ber Transsubstantiation findet hier seinen Blat, in einem wunberbar schön concipirten, die Vermehrung der Brode burch ben Berrn Jefus vorstellenben Gemalbe. Gpater zeigte ihnen Tofti bie mertwürdige Umgebung bes Rlofters, von beffen einer Seite aus bas Auge in bie Begend ftreift, in ber bie einst so machtige Familie bes heil. Thomas von Aquino ihre Besitzungen hatte. Auf bem Monte Cassino fand biefer bodbegabte mertwurdig geworbene Dann, beffen Schriften für alle Denker Epoche machenb geworben find, vom fünften Jahre an seine Erziehung, weßhalb heute noch bas romische Brevier unter bem 7. Marz von ihm rühmt: "quintum annum agens, monachis S. Benedicti Cassinatibus custodiendus traditur."

Hierauf betraten sie die prachtvoll eingerichtete Bibliothet, welche Dantier als "une des plus précieuses collections de Pitalie" bezeichnet. Die Bibliothet enthielt damals über 20,000 tostbare Bande, darunter die seltensten Druckstude seit Ersindung der Buchdruckertunst, die wohl — entsprechend der heutigen disentlichen Meinung oder gar nach Maggabe des

"bffentlichen Gewiffens" - in furger Beit, faut Monte Caffino auch ber Gafularifation anheim, burch alle gur Beit noch bestehenden herrenlander gerftreut fenn burften, wie es allen folden Schaten ging bie eine ungerechte Sand an fich zog. Sie verstieben wie bas Baffer am Bafferfalle. Diefe wundervolle Bibliothet greift übrigens bis auf St. Benebitts Tage zurud, und bie unterbrochene Reihe ber Jahrhunderte bat fie bereichert, ober wie Dantier bezeichnend fagt: à laquelle tous les siècles apportèrent leur tribut." Der Bibliothet reiht sich ein trefflich erhaltenes Archiv an, welches an 800 ber koftbarften Originalbiplome enthält, allerbinge nur noch historisches Material ohne rechtliche Wirtung, seit Gifen und Blut ben Ansschlag gibt und bie Politit ben schrecklichen Sat: Gewalt geht vor Recht, durchzuführen bemuht Mit Bergnugen und herzensluft weilt Dantier unter 餁 biefen Diplomen und freut sich ber in einer Abschrift bes 10. Jahrhunderts noch vorhandenen Urfunde bes Batriciers Tertullus aus St. Benebitts Urzeit, welche in einer fie umgebenden Ausschmudung bie Worte enthält:

> Tu coeli terraeque imperatrix et domina Roma cujus sub nutu totus tremiscit orbis.

Dantier bespricht in eingehenderer Weise mehrere kostbare Handschriften auf Monte Cassino, sowie auch noch besonders eine interessante Correspondenz der Mauriner mit Erasmus Sattola und die handschriftlichen Werke des Philosophen Casar Cremonini von Padua. Am Abend, während des Chores besuchte Dantier die Kirche deren Architektur — aus dem Jahre 1640 — als "le mauvais gout de cette architecture gréco – moderne" auf ihn einen unangenehmen Eindruck machte. Um so erhebender war jener des Abendgottesdienstes den er in gemüthvoller Weise beschreibt. Er geht dann speciell auf die Kirche ein, mit deren verschwenderischer Ausschmuckung mit Marnur und Vergoldung er sich nicht besseunden kann. So ändert sich der Geschmack mit dem es sich im Grunde ganz so verhält, wie mit der öffentlichen

Meinung. Solche Dinge wechseln nach Zeit und Ort. Bas uns heute icon icheint, wird einer Welt bie nach 200 Jahren gekommen ift, vielleicht ebenso häftlich scheinen, ale 1640 ber bamaligen Generation ihre Bauweise bas Mufter ber Bollenbung ichien. Und unsere jest vollführten Reftaurationen an Domen und Kirchen, bie grundlich mit ben Schöpfungen ber letten zwei Sahrhunberte aufraumten, felbst bie Grabmaler ber Fürsten, Bischöfe und Landesherren nicht schonend, falls fie nicht in ben Urbauftyl pagten, burften vielleicht nach 200 Jahren wieder ein zopfreiches Kleib angezogen haben. — Die Ruppel ift von Corenzio gemalt. Auch ber berühmte Lucas Giorbano, genannt ber Proteus ber Malertunft, hat fich in biefer Kirche verewigt. Dantier gibt über ben funftlerischen Berth ber Gemälbe interessante Mittheilungen. unterirbische Rapelle mit ber Tumba St. Benebitts bespricht er, mobei bie Frage über ben Besit ber Bebeine St. Benebitts in ber frangofischen Abtei Fleurn=fur=Loire\*) gur Besprechung kommt; Dantier läßt biese Streitfrage in ber Auch bespricht er bie Belle St. Benebitts, nun Schwebe. eine kostbar ausgeschmuckte Rapelle, an welche sich bie tiefeingreifenbsten Trabitionen aus St. Benebitte Leben unb Wirten heften. Sier foll er feine Regel gefchrieben haben; hier foll er gestorben senn. Auch bie amphitheatralisch angelegten Garten ber Abtei wurden besucht. Sie liefern ihren Beitrag heute noch zum gaftlichen Tische bes Klosters, von bem icon Raiser Rarl ber Große an Baulus Diaconus schrieb: Hic olus hospitibus, piscis, hic panis abundans indem er rühmend beisett: Pax pia, mens humilis, pulchra et concordia fratrum. Dantier versichert, auch nach taufenb Jahren noch die altgerühmte und vom Kaiser besungene Gaftfreundschaft gefunden zu haben, und mit bem öffentlich ausgesprochenen Danke bafür enbet er bas erste Capitel, um

<sup>\*)</sup> Bergl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 58 G. 600.

im aweiten bas Monchewesen vor Benebitt ausführlich gu besprechen weil, wie er meint, sich nur baburch bie Aufgabe richtig wurdigen laffe welche bem Monte Caffino im Berlaufe ber Zeit zugefallen war. Das britte Capitel widmet er bem abendlanbifchen Monachismus, ale beffen Sauptbegunftiger er ben großen Ambrofius, Bifchof von Mailand betrachtet. Er nimmt bann Beranlassung auf bas Apostolat bes beil. Patricius in Irland und jenes bes beil. Severin in Deutschland überzugehen, Spanien und Afrika mo besonbers ber beil. Augustinus als Forberer und Stifter erscheint, und Frankreich zu berühren, barauf hinzuweisen, wie zunächst bie Ginfalle ber barbarischen Schaaren bie Rlöfter mit Flieben= ben und Schubsuchenben bevolferten, und somit ber Reim gu einer Ausartung gelegt ward ber nur burch eine grundliche Reformation erstickt werben tonnte. Diefer Reformator mar ber beil. Benebift, ber Patriarch bes abendlanbischen Monchthums in seiner Bluthe und Frucht, von dem bas vierte Capitel "La légende de Saint Bénoit" (S. 141 bis 178) eingehend fpricht. Dantier scheibet aus zwischen historiichen Fatten und blogen Sagen, die sich im Mittelalter fast immer bem Leben wahrhaft großer Manner beigefellten. Das fünfte Capitel befagt fich ausschließlich mit bem Inhalte und bem Beiste ber Orbensregel bes heil. Benebift, die eines ber weisesten Werte ift welche bie Weltgeschichte kennt, fo simpel und einfach fie auch auf ben erften Blid erscheint. Welche unbestegliche Lebenstraft in ihr weht, bafür zeugen bie Geichice bes Benediftiner-Ordens felbst, ber auf bieser Ordensregel erbaut feither als ein unverwüftlicher ben Sturmen aller Jahrhunderte tropender Bau sich erwiesen hat. aleicht in seiner Regel wurzelnd einem machtigen vielästigen Baum, ber immer neue Aefte treibt, wenn bie Berbft : und Winterstürme alternde Aeste abbrechen ober an anderen Aeften besselben eine bose gerftorenbe Sand frevelt. Go werben auch in Italien, selbst wenn Monte Cassino, bie Ur= pflanzstätte ober wie Dantier sich ausbrückt, "le centre et le

modèle vers lequel graviterent les autres communautés monastiques", auf langere Zeit zerstört wurde, die Wurzeln bes Orbens unausrottbar seyn. Berlieren kann ber Orben, zu Grunde gehen wird ber Orben nie, weil er so recht eine Pflanze bes katholischen Lebens ist.

Dantier geht nun in ben folgenben Capiteln auf bie eigentliche Geschichte bes Monte Caffino ein. Auch biefes haus hatte feit ben Tagen bes heil. Benebitt furchtbare Sturme, ja felbft gangliche Berftorung gu befteben; bie Bebaube tonnten fcon balo in ber erften Zeit fallen, ber Berg blieb und auf ihm erhob fich abermal bas Rlofter, bie lette Wohnstätte von Königen seit Carlmanne Tagen, von Raifern und Ronigen feit Rarl bes Großen Tagen befucht, von ben beutschen Raisern beschütt, von ben Rapften mit Privilegien beehrt, welch lettere fich felbst bie Confirmation ber erwählten Nebte vorbehielten, weil Monte Caffino gleichsam ein "Augapfel" ber Bapfte war. Das achte Capitel "L'Abbe Dibier" (S. 249-280) ift ausschließlich biesem um Monte Cassino boch verbienten Abte gewibmet. Er war es ber mit ben Cardinalen Betrus Damianus und Silbebrand, bem nachmaligen Bapft Gregor VII., in ben intimften Begiebungen und freundschaftlichften Berhaltniffen ftand. Diefer Abt war ein ftarter Charafter und ein altes Spruchwort fagt: "Starte lieben nur Starte." Er mar gleichfam ber neue Begrunber bes Monte Caffino. Unter ihm entstand bie bamals pracht= volle Bafilita, im Jahre 1071 von bem Papfte Alexander II. unter ber Affifteng ber Carbinale Silbebrand und Betrus Damianus felbst eingeweiht, zu welchem Beiheatt 10 Grabischöfe, 43 Bischöfe, eine Reihe von Aebten und fürftlichen Perfonen erschienen waren. Ja ber Monte Caffino mar es, ber bem im Grile befindlichen großen Papft Gregor VII. eine Beit lang gaftfreundliche Aufnahme, im Saufe bes Freunbes gewährte. Manche Aebte waren auch bestimmt, im Geifte jener Zeit, politisch wirtsam zu fenn, woburch freilich bie Situation ber Abtei manchmal eine kritische wurde, so bag

unter bem Abte Roffreb selbst ber Papst Innocenz III. "interveniren" mußte. Damals war es wo ber Monte Cassino diesen größten der Päpste in seinen Mauern sah, aber auch ihm zum lebhaftesten Danke sich verpslichtet fühlen mußte, weil das scharfe päpstliche Auge alsbald die Gebrechen die sich eingeschlichen hatten, erkannte. Sosort griff Innocenz III. resormatorisch ein. Dantier gibt diese päpstlichen Resormartikel vom Jahre 1215 als Beilage seines Buches S. 506—509. Der Papst sagt: "Ad resormationem monasterii vestri curam et sollicitudinem deditam adhibentes capitula statuimus insrascripta, per quae sidesiter observata monasterium ipsum, auctore Deo, et temporalibus commodis et spiritualibus prosiciat incrementis."

Im neunten Capitel überschrieben "Décadence d'un grand monastère" versolgt Dantier die Geschichte des Klossers von den Tagen Kaiser Friedrich II. dis herad auf 1848. Eine inhaltsreiche Periode zusammengedrängt auf wenige Blätter (S. 320 — 352) deren Endresultat in den Worten liegt: "En esset, le dernier coup sut porté à l'antique ches d'ordre de Saint – Bénoit par le décret de 1806, prononçant la suppression de toutes les maisons de cet ordre dans le royaume de Naples." Und dieses Resultat soll sich jest nach 60 Jahren abermals wiederholen, wenn nicht wieder die schützende Hand von Oben erscheint.

Eine liebliche Erscheinung sind die Capitel zehn und eilf "La science et les lettres dans une Abdaye Benedictine", welche ein Bild wissenschaftlicher Bestrebungen und Leistungen eines Hauses das einen mehr denn tausendjährigen Bestand hinter sich hat, entwirft und ahnen läßt wie sleißig während bieser Zeit die von St. Beneditt vorgeschriebenen und zum Gebrauche empsohlenen "Graphium et tabulae" gebraucht wurden, welche Form auch immer der Griffel angenommen haben mochte, welche Veränderung mit dem Schreibmaterial, gleichviel ob Wachstaseln, Pergament oder Papier, auch immer vorgegangen war. Die Namen Erchembert, Hils

berich und Paulus Diaconus (Barnefrib) find glangenbe Geftirne jener Epoche. Das ift bas Charafteriftische jener Urzeit, bag um die Belt bereits bochverbiente Manner wie ber eben genannte Barnefried felbe im Sobepuntt ihrer Birtfamteit verließen, um auch Gott zu geben was Gottes ift. Warb ja felbst einer ber größten Mergte seiner Reit, Conftantinus Africanus, Mondy auf bem Monte Caffino, ein Mann ber von seiner Zeit ber neue hippocrates genannt wurde. Leo von Oftia, auch Leo Marsicanus, galt als einer ber trefflichsten italienischen Chronisten bes Mittelalters, bem sich ber Monch bes Monte Cassino Amatus von Salerno anreiht. Zeugen boch beute noch eine Menge alter ehrwürdiger Handschriften von ber Thatigkeit ber bortigen Monche, auch burch ihre Klosterschule auf ben Bilbungsgang ihrer Zeit einwirkten, und war es boch felbst - wie schon angebeutet — Thomas von Aquin, welcher biefer Schule feine Grundbilbung verdankte. Wenn aber Dante in feiner Divina Commedia ben Bewohnern bes Monte Cassino im 14. Sahrbunbert Unwissenheit und Sorglosigkeit vorwirft, so findet folder Borwurf seine Erklärung in ber Berschiebenheit politischer Anschauung, bie zwischen ihm und ben Monchen beftand. Ift es ja boch erprobte Thatfache bis herab auf biefe Stunde, bag bie Verschiebenheit politischer Anschauungen bie Mutter ber unbilligften Urtheile über bie Trager folcher Unschauungen, über ihr Wissen, ja selbst über ihren moralischen Werth wird! Janorang, Obscurantismus, Ultramontanismus, Burudgebliebenseyn hinter seiner Zeit find bann bie Schlagworte die den Andersbenkenden zugeschleubert werden, selbst oft von solchen die nicht im Stande sind ben Geschmähten nur von weitem bas Baffer zu reichen. Gegen folche Anklage laft Dantier die auf dem Monte Cassino wundervoll gefertigten Manuscripte, ja selbst bie mit herrlichen Miniaturen ausgeschmudten Choralbucher jener Zeit sprechen, wie sich benn überhaupt von da an das Walten eines ununterbrochenen literarischen Geistes auf bem Monte Cassino nachweisen laßt.

hiemit nimmt Dantier von seinem ihm lieb geworbenen Monte Cassino Abschied um im 12. Capitel von ben verichiebenen Orbensregeln zu fprechen, bie fich nach Benebitts Tob aus feiner "Regula" herausbilbeten ohne jeboch jenen Beftand gewinnen zu tonnen, ben Beneditte Wert felbft batte. hier ift nun vorzugsweise bie Regel bes heil. Colum= . ban, geboren um 540 gu Leinfter, bie auch in Stalien Gin= gang und vorzüglich in bem weltberühmt geworbenen Robbio Aufnahme fanb. Diefem Rlofter und feinen Schulen wibmet Pantier ein weiteres Capitel mit welchem ber zweite Band feines Wertes beginnt. Robbio war und blieb lange Zeit ber Gis ber Gelehrsamteit. Seine Aebte Jonas und Wala, unter welch letterem eine Berschmelzung ber Regel mit ber Benebitte ftattfant, maren felbst politisch bebeutenbe Manner. Bala bereicherte noch überbieß um 835 bie bereits welt= berühmte Rlofterbibliothet, welche im Abte Gerbert von Aurillac, bem berufenften Gelehrten feiner Beit, vorzügliche Pflege fant. hier blubte bie Schule, hier fant bas claffifche Alterthum feine Berehrer, und bie aus Robbio ftammenben - nun freilich burch bie berühmtesten Bibliotheten Italiens gerstreuten — Handschriften sind es welche, wenn auch im rescribirten Buftanbe, bie toftbarften Entbedungen verloren gewesener classischer Schriften in unseren Tagen, hauptsachlich burch ben nachmaligen Carbinal Angelo Mai machen lieken, unter benen Cicero de Republica obenan steht. Dantier verfolgt genau bie Geschicke biefer Sammlungen in Robbio, welches bekanntlich unter bem frangofischen Regime in Stalien fein Grab fand.

Ein inhaltreiches Capitel beschreibt die Reise in das berühmte Benediktiner-Koster Subiaco. Dantier besucht vorher die großartige Basilika des heil. Paulus mit dem Kloster außerhalb Roms, welch erstere bekanntlich 1823, damals der schönste Ueberrest des kirchlichen Alterthums, in beklagenswerther Beise dus auf einige kost arbeitet. Auch hier gibt Dantier eine Seschichte bes merkwürdigen Hauses, über welches die Sorgsalt der größten Papste (Gregor VII., Innocenz III. u. a.) fort und fort wachte, vom Anbeginn bis herab auf die jüngste Zeit. Auch dem Kloster zu S. Laurentius außerhalb den Mauern, dessen Kirche, noch mit dem heil. Benedikt gleichzeitig, den ältesten Typus einer christlichen Basilika unverändert bewahrt hat, wurde ein Besuch zugedacht. Dantier gibt in anziehender Beise eine Beschreibung dieses merkwürdigen Denkmales altchristlicher Frömmigkeit, und führt auch jene bereits 382 gesertigte Grabschrift an:

Amplificam sequitur vitam dum casta Afrodite, Fecit ad astra viam; Christi modo gaudet in aula. Restitit hace mundo semper caelestia quaerens, Optima servatrix legis fideique magistra.

Einen weitern Ercurs bilbet ber Abschnitt, welcher fich über Tivoli verbreitet. hier lernte Dantier einen tief fühlenden und funstsinnigen Rapuziner P. Stephan kennen, ber ihm im eigentlichen Sinne einen Blick in bie Große wahrhaft christlicher Runft eröffnete; wie benn überhaupt berselbe bewunderungswürdige antiquarische Renntnisse besaß. Mus Dankbarkeit ift auch bieses Capitel "Le pere Stefano" überschrieben. Das folgende führt nun endlich nach Subiaco felbst, in die Abtei ber heil. Scholastita, und awar über . Bicoparo (Vicus Variae) woran sich manche geschichtliche Erinnerungen fnupfen, woran die Correspondeng bes Papftes Johannes VIII. mit Karl bem Rahlen erinnert, und über bas nunmehrige Frangistaner-Rlofter St. Cofimato, bereinft "eine ber ältesten Wiegen bes abendlandischen Monchthums", wie Dantier aus ben Benebiftiner Annalen citirt. Enblich war ber traurige, burch viele Ruinen führende Weg zurückgelegt, Subia co stand vor bem Reisenben und machte auf ihn einen sehr gemischten Ginbruck. Ehrwürdige Erinnerungen knupfen sich an biefe Abtei, beren Kirche einst Beneditt selbst zur Chre bes heil. Cosmas und Damian gewidmet hatte, ehe sie bem Anbenten seiner Schwester Scholaftita geheiliget warb.

Diese erste und ursprüngliche, sehr bescheibene Kirche ward. von Abt Honorat, St. Benebikts unmittelbarem Nachsolger zu einem Capitelsaal umgewandelt, und eben dieser heil. Abt erbaute eine größere Kirche zu Ehren St. Benebikts und St. Scholastika, welch letzterer Titel endlich blieb. Hieher nach Subiaco ging im eigentlichen Sinne von alten Tagen ansangend die Wallsahrt der Päpste, ja Leo IX. erklärte Subiaco in einer besonderen Bulle als "caput omnium manasteriorum per Italiam constitutorum." Auch hier zeigte sich im Verlause der Zeit wieder die Welt im kleinen.

Merkwürdig bleibt, daß Bapft Urban V., einft felbft Benebittiner und erfüllt mit besonderer Sorge für biefe beilige Statte, eine Anzahl beutscher Benebittiner nach Subiaco berief, um St. Benebitts Regel ftrenge ju mahren. Durch anberthalb Jahrhunderte mar fortan Subiaco von Deutschen bewohnt. Go tam es, bag unter Papft Paul II. in Subiaco bas erfte Buch in Stalien von ben Landsleuten ber beutschen Benebiktiner Conrad Swennheim und Arnold Pannary, die unmittelbare Schuler Gutenberg's und Fauft's gewesen waren, gebruckt werben konnte. Es ift biefes Buch bie berühmte Ausgabe bes Rirchenschriftstellers Lactantius, beenbet am 30. Ottober 1465. Bon Subiaco rief ber Papft diefe beutichen Buchbrucker nach Rom. Dantier zieht hieraus ben Schluß, bag man wahrlich auch hier ben Monchen nicht "Ignoranz und Indolenz" vorzuwerfen hatte. Und wenn beute in Italien bie Presse so gewaltig wirkt, so moge man fich erinnern, bag biefelbe zuerft aus Subiaco, ber Wohnung bes heil. Benebitt, über bie Halbinfel gekommen, freilich nicht in Schandbuchern fondern burch "Divinarum Institutionum libri." Daß im Jahre 1455 in Subiaco auch bas Unwesen ber Commendatarabte einriß, beren erster ber Dominitaner-Carbinal Johannes Torquemada gewesen, war um so mehr zu bedauern, als fich unter folchen auch Ramen finden wie Roberico: Borgia bie wahrlich nichts weniger als eine Spur flofterlichen Geiftes aufzuweisen hatten. Doch fanden sich

. auch höchst ehrenwerthe Commendatarabte; so Angelo Brascht, ber nachherige Pius VI., welcher großartige Bauten vollendete und eine reiche Bibliothet herstellte.

Dantier verfolgt die Geschichte bes ftillen Subigco bis mr Flucht Bius IX. nach Gaeta, wo die Garibaldianer im Klofterhoje ber beil. Scholastika einen Freiheitsbaum pflanzten. Als der Reisende der Matutin der Benediftiner in Subjaco beiwohnte, machte es auf ihn einen tiefen Gindruck, einen Choral zu hören ber seit 1300 Jahren unverändert in biefem Gotteshause gesungen murbe, welches selbst ber baulichen Beranderangen jo viele an fich vorübergeben fab, um mit ber mobernen Architettur abzuschließen. Capitelfaal und Refettorium gewähren einen imposanten Anblid. Ueber bie Bibliothet, reich an alten Ausgaben besonders aus der Officin Schweinhemms und Pannary und an werthvollen Sandschriften, sowie über bas Archiv gibt Dantier interessante Roch hatte aber ber Reisende einen Besuch vor Aufichluffe. Augen: die heilige Höhle, Sacro speco genannt, ein Heilige thum bes Benediktiner Drbens, bem er bas siebenzehnte Copitel: "Le sacro speco et ses peintures murales" mibmet. Diese Grotte, tausend Schritte von Subiaco liegend, bestehend aus einem breischiffigen übereinander liegenben Oratorium und 20 Zellen, war bas Wert bes Abtes Honorat, ber hier einer noch größeren Ginsamteit pflegen wollte, einsamer als bas Leben in Subiaco felbst. Auch biese Grotte, beren zwei Altare Papft Leo IV. im Jahre 853 weihte, hat ihre mertwurdige Geschichte, die hier mit Beschreibung ber ebenso mertwürdigen Gemälbe ihre Erörterung findet.

Ein neues Capitel: "La résorme de Cluny et le monsstère de Cava", leitet Dantier mit dem bedeutungsvollen Worte ein: "C'est le privilège de l'Eglise et des grandes institutions venant s'y rattacher de posséder en soi la puissance créatrice qui sonde, la sorce virtuelle qui conserve, et, à l'heure du péril, le remède héroique qui sauve et vivisse." So war auch eine Zeit wo der Benedittiner-Orden theilweise einer Rachhulfe bedurfte, die ihm zuerft durch Beneditt von Aniane geleiftet warb, ben Beitgenoffen Rarls bes Groken und eifervollen Orbensreformator. Nicht minder reformatorisch erschien bann im Jahre 1006 bie Congregation von Cluny, die von Frankreich ausgehend sich über andere driftliche Staaten und namentlich über Italien verbreitete. Ein folch reformatorisches Bilb gewährt bie Abtei gur beil Dreifaltigfeit ju Cava, bas berühmtefte Rlofter bes annerirten Ronigreichs Reapel. Dantier gibt ein wirklich wohlthuendes und erhebendes Gemalbe von bem Rlofterleben in Cava, beffen Archiv, beffen Bibliothet gleich ausgezeichnet find, gleichwie es fich in besseren Tagen einen literarischen Ruf erworben hatte. — Ein weiterer Ausflug über Salerno wurde in's Rlofter Monte Birgine unternommen. Dort in Salerno's Cathebrale, in ber Rapelle bes Johannes von Procida weilte Dantier sinnend an bem Sartophage Gregor's VII., ber hier feine Ruhestätte fand. Das Urmonument, welches Robert Buiscarb bem Borte firchlicher Freiheit feste, ift langft verichmunden. Der Erzbischof B. A. Colonna mar es ber 1578 feine Bebeine erhob und felbe in ein neues Grabmonument versete; ber Leib bes großen Papstes war nach fünfhunderts jähriger Ruhe noch volltommen erhalten, wie auch bie Ponti= fikalgewänder womit er noch bekleidet war. Anziehend ist die Befdreibung von Monte Birgine, womit ber Reisenbe eine Schilberung bes ehrwürbigen Abtes Raimund Morales (geb. 1765) verbindet, der alle die Schreckenstage ber Revolutionszeit am Schlusse bes vorigen und am Anfange biefes Jahrbunberts als Rlostermann burchleben mußte. "Auch biefes wird vorübergehen": fagt ein altes arabisches Spruchwort, und fo fab ber alte Abt bie jahrelangen Sturme ber Revolus tion fich enben und ftille Rube in feine Ginfamteit gurude Wohl ein Gluck, baß ber alte Abt nicht mehr bie Beiten ber Revolutionen und Annexionen von oben erleben mußte, bie weil aus bem eigenen Lanbe hervorgehend weber thun als die Eroberung eines Fremden.

Das Capitel zwanzig führt die Lefer in die Ginfamleit ber Camaltulenjer und zwar zu Frascati, in die Mitte ber Congregation con Monte Corona; bann von ba in bas berühmte Bafilienfer-Klofter ber Grotta Ferrata. And hier wurdigt Dantier richtig bie Absichten bes Camaloulenjer-Orbend-Enfrerd Romuald, beifen Leben jowie beifen Orbend-Geschichte er eingebend bespricht. Und in der That, wo finden tief fühlende, vom Geifte ber Buge über eigene und frembe Sunden ergriffene Gemuther ihre Rube, wenn nicht in tiefer Ginjamteit! Colche paffen nicht in bie Belt; man ftoge fie also auch nicht in bie Belt und laffe fie an jenen Stätten die Gleichfühlende vor Jahrbunderten ihnen bereitet haben! Dit Bergnügen wird jeder Lejer bei Dantier's Erinnerungen an Camalboli verweilen, und es ware zu munichen, bag besonders jene fie lejen und zu Bergen nehmen wurden, benen bas Schriftwort gilt: "Diefe aber laftern Alles, mas fie nicht versteben" (Bub. 10). Gben biefer Besuch bei ben Camaloulensern gibt Dantier Gelegenheit sich in einem weis tern Capitel: "Ambroise le Camaldule et les écrivains de son ordre" über bie literarischen Leistungen biefes Orbens auszusprechen, als beifen berühmtefter Ramenstrager offenbar Ambrofius Traverfari, weltbefannt unter ber Benennung Ambrofius Camalbulenfis, geboren 1376 zu Portico in ber Romagna, voransteht weil sein Name von bem Wie beraufleben ber classischen Literatur im Wittelalter untrennbar ift. Bon ihm entwirft Dantier ein liebliches Bild, um von da aus auf die weiteren Leistungen überzugeben, als beren Glanzpunkt Benebitt Mittavelli's "Annales Camaldulenses" erscheinen, welche in 9 Foliobanden von 1755 bis 1773 in Benedig gebruckt wurden. Solche Werke bie nur burch Mitwirkung verschiebener Orbensmitglieber, benen bas "Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam" im Bergen lebte, in's Leben treten konnten, wiegen allerdings burch ihren innern Werth Tausenbe jener Bucher auf, beren Berfasser sich so leicht als Geschichtsforscher einen Ramen

nachten, was ohnehin in bem heutigen Zeitalter wechselseitiger Beräucherung ein leichtes Spiel ist. Auch Gregor XVI., ber Mann festen Willens und Feind jeder Revolution, der Bersiaffer des "Exiumphs der heiligen Kirche" gehörte dem Casmalbulenser-Orden an.

Das breizehnte Capitel, überschrieben: "Trois croniques Benedictines" gibt Dantier Gelegenheit sich über die Abteien Farfa, Casauria und Novalese als jene Orte auszusprechen, in welchen jene vorzüglichen Quellen für italienische Beschichte entstanden.

So endet nun Dantier seine Apologie der italienischen Benediktiner-Klöster, eine Apologie die, weil in der Geschichte gründend, unwiderlegbar ist, mit dem Schlußcapitel "l'Ordre de Saint-Bénoit et le Parlement Italien."

Dieses Capitel überschlägt ber Schreiber bieser Zeilen, weil ihn ein tiefes Grauen ergreift, blickt er auf bas Parlamentstreiben und Landtagswesen unserer Tage, welches sich in seiner Allmacht über göttliche Rechte und Gebote hinwegset, sebes historische Recht mit Füßen tritt und die Errungenschaften der Jahrhunderte — man könnte solche die religiössworalischen Eroberungen nennen — über Bord wersend, in rapider Schnelligkeit der Barbarei\*\*) entgegenstürzt. Der gläubige Christ kann nur mit tiesem Schmerz auf diesen Stand ver Dinge blicken\*\*\*), die vom christlichen Standpunkte aus

<sup>\*)</sup> Dan nehme nur bie Spbel'iche Beitschrift gur Banb!

<sup>\*\*)</sup> Uebrigens hielten felbft bie Barbaren unter fich ben letten Willen beilig!

Snbessen wird man gegenüber dem wider die Kirche eingehaltenen Berfahren an eine bezeichnende Stelle des Beda in seinen Homilien über Marsus VI. 47: "Cum sero esset, erat navis in medio mari, et Jesus solus in terra" erinnert. Die Stelle lautet: "Lahor discipulorum in remigando et contrarius els ventus, labores sanctae Ecclesiae varios designat, quae inter undas sasculi adversantis, et immundorum status spirituum, ad quietem patriae coelestis, quasi ad sidam littoris stationem,

zum "Begleden burch bas Feuer" (II. Pet. 2, 7) reif scheinen! Freilich folgt bann an berselben Stelle noch bas tröftliche Bort (9): "Der Herr hebt seine Berheißung nicht auf, wie es Etliche meinen, sondern er handelt gebuldig um eurentwillen!"

## XXXVII.

## Bistorische Rovitäten.

Die Bahl bes Ronigs Abolf von Raffau (1292) von Dr. Leonard Ennen. Roln 1866.

Der Verfasser ber uns vorliegenden kleinen Schrift, Hr. Dr. Ennen Stadt Archivar in Köln, ist den Lesern bieser Blatter durch mehrere tüchtige Arbeiten sicherlich betannt. Auch der nunmehr von ihm dargebotene Beitrag zur beutschen Kaisergeschichte darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, obgleich uns diese neuen Untersuchungen über die Wahl des Königs Adolf, das arme beutsche Reich in seiner tiessten Erniedrigung zeigen und selbst solchen Lesern die das Mittelalter keineswegs zu überschätzen geneigt sind, einen peinlichen Eindruck machen. Es handelt sich um die Darstellung eines "schmachvollen Handels, durch den Sigfried und Adolf das Reich geschwächt, die Krone entweiht

pervenire conatur. Ubi bene dicitur, quia navis erat in medie mari, el ipse solus in terra; quia nonnumquam Ecclesis tuntis gentilium pressuris non solum afficta sed et foedala est, ut si fieri posset, Redemptor ipsius cam prorsus deservisse ad tempus viderelur."

und bas Königthum herabgewürdigt haben"; benn es unsterliegt jeht keinem erheblichen Zweifel mehr, daß Erzbisschof Sigfried von Köln bei der in so mancher Hinsicht unsgedeihlichen Wahlhandlung des Jahres 1292 die Hauptrolle gespielt hat.

Den Bahlfürsten insgesammt war baran gelegen, baß tein Mächtiger ben Thron besteige, am allerwenigsten aber König Aubolfs tüchtiger Sohn, Herzog Albrecht von Oesterzeich. Galt es boch beinahe als Grundsat, man musse eine sebe Bahl vermeiben die im Sinne des Erbkönigthums gezbeutet werden könne! (— non justum osso, ut filius immediate patri succedat in hoc rogno. Joh. Victoriens. apd. Böhmer Font. I, 331.) Wir möchten daher auf die anfänglich von Seiten des Psalzgrafen Ludwig und anderer Fürsten dem Herzoge Albrecht bezeugte Ergebenheit keinen großen Berth legen.

Sigfrieds eigennützige Bestrebungen gehen beutlich hervor aus ben, als Beilagen gegebenen, bisher unbefannten Urstunden — eilf Stude insgesammt aus dem Stadtarchive zu Köln. Aber auch das Verhalten des Grafen Abolf wird durch diese unverdächtigen Zeugnisse hellauf beleuchtet und wahrlich nicht zu Gunsten jenes keden Haubegens, der, nach einem bekannten Ausspruche Joh. Friedrich Böhmer's, zum Burgmann von Caub berufen war, nicht zum Nachfolger Karls des Großen.

Böllig zum Abschlusse scheint uns indessen die Frage boch nicht geführt worden zu seyn, eine Bemerkung die wir uns erlauben ohne hiedurch einen die Resultate der Forschungen des Dr. Ennen berührenden Tadel aussprechen zu wollen. Es hat uns derselbe ohne Zweisel Alles gegeben, was das seiner Sorgsalt anvertraute reichhaltige Archiv darbot. Er hat sernerhin mit den von ihm ausgefundenen Urkunden die gangdare Literatur verbunden. Wir kennen jest, wie gesagt, die Taktik des Erzbischofs Sigfried und haben auch zur Charakteristik des Königs Abolf einige neue Züge

gewonnen. Richt im gleichen Grabe burchfichtig ift aber bas Berhalten bes Konigs Wenzel von Bohmen, bes Bfalggrafen Lubwig und bes Erzbischofs Gerhard von Mainz. Die von Balacky und Tomet vertretene Ansicht, welche bem Könige Wenzel größeren Ginflug auf bie Bahl guschreibt als felbft bem rankevollen Sigfrieb, entbehrt zwar zur Stunde noch bes urtunblichen Beweises, allein fie ftutt fich, wie Ennen S. 24 selbst angibt, auf bas Chronicon Aulae Regiae (Rloster Ronigsfaal), also auf eine fehr achtbare Quelle. Es liegt gewiß nabe zu vermuthen, daß sich König Wenzel nicht nur mit Gerhard von Maing, ben man bisher (vergl. Ropp Reichegeschichte III, 82) für bie Hauptperson bei befagtem Wahlgeschäfte hat halten konnen, sonbern auch mit bem Pfalzgrafen Lubwig und mit Sigfried von Koln verftandigt hatte und die Möglichkeit, bag vielleicht mit ber Zeit beghalb gepflogene Unterhandlungen in urtunblicher Form ans Tages licht treten, ist gewiß nicht ausgeschlossen, so lange es überhaupt noch möglich ift, baß fehr wichtige, ben Bang ber Reichsgeschäfte wesentlich beleuchtenbe Archivalien gang uns beachtet in ihrem staubigen Schreine ber Auferstehung harren. Berr Ennen gebort zu ben fleißigen, ftrebfamen und umfichtigen Archivaren, beren wir in Deutschland eine ziemliche Angabl besitzen. Es fehlt aber leiber immer noch nicht an Reprasentanten bes archivalischen Schlenbrians, nicht an folden Sutern von Urfundenschätzen bie ihre Pflicht vollauf erfüllt zu haben glauben, wenn fie bie laufenben Geschäfte bureaufratisch erledigen und das ihnen anvertraute Gut unter Schloß und Riegel halten.

Die als Beilagen gegebenen Urfunden sind, mit Ausnahme von Nr. 5 und 9, welche nach den Originalen abgedruckt wurden, alle einem Copialbuche entnommen (vgl.
S. 24). Obgleich die Einträge in das besagte Copiarium
Sigfried'scher Dokumente ziemlich gleichzeitig sehn mögen, so
bedurften doch die Texte der Urkunden vielsach der berichtigenden Nachhülse, die ihnen auch vom Herausgeber zu Theil

wurde. Die Abbrude icheinen zwar in einer bem Siftoriter vielleicht genügenden Zuverläßigkeit vorzuliegen, allein eine besondere Sorgfalt hinsichtlich ber Ebition biefer Beilagen vermögen wir leiber nicht zu conftatiren. Referent tann fich mit ber Interpunktion nicht einverstanden erklären, benn er ift ber Ansicht, daß eine zu spärliche Anwendung berfelben ben Lefer nicht gehörig unterftute. Auf G. 55. 3. 8. v. o. wird es "sumus" beißen muffen, nicht "simus". S. 56 3. 11 v. o. burfte nach Sigillum bas Wort "nobilis" zu er= gangen, ober bas vor "Johannis" ftehenbe Wort "domini" in "discreti" ju anbern senn. Wenn wirklich im Originale steht: Sigillum viri domini Johannis domini de Knic, so war hier ein (sic!) sehr am Plate. S. 50 3. 9 v. u. mochte sich die Lesart "ex huiusmodi possessionis facto" empfehlen. S. 62 3. 17 v. o. muß es heißen "dominus Ru. (Rubolfus), nicht Ro. S. 64 3. 4 wurden wir lieber "nos moniti" ale "non moniti" lesen. S. 73 3. 3 v. n. steht suius statt huius. Da die Urkunde Nr. 9 ex originali gegeben wurde, fo hatte auch gefagt werben follen, ob bas Siegel noch hangt ober nicht. Endlich scheint es uns nicht gang gerechtfertigt, bag Graf Abolf von Raffau, weil er Burgmann in Caub war, auf Seite 35 ein Mini= fteriale bes Pfalzgrafen genannt wirb. Trop biefer kleinen Bebenken nimmt Referent keinen Anftand die vorliegende Schrift als einen ichatbaren Beitrag gur beutschen Reichs= gefchichte bankbar zu begrußen.

R. v. S.

## XXXVIII.

## Beitläufe.

Aphoriftifche Bemerkungen aber bie focialen Erbbeben im Staat und ber Gefellichaft Englands.

I.

Wenigstens mit Einem Fuße hat auch England bie Schwelle zu jener Bewegung überschritten, die den Continent mit Schutt und Trümmern bedeckt hat und noch mehr besbecken wird. Ja, die Bewegung in England hat die auf dem Continent bereits überholt, denn ihre Physsognomie ist augensscheinlich nicht mehr politisch sondern social.

Noch vor Rurzem wollten viele ernsten Leute es nicht für möglich halten, baß auch die meerumgürtete Insel mit ihren soliven Institutionen, ihren historischen Regierungs-Classen, ihrem fabelhaften Reichthum und der praktisch nüchternen Gehaltenheit ihres Bolkscharakters in den wirbelnden Rreis der Umwälzung wurde hineingezogen werden. Jeht muß man es wohl glauben. Auch für England, und vielleicht gerade für England am meisten sehlt uns der archimedische Punkt zur Sicherheit des politischen Urtheils bereits so sehr, daß nur mehr die aphoristische Behandlung am Plate ist. Provisorisch und aphoristisch ist Alles in Europa geworden;

England zulett, aber nicht am wenigsten, und ohnehin sind bie englischen Berhältnisse immer ber schwierigste Puntt für bie continentale Beurtheilung gewesen.

Wie lange hat es gebraucht bis unfere mobernen Boli= titer auch nur halb und halb zu ber Einsicht gelangt find, bak biefes England mit seiner altberühmten Freiheit, bak ber freiefte Staat ber Erbe zugleich ber mittelalterlichfte Staat ber Belt fei. So ist es geblieben bis heute; und ebenbenbalb wird jebe Aenberung ber brittischen Berfassungs-Grundlagen um fo tiefgreifenber wirten, wenn fie im Ginne bes mobernen Staatsrechts vor sich geht wie es nicht mehr anbers fenn tann. Alle continentalen Staaten find successive und Schritt bor Schritt ber neuen Weltperiobe entgegengeführt worben, welche uns mit annoch unbefanntem Inhalt unb Charafter in nachster Rabe bevorzustehen scheint. wurde unvermittelt und fogufagen mit gleichen gugen bineinspringen in einen Zustand bem ber Absolutismus bes mobernen Staats überall eher vorgearbeitet hat als bort. Tragweite biefer Beranberung tonnte nicht anbers als un= berechenbar fenn nach innen und außen.

Während aber das eigentliche England im engern Sinne nicht so fast vor einer politischen als vielmehr vor einer soctalen Revolution steht, zittert es an allen Gliedern vor den Ausbrüchen der politischen Geheimbünde und der republikanischen Berschwörungen im benachbarten Irland. Der Fenianismus auf der grünen Insel ist nichts Anderes als der in's Irische übersehte Mazzinianismus der Italiener. Es ist eine kosmopolitische Sekte die nur dadurch lokalen Charakter erhält, daß sie die specifischen Beschwerden eines seit Jahrhunberten schmachvoll mißhandelten Bolkes sich angeeignet hat und vertritt. Im Nebrigen ist es nur allzu erklärlich, daß ber patriotische Klerus Irlands von oben die unten mit

Aber ift es nicht eine erschütternbe Strafe und Rache bie fich an England jest vollzieht, und beweist biefer verennirende Fenier = Schrecken ber foeben wieber bie Glieber ber ftolgen Brittania geschüttelt bat, nicht gur Evibeng bag immer noch eine gottliche Gerechtigkeit im himmel lebt bie auf ihre Aftion oft lange warten, aber nie ihrer spotten läßt. Wie hat seit breißig Jahren und mehr bieses England mit allen revolutionaren Bewegungen auf bem Continent gemeinfame Sache gemacht, auf's frechfte gehett und geschurt; wie hat die hochfahrende Aristofratie Albions sich noch vor wenigen Jahren unter ben füßen Bobel gemischt um ben Befuch Garibalbi's auf's pompofeste zu feiern und bem rothen Freibeuter wetteifernd bie Banbe ju tuffen! Bie oft hat bie conservative Welt auf bem Continent in ohnmächtiger Ent= ruftung auf bas arme Frland hingewiesen, wo ein zertretenes und geschändetes Bolt seit Generationen nach ben erften Principien ber Gerechtigkeit vergeblich rufe, während ber Unterbrucker mit frecher Stirne für alle anderen "unterbrückten Nationen" biplomatisch intervenire. Die englische Propaganda hatte taube Ohren; während fie in allen Ländern des Continents bas Recht bes Aufruhrs schützte, besorgte fie bloß ba nichts von biesem Recht wo es, wenn in irgend einem Lanbe ber gebilbeten Welt, allein gerechtfertigt und begrunbet senn fonnte.

Die Folgen bieses Wahnsinns zeigen sich jetzt, gerade in dem ungünstigsten Moment der für England nur immer eintreten konnte. Bor ein paar Jahren wäre Irland unsschwer zu befriedigen gewesen, ganz und vollständig; jetzt dürfte auch die ausgiedigste Abhülse der Beschwerden Irlands die im Lande eingefressene Unruhe so schnell nicht ersticken. Bielleicht würde dadurch die Aufregung auf der grünen Inselssogar vermehrt und die Stellung der herrschenden Aristokratie im Mutterlande selbst unberechendar erschwert. Wie ganz anders stünde diese regierende Classe jetzt da, wenn sie Irland Gerechtigkeit gewährt hätte als es noch Zeit war.

Andererseits hat es allen Anschein, daß auch in ber specifisch englischen ober ber sogenannten Barlaments-Reforms Frage bie Gefchichte ber sibnllinischen Bucher fich wieberholen werbe. So brobt also in ben brei Reichen Ihrer brittifchen Rajestat die tosmopolitische Revolution jenseits bes St. Seorge : Ranale, mit ber großen focial-politischen Bewegung biegfeits Sand in Sand ju geben um jede Wiedertehr rubiger und ftabiler Buftanbe auf lange bin unmöglich gu machen: Inzwischen fliegt bas Steuer bes Staats aus ben traftlosen Sanben ber Ginen ariftofratischen Bartei in bie fraftlosen Hande ber andern wie im Ballspiel hin und her, bis enblich - und ber Zeitpunkt burfte in nicht allzu großer Ferne liegen — bie gesammte herrschende Classe genothigt senn wird ihren vollendeten Banterott zu erklaren. Das will aber in England ungleich mehr besagen als in jedem andern Lande bie Entthronung ber regierenben Onnaftie.

Und alles Dieg in einer Zeit wo England wenn je, gesammelt und mit compatter Macht auf ber europäischen Sochwacht steben sollte, jeben Augenblick bereit sein achtungs gebietendes Wort in die bevorstehende Beltfrijis hineingufprechen. Das mare jest bie Rolle Englands um feiner Selbsterhaltung willen. Aber wer in aller Welt bentt noch an England und achtet noch feine Politit? Seitbem es fein fanatifches Rachewerk in Stalien vollbracht, hat bas auswartige Amt in London mußig zusehend bie Sande in ben Schoos gelegt, mahrend bie gewaltigsten Beranberungen bas Angeficht Europa's umgeftaltet haben. Schon biefe abfolute Unthätigkeit welche in fo schreienbem Gegenfate ftanb zu ber fieberhaften Thatigfeit Englands auf bem Gebiet ber auswartigen Politit bis zur Beit bes Krimtriegs, war ein fpres chender Beweis, daß ein tiefes lahmendes Leiden die innersten Organe ber Monarchie ergriffen und ihre natürlichen Funttionen gestort habe. Und jest bricht die volle Wuth der Krankheit in bem Momente aus wo bie, fortwirkende Erschütterung Mitteleuropa's folgerichtig ben Orient ergreift

und die theuersten Interessen ber gesammten Weltstellung Englands in Frage zieht. Nach außen aber hat die stolze Beherrscherin der Meere furchtbare Feinde im Rücken, keinen Freund und Alliirten vor sich, den Glauben und das Bertrauen überall verloren. Der ganze Continent macht Politik ohne an England nur zu denken, geschweige sich zu kehren. Und man hat recht; denn England scheint auf seinen wachssenden Goldhausen bloß mehr zu vegetiren, als politische Wacht aber abzedankt zu haben.

Wer hatte bas je gebacht, bag taum ein Jahr nach Lorb Balmerftons Tob bie öffentliche Meinung von gang England babin interpretirt werben tonnte: auch fur ben Beftanb ber Türkei werbe man in London keinen Finger mehr rubren und fid gang gleichgultig bagu verhalten, mas aus bem Reich bes Sultans und feinen auseinander fallenden Brovingen werben moac. In beißenber Selbstironie baben bie Times auf biefe Sumptome ber politischen Rudenmarte=Schwind fucht bingeveutet und bingugefügt: Großbrittanien ftebe eben jest auf bem Niveau ber weiland alternben Revublik von San Marco. Freilich haben anbere Stimmen erklärt: nur Megopten moge Guropa nicht antaften, benn für bie Unabbangigkeit bes Jithmus von Gueg werbe England bis aufs Meifer tampfen, ba allgu großartige und ichlechthin maggebende Intereifen fur bie englische Bolitit bier auf bem Spiele ftunben. Bielleicht erlautert fich baraus bie mertwürdige Stelle in ber jungften englischen Thronrede, wo Rugland als ber Berbundete Englands in Sachen ber Turtei bezeichnet wird. Genau genommen mare bieg ber Standpunkt ben ber alte Ggar Ritolaus 1853 in feinen berühmten Gefpraden mit Lord Semmour vergebens angeboten bat. land wollte damals lieber ben furchtbaren Krimfrieg wagen als bie erientalische Frage Sant in Sant mit Rugland Ibjen. Best ift es zweifelhaft, ob bicies England überhaupt noch eine Sant zu bieten bat, ober ob irgent Jemand Luft hlaff geworbene und immer obnmachtiger werbenbe Dåt\*

Hand zu ergreifen, um ein gemeinsames Abenteuer zu bestehen, damit der englischen Spekulation auch ferner der Isthmus von Suez gesichert sei zur privilegirten Aussaugung der indischen Reiche.

Während ich diese Zeilen schreibe, fällt mir der Gedanke schwer auf's Herz, wie in kurzen Jahren die ganze Welt um uns her eine andere geworden ist weit über unser Fassungs-Bermögen hinaus. Unzweiselhaft haben unsere Ahnen kaum in dreihundert Jahren so gewaltige Aenderungen erlebt wie wir in dem kurzen Zeitraum einer halben Generation. Und boch ist dieß Alles nur Borspiel für jene nahe Zeit, wo alle bloß politischen Fragen gänzlich in den Hintergrund treten, und ausschließlich nur die großen Fragen der Gesellschaft, die socialen Probleme maßgebend sehn werden. Das wird dann die neue Weltperiode sehn, deren Wehen sich nirgends in der civilisirten Menschheit unverkennbarer ankündigen als in dem Mutter= und Hauptlande des modernen Industria=lismus.

Darin liegt die immense Bedeutung der englischen Parslaments-Reform-Frage. Unterschätze man ja diese Bewegung nicht, etwa deßhalb weil sie so gemächlich und langweilig zu verlausen scheint. Es ist nicht zufällig, sondern tief und nothwendig in der fraglichen Bewegung gegründet, daß Engsland politisch in ein müßiges Zusehen versunden ist, während nicht nur ganz Europa sondern auch die neue Welt jenseits des Oceans dis zur Unkenntlichkeit sich umgestaltet ohne daß der alte Balancirer des Weltzleichgewichts ein Wörtlein, geschweige denn sein Wort mitgesprochen hätte. England ist mindestens auf Einer Seite gelähmt vom Schlagsluß der socialen Frage.

II.

Im Jahre 1859 hatte Lord Ruffel an ber Spipe bes liberalen Rabinets seine britte Parlamentsreform=Bill eingebracht. Es war nicht nur eine Censusbill, bas heißt ein

Boridlag jur herabiegung bes Bablcenfus (auf 6 Bf. St. Miethneuer in ber Stadt und 10 Bf. in ben Graffchaften); jondern es war auch eine Bill zur neuen Austheilung ber Bablfine, bas beint es follte abermals eine weitere Anzahl von fogenannten verrotteten Bablfleden aufgehoben werben. Das Gefen und bas Rabinet icheiterten aber an bem Biber plante ber Tories, welche man, nebenbei gefagt, bei uns im mer noch als confervative Partei im continentalen Sinne zu betrachten pflegt, mabrent boch ber Torn nichts Anderes ift als die altere Familie in der berrichenden Aristofratie und als jolcher sich berufen fühlt ben ebrgeizigen Betteifer ber füngern Abtheilung in ber berrichenben Claffe (Bbigs) zu zügeln und aufmertfam gu reguliren. "Parteien" in unserm Sinne bes Bortes gibt es in ber oberften Schichte bes englifchen Bolles überhaupt gar nicht; benn was man fo nennt, hat im Grunde baffelbe Ziel und Intereffe ber Bolitit.

Die Tories brachten bamals ben eitlen alten Ruffel zu Fall, indem sie ein liberaleres Bahlgeset einzubringen veriprachen als bas feinige. Und jest haben fie biefes Manover wirklich ausgeführt. Denn bas gegenwärtige Rabinet bat bas Princip bes Mieth=Cenfus gang fallen laffen, um ben Sausbesiter an die Stelle zu feten, wenn auch mit gewissen Beschräntungen 3. B. einer Angahl Jahre nach beren Umfluß erft der Hausbesit bas Bahlrecht verleiben wurde, wodurch natürlich die flottirende und rasch wechselnde Mehrzahl bes Arbeitervolks boch wieber von ber Urne ausgeschloffen wurde. Auch andere Buntte in Difraeli's neuer Bill haben die Beftimmung alle bisberigen Bufagen ber liberalen Whigs gu übertrumpfen, wenigstens scheinbar; und die Aufgabe ber Gegenpartei ift es nun zu zeigen, bag eben Alles nur Schein und Täuschung sei.

Man darf sich allerdings durch berlei liberale Anwandlungen der Tories nicht täuschen lassen. Die beiden Parteien der herrschenden Aristokratie haben immer das gleiche Ziel, sie wollen immer nur sich selber bei der Herrschaft sichern

1

und erhalten; verschieden sind sie bloß in den Mitteln und Begen. Go tann felbst ein unter bas Ermessen ber Bbigs berghgeseter Census ben Tories als zu ihren specifischen Berrichaftszwecken bienlich erscheinen, sobalb nur ber Cenfus nicht bloß von bem Pacht eines Saufes sondern auch eines Gartens ober Felbstud's gilt. In biesem Falle tonnte bas Uebergewicht ber städtischen Wähler immer noch durch die Berbeigiehung ber ergebenen und gang vom Grundbesiter abbangigen landlichen Bachter paralysirt werben. bedeuten will, ergibt sich leicht aus ber Thatsache welche Bright neuerlich nachgewiesen hat: bag die Halfte bes gefammten Grund und Bodens von England nicht mehr als 150 Besiter hat und in Schottland bie Balfte alles Grund und Bobens 10 ober 12 Eigenthumern gehört. Bon biefen bangen dann die Bachter bei ben Wahlen natürlich gang und gar ab, und man tann ziemlich genau berechnen, wie viel vom landlichen Broletariat es bedarf um bei ben Wahlen bas stäbtische Proletariat zu paralysiren.

Auch ben Whige ift es bei ihren zahllosen Bersuchen von welchen stete einer verfünstelter als ber andere ausfällt. immer nur barum zu thun eine Barlamentereform zu Stanbe au bringen, welche die herrschaft ihrer Classe nicht nur nicht gefährbet fonbern fogar weiter und beffer garantirt. Rur in ben Mitteln zum 3wed unterscheibet sich biese Abtheilung ber berrichenden Aristokratie von der andern, indem sie bie Spiten bes burgerlichen Erwerbslebens, ben Mittelstand und insbesondere die eigentliche Bourgeoisie heranziehen und mit fich vereinigen will, was bie andere aristotratische Partei für ein gefährliches Erperiment halt. In biefem Ginne hat auch bie englische Bourgeoisie die vierte Reformbill Lord Ruffels von 1866 beurtheilt. "Es handelt sich nicht barum ber arbeitenben Claffe einen gefährlichen Ginfluß auf bie Regierung au geftatten, sondern die Mittelclaffe gu ber ihr gebührenben herrschaft zu bringen. Bon bem gebilbeteren Theil ber Arbeiter, von ben 300,000 neuen Wählern bie geschaffen werben follen, ift feine communifitiche und republikanische Umwalzung zu befürchten. Roch immer werben fünf Siebentel ber volljährigen mannlichen Bevöllerung Englands unvertreten bleiben".). Und bas ichien eine hinreichende Garantie gegen jede Berruchung bes englischen herrichaftsprincips.

Sold eine mäßige Beranziehung bes Mittelftanbes, wie fie freilich in tie Berechnungen ber liberalen Ariftofratie und ber industriellen Bourgerifie vortrefflich tangen mag, tann aber natürlich die tiefer stebenden Schichten bes Mittelftanbes und beziehnnasweise ber Arbeiter nicht befriedigen. "Arbeiter" pflegt man in England auch noch folche Handwertsleute zu nennen tie mit ein bis zwei Gesellen arbeiten und ihre Brobutte in eigenen Laten vertaufen. Bei uns ift bas icon ein guter Burger; in England aber muffen biefe Leute großtentheils vom Barlaments-Bahlrecht ausgeschloffen fenn, und wer hiegegen seine Stimme erhebt, ber gablt ichon gu ber bort sogenannten "rabifalen Bartei." Der Rame "burgerliche Demofratie" wurde die Sache vielleicht beffer bezeichnen, und sie war die eigentliche Trägerin der Reformagitation bis auf bie jungften Jahre. An ihrer Spite hat fich John Bright, ber Quater, seit acht Jahren einen berühmten und in feiner Beimath gefürchteten Ramen gemacht.

Herr Bright ift übrigens noch nicht Demokrat in bem Sinne bes Worts, baß er ein Bertheibiger bes allgemeinen Stimmrechts ware. Roch weniger ist er Socialbemokrat. In ber Hite bes Kampses ist er allerbings schon weit voran gebrängt worden; er hat sich wiederholt mit dem eigentlichen Rabikalismus der Chartisten freundlich berührt, und es sind ihm in seinen Standreden sogar schon Berufungen an die physische Gewalt entschlüpft. Aber auch der philosophische Schatkanzler Glabstone hat vor ein paar Jahren übereinmal in dem sprachlos erstaunten Hause der Gemeinen eine Rede

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 25. Februar 1866.

aehalten, in ber er bas Barlaments = Bablrecht vom Stanbs punkt ber allgemeinen Menschenrechte betrachtete, und beklagte baß ben arbeitenben Claffen biefes Menschenrecht fast gang entzogen fei. Und bann hat berfelbe Mann als Minifter boch wieber eine Reformbill eingebracht bie hinter Brights beideibensten Erwartungen zurücklieb. Bright felbst bat vor acht Jahren einen Reformentwurf vorgelegt, bei bem immer noch volle zwei Drittel ber Arbeiter ohne Stimmrecht geblieben waren, und er hat wiederholt erflart bag er an biefem Entwurf festhalte. Die Maffenherrichaft wurde er noch mehr fürchten ale bie von ihm unablaffig angegriffene "Oli= garchie". Allerdings hat er bei ber großartigen Arbeiter= Berfammlung zu Glasgow ausgerufen : "Die Claffenherrschaft bat Banquerott gemacht, lagt es uns mit ber Nation versuchen." Wher in einem von dem numerischen llebergewicht der Arbeiterwelt beberrichten Barlament wurde Bright noch viel weniger ben Ausbruck ber Nation erkennen als in ben Fraktionen ber "obern Behntausend".

Er und die frühere "Reformliga" attestirten ihren rein bürgerlichen Standpunkt schon badurch, daß es ihnen nicht so fast darum zu thun war, für einen bedeutend niedrigern Tensus das Parlaments-Wahlrecht zu erobern, als vielmehr darum daß die Zahl der Parlamentssite anders vertheilt würde als disher. Dis jeht stand die Mehrzahl der zu Wählenden den ländlichen Bezirken zu, siel also unter den Einstuß der großen Grundbesitzer oder der aristokratischen Oligarchie; künstig sollte das Berhältniß zu Gunsten der Städte und ihres Industrialismus umgekehrt seyn. Dahin ging die Haupt-Tendenz der Reformliga. Man erkennt darin auf den ersten Blick den reinen Bourgeoisie=Standpunkt mit seiner unverssähnlichen Feindschaft gegen "Privilegium und Feudalismus", wenn anders nicht beide dem werbenden Capital zu gute kommen.

Darum pflegt Sr. Bright mit Borliebe folgende Statistit vorzutragen: bie Lanbbevölkerung Englands, etwas geringer

an Zahl als die städtische, habe 750,000 Parlaments-Wähler, die Stadtberölkerung nur 550,000. Die Städte Englands mit weniger als 20,000 Einwohnern, die eine Gesammtbewölkerung von nur 1,350,000 repräsentiren und nicht mehr als 376,000 Pf. St. zahlen, wählen 215 Mitglieder in's Parlament; die Städte mit mehr als 20,000 Einwohnern, die eine Gesammtbewölkerung von 9,305,000 darstellen und 5,240,000 Pf. St. Einkommensteuer entrichten, wählen bloß 181 Mitglieder in's Unterhaus. Das sind allerdings enorme Ungleichheiten die der Industrialismus seit sünfzig Jahren auf den brittischen Inseln geschaffen dat, und denen gegensüber das aristokratische Herrichastsprincip unmöglich auf die Länge bestehen kann.

Wir haben im Vorstehenben die brei Barteien geschilbert, zwischen welchen sich die englische Parlaments-Reform-Frage bis zum Jahre 1860 hin = und herbewegt hat. Seithem ift Alle brei Parteien eriftiren gwar Alles anbers geworben. noch und find in der großen Bewegung enthalten, nur mit bem Unterschiebe bag bie altbekannte "Reformliga" ibren Charatter namhaft verändert hat, indem fie aus bem Club mehr und mehr auf die Strafe hinabrutschte und aus einem Centralpunkt ber burgerlichen Intereffen in einen Tummelplat bes eigentlichen Demos fich verwandelte. Das war Gin Symptom ber großen Beranberung welche feit 1860 in ben inneren Berhaltniffen Englands vor fich gegangen ift. Bon ba an nämlich ist zu ben brei Parteien eine neue Partei binzugekommen und heute steht dieselbe bereits als ber wichtigfte Fattor ber Parlaments-Reform-Frage im Felbe.

Den Wendepunkt hat der Bürgerkrieg in Nordamerika gebildet. Es war als wenn eine Borahnung von dem gewaltigen Rückschlag den die Ereignisse in den Bereinigten Staaten auf ganz Europa und auf England insbesondere ausüben würden, den herrschenden Classen Albions schwer auf das Herz gefallen wäre; so plötzlich verstummte damals in diesen Kreisen die Frage von der Parlaments Reform.

Bum erstenmale seit vielen Jahren ging die parlamentarische Saison vorüber, ohne daß das Ministerium die Frage berührte. Selbst John Bright versiel in ein bedeutungsvolles Stillschweigen. Dafür trat jetzt zum erstenmale in der Gesichichte Englands der Arbeiterstand in eigener Person mit politischen Ansprüchen auf. Die Erscheinung dieser Thatsache datirte zunächst von einer großen Versammlung, zu welcher sich die Abgeordneten aller Arbeiter-Vereine Englands im Rovember 1861 in Leeds zusammensanden, und wir werden gleich sehen zu welchen bedrohlichen Dimensionen die Bewegung seitdem angewachsen ist.

Bis babin hatten immer nur die privilegirten Claffen ber Babler, bas was man in Frankreich bas "gesetliche Land" genannt hat, ju Gunften ber Richtmabler agitirt. Der jungere Theil ber herrschenden Aristofratie hatte bie Reformbill von 1832 zuwege gebracht. Rachher hatte bas höhere Bürgerthum barnach gestrebt weitere Glemente aus bem Mittelstande nach sich zu ziehen und seine Stellung im Barlament zu verstärken. Als aber die Krifis in Nord-Amerita nicht nur die Aristokratie sondern auch die angesebene Burgerclasse in diesen Bestrebungen ploglich erkalten ließ, ba erhoben sich die Arbeiter und nahmen die Reform-Bewegung felbst in die Hand. Nun konnten freilich auch bie alteren Claffen nicht mehr zurudbleiben. Aber mahrend biefelben fortfuhren vertunftelte und complicirte Wahlgefete auszusinnen welche stets die Tendenz verriethen mit der Einen Sand zu geben und mit der andern wieder zu nehmen, hielt ber Arbeiterstand unerschütterlich zu seiner Fahne auf ber einfach und groß gefchrieben ftand: "allgemeines Stimmrecht."

Bis heute fahren die privilegirten Classen fort sich um einige Pfund Sterling des Censussates zu streiten. Ja im Jahre 1866 hat der Unterschied von Einem Pfund (6 oder 7 Pf. St.) zur Kabinetofrisis geführt. Ob der Census von der Hausmiethe oder der Steuer berechnet werden soll, davon hängt in diesen Kreisen das Heil der Welt ab. Erst die jest

von Difraeli eingebrachte Bill läßt viesen Streit sallen, in bem fie unter gewissen Bedingungen bas Princip des Hand-besitzes, das noch im vorigen Jahre als "radikal" bezeichnet worden ift, an die Stelle der Hausmiethe sett. Für die Städte nämlich; denn für das Land handelt es sich auch in der neuen Bill wieder um die Frage, ob der Census 14 oder 15 Pfund betragen soll; und überdieß will die Bill anch noch für Besitzer und Miether in Stadt und Land ein Doppelswahlrecht einführen, zum neuen Beweis daß "England ein herrliches Land ist für — den Reichen."

lleberbaupt nehmen bie Reform=Borichlage mit jeber neuen Bill verwickeltere und unnatürlichere Gestalt an. bat jest auch bie neue Torn-Bill bas Princip ber sogenannten Bhantafie-Stimmrechte fich angeeignet. Damit bie "Intelligene" auch ohne Befit - und nicht blog "Intelligenz und Bejip" - unter ben Bablern vertreten fei, follen alle Inbaber atabemischer Grade bas Bablrecht haben; ebenfo alle welche 50 Pf. in Staatspapieren ober 20 Bf. in ber Spartaffe befiten ober 20 Bf. biretter Steuer gablen. im vorigen Jahre hat Bright gegenüber ber Glabstone'ichen Bill bemerkt, daß bieje Sparkaffen : Claufel und Aehnliches aller Art von Betrug und Borfpiegelung Thur und Thor öffnen wurde. Dennoch tauchen bieselben Experimente jest wieber auf, und gur Ergobung ber Arbeiterwelt ftreiten fic bie ariftofratischen Parteien, ob bie angebliche Bermehrung ber Bablerzahl um nahezu eine Million burch bie neue Bill -Bahrheit ober humbug sei. Nimmt man noch alle bie verfänglichen Controversen über die Austheilung der Barlamentsfite bingu, fo erhalt man einen annahernben Begriff von ben ftaatsrechtlichen Runfteleien womit bie alten Barteien um bas einfache Princip bes allgemeinen Stimmrechts herumzutommen fuchen muffen.

In bem Mage als die Rathlosigkeit in ben obern Regionen wächst, träftigt sich natürlich die Opposition in ben untern Schichten und werben ihre Forberungen ungestumer. Es tommt noch ein Umftand hinzu welcher die neue Partei bes Arbeiterstandes sehr wesentlich förbert. 3ch meine die truben Erscheinungen welche gerabe in neuester Reit Schlag auf Schlag die in ber Aristotratie bes Gelbs und bes Bluts weit und breit herrschende Corruption und Entsittlichung aufvedten. Diefe unaufhörlichen öffentlichen Scanbale mußten nothwendig die traditionelle Achtung vor der herrschenden Aristofratie in rasche Abnahme bringen und jene Classen in ben Augen bes Boltes berabsehen beren moralischer Ginfluß früher viel größer war. Alle bie ungahligen Bankerotte welche ben maglosen Schwindel ber geachtetsten Firmen ent= bullten, bie Bahlbestechungs = und sonstigen Schmachprocesse welche fogar die ben Thron zunächst umgebenben Rreise berührten - mußten bas Bertrauen zu ber bisherigen socialen Orbnung in ben Gemuthern ber Maffe tief erschüttern. Das englische Herrschaftsprincip ist nicht nur materiell sonbern auch moralisch unterlegen.

Die Arbeiterwelt hingegen hat sich mit einer Macht und sittlichen Wucht erhoben, von der trot des sehr ausgebildeten Bereinswefens in England vor ein paar Jahren noch Riemand einen Begriff hatte. Man gablt die Röpfe ihrer Meetings faft regelmäßig in bie hunderttausend und mehr, und noch immer nimmt bie Grogartigfeit biefer Demonftra= tionen au die in ben Unnalen ber englischen Berfassung tein ebenburtiges Beispiel findet. Gelbst die Times haben sich endlich genothigt gesehen nicht nur Rotig zu nehmen von ber neuen Bewegung im Arbeiterstande, sondern auch in anftanbigem Con über bie Berhandlungen biefer Daffenmeetings au berichten beren ewiger Refrain bas "allgemeine Stimmrecht" ift. Dabei ift es nur einmal burch bie ungeschickte Ginmischung ber Polizei im Sybepart, ju tumultuarischen Scenen und zu einem formlichen Rampfe mit ben Conftablern getommen. Ueberall sonst bewegten sich bie Daffen in einer taktvollen Ordnung die auch ben Gegnern Achtung ab= nothigte, und felbst in ben conservativsten Rreisen ben Gedenden nachmet das en den ennlaken Erfelz einer Arkens-Demegang die de innofende Arfen de's ziele führt. Niemand mehr sweifeln finnse.

Durch weise Bernefitt ficht fich unn gang Gnelant in ane ville neue Sinuten verlegt. Relacidità idreitet de Berfall ter alten Britten mit rurber Rufcheit fert, bie Principien und icheiligen Truitienen ber Pelitif beginnen mobifel in werten une Bermberen und es treten verfenlide Bantlanien in Jane bie man bei bem eifernen Berbant ber berrichenten Barteten Guelands nech vor Kurzen bitte unmiellich erachten fellen. Dag im vorigen Jahre bie Abidamung tes Parlaments : Gies (weburch bie tatbelifchen Mitglieder ten tonialiden Guvremat anerfennen mußten) und jest bie Anibebung ber Bmange-Rirdenftener aller Confeffienen ju Gunften ber Staatefirche, eine Magregel bie feit 1834 nicht weniger ale 36mal im Barlament verworfen worben mar und an tie jest noch fein richtiger Anglifaner gu glauben vermag - is gleichgültig auf: und fant obne Rampf angenommen werten fonnte: bas in zwar febr erfreulich fit und, aber ein ichlimmes Beiden für tie moralische Gefundheit und Witernandefraft Altenalande. Bergleicht man biefes auffallende Schwinden aller festen Tradition mit bem Anmachsen ber neuen Bewegung, so in es nicht zu verwundern, wenn in England mehr und mehr felbst bie besonnenften Leute von einem eigenthumlichen Gefühl ber Unsicherheit, wie por einer nahe bevorstebenden Revolution eingeschüchtert werben. "Es liege etwas in ber Luft", "es schwelle irgendwo", "Claffe mache Front gegen Claffe": bas find fo alltägliche Rebensarten geworben und man wird origineller Beise an bie Ungläubigen in ber Fabel vom Wolf gemahnt, wenn man nicht mit biefen vagen Befürchtungen übereinftimmt\*).

Aber natürlich: nicht eine politische Revolution fürchtet man. Dazu ift ber ganze Grundbau ber englischen Gesellschaft

<sup>\*)</sup> Sonboner Correspondeng in ber Rreuggeitung vom 13. Februar 1857.

nicht angethan. Allein daß der Kampf zwischen Capital und Arbeit auf eine große Krisis hinarbeitet, das ist klar. Es ist schon keine ganz neue Erscheinung mehr, daß große Fabristanten damit umgehen ihre Geschäfte nach Belgien und ans dern Gebieten des Continents zu verlegen, wo die Arbeiter wohlseil und mit geringerer Löhnung zufrieden sind. In Engsland ist dieß selbstverständlich um so weniger der Fall, und ist auch bessere Löhnung dei kürzerer Arbeitszeit nicht mehr im Stande die Arbeiter zu befriedigen, in dem Maße wie sich dieselben als politischer Stand mit Ansprüchen auf parslamentarische Bertretung sühlen. Das ist die bedenkliche Physiognomie der socialen Zustände Englands überhaupt und der Reformfrage insbesondere.

Bon biefem Gesichtspuntte aus hat auch die Dehrheit bes Unterhauses im Juni v. 38. die Glabstone'sche Reform= bill verworfen. Es waren fehr merkwürdige Debatten vorhergegangen, und wenn auch bas liberale Rabinet schließlich in einem Rebenpunkte zu Fall tam, so ift doch kein Ameifel über ben Geift ber bie Abstimmung beherrschte. Bright hatte wiederholt nachgewiesen, daß von je 100 erwachsenen Englandern 84 ohne politische Rechte seien, und daß von ben 16 welche Stimmrecht bei den Bahlen besitzen, der größte Theil burch ben überwiegenden Ginflug ber grundbesitzenden Aristotratie und burch Bestechung um die Freiheit seiner Bahl betrogen werbe. Der Schaptangler felbst hatte fich in ber Debatte vom 12. Marg v. 38. in ber Lage gefehen immer wieber zu versichern, daß durch seine Bill an biesem Buftand ber Dinge im Wesentlichen nichts verandert werden wurde. Er bemertte zu allen Sauptbestimmungen ber Borlage ansbrucklich, baß bie arbeitenbe Classe babei fast gar nicht, bie Mittelclasse aber febr überwiegend betheiligt fenn, die erstere überhaupt nur febr geringen Buwachs an Stimmberechtigten erlangen wurde. Er fagte ichlieglich ben Geift und bie berechenbare Birtung feiner Bill zusammen wie folgt:

"Gine Berabfegung (bes Cenfus) auf 6 Pf. St. murbe

ben jegigen Arbeiter - Bablern in ben ftabtifchen Bezirten 242.000 Arbeiter bingufugen, mas biefer Claffe in ben Stabten Die Majorität, bie Babl von 428,000 geben murbe. Das Barlament wird baber wenig geneigt fenn auf eine folche Ermeiterung ber Babiberechtigung einzugeben. Um einer berartigen ploblichen Berlegung bes Schwerpunftes vorzubeugen, und jugleich ber arbeitenben Claffe gerecht zu werben, fchlagt bie Regierung por, einen Diethwerth von 7 Bf. St. gur Bafte gu nebmen, mas eine Bermehrung ber mablberechtigten Arbeiter um anscheinend 208,000, boch nach ben nothigen Abzugen in Birflichfeit um 144,000 ergeben murbe. Der Gefegentwurf mirb, wenn angenommen, bie Bablerichaft von England und Bales um 400,000 Stimmberechtigte bereichern, beren Gine Balfte aus Arbeitern beftunbe. Auf bem Lanbe wirb fich bas Berhaltniß fo ftellen, bag bie arbeitenbe Cfaffe an Ginfluß noch verliert, mabrent fle in ben ftabtifchen Bablbegirten Gine Stimme unter breien erhalten murbe. Im Bangen wird bie Bablerichaft von England und Bales fich auf 1,064,000 vermehren, 550,000 auf bem Lanbe und 514,000 in ben Stabten. und die Stimmberechtigten murben ben vierten Theil ber ermachfenen Manner ausmachen."

Man muß gestehen, daß eine solche Sprache nach unsern continentalen Begriffen noch immer erclustv bis zur Unerträglichteit lautet, und daß der conservativste Politiker auf dem Continent in einer solchen Bill noch immer keine Berlehung des geheiligten Princips einer Versassung hätte sinden können, welches von dem großen Londoner Bourgeoisie-Blatt damals mit den Worten ausgesprochen wurde: "Herrschaft der Majorität sei eine mit der Freiheit unverträgliche Tyrannei." Tropdem siel die Bill, und zwar dadurch, daß 33 Mitglieder der Whigpartei der Parteisahne offen den Rucken wandten und mit den Gegnern stimmten. Seit der "glorreichen Revolution" soll ein solches Beispiel von Abtrünnigkeit in der herrschenden Classe nie vorgekommen seyn. Wan gab den leberläusern den Spignamen "Abullamiten". Es ist aber sehr interessant die Gründe zu hören welche die

Mehrheit und insbesondere die Abullamiten zur Berwerfung der Bill bewogen haben. Man wird sogleich sehen, daß die Motive klar und beutlich aus der burch das Erscheinen der Partei des vierten Standes gänzlich veränderten Situation der social-politischen Berhältnisse Englands hervorgingen.

Am pracisesten sprach sich Sir Edward Bulwer. Lyt= ton, ein alter Tory aus. Selbft ein Cenfus von 7 Bfb. St., fagte er, murbe ben arbeitenben Claffen faft bie Balfte ber Burgfleden = Site in bie Banbe spielen. In brei ober vier Sahren werbe eine Menge von Leuten die bisber 6 2f. gahlten, bes Botums wegen 7 Pf. gablen und aus eigenem Intereffe werbe ihnen dabei ber Sausbesiger, ber Sauferspetulant und ber Parteimann an die Sand geben. man baburch bem besten und gebildetsten Theil ber Arbeiter= claffen zur politischen Erhebung verhelfen? Das verneine er. Das bemotratische Element habe bei manchen Fehlern auch große Borzüge und am gehörigen Orte feine Berechtigung. Aber verberblich sei es in einem alten Lande von tleinem Alachenraum, mit bichter Bevollerung und einem riefigen von Credit und nationalem Praftigium abhangigen Handel . . . Rur wo im Gangen bie Mittelclassen vorherrschen, finde eine rebliche und getreue Vertretung bes Gemeinwefens ftatt. In politischen Fragen, bas gebe er zu, haben bie Arbeiter tein Classen = Borurtheil; aber fo oft es fich um Ur= beitetraft und Capital, um bas Berhaltnig zwischen Serrn und Dienern handle, wurden fie fest zusammenhalten, und baber in Fragen von benen bie Eriftenz eines Sanbelslandes abhange, von einer allzu großen politischen Macht teinen beilfamen Gebrauch machen.

Diese Worte waren namentlich zweien ber Abullamiten von der hohen Bourgeoiste aus der Seele gesprochen. Herr Lowe vergleicht die Bill mit dem trojanischen Pferd wodurch eine Mehrheit von Erwählten der arbeitenden Classen in das Haus gelangen werde. Zur Charakteristit dieser Classen weist aber der Redner auf die Trades' Unions (die groß-

artigen Arbeiter: ober Gewertsvereine) bin bie fich weniger bamit abgaben bie Meifter ober Arbeitgeber zu befampfen als die besten, talentvollsten und fleißigsten unter ben Arbeitern selbst. Diesen Classen fehle nichts als ber Ginfluk auf bas Barlament um bas größte Unheil zu ftiften und bas Land auf die unaufhaltsame Rutschbahn ber Demokratie an reißen. Bankerotte Leute wurden bann ins Barlament tommen, Leute bie jur Politit greifen weil fie jeben anbern Berufszweig sich abgeschnitten haben; im Parlament werbe bann die Reigung Krieg anzusangen vorberrichen und ber haß gegen ben Freihandel. — Ebenso ertlarte Berr Laing: "man befinde fich in einer großen Krijis, an einem Benbepuntt in ber politischen Geschichte Englands, und bei aller Sympathie für bas Loos ber arbeitenben Classen tonne er ihnen nicht Rechte zugestehen, wodurch sie vermöge ihrer numerischen Starte die politische Berrschaft über alle anbern Claffen erringen wurden. Er muffe offen gefteben, bag er vom Tag ber Annahme biefer Bill ben Anbruch bet Socialismus batiren murbe."

Jest liegt aber im Wesentlichen dieselbe Bill wieder vor noch etwas reicher ausgestattet mit Concessionen die vor ein paar Jahren noch als enorm radikal und amerikanisch ersichienen wären — ein Wahlgesetz-Entwurf von torpstischer Sette, bei deren Anblick selbst der alte "stockliberale" Lord Russel sich auf die äußerste Rechte gedrängt sieht.

Es ware überstüssig ein Wort beizusügen zur Charatteristrung ber innern Lage, in die England in dem Moment
versunken ist wo es mehr als je ganz Aug und Ohr seyn
sollte für die gewaltigen Entwicklungen die in beiden Hemisphären sich vorbereiten. In allen großen Industrieländern
rückt die neue Gesellschaft aus dem Hintergrunde vor und
ber alten Gesellschaft in ihrer modern-liberalen Umgestaltung
auf den Leid. Aber in keinem Lande der Welt ist bieses
verhängnisvolle Andringen zur Zeit bedenklich ober auch nur
besonders sühlbar und greifbar als nur allein in England;

benn nur in England erscheint es friedlich und — systematisch im Ringen nach bem Scepter ber Gewalt. Die unverzgleichliche Prosperität Englands — wie maßlos hat man sie gerühmt! Jeht zeigt sie ihre Kehrseite und die Welt wird bort interessante Studien machen können über die Culturblüthe des liberalen Dekonomismus.

#### XXXIX.

# Gin neuer Tobtentang.

Die Arbeit bes Tobes. Gin Tobtentang von Ferbinanb Barth. Munchen, Braun und Schneiber 1867. 4.

Daß bie Ibee, welche ben Tobtentangbilbern insgemein ju Brunde liegt, einer weiteren Ausbilbung fabig fei, zeigt bie neuere Entwidelung biefer Runftrichtung. Alfred Rethel hat in grofartigfter Beife feine Bilber gezeichnet und felbe wie ein marnenber Edart ber rothen Bewegung im Jahre 1848 entgegengeftellt; fpater variirte Eduard 31le mit feinen "Tobfunden" bas alte Lieb in Motiven religiofer Ethif; Unbere, wie Frang Bocci, fanden gleichfalle Anfnupfungepuntte genug benfelben Stoff unferer Begenwart aufe neue ju einbring. lichem Berftandniß zu bringen. Die alte muthwillige Gitte bes "Tanges" hat langft ber ernfteren Arbeit Blat gemacht; bas Rnochengerippe fpringt, pfeift und jubelt nicht mehr, aber es triumphirt immer noch, boch mit bem Bewußtfeyn bag es nur ein Bertzeug in ber Band bes Bodften ift. Go fagte auch unfer jungfter Runftler, Gr. Barth, feine Aufgabe und fpricht fle in eigenen ungeschlachten Berfen aus:

> Schau Sterblicher bes Tob's Gewalt, Und seine Rab' ju jeber Stunb';

Sein Treiben, bas schon oft gemalt, Thut wieder sich in Bilbern kund, In Bilbern, wie der Stoff sie bringt, So schaurig wie des Grades Grauen; Wer aber forschend in sie dringt Und sich versenkt in filles Schauen, Der dankt Dem der das All bewegt, Der honstell Dem der Alles richtet Und burch den Tod all' Wirrsal schlichtet.

Es erregt im Boraus das Interesse, wenn man weiß, daß ber Künstler mit so einem ernsten Wollen und Streben noch ein Jüngling ist, der vor furzer Zeit nach der Sandtirung seines Baters Balken visitte, das Zimmermannsbeil schwang und in den jüngsten Kriegeläusten, seiner militärischen Pflicht zu Folge, die Mustete führte. Auf dem Borblatt hat er sich abgebildet, sinnirend in seiner stillen Kemenate, bei Lampenlicht den Stift sührend, vor sich den unerbittlichen Knochenmann, der ihm die Welt im Spiegelbilde weist. Und so erscheint denn alsbald der unheimliche Allerweltsmann in voller Arbeit: er nimmt das Kind von der Schaukelwiege, zwingt die blühende Jungfrau in den Schrein, führt das alte Müttersein an die Grube, legt dem Arzte sein sicheres Recipe vor und legt den Fahnenschwinger matt.

Dann aber schwingt sich ber Runftler von bem hertommlichen Bege auf die originellen Steige sciner eigenen Erfindung. Er schildert ben vom Tobe geheten Gehirgeschüten ber auf die eble Gemse wilbert, ober zeigt ben Tod als heimtückischen Führer bes verwegenen Alpensteigers. Auf einem anderen Blatte lauert ber "holymeher" — wie Geiler von Kaisersberg in seinen Bredigten de arbore humana ten Tod bezeichnet — auf einen frommen Wallbruder welcher mit Muschelhut und Stad auf ber Bilgersahrt, von einem gräulichen Gewitter übersallen, unter eine hohe Eiche flüchtet und hier vom Blig erschlagen wird. Der Demi-Ronde-Dame seht er die Erinoline in Brand; ben Locomotivsührer reißt er vom Feuerwagen. Er ist es ber die Falle schließt, daß ber Kohlendampf durch das Dachkämmerlein des armen Mannes schleicht; vergebens rafft auf bem graustgen

Bilde bas Opfer ber Unvorsichtigfeit sich auf, mechanisch und inftinktiv schleppt es sich nach bem Venster und bricht von ben nachspinnenben Nebeln betäubt zusammen.

Bon ergreifenber Birfung ift bas Rrantenlager bes leibgepruften, abgezehrten Familienvatere; er hat ben erlofenben Freund Sain ungablige Dale berbeigewunicht, jest mo er mirtlich unverhofft ericheint, mochte ber langft barauf Geruftete boch noch — eine Stunde Aufschub. Dann fitt er als Bechgenoffe beim wilden Schlemmer und ftoft ihm bas Glas mit bem perlenden Schaumweine in Scherben; er fpringt ale Irrlicht bem fluchtenben Reitersmanne voraus und fprengt ibn mit feiner bleichen Leuchte in Sumpf und Rieb und Untergang; mit verheißungereichen Lodungen fteht er auf bem Auswanbererfchiff und fobert bie Paare binubergusegeln um einen neuen Berb zu grunden in ber - emigen Beimath. Gine befannte Jugendluft parobirent fteht er als Raufmann in feinem Rram, in welchem manderluftige Studentlein die erften Eigarren faufen Die er ihnen mit grinfenber Freude angundet. Gin andermal geleitet er ale Cavalier und Mann vom guten Jon eine beißwogende Schone vom glubenben Tange binaus in die erfrifchenbe Bugluft, wo jeber Athemgug ale gehrendes Gift in bie Lunge Er fpielt die Rolle bes Croupier am Roulette, ber verlorne Mann aber tommt ibm zuvor und endet felbft fein Leben: nur ber lebensmude feige Thor fommt bem Tobe guvor und pfuicht ibm ine Bandwert. Dafür loet er ben armen Befangenen aus ben Banben, ebe bie Band ber Berechtigfeit fein Saupt unter bas Fallbeil bringt. Den Bilbhauer überrafcht er an ber Arbeit und fturgt ihm ichabenfroh ben fur einen Anberen gemeißelten Leichenftein um. In zwei Darftellungen aber ift unfer Runftler gang originell, indem er mit feftstendem Bieb bie moberne Bauwuth ironifirt, welche mit gemiffenlofer Sabfucht nur auf ben außeren Schein ausgeht: hier arbeitet ber Tob am Morteltrog, indeß im hintergrunde bas gothifche Gemolbe einer gefpreizten Façabe gufammenfturgt und gur gerechten Strafe offenbar ben eigenen Baumeifter erschlägt. Dann aber ift es wieber ber Rnochenmann welcher am Spunde fist und bie fcaumenben Aruglein aus bem braunen Berftenfaftfaffe verzapft, jenen nicht nur metropolen Labetrunt welcher mit feiner chemischen Bertunftelei als reiner Giftstoff wirken soll. Bulest lautet er bem frommen Ginsiebel bas Zügenglödlein. Damit ift bas vollgezählte Biertelhunbert unserer Bilber, aber nicht bas Amt bes Tobes zu Ente ber mit Sichel und Stunbenglas in ber Schlufvignette sprungbereit lauert; benn

Gang ohne Arbeit und ohne Blag, Das tommt wohl erft am jungften Tag.

Das Werk aber gereicht auch zur Bierde ber rhlographischen Anstalt, aus welcher es hervorgegangen. Der Begrunder berselben, herr Raspar Braun, war vor mehr als einem halben Menschenalter nach Baris gegangen, um die in Deutschland so ziemlich verlorene Runft des Holzschnittes wieder zu erlernen. Rach seiner Rücklehr wurde herr R Braun") der Regenerator bes beutschen Holzstiches. Eine stattliche Reihe illustrirter Prachtwerke, die zu einer kleinen humoristischen Bibliothek angewachsenen weltbekannten "Fliegenden Blätter", dazu die in ihrer Weise unvergleichlichen "Münchener Bilderbogen", serner eine große Anzahl religiöser Bilder in ausgezeichneten Aplographien \*\*): beweisen daß die aus Frankreich wiedererweckte Kunst in der alten heimath längst wieder kräftige Wurzel geschlagen habe.

So mag benn auch biefes jungfte Wert hinüber geben nach ber großen Exposition in ber bunten Seinestabt, als eine Brobe beutscher Runft und ein in jeder Weise feltsamer Mahner und Warner.

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift auch ale militarifcher Archacloge mit einer hiftorifchen Monographie aufgetreten: Das Landwehr : Beughaus in Munchen, von R. Braun, Oberzeugwart. 1866 (115 S. 8). Gin schönes, wohlgearbeitetes und illustrirtes Berkchen, anspruchelos gebiegen wie ber Mann felber.

<sup>\*\*)</sup> Chriftatholifche Bilber, nach neuen Driginals Beichnungen.
72 Blätter. 8. Reuerbings find auch die vortrefflichen "Jugends blätter für chriftliche Unterhaltung" von Ifabella Braun in ben Berlag bes berühmten rylographischen Inftituts übergegangen, und haben ihren breizehnten Sahrgang, unter ber kundigen und langbewährten Leitung ber Gerausgeberin und mit bem neuen Schmucke tünftlerischer Ausstattung, in glückrerheißender Beise bes

a gonnen. Unb fo fortan!

### XL.

# Der modern : liberale Staat und die Rirche.

IV. Der Rechtsichut ftaat, bie Ueberzeugunges, Unterrichtss und Religionsfreiheit.

Das Leben, also auch das öffentliche wird von einem geistigen Agens, von einem Gemeinbewußtsenn bewegt. Das heilige römische Reich beutscher Nation stand auf dem christlichen, dem kirchlichen Gesammtbewußtsenn und zersiel mit dem Aushören besselben. Dieses geistige, einheitliche, relizgibse Agens sehlt in den deutschen paritätischen Staaten. Diesen stellt unsere Zeit das Problem entweder durch die centralizirende, absolutistische Imperatoren: oder Massenherrschaft unterzugehen, von außen oder von innen aufgelöst zu werden, oder sich wieder auf die Grundsähe des Christensthums, auf das gemeinsame Bewußtsenn des Rechts zu stellen, damit nirgends Ungebühr geschehe, die geistigen Blüsthen aber auch nicht im Mechanismus untergehen.

Der Staat wie er seit ber zweiten Halfte dieses Jahrshunderts in Deutschland zum öffentlichen Bewußtseyn gestommen ist und sich in den neuesten deutschen Berfassungen ausgeprägt hat, setzt sich nur den Zweck das Volksleben, da wo die Einzelns oder Corporationsthätigkeit nicht aussreicht, sittlich zu entwickeln, die rechtliche Freiheit der Judisun.

viduen und Genossenschaften zu schützen, und hiernach die öffentliche Wohlfahrt zu befördern. Der jetige Staat ist bemnach das sittlich=organische Wesen\*), welches zur Berwirklichung dieser Zwecke auf einem bestimmten Gebiete\*) aus einer unter dem verfassungsmäßigen Haupte\*\*) geglieberten Gesammtheit+) von Wenschen und socialen Elementen ++) gebildet wird.

Aus diesem Begriffe des Rechtsschutzstaates folgt im Gegensate zum französischen centralisirenden Staate seine germanische Ratur des Selfgovernments. Er beruht auf der Hautorität und der rechtlichen Freiheit. Das Gebiet der sittlichen Freiheit gehört hiernach nicht in seine Sphäre, sondern in die des hiefür eristenten Organismus, der Kirche. Da beide Organismen in vielen deutschen Staaten kein gemeinsames religiöses Bewußtsehn mehr haben, da also das Gesammtbewußtsehn kein consessionelles, wohl aber ein rechtliches ist, so kann von einer Einheit dieser beiden Rechtssubjekte keine Rede sehn.

Aus biesem Wesen bes jetigen beutschen Rechtsschutsstaates folgt, daß er die berechtigte Bethätigung ber Ueberzeugungs- und Religionsfreiheit ber Einzelnen, wie beren Berwirklichung durch die hiefür existenten, anerkannten Corporationen und Genossenschaften zu achten hat.

1) Die Ueberzeugungsfreiheit ist das allgemeine Recht die Wahrheit zu erforschen, sie in der Presse, durch die Rede und den Unterricht zum Gesammtbewußtsehn zu bringen. Der heutige paritätische Rechtsschupstaat als Repri-

<sup>\*)</sup> v. Mon, Grundlinien einer Philosophie bes Rechts (Bien 1854 bis 1857) II. 13.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, Philosophie bes Rechts (Beibelberg 1853) S. 167.

<sup>\*\*\*)</sup> Bischof a. a. D. S. 36.

<sup>†)</sup> Micaelis, in Schletter's Jahrbuchern Bb. V. S. 77.

<sup>††)</sup> Bifchof a. a. D. S. 30. Mohl, Geschichte und Literatur ber . Staatswiffenschaften (Erlangen 1856-1858) S. 109 ff.

fentant bes politischen Gemeinwillens, tann nicht zugleich ber Bertreter ber individuellen ober genossenschaftlichen Uebergeugung, ber Wiffenschaft und ihrer Lehre senn. Er wurde fonft Gine Richtung protegiren, jebe andere aber unterbruden, und mußte zum mittelalterlichen ober pantheistischen Staate tommen. Der Staat muß beghalb die allgemeine Freiheit ber Breffe, bie Rebe= und Unterrichtsfreiheit, fei fie von Gin= gelnen ober von Genoffenschaften ausgeübt, achten. Rechtsstaat ift aber auch verpflichtet feine Störung bes Rechts fei es bes Staats, ber Rirche ober ber Einzelnen, burch bie Breffe ober Bereine zuzulaffen. Er muß ben bem Semeinwesen schablichen (geheimen) Gefellschaften, ber Untergrabung ber sittlichen Grundlagen rechtlich begegnen. Staat barf sich aber die Leitung jener außerhalb feines Sebietes und feines Berufes liegenden geistigen Funktionen nicht beilegen, und muß sie vielmehr ber Rirche, ben Corporationen und ber Privatthätigkeit seiner Angehörigen überlaffen\*). Der Staat ift nicht ber Lehrer und Erzieher, fon= bern ber Beherrscher ber Bolfer; er befant fich nicht mit bem inneren, werbenben Menschen, sondern mit dem ..civis". bem fertigen Rechtssubjette.

Bas insbesondere das Lehr= und Erzieheramt der Menscheit, die sich durch den einzelnen Staat nicht begrenzen läßt, betrifft, so ist dieses seiner sittlichen Natur gemäß zunächst Sache der Corporationen und Anstalten in welchen das Roment der Sitte deponirt ist, der Kirche und der Familie, wie anderseits der Privaten oder Associationen. Dem Staate steht ein Aussichts= und Schutzecht über diese geistigen Funkstionen und Anstalten in der Weise zu, daß er als der Verstreter des von der individuellen oder genossenschaftlichen Ueberzeugung getrennten politischen Gesammtwillens \*\*) jeder Rechtsstäung zu begegnen hat. Andrerseits ist ein Sins

<sup>\*)</sup> R. Dohl, Staaterecht bes Ronigr. Burttemberg I. 9, IL 430.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, Rechtsphilosophie I. 82, 83.

schreiten bes Staates geboten, wenn die Einzelnen ober die Genossenschaften ben zum Staatszwecke erforderlichen Unterricht nicht leisten, wenn äußere übermächtige Hindernisse der Besorgung desselben entgegenstehen, somit nur von der allgemeinen Staatskraft die Erreichung dieses Zweckes zu erwarten ist, oder wenn aus der Art und Weise wie die Unterrichtsanstalten betrieben werden, eine Gesahr für die Religion, Sittlichkeit oder das Recht hervorgeht. Der christliche Rechtsstaat ist verpflichtet, an seinen Lehranstalten nur christliche, wissenschaftlich etüchtige Lehrer anzustellen!

2) Mit dem Princip der Religionsfreiheit ist nicht blos die individuelle Gewissens= und Bekenntniß=, sondern auch die Freiheit und Selbstverwaltung der Kirche nach ihren eigenen Gesehen, die Nichteinmischung des Staats in die religiösen Angelegenheiten und kirchlichen Rechtsverhält= nisse gegeben. So verstand noch der Westphäl. Friedensund der Reichsbep. Hauptschluß die "freie Religionsübung".

Die Kirche achtet biese bem Rechtsstaate zu Grunde liegende Freiheit\*). Sie will keinen staatlichen äußeren Rechtszwang zur Erreichung sittlicher, religiöser Zwecke, keine Bermischung bes Rechts (ber Jedem, auch dem nicht Moralischen, dem Nichtchristen freistehenden Potenz des Willens) mit der Moral (der Entscheidung für das Wahre und Gute). Sie selbst hält sich gleichfalls nicht für befugt solches zu thun, sie beansprucht nur eine Gewalt und zwar nur eine kirchliche über ihre Glieder. Sie beschränkt aber auch diese Gewalt durch die göttlichen und kirchlichen Gesetze\*) und gestattet freien Austritt aus ihrem Berbande. Die Kirche

<sup>\*)</sup> cf. über bie von ber Kirche gestattete Religions: und Gewiffensfreiheit; v. Retteler Freiheit und Kirche (Maing 1862) S. 132 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diese gelten aber nicht bloß fur bie Rirchenbehörden, sonbern auch fur ihre Untergebenen im Gebiete bes Glaubens, b. h. bes Furmahrs haltens ber überfinnlichen, geoffenbarten Dogmen, ber barauf beruhenben Moral unb bes religios-tirchlichen Lebens.

sondert also die rechtliche von der sittlichen Freiheit, sie gestattet Andern, verlangt aber auch für sich die oben definirte Religionsfreiheit.

Diese Freiheit hat aber, sobald fie zur außeren Erscheinung tommt, wie jebe Freiheit ihre Grengen und ihre Beschräntung. Die Rirche ist hierdurch, burch bie Religions= Freiheit und ba fie hiernach ihrer Berfassung gemäß b. h. als dffentliches Gemeinwesen zu eristiren und zu wirten berechtigt ift, befugt mit firchlichen und corporativen Mitteln gegen ihre Mitglieder und Diener gemäß ben Rirchengeseten einauschreiten, sofern und insoweit fie diese Freiheit mißbrauchen und die Rechte der Kirche verleten. Sie thut hier nur was jeder Privatverein zu thun berechtigt ift; fie weist bie gegen sie von ihren Mitgliedern statutenwidrig begangenen Sanblungen, bie Rechtsverletungen traft ihrer Gefete gurud. Der Staat tann Riemanben zwingen bestimmte religiose Bandlungen vorzunehmen ober in einer Rirche zu verbleiben. Dekhalb barf er ohne die Religionsfreiheit zu verleten, auch bie Rirche nicht zwingen Jemanden, ben sie fur unwürdig er-Mart, bestimmte firchliche Rechte ausüben ober im Schoofe ber Rirche bleiben zu laffen.

Die Religionsfreiheit hat auch vom Standpunkte bes Staats eine Grenze. Sie barf nicht bazu mißbraucht werden um solche Sekten zu stiften, welche die Gott: und Sittenlosigzetit\*) verbreiten und befördern. Solche Sekten verletzen die ethische Grundlage bes Staats, der Gesammtheit und der Individuen, weßhalb der Rechtsschutzstaat deren äußeres Ersscheinen und Wirken zurückweisen muß.

# V. Der paritatifche Rechtefdusftaat.

Der auf Religionsfreiheit basirte Rechtsschutzstaat bewahrt sich als "moralische Person" seine eigene sittliche,

 <sup>\$. 3</sup> J. de just. et jure I, 1: "Juris praecepta sunt, honeste vivere, alterum non laedere."

religiöse Freiheit. Er muß aber als solche eine Religion haben, ba er wie jedes sittlich-organische Wesen in Beziehung zum Urgrunde aller sittlichen Ordnung stehen muß. Die christlichen Grundwahrheiten haben die dem Staate als Fundament dienende Civilisation und Freiheit geschaffen; sie allein können sie erhalten. Deßhalb weil die christliche Religion die dem Gesammtbewußtsehn entsprechende ist und wegen der vom Staate zu schübenden Continuität des Rechts ist der deutsche Rechtsschutztaat ein christlicher. Aus jener religiösen Freiheit des Staates solgt aber, daß er von jeder occlesia dominans in dem ganzen Gediete seiner Bethätigung frei ist. Aus der Ratur und den bestehenden Verhältnissen der neisten heutigen beutschen Staaten geht hervor, daß sie confessions sind.

Aus bieser Unabhängigkeit bes Staates von der Kirche folgt aber mit nichten der indisserente Staat. Dieser ist religionslos, kummert sich gar nicht um kirchliche oder religiöse Angelegenheiten, sördert und hemmt sie nicht, behandelt aber die Kirche als Privatverein nach dem gemeinen Rechte und gewährt ihr keinen weitern Schutz und kein and beres Recht, als jeder im Staate eristenten Corporation. Unstreitig ist in diesem Staate die Ausübung der rechtlichen Freiheit, also auch des Rechts der Kirche möglich und kann diese im Frieden mit ihm leben, was sie mit dem "modernen Staate" nicht kann. Dieser absorbirt die kirchliche Freiheit, sein Rechtsschutz besteht in der Bevormundung und Hemmung der kirchlichen Gewalt, weshalb diese mit ihm in Conssist lebt, sosern sie überhaupt selbstständig wirken will.

Der indifferente Staat widerspricht aber dem Wesen ber Kirche und des beutschen Rechtsstaates. Die Kirche ist teine

<sup>\*)</sup> Saller, Restauration ber Staatswiffenschaften I. 427.

<sup>\*\*)</sup> Constit. of the United States 1789. App. Art 3. In Amerifa laft bas enorm gesteigerte Settenwesen fein driftliches Gesammts bewußtsehn gu.

Privatgesellschaft, sondern ein öffentliches Gemeinwesen \*); sie hat als Organismus ihren eigenen öffentlichen Zweck, sie ist eine obrigkeitlich regierte öffentliche Gewalt "visibilis et externus cootus" Ihre Ate sind wie ihre Beamten als öffentliche rechtlich anerkannt, sie hat als Corporation das Recht der Untheilbarkeit. Der deutsche Kechtsschubstaat anserkennt seinem Wesen und dem positiven Recht wie der Gesschichte gemäß die Kirche mit diesem ihrem öffentlichen Chasrakter und schützt sie als öffentliches Gemeinwesen.

Der Staat ist andererseits ein Organismus welcher auf benselben ethischen Grundlagen wie die christliche Kirche beruht, also nicht mechanisch von ihr getrennt, sondern nur organisch und geistig, jeder selbstständig in seiner Sphäre neben und mit ihr wirten kann. Er muß seinem Wesen gemäß die Kirche da wo ihre eigene Thätigkeit nicht auszricht, unterstützen und ihre rechtliche Freiheit, ihr Recht gegen Alle, auch gegen ihre Mitglieder auf Anrusen schützen. Er darf sich von dem christlichen Gesammtbewußtsenn, seiner eigenen Grundlage nicht trennen \*\*).

Die Kirche will\*\*\*) und darf sich andererseits auch nicht von dem christlich germanischen Staate trennen. Sie unterstützt ihn, lehrt die Achtung und den Gehorsam gegen ihn, tritt der unrechtmäßigen Auflehnung entgegen und förs dert mit ihren Witteln das Staatswohl. Sie ertheilt diesem Staate sogar manchmal gewisse Privilegien: wie das Kirchengebet für sein Oberhaupt, eine gewisse, rein politische Bestheiligung dei der Ernennung der Kirchendiener, die Aussicht über ihre Vermögensverwaltung u. s. w.

<sup>\*)</sup> cf. Archiv für tathol. Kirchenrecht VI. S. 275. Mohl, Staatestecht (Tübingen 1862) S 207. Zallwein, prin. jur. eccles. T. II. p 22. T. IV. p. 86. Böhmer, jus parochiale sect. I. cap. II. §. 30.

<sup>\*\*)</sup> v. Dollinger, Rirche und Rirchen (Munchen, lit. Anftalt 1861.) 6. 44 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Dentidrift ber ju Burgburg 1848 versammelten beutschen Bifchofe.

Die Kirche und ber germanische Staat sind geschichtlich als selbstständige Organismen, die sich auf bemselben Boben dewegen, über dieselben Objekte ihre Gewalt ausüben, miteinander verdunden. Dieses Zusammen wirken läßt sich ohne die dedenklichten Erschütterungen des gesammten öffentlichen Weiens"), ohne die Alterirung der Rechtsstellung der Rirche nucht mechanisch trennen, sondern nur organisch sondern und alteren. Die Trennung des deutschen Staates von der Kirche wierspricht alse dem Wesen beider, dem positiven Rechte, der verschichte und dem deutschen Bolkscharafter, welcher die Kirche weis als einen Theil des öffentlichen Wessen achtete.

Aus vielem Befen bes driftlichen Staates folat me gleich iein Berbalten gegenüber ben Berbaltniffen ber ein gelnen Religionsgenoffenichaften unter fich. Die felbstftänbige Bewegung biefer Dragnismen barf wie ermahnt vom Staate nur bann achemmt merben, wenn ce bas fittliche ober rechtliche Intereffe ber Gefammtbeit ober bas moblerworbene Recht ber Individuen ober Corporationen erfordert. Da bie Bejammtbeit in Deutschland weber eine katholische noch eine protestantifche ift, fo muffen Die beutschen Staaten bas "cujus regio illius religio" auch bezüglich ber selbstständigen Ausübung ber firchlichen Gefellichafterechte vollständig auf Deghalb und vermoge ber ermabnten Ratur be Rechteschunftaates muß berielbe allen rechtlich eriftenten mit giefen Organismen wie ben Individuen ben gleichen Bobet gur Entwicklung ibrer religiefen Wirffamfeit einraumen.

Der bieraus emanirte paritatifde Staat \*\*) muß 6

<sup>\*)</sup> r. Robl a. a. C. C. 184 macht mit Recht auf bie burch bit Trennung (wie in Amerifa) bewirfte Rebrung ber Geften, bit Bergentung ber geiftigen und materiellen Belfefrafte aufmerffam.

<sup>\*\*)</sup> Pius VII. bat in ber Rete vom 14. Juni 1815 nicht gegen bas im S. 63 R. D. D. und Art. XVI. ber D. B. A. entbaltene Brincip ber Bartiat, senbern gegen bie Safularisation, "gegen bas

ben Confessionen überlassen, in voller Selbstständigkeit, ohne Staatskrude und bevorzugten Staatsschutz ihrer Organisation und ihren eigenen Geseten gemäß durch Anstrengung ihrer eigenen geistigen Kräfte miteinander um den Preis der sitt= lichen Civilisation, der Menschheits Seiligung zu ringen.

Der paritätische Staat ist beshalb verpslichtet jeder Rechtstränkung, also auch der einer Consession gegen die andere in allen dürgerlichen und politischen Rechtsverhältenissen zu wehren. Er darf aber auf kirchlichem Gebiete die Kirche nicht zwingen zu Gunsten einer anderen Consession von dem Gebrauche ihrer kirchlichen Institutionen, wie z. B. Klöster abzustehen. Mag die andere Consession gleiche kircheliche Mittel anwenden, aber deshald weil sie nach ihrer Verssassung solche nicht gebraucht, kann sie oder der Staat der Kirche die freie Entsaltung auf ihrem (kirchlichen) Gebiete nicht verbieten.

Die einzelnen Confessionen stehen in keinem kirchlichen Rechtsverhältnisse zueinander, sie sind auf dem ganzen kirch-lichen Gebiete voneinander unabhängig. Ja noch mehr, sie müssen sich auf dem ihnen eigenen Gediete der Resigions-Bahrheiten ihrer Natur gemäß gegenseitig ausschließen. Zede individuelle Ueberzeugung wie jede Resigionsgenossenossenossensstent muß sich entweder im Besitze der Wahrheit erachten oder sich selbst ausgeben. Die Wahrheit ist ihrem innersten Wesen nach gegen die Unwahrheit intolerant, und sie muß Alles für Unwahrheit halten was mit ihr nicht übereinstimmt, ihr also widerspricht. Folglich muß jede Resigion auf dem kirchslichen Gediete intolerant, sie darf nicht indisserent sehn. Die kirchliche Intoleranz\*) ist also ein Postulat der Ueberzeusgungsfreiheit.

was zum Rachtheile ber Rechte ber Rirche verfügt worben" — protestirt. Rluber, Alten bes Wiener Congresses VI. S. 437 ff.
\*) Die tathol. Kirche verweigert beschalb mit Recht ber protestantischen und umgekehrt bie birchliche Anerkennung: cf. Apologia consess.

Die Rirche gebietet aber anbererseits jeber Confession und jebem Individuum irgend welchen Glaubens bas zuftebende Recht und jebe driftliche Liebespflicht zu praftiren. Daraus folgt, daß sie bie burgerliche Tolerang achten und bethätigen muß. Die burgerliche ober die politische Lolerang ist die Freiheit ber Uebergeugung, ber Bethätigung berselben für bas Individuum wie für die Kirche, die Freiheit des religiosen Glaubens, Cultus und ber firchlichen Disciplin ohne jeglichen staatlichen ober burgerlichen Radtheil ober Zwang. Die politische Toleranz ist die Freiheit ber Religionsübung im Sinne bes J. P. O. für bas Individuum wie für jede Kirche ohne politischen oder bürgerlichen Nachtheil. Wie die religiose, firchliche Intoleranz die Ueberzeugungsfreiheit, die Richteinmischung bes Staats in biefes ihm fremde Gebiet ift; fo involvirt die politische Intolerang bie religiose Knechtung burch ben Staat. Diese macht bie Rirche und die Burger unfrei, fie bulbet die religiofe Intolerang nicht, weil fie die Ueberzeugungs-, die Religionsfreiheit nicht bulbet. Weil also die bürgerliche Toleranz ein Arion bes beutschen Rechtsschutzstaats, ein Recht jedes Burgers und jeber Religionsgesellschaft ift, fo muß fie ber Staat fcusen und die Kirche muß sie achten.

Aus der politischen Toleranz folgt aber überhaupt die rechtliche Freiheit, die Rechtsgleichheit Aller in den bürgerlichen und politischen Rechtsverhältnissen\*), da die rechtliche Freiheit durch den Gebrauch oder Mißbrauch der sittlichen und Ueberzeugungs Freiheit nicht beschränkt werden kann. Der Genuß der politischen und bürgerlichen Rechte in den beutschen Rechtsschutztaaten darf also von dem religiösen Bekenntnisse nicht abhängig gemacht werden.

August. IV. de eccl., bie Scotica confess. Art. XVIII., bie Gall. confess. Art. 28, bie Helvet. confess. (1536) c. 17.

<sup>\*)</sup> So werben 3. B. in Baben jur Beit keine "Ultramontane" im hoberen Staatsbienst zugelaffen.

Der paritätische Rechtsschutztaat befaßt sich also nicht ber Leitung der gemeinsamen Religionsübung, sowie der ür eristenten Organismen der Kirche und ihrer Angemheiten. Je höher sich der Staat als geistiger Organisses erhebt, desto freier und selbstständiger muß er die einzum außer seinem Bereich liegenden Organismen walten jen, und besto reiner muß er die rechtliche Freiheit in allen ittschen und bürgerlichen Rechtsverhältnissen also auch der iche gewähren\*).

Die rechtliche Freiheit bes Staates von ber Kirche und Kirche vom Staat folgt nicht bloß aus ber Ueberzeugungs:

Neligionsfreiheit, sondern auch aus der der Corpora:

nen und Associationen. Die Selbstbestimmung und Selbst:

valtung der Kirche ist beßhalb nur ein Correlat der jetigen

ntlichen Verhältnisse. Diese Selbstständigkeit der Kirche

überdieß ein Aussluß aus ihrem historischen und positiven chte.

Die jest im öffentlichen Bewußtsenn \*\*) sowie in ben

Debes Conbergefes gegen bie Rirche ober ihre Diener wie burch bas Placet, Recursus ab abusu ober ein fingulares Strafgefes gegen bie Rirchenbiener beeintrachtigt ihre Rechtsgleichheit und ins volvirt eine Staatebevormundung ber Kirche. cf. Archiv für & R. R. VII. Bb. über bie einzelnen Rechte ber Kirche.

Robert v. Mohl, Staatsrecht bes Konigreichs Burttemberg Bb. II.

6. 479 ff: "Kirche und Staat find in ihren Zwecken wesentlich verschieben, und können unabhängig voneinander nebeneinander bestehen. Der Grundsah, nach welchem ihre gegenseitigen Verhältnisse zu bestimmen sind, besteht wohl darin, daß jede der beiden Gesellsschaften ihre Zwecke ungestört von der anderen versolgen darf. Zebe derselben hat zu beschließen und auszuführen was sie betrifft, und wozu sie besugt ist ihrer eigenen Naturund Verfassung nach . . . Es ist einseitig, wenn nur von dem Schutz und Ausstätzechte des Staats gegenüber der Kirche die Rede ist." Diesen "Dualismus" zwischen Kirche und Staat hat Mohl indessen bezügzlich des Placet und bes recursus ab abusu verlassen in seinem "Staatsrecht, Bölkerrecht und Politits" Tübingen 1862 C. 272 ff.

neuesten Versassungen liegende Staatsidee verlangt also die rechtliche Freiheit des Individuums und seiner geistigen Thätigkeit wie die Freiheit der Corporationen und Genossensichaften vom Staate, die Selbstverwaltung derselben. Sie verlangt deßhalb alle diese Rechte für alle dem Staatszweck nicht zuwiderlausende religiöse Vereine, also die Freiheit und Selbstständigkeit der Kirche in allen kirchlichen Rechtszerhältnissen. Hieraus folgt:

I. Die allgemeine Affociation sfreiheit und beghalb bas Recht ber Kirche: 1) bie Kirchenbiener lediglich burch ihre kirchenverfassungemäßigen Organe ohne jegliche (nicht burch besondere Rechtstitel erworbene) Einwirtung ober Veto bes Staates anzustellen und zu instituiren. 2) Die vom Staate burchaus unbeeinflugte Gerichtsbarteit (und beghalb richterliche kirchliche Bollzugsgewalt) über bie Rirchenbiener und alle Mitglieber ber Kirche in allen firchlichen Rechtsverhältniffen (Che= und Disciplinarsachen) auszuüben 3) In allen kirchlichen Angelegenheiten Gefete zu geben, nach benfelben zu leben, ebenfo ohne jede Mitwirtung ober Hemmung von Seite bes Staates zu verkunden und mit ihren Dienern und Angehörigen frei zu verkehren. 4) Das Rirchen =, Schul = und Stiftungs = also das confessionelle Gesellschaftsvermögen burchaus frei vom Staate zu verwalten, rechtlich zu vertreten und ftiftungsgemäß zu verwenden. 5) Bu allen firchlichen Zwecken Vereine (Bruber schaften, Rlöster 2c.) ohne jegliche staatliche Ginmischung zu gründen.

II. Die allgemeine Versammlungsfreiheit, bemnach bas Recht ber Kirche ohne jegliche staatliche Einmischung: 1) ihren Cultus zu regeln und Alles was bazu gehört (Gottesbienst, Prozessionen, Wallfahrten) zu leiten; 2) in allen kirchlichen Angelegenheiten Conferenzen, Diöcesan= und

hier wird bie Staatsbevormundung wie immer durch ben möglichen Difbrauch ber Freiheit wieber gerechtfertigt.

Provinzial fonoben, National = und allgemeine Concilien au balten.

III. Die allgemeine Lehrfreiheit, beßhalb bas Recht ber Kirche solche in allen tirchlichen Angelegenheiten (Religiond-Unterricht, religiöse Erziehung) auszuüben, eigene tirchliche, lediglich unter ihrer Leitung stehende Schulen zu halten und die kirchlichen Concursprüfungen abzunehmen.

IV. Die allgemeine Rebe= und Preßfreiheit, beßhalb bas Recht ber Kirche bezüglich ber oberhirtlichen Kundgebungen der Kanzel, der christlichen Lehrvorträge, der kirch= lichen Preßerzeugnisse lediglich unter dem allgemeinen Gesetze zu stehen.

Das sind aber gerade biejenigen Rechte, deren freie Aussübung die Kirche von Seiten des Staates nunmehr verlangt. Sie fordert ihre alten Privilegien nicht mehr zurück, sie entsält sich als solche der Betheiligung an der Leitung der staatlichen und dürgerlichen Angelegenheiten. Deshalb kann sie aber auch verlangen, daß sie der gemeinen Freiheit theilhaftig, daß das territoriale, sonst überall beseitigte Bevormundungssystem nicht auf sie allein mehr angewendet, daß sie unter kein Sondergesetz gestellt werde. Die Bischöse müssen diese Rechte beanspruchen, weil deren Ausübung ihnen vom Kirchenrechte vorgeschrieben ist, und weil die in den Conventionen gemachten Bewilligungen mit deren Ausübung behang beseitigt sind. Der Rechtsschutzstaat kann sie hieran nicht hindern, ohne mit seinen obersten Grundsähen in Widersspruch zu gerathen, ohne seine eigene Versassung zu verleben.

### VI. Solus.

Aus biesen Grundzügen bes chriftlichen Rechtsschutztaats solgt die Harmonie der Freiheit und der Autorität. Wir wollen eine starte Staatsgewalt welcher die endgültige Leitung der höchsten und allgemeinen rechtlichen, politischen und socialen Interessen abertraut ist. Wir verlangen aber eine christliche, gerechte, vor Allem unparteilsche Regierung.

Die oberften Staatsämter insbesonbere sollten nur Mannern anvertraut werden beren driftlicher Sinn, Unparteilichkeit und Gerechtigkeit über allen Zweisel erhaben ift. "Liberale", also parteiische und unchristliche Männer, solche welche einer geheimen Gesellschaft angehören, können als Parteimänner aber nicht als Staatsmänner fungiren.

Ein Correlat des Rechtsschutztaats ist die Repräsentativ-Berfassung, die Mitwirkung ber Bolts = Bertretung bei ber Regelung ber allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten. Das Bolt besteht aber nicht aus den isolirten Individuen und noch weniger aus Einer Partei, sondern aus der Gesammtbeit ber im Staate berechtigten Eriftengen. Die Boltsvertretung foll also nicht eine bloge Ropfzahlvertretung senn. fonbern muß bie Bertretung ber noch eriftenten Stanbe, ber socialen Rreise und Corporationen, sowie ber Interessen (a. B. bes Grundbesites, ber Wiffenschaft) umfassen. Die Boltovertretung foll ben ungefälschten Ausbruck bes Gesammt willens reprasentiren. Deghalb verlangen wir birette geheime Wahlen welche unter unparteuscher Leitung und öffentlicher Controlle zu Stande tommen. Wir verlangen bie Freiheit ber öffentlichen Meinung, aber einen ftarten Schut bes Staats gegen jebe Gewalt, Rechtswidrigkeit ober Sittenloffe teit ber Preise, Bereine und Bersammlungen. Endlich ver langen wir ein möglichst ausgebehntes aktives und paffires Bahlrecht.

Während die bureautratische Centralisation eine Consequenz des modernen Staats der Liberalen ist, postulirt der Rechtsstaat die größtmögliche seinem oben erwähnten Zwecke entsprechende Autonomie der einzelnen Länder, Provinzen, Kreise und Gemeinden, also Verminderung des Beamten-Heeres. Der Rechtsstaat achtet überhaupt das Recht und die Eigenthümlichkeit der politischen, religiösen und socialen Kreise und Verdände. Er postulirt die Vereinsachung der Berwaltung, den lebendigen Verkehr derselben mit dem Bolke und die angedeutete freie Betheiligung des Volks an der

Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten. Der "moderne Staat" läßt auch eine Mitwirfung des Bolfes bei der öffentslichen Berwaltung zu; aber das hiebei thätige "Bolf" — find die von der Partei=Regierung aus den Richtbeamteten ausgesuchten Partei=Organe.

Der Rechtsstaat postulirt ebenso die Betheiligung der im Staate existenten socialen Kreise, Corporationen und Einzelnen an der Rechtspslege. Die daraus hervorgehenden Schöffen und Geschworenen sollten aber frei und in ähnlicher Beise wie die Abgeordneten gewählt, die Justiz und deren Organe überhaupt von der jeweiligen Regierung unabhängig und unbeeinslußt sehn. Deshalb sollten die erwähnten autozwomen Kreise der Gesellschaft dei der Bestellung der rechtszelehrten Richter mitwirten, und sollten letztere nur wegen Berbrechen von ihrem Richteramte entsernt werden dürsen.

Innerhalb ber angegebenen Schranken bes Rechtsstaats postulirt berselbe bie Freiheit ber Bereine, Bersammlungen, ber Person und bes Eigenthums, der Presse, der Ueberzeugung und des Unterrichts, endlich das versassungsmäßige Petitions=Recht, überhaupt die Heilighaltung des Rechts und der Berträge.

Die Rechte und Freiheiten, die Eristenz und Wohlsahrt bes Staates im Allgemeinen ) und der Einzelnen kann aber bauernd nur durch die Herrschaft der christlichen Religion gewahrt bleiben. Die christlichen Grundsätze mussen wieder das öffentliche Leben leiten und die Kirche muß in ihre Rechte und ihre Freiheit eingesetzt werden. Das kann entweber durch ein Concordat, einen Vertrag zwischen Staat und Kirche oder durch eine Staatsgesetz geschehen, welches

<sup>\*)</sup> Rleift Regow fprach am 13. August 1866 im preußischen Gerrenhause bie bebergigenswerthen Worte: bie preußischen Waffenserfolge hatten nur "geschehen tonnen, weil Breugen noch erfüllt sei von bem religiofen und toniglichen Geifte."

bie Freiheit ber Kirche in allen kirchlich = religiösen Berhalbnissen anerkennt.

Die Freiheit ber Kirche wie jebe Freiheit, erstreckt sich nicht weiter als ihre Pflicht und ihr Recht. Die Kirche steht also in allen politischen und bürgerlichen Rechtsverhältnissen ebenso unter ber Autorität bes Staats, wie der Staat in allen kirchlichen Berhältnissen die Autorität der Kirche anserkennen und schüßen muß. Der Staat hat also das Recht und die Pflicht, die anerkannten Consessionen, deren Lehren und Diener gegen jeden rechts – oder sittenwidrigen Angrissu schüßen, andererseits aber auch jeder von einzelnen Dienern der Kirche geschehenen Berletung politischer und dürgerlicher Rechtsverhältnisse rechtlich zu bezegnen. Der Rechtsstaat hat endlich das Recht und die Pflicht neue "religiöse" Bereine welche seinem erwähnten Zwecke zuwiderlausen, nicht anzuerkennen, eventuell zu unterdrücken.

Der Rechtsstaat und die Kirche haben wenigstens die gleichen Zwecke, die Harmonie der Autorität und Freiheit herzustellen. Die Bevormundung und Bedrückung der Kirche besonders in einigen subdeutschen Staaten, der dadurch hervorgerusene Constist zwischen der kirchlichen und staatlichen Autorität hat insbesondere die letztere geschädigt, der Kirche es aber unendlich erschwert ihre Lebensausgabe zu erfüllen.

Die Kirche bedarf der Freiheit. Diese aber ist untheilbar. Mit der Freiheit der Kirche ist die Freiheit überhaupt garantirt, und wo die Freiheit der Kirche — wie z. B. in russisch Polen und Baden — gehemmt ist, da gibt es auch keine wahre Freiheit auf den übrigen "Lebensgebieten". Die Kirche verlangt heutzutage keine Privilegien, sondern die Theilnahme am gemeinen Recht, an der allgemeinen Freiheit. Daraus

<sup>. \*)</sup> Coulte, Quellen bes fath, Rirdenrechts (Giegen 1860) G. 401 f. ef. Schulte, über gemischte Chen (Prag 1862).

folgt die Gemeinsamkeit der Interessen der wahren Freiheit und der Rirche\*).

Die Wiederherstellung der kirchlichen Selbstständigkeit liegt aber nicht bloß im Interesse der Autorität und Freisheit, sondern überhaupt im Interesse des Staats, im culturslichen und socialen Interesse. Jedes kräftige Volk ist zugleich ein religiöses. Die durch die freie Kirche gepflanzte, sittliche und intellektuelle Kraft der Deutschen hat sie zum herrschenden Gulturvolk gemacht. Die Kirche hat das heilige römische Reich deutscher Nation begründet, und so lange ihr Geist in Deutschland ungetheilt wirken konnte, bestand das mächtige deutsche Kaiserreich. Die Stärke und Wohlsahrt jedes Staats steht und fällt mit der Blüthe der christlichen Religion.

In unferer Zeit in welcher bie immer mehr unbeschränkt werbende Macht ber brutalen Gewalt, bes Capitals und ber Parteien jebes Recht und die Sitte zu erfticken broht, muß bie moderirende Autorität ber Kirche wieder zur Anerkennung tommen. Unserer materiellen Zeit muß bie burch bie Rirche reprafentirte Macht ber Ibee einen ftarten Damm ents gegenseten. Die Rirche als freie, geistige Unstalt muß (wie früher) bie Cultur im driftlichen Beifte lautern und überall verbreiten. Sie muß freitbatig mitwirten gur Regelung ber focialen Frage, zur Restauration ber Gesellschaft. Um bieser fo wichtigen als großen Miffion unferer Zeit nachkommen ju tonnen, follten bie Oberen und die Glieder ber Rirche mit vereinten Rraften gusammenwirten. Bahrend jene Concilien halten, ben Rlerus und bie Rlofter reformiren, aneifern und ftablen zu biefer wichtigen Diffion, follten bie Ratholiten Deutschlands hieran an ihrem Theile durch Berfammlungen, Bereine, die Presse und burch ein organisirtes, eintrachtiges Busammenwirten thatig fenn. Es ift hohe Zeit. Die Rechte ber Ratholiten in Deutschland find großentheils ohne Rechtsichut. Die religiofe, politische und burgerliche Bebrudung ber

<sup>\*)</sup> Montalembert, les vrais intérêts du Catholicisme (Paris 1861).

Ratholiken in manchen beutschen "modernen Staaten" ist wenigstens theilweise auch die Schuld der Katholiken selbst. Es gibt noch viele "gebildete" Katholiken, welche alles eher als "Ultramontane" seyn, als ihren Glauben bekennen und ihre religiösen Rechte vertheibigen wollen. Die Uneinigkeit, Schwäche und Indolenz der Katholiken muß aushören.

Die noch bestehenden "modernen Musterstaaten" achten bekanntlich wohlerwordene Rechte nur soweit, als es der jeweiligen Staatsrason beliedt. Preußen als Borstand des Corpus Evangelicorum vertrat die Rechte der unter katholisischen Fürsten lebenden Protestanten. Welcher Fürst intervenirt aber jest für die Rechte der Katholiken in Baden z. B. bezüglich ihrer Schulen, ihrer Schul- und milden Stiftungen welche ausschließlich von der Regierung und sast ausnahmslos von Protestanten verwaltet und geleitet werden? Die Katholiken in einem großen Theile Deutschlands sind auf die Hülst Gottes und auf sich selbst angewiesen.

Der Ruf sich endlich zu ermannen, ergeht aber auch an bie ftaatliche Autorität. Ueberall, in bem einen Staate mehr im andern weniger, ift die Bartei bes Umfturges, bes liberalen mobernen Staats zur Berrichaft gelangt. Inmitten biefer gerstörenden Machte ist es die Kirche allein welche noch als erhaltende, rettende Macht feststeht. Mogen barum bie bent ichen Fürsten sich mit driftlichen Rathgebern umgeben, bie Rirche in ihrem die Menschheit beseligenden und erneuerw ben Werke nicht hemmen laffen sondern fördern - nach ben Grundfagen bes driftlichen Staates regieren. driftliche Staat seine Dission wieder gang erfüllen: ein bort ber Religion und bes Rechts, ber Beschützer ber Guten, ber Bestrafer ber Bosen zu senn. Moge er beghalb auch seine Beamten an driftlichen Lehranstalten und von wirklich driftlichen Lehrern heranbilden lassen, bas chriftliche Bolt burch driftliche Beamten regieren. Die Guten muffen regieren, bie Schlechten, Gottlofen muffen regiert werben.

#### XLI.

# John Henry Newman.

Aus bem Bufepismus in Die Rirche.

Der gefeierte Theologe, bas ehemalige Haupt ber Schule von Orford, ift am 21. Februar 1801 zu Galing, einem Dorfe in ber Rabe von London geboren. Er erhielt eine religiofe Erziehung und zeigte ichon fruh große Reigung zu ernfter Letture, aber auch zu poetischer Produktion, weghalb er sich icon als Knabe ein "Berfebuch" anlegte. Wie fich in fo manchen Seelen tatholische Anschauungen entwickeln ohne baß ein Anstoß bazu von außen sich nachweisen läßt, so erging es auch bem jungen Newman. Er berichtet\*), baß er als Knabe wenn es bunkelte, sich zu bekreuzen pflegte, während er etwas spater von ber Ibee ein eheloses Leben führen zu follen ergriffen warb. "Ich halte mich fur verpflichtet, fagt er, wiewohl ich nur sehr ungern auf bie Sache eingebe, einer Borftellung Erwähnung zu thun die sich im Herbste 1816 — an ber Thatsache zu zweifeln ist mir nicht möglich - tief in mein Gemuth einsenkte; ich meine ben

<sup>\*)</sup> Gefchichte meiner religiofen Meinungen. Aus bem Englischen von G. Schunbelen. Roln 1865.

Gebanken, es sei Gottes Wille, baß ich ein eheloses Leben führen solle. Dieses bestimmte Borgefühl, welches seitbem ununterbrochen mich beherrschte, hing in meinem Geiste mehr ober weniger klar mit dem Gedanken zusammen, ein Opfer wie der Colibat sei nicht zu trennen von dem Leben wozu ich berufen werden wurde, von der Berkündigung des Evangeliums unter den Heiden zum Beispiel, welcher ich mich zu widmen Jahre lang geneigt blieb."

Um sich dem Studium der Theologie zu widmen, kam Newman nach Orford. Er war noch sehr jung, als er einen Plat als Schüler im Trinitäts-Colleg baselbst erhielt, eine ber größten Auszeichnungen auf welche ein Stubirenber im Beginne feiner akabemischen Laufbahn Unspruch machen kann. Nachbem er bas Baccalaureats = Gramen gemacht, warb er 1822 jum Fellow bes Oriel=Collegs gewählt, ein in Anbetracht seiner Jugend nicht geringer Borzug. Awei Jahre später erhielt er die Ordination und eine Seelforgerstelle in Orford, und ward 1825 von Dr. Whately welcher bamals Borfteber ber Alband = Salle \*) war, zu seinem Stellvertreter (Subregens) ermählt, welche Stelle er jedoch balb wieber aufgab, ba er schon im nachsten Jahre (1826) jum Tutor (öffentlichen Lehrer) am Oriel-Colleg, bald barauf auch zum öffentlichen Examinator für das Baccalaureat ernannt wurdt.

Nun fing er an bekannt zu werben, zumal er einige beifällig aufgenommene theologische Abhandlungen und philos logische Schriften veröffentlicht hatte\*\*), und als Prediger an der Universität und Pfarrer an der St. Marienkirche tief und eingreifend auf die Jugend wirkte. Auf diese hatten

<sup>\*)</sup> Die fünf "Ballen" find fleinere Convifte ohne Fellows.

<sup>\*\*)</sup> Schon im Jahre 1824 hatte er mit seinem Bruber Francis R.
eine griechische Berelehre herausgegeben, und 1826 ein "Leben Ciceros"
(Cicero: Roman Philosophy and Oratory) veröffentlicht, bas wieberholt (1852 "vom Berfaffer revibirt und erweitert" und seitbem noch einmal) neu aufgelegt warb.

feine Bredigten eine Anziehungsfraft wie keine anderen Bortrage ber Art, und in ihnen legte er ben Reim zu jener religiofen Partei, die fich bald über gang England verzweigte. Sein einfaches und boch gewaltiges Wort erregte eine folche Begeisterung, daß bie Borfteber ber einzelnen Collegien, bie ber Mehrzahl nach zu ben alten protestantischen Trabitionen hinneigten, bie Studirenden von seinen Bredigten fernaubalten bemuht waren; allerdings vergeblich, vielmehr vergrößerte fich fortwährend bie Bahl seiner Buhorer und Bewunderer. Seine nabern Schuler ichloffen fich ihm enger an, mabrend unter ben Fellows welche die Prüfungen abzuhalten hatten, besonders Robert Wilberforce, ber nachmalige Archibiaton, und Richard Sourrel Froude in ein inniges Freundschaftsverhältniß zu ihm traten. Froude, bem Newman in seiner Religionsbiographie ein ehrenvolles Dentmal fest, war "ein Mann von ben herrlichsten Anlagen, bis zum Ueberfließen reich an ihm ureigenen Anschauungen und Gebanken, bie in ihrem Ringen nach innerer Rlarbeit und fester Ausgestaltung so vielfach und gewaltig aufeinander platten, daß sein schwacher Leib vollends erlag. Da er inmitten bes Kampfes und ber innern Gahrung leiber zu fruh (1836) ftarb, fo ift er mit seinen religiösen Ansichten, eben wegen ihrer großen Bahl und Tiefe, nie zu einem letten Abschluß gelangt\*). Er machte tein Hehl aus seiner Bewunderung vor der römischen Kirche und seiner tiefen Abneigung gegen bie Reformation. mit Entzüden bei ber Ibee einer hierarchischen Ordnung, von

<sup>\*)</sup> Ber bentt babei nicht an unfern Rovalis, biefen burchaus fathos lischen Dichter ber, von ber innigsten Liebe zu ber beil. Jungfrau befeelt, biefelbe in ben herrlichsten Liebern ausströmte. Auch ihn raffte ein früher Tob hinweg, bevor er zum Abschluß tam. Ueber Froude außert sich Carbinal Biseman in seinen Effays (II. 102): "Renschlichem Ermessen nach hatte es für ihn nur noch weniger Beit bedurft, um "vie Schwelle ber Bahrheit" zu überschreiten, auf welcher ihn wie Grotins und Leibnig ber Tob überraschte."

priefterlicher Gewalt und vollständiger Freiheit ber Rirche. Der Grundfat: Die Bibel und bie Bibel allein ift bie Religion ber Broteftanten! regte ihm die Galle auf; er ruhmte fich bie Trabition als ein Hauptwertzeug zur Bermittelung bes Wortes Gottes in Ehren zu halten. Er hatte einen hoben und ftrengen Begriff von bem inneren Werthe jungfraulicher Reinigkeit, und als beren vorzüglichstes Muster betrachtete er bie beil. Jungfrau. Mit innigem Bergnügen bachte er an bie Heiligen und brachte die Lehre von den Bufwerten und ber Selbstertöbtung an sich zur Anwendung . . . schwer, ben gangen Zuwachs zu meiner theologischen Glanbenshaltung, so weit ich ihn auf einen um mich so hochverbienten Freund gurudguführen habe, im Gingelnen genauer nachzuweisen. Er lehrte mich mit Bewunderung zu ber römischen Kirche aufschauen und stimmte in bemselben Dage bie Achtung vor ber Reformation in mir herab. Er machte mir bie hohe Bebeutung ber Anbacht zur allerseligsten Jungfrau bleibend flar und führte mich nach und nach zum Glauben an die wirkliche Gegenwart."

Um biese Zeit wachte Newmans frühere Berehrung gegen bie Kirchenväter wieder auf, und mit Bergnügen folgte er der Einladung des damaligen Raplans des Erzbischofs von Cawterbury, Hugh Rose, an der von ihm herausgegebenen "Theologischen Bibliothet" mitzuarbeiten. Als Frucht dieser seiner Arbeiten erschien sein Wert: "die Arianer des vierten Jahrhunderts", ein äußerst merkwürdiges Buch nicht sowohl als einsache Geschichte, sondern als Beitrag zur Versüngung der anglitanischen Kirche aus dem Katholicismus der ersten Zeiten. "Ich weiß nicht, sagt er"), wann sich zuerst die Ueberzeugung in mir besestigte das kirchliche Alterthum sei als treuer Zeuge über die Lehren des Christenthums zu befragen, und bilde den Grund auf welchem die anglikanische Kirche ruhe. Sie in meinem Geiste klarer auszugestalten, dazu konnte mir nichts

<sup>\*)</sup> A. a D. 130.

so unbedingt von Rugen seyn als die Beschäftigung mit den Schriften, welche ich zur Aussührung meines literarischen Unternehmens lesen zu mussen glaubte . . . Die großartige Weltanschauung von Clemens und Origenes riß mich hin; ihre Philosophie, nicht ihre Theologie; und in meinem Buche habe ich eine Stizze von ihr entworsen mit dem Feuer und der Frische, aber auch der Parteilichteit eines Neubekehrten. Gewisse Theile ihrer Lehre, hochherrlich an sich, schlugen wie Musik an mein Ohr, weil sie mir dem Ideale zu entsprechen schienen welches ich, mit geringer Ausmunterung von außen her, so lange mit Liebe in mir getragen hatte."

Unter ber Last seiner amtlichen Geschäfte und ben mit ber Ausarbeitung bes erwähnten Wertes verbundenen Anftrengungen litt Newmans Gesundheit, und gerne ließ er sich bestimmen mit seinem sehr franklichen Freunde Froude eine Reise nach bem Guben zu machen. Im Dezember bes Jahres 1832 reisten sie ab, boch trennten sie sich in Rom; Newman ging Ende April nach Sicilien, wo er mehrere Wochen trant lag, und trat Anfange Juli seine Rudreise nach ber Beimath Bon seinem Aufenthalt in Italien schreibt er: "Wir bielten uns auf ber gangen Reise vom Umgange mit Ratholiten fern. 3ch hatte mit bem Dechanten von Malta, einem sehr liebenswürdigen Manne, eine Unterredung, boch nur über die Rirchenväter und über die Bibliothet feiner großen Rirche. Ru Rom lernte ich Abbate Santini kennen, nur um burch ibn eine Abschrift ber Gregorianischen Pfalmentone zu Wir machten, Froude und ich, zweimal im englischen Colleg bem Monsignore Wiseman einen Besuch, furz Bas Rirchenfeierlichkeiten vor unferer Abreise von Rom. betrifft, so wohnten wir um bes Miserere willen in ber Sirtinischen Kapelle ben Tenebrae bei; das war Alles. Der allaemeine Ginbruck ben ich mitnahm, war: Alles ift gottlich, nur nicht ber Beift ber bie Denschen beberrscht. fah eben nur was in die Augen fällt; von dem verborgenen . Leben ber Ratholiken lernte ich nichts kennen."

Am 12. Juli 1833 traf Remman im Saufe feiner Mutter ein, wenige Stunden später nachdem fein Bruber\*) aus Persien zurückgefehrt war. Als Früchte biefer Reise sind bie "Gebichte über religiöse Gegenstände" (Verses on Religious Subjects) und zahlreiche Gebichte in der von ihm und Fronde herausgegebenen Lyra apostolica zu nennen.

Bald war er wieder mitten in feinen altgewohnten Beschäftigungen, und eine neue ließ nicht auf fich warten. Es galt ben Liberalismus zu befämpfen ber fich in ber angli: tanischen Kirche mächtig geltent machte und allen rofitiven, aus bem Ratholicismus berübergenommenen Gehalt gu vernichten brohte. Newman verband sich zu bem Endzwecke mit mehreren gleichgefinnten Freunden, Froude, Reble, William Palmer \*\*), Perceval, Hugh Rofe u. A. zur Herausgabe von Abhandlungen und Schriften die auf alle Weise verbreitet werben follten. "Mich beseelte, außert sich Remman, ein unbebingtes Bertrauen auf unsere Sache; wir trugen boch bie Kahne des Urchriftenthums, welches von den ersten Lehrern ber Kirche allen kommenden Zeiten überliefert worben war, wie es sich ben anglikanischen Formularen eingeschrieben und von den anglikanischen Gottesgelehrten beglaubigt fand . . . 36 hatte aber nicht bloß Vertrauen in unfere Sache, jowohl was ben innern Werth berfelben als was die Kraft betrifft womit wir sie verfechten wollten; ich verachtete auch jedes gegnerische Lehrgebäude fammt allen Beweisen für bas-

<sup>\*)</sup> Francis Newman vertritt einen bem feines Brubers ganz entgegew gesethen religiösen Standpunkt, nach welchem die Religion ihren Sit ausschließlich im praktischen Gewiffen habe, daher eine hiftes rische Religion unmöglich sei.

<sup>\*\*)</sup> William Palmer, ein tuchtiger anglifanischer Theologe, ber hier gemeint ift, ift nicht zu verwechseln mit William Balmer vom Magbalenen. Colleg in Orford, einem überaus gelehrten Manne, ber später tatholisch warb. Obiger Balmer, aus Dublin geburtig und bem Borcester-Colleg angehörig, blieb Anglifaner.

selbe. Ob Hoch, ob Riebrig in unserer Kirche, beibe Theile schienen mir gleich sehr ber logischen Begrunbung zu ents behren; für die evangelitale Partei jedoch hegte ich die gründlichfte Berachtung." Als Grundfate von benen die Berbunbeten ausgingen, stellte Newman folgenbes auf: "Der einzige Weg bes Heiles ist die Theilnahme an dem Fleische und Blute Chrifti burch bas ausbrudlich angeordnete Mittel, bas beil. Sakrament bes Abendmahles; bie nicht weniger ausbrudlich autorisirte Burgschaft für die Fortbauer und bie richtiae Berwaltung bes Saframentes aber ift ber apostolische Auftrag ber Bischöfe und ber biefen untergeordneten Priefter ber Rirche." Auf Grund biefes Glaubensbekenntnisses, wenn man es fo nennen will, machten fich bie Berbunbeten, unter Borbehalt ihres kanonischen Gehorsams, verbindlich, mit Bachfamteit alle Gelegenheiten wahrzunehmen um ben ihrer Sorge Anvertrauten ein angemessenes Bewußtsenn von bem Werthe ber Communion beizubringen, turch Anschaffung und Verbreitung von Büchern und Traktaten die Gebanken Menschen mit ber Ibee eines apostolischen Auftrages zu befreunden, die Glieder ber Kirche zu täglichem gemeinsamen. Gebete, zu häufigerer Theilnahme am Abendmahle anzuhalten, jeber unautorisirten Reuerung im Gottesbienste und ber Liturgie entgegenzutreten und die Disciplin und den Gult ber Rirche gegen Migverstandniffe und Geringschatung in Schut au nehmen.

Das war die Entstehungsweise der berühmten "Zeitgemäßen Abhandlungen" (Tructs for the Times), an deren Absassiung sich außer den oben Genannten auch noch Hoot, Williams, Christie und zuletzt Pusen betheiligten. Durch den Beitritt dieses letztgenannten, schon damals berühmten Mannes, der Professor und Canonitus im Christ-Church-Colleg war, ershielt die Bewegung ihre volle Wichtigkeit und Bedeutsamkeit. Es sind die erwähnten Traktate längere oder kurzere für das größere Publikum berechnete Abhandlungen, welche Gegensstände der Glaubenslehre, der Kirchenversassung und der relis

gibsen Controverse in einer ansprechenben und allgemein verftanblichen Beise zur Sprache brachten. Diese Abhandlungen, obichen fie von verschiebenen Berfaffern herrührten, machten boch allgemeines Auffeben, und fanben auf ber einen Seite ebenso vielen Antlang und Beifall als fie auf ber anbern Difftimmung und Erbitterung bervorriefen. Dan muß bierbei erwägen, bag ber Standpunkt ben Rewman, bas Haupt ber Bewegung, ber romischen Rirche gegenüber einnahm, ein wesentlich anderer geworben war. Bahrend er früher mit ben anbern Anglitanern ben Bapft als ben "Antichrift" bezeichnete, verlor sich allmählig biese Bitterkeit seiner Ausbrudsweise, und er sprach von ber romischen Rirche nur als einer die etwas "Antichriftliches" ober "Unchriftliches" an fich habe. "1832 bis 1833, fagt er, meinte ich, bie romifche Rirche sei durch das Concil von Trient der Sache des Antidrift bienstbar gemacht worben. Bann ich die Borftellung, als muffe boch irgend ein besonderes Brandmal an ihrem Ramen haften, gang aufgegeben habe, tann ich nicht fagen; aber auch nachdem meine Bernunft sich von ihr frei gemacht hatte, schrack ich aus einer Art von irrigem ober störrigem Sewiffen bor jeber öffentlichen Ertlarung in biefem Sinne gurud. Zubem war ich, wenigstens so lange bie Traktaten=Bewegung dauerte, der Meinung der wesentliche Vorwurf gegen bie romische Kirche sei von den Ehren herzunehmen, die sie ber allerseligsten Jungfrau und ben Beiligen erweife; und ie mehr in mir selbst bie Bergensandacht zu ben Beiligen und Unserer Lieben Frau an ihrer Spite junahm, um so undulbsamer wurde ich gegen die dort üblichen Aeußerlichkeiten." Diesem Streite zwischen Bernunft und Reigung gab er in einem ber ersten Trattate Ausbrud. Es heißt baselbst: "Seben wir auf die hohen Gaben und die gewichtvollen Rechtsanfpruche ber romischen Rirche, bann auf so Manches woburch fie une Bewunderung, Chrfurcht, Liebe und Dankbarteit einzustößen vermag, wie könnten wir ba noch fo, wie wir es thun, une ihr entgegenseten, wie follten wir une nicht vielmehr, von ben gartlichsten Gefühlen überwältigt, ihr an bie Bruft zu werfen eilen, wenn nicht bie Worte ber Wahrsheit selber uns geboten, sie, die Wahrheit, vorzuziehen ber ganzen Welt?"

Gleichzeitig mit ben ersten Tratts veröffentlichte Newman im British Magazine eine Reihe von Auffagen bie fpater unter bem Titel: "Die Rirche ber Bater" gesammelt erschienen, und in welchen sich ber Beift ber bie "neue Schule" ober boch bas eigentliche Haupt berselben beseelte, beutlich aussprach, so daß selbst einige ber Freunde meinten, Rewman fei nach katholischer Seite bin bie und ba zu weit gegangen. Gleichwohl wurde bas Buch eifrigst gelesen und wirkte vielfach entscheibenb. War es nun ein Wunder, wenn von allen Seiten ber Ruf ertonte, biefe Bestrebungen mußten nothwendig jum Papismus führen, und daß ber offene Rampf losbrach gegen die Bertreter ber neuen Richtung, die durch Rewmans zahlreiche, zu Umt und Stellung gelangten Buborer und Schuler inzwischen immer weiter verbreitet murbe und an Terrain gewann? Durch die vielen Angriffe aber faben fich die "Buseniten", wie die Berbundeten nun genannt wurden, genothigt bas Berhaltnig, in welchem fie gur romi= schen Kirche standen, in ein klares Licht zu stellen, um einerseits die Freunde zu ermuthigen und mit neuer Zuversicht zu erfullen, andererfeits bie Gegner zum Schweigen zu bringen. Rubem hatte ber um biese Zeit aus Rom nach London angekommene Dr. Wiseman Vortrage über bie Lehren ber tatholischen Rirche gehalten, die einen gewaltigen Ginbruck gemacht hatten. Das Alles wirfte zusammen, um Newman jur Abfassung ber Schrift: "Das Prophetenamt ber Rirche bem Romanismus und vulgaren Rationalismus gegenüber" au bestimmen. Drei volle Jahre arbeitete er an biesem Berte. Es war die Frucht einer forgfältigen Durchforschung und Bergleichung ber vornehmsten anglikanischen Theologen bes 17. Jahrhunderts; und hatte einmal die Bestimmung ber romifchen Rirche entgegenzutreten, bann aber auch zu einem

theologischen Lehrgebäube nach anglikanischer Grundanschauung und von anerkannt rechtgläubigen anglikanischen Theologen die ersten Bausteine zu liefern.

Das Buch bas im Jahre 1837 erschien, versehlte seinen Zweck, benn es widerlegte nicht die römisch-katholischen Dottrinen, versöhnte aber auf der andern Seite nicht die Hochstrinen, versöhnte aber auf der andern Seite nicht die Hochstricker und Evangelisalen, obschon sie in demselben Jahr bei Gelegenheit der Hampben'schen Angelegenheit gemeinschaftliche Sache gemacht hatten. Dr. Hampben nämlich, ein Rationalist, der den Glauben an die Wirksamteit der Satramente auf das Zauber und Herenwesen des Mittelalters zurücksührte und in den dogmatischen Lehrsähen nur scholaftische Spitzsindigkeiten erblickte, war 1836 zum Prosessor regius an der Universität Oxford ernannt worden. Da vereinigten sich nun die Gländigen aller Farben zum Schutze der englischen Orthodoxie; ein Comité leitete die Bewegung, in welchem auch Pusen und Newman als Vertreter der "angloztatholischen" Partei sasen.

Die sogenannten Evangelitalen ("evangelisch" Gefinnten) hatten als Organ ben "Chriftlichen Beobachter (Christian Observer)", eine Monatoschrift zu beren Grundern und fraftigsten Stugen Thornton und Macaulay gehörten. Zeitschrift nun brachte 1837 folgende Apostrophe gegen ben pufenistischen "Unfug": "Wir fragen Dr. Bufen, wie es ibm als einem gewissenhaften Manne möglich fei, irgend ein Amt au bekleiben in einer Kirche, die es ihm aur Bflicht macht alle 39 Artitel zu unterschreiben und die in den Somilien vorgetragenen Lehren als schriftgemäße anzuerkennen. wohl einer von den Herausgebern der Trakts oder von ihren Bewunderern tuhn genug senn zu behaupten, er glaube alle Lehren, die in den Artiteln und Homilien unserer Kirche enthalten find? Unfer Gebetbuch (Prayer Book) fich mundgerecht zu machen, mag ihm wohl gelingen, aber was fangt er mit seinen Artikeln und Homilien an? Wir haben im perfonlichen Berkehr oft biese Frage gestellt, ohne jemals mit einer Antwort beglückt worden zu sehn. Ist unter ben Oxforder Theologen, die ben Traktaten ihre Zustimmung geben, nicht einer der uns zu antworten und seine Antwort drucken zu lassen wagte?"

Run mußte Newman, wenn auch noch fo ungern, ben Sanbichuh aufheben. Er veröffentlichte in ber erwähnten Monatsschrift mehrere Sendschreiben, Die aufzunehmen fie fich nicht weigern burfte, in welchen er ben pujenistischen Lehren gegenüber bie Blogen bes "evangelischen" Syftems ichonungslos aufdecte. Die Folge hievon war indeh nur wachsende Erbitterung gegen bie Orforder Theologen. Die gleiche Wirfung hatte feine Abhandlung über die Rechtfertigungslehre (Loctures on Justification), die gegen die befannte lutherische Lehre von der fides sola gerichtet war. "Ich sah in bieser Lehre, fagt er, entweder ein Paradoxon ober ein Spiel mit Worten - ein Paradoron in Luthers, ein leeres Spiel in Melanchthons Munde. Ich glaubte, die anglikanische Rirche folge Melanchthon, fo daß zwischen Rom und bem Anglitanismus, zwischen Soch = und Riedertirche in biefem Buntte tein wesentlicher Unterschied klar gedacht werben Bunte." Ihrer scharfen Dialektit, vielleicht auch ihrer ftreng wiffenschaftlichen Form wegen fand biefe Schrift auch bei feinen Unbangern nicht vielen Beifall, um fo mehr bagegen ichlugen seine "Bredigten" (Parochial Sermons) burch, bie einen ungemein großen Leferfreis fanben.

Um diese Zeit fing auch die von der neuen Oxforder Schule gegründete und von Newman drei Jahre lang (1838 bis 1841) redigirte Zeitschrift British Critic an allgemein beachtet zu werden. Sie sollte den Beweis liesern, daß die anglikanische Kirche das Urchristenthum bewahrt und sich des in ihr verdorgen gebliebenen Katholicismus nur recht bewußt zu werden habe. Newman lieserte besonders zwei Abhandslungen, die großes Aufsehen machten, und von denen die eine über das Privaturtheil oder über den Gebrauch der Bernunft in Glaubenssachen, die andere über die "Beissagungen vom Antichrist" handelt. In der ersteren bewies er, daß die Bers

nunft nicht weiter gehen wollen durfe, als bis zur Auffindung bes rechten Lehrers, der rechten Lehrgewalt; die zweite enthält zwar viele irrige Erklärungen, vertheidigt aber die römische Kirche gegen den ihr gemachten Borwurf, als sei sie der Antichrift. Im Uebrigen sindet sich in den unter Rewmans Redaktion in jene Zeitschrift ausgenommenen Artikeln keiner, der nicht "ganz rein wäre von jeder Aensperung zu Gunften Roms."

Durch jolche Thätigkeit hatte die Oxforder Schule bereits eine große Bebeutung erlangt. Bon biefer Reit fagt Rewman, fie fei, mit blog menschlichen Augen angesehen. Die gludlichste Zeit seines Lebens gewesen. "Ich war wirtlich wie zu Hause. Ich hielt mich nicht überzeugt, daß ein solcher Sonnenschein immer mahren werbe, wußte aber and nicht, was ihm ein Ende machen tonnte. Das war die Zeit ber Fulle, und in ben fieben Jahren (1834 bis 1841), bie fie dauerte, war ich soviel wie möglich aufzuspeichern bemüht für die Durre, welche folgen follte. Bir hatten Gebeihen und breiteten uns aus. 3ch habe mich, nachtem ich fathelisch geworben, über unser Thun in jener Zeit ausgesprochen in einer Stelle, die ich theilweise hier wiedergeben will. heißt ba: Bon Anbeginn so unbedeutend, in den zu Grunde liegenden Gebanten fo fehr dem Bufall preisgegeben, mit fo wenig versprechenden Aussichten, erwuchs die anglo-fatholische Partei ploglich zu einer Macht in der Nationalfirche und fing an beren Lenker und Freunde zu beunruhigen. Ihre Urheber hatten schwerlich die Frage beantworten konnen, was sie im wirtlichen Leben benn eigentlich anstrebten; sie zogen vielmehr nur Meinungen und Grundfate um ihrer felbft willen, weil fie biefelben fur mahr hielten, an ben Tag, wie wenn sie sich verpflichtet hielten, bas zu thun; und wie sie selbst über ben Ernst erstaunen mochten, womit fle sprachen, so konnten sie auch nur mit großer Berwunberung ben Erfolg betrachten, mit welchem ihre Behauptungen Berbreitung fanben. Und sie konnten wirklich nicht wohl

anbers sagen, als biefe ihre Lehren mußten in ber Luft liegen; fie aufzustellen beiße so viel als sie beweisen, erklaren so viel als überzeugen; bie "Bewegung", auf welche fie fich eingelaffen, fei vielmehr bie Frucht eines allgemeinen Umschwungs, als eines örtlich beschränkten Dranges. In sehr wenig Jahren hatte fich eine Schule gebilbet als Bertreterin einer Meinung bie sich in ihren Grundzugen klar war, aber fcrantenlos nach allen Seiten hinauszuschreiten fchien; und fie fand Berbreitung über alle Theile bes Lanbes. Seben wir, was die Welt von ihr bachte, fo finden wir noch mehr Urfache, uns hochlich zu wundern; benn ber in England felbst verurfachten Aufregung ju geschweigen, bie "Bewegung" und bie Namen ihrer Führer waren ber italienischen Bolizei und waren ben Hinterwäldlern in Amerika bekannt. Und fo wuchs fie heraus und erstartte von Jahr ju Jahr, bis fie mit bem Beifte bes Lanbes in Streit tam und mit ber Lanbestirche in beren Dienft fie fich von Anbeginn gestellt au haben behauptete."

Ein augenscheinlicher Beweis für bie große Bebeutung, au ber bie "anglo-tatholische Bewegung" emporgestiegen war, lag barin, bag bie bie Zeitströmungen scharf beobachtenbe Times fich gebrungen fühlte bem Bufenismus ihre Spalten Der bekannte Staatsmann Sir Robert Beel hatte zu Tamworth eine Ansprache an seine Wähler gehalten, m welcher er behauptete, ber Fortschritt bes menschlichen Beiftes fei vom Religionsbekenntniffe unabhängig; bie weis teften und freisinnigften religiösen Grundanschauungen unter welchen sich Ratholiken und Socinianer, Anglikaner und Buseviten einigen liegen, seien zugleich auch bie vernünftigften. Der Eigenthumer ber Times suchte personlich Remman in Orford auf und bat ihn bringend, die Widerlegung von Robert Beels Behauptungen unternehmen zu wollen. Rewman glaubte eine fo gunftige Gelegenheit in bem verbreitetften und gelefenften von allen Tagesblättern feine Stimme für bie gute Sache gu erheben, nicht vorübergeben laffen gu

burfen. Balb nachher brachte die Times eine Reihe von Zuschreiften, die Catholicus unterzeichnet waren. Leser, die Rewmans Schreibart kannten, zweiselten keinen Augenblick, daß
er der Berfasser sei; dem größeren Publikum blieb die Hand
verborgen, von welcher so gewaltige Streiche kamen; darin
aber waren Alle einverstanden, dem sehr ehrenwerthen Baronet
sei niemals eine glänzendere und kräftigere Züchtigung widerfahren.

Noch in bemjelben Jahre erschien aus Newmans Feber ber "neunzigste Traft", ber ein mahres Ereigniß geworben ift. "Wir vermögen nichts, schrieb ber Berfasser am Gingange beiselben, wir vermögen absolut nichts, wenn wir nicht einträchtig handeln; wir konnen nicht einträchtig handeln, wenn wir nicht eintrachtig find im Bergen; wir tonnen bie Gintracht nur burch übernatürliche Sulfe gewinnen; übernatürlichen Beiftand erlangen wir nur burch bas Gebet und wir tonnen nur beten, wenn wir unsere Fehler bereuen Unfere Rirche befäße, menschlich gesprochen, und betennen. eine unwiderstehliche Rraft, wenn fie einig mare; ba fie aber getrennt ift, Partei gegen Bartei, so wird fich bie nach bem Ausspruche bes Erlosers zur Unterwerfung ber gangen Belt bestimmte Rraft wider sie selber tehren und bem Sause ben Untergang bereiten. Ja, fo lange wir bieg nicht fühlen, fo lange wir uns nicht als Brüber nahern, nicht gern und freudig unsere Ansichten aufgeben, nicht uns felbst von Grund bes Bergens erforschen und Gott nicht bitten wollen, bas für uns ju thun mas mir felber nicht vermögen: wirb keine Besserung eintreten. Ja, bis wir Kinder dieser Rirche biefer religiöfen Richtung folgen, wird unfere Mutter unbewealich bleiben muffen; feien wir zufrieden mit unferm Stlavenguftand, arbeiten wir in ben Retten, unterwerfen wir uns unfern Dangeln als einer Buchtigung, und fahren wir fort ungewisse Lehren, unzusammenhängenbe Pracebentien und unvolltommene Brincipien vorzutragen."

Der neunzigste Traktat regte einen so allgemeinen und

gewaltigen Sturm auf, bag ber Bischof von Orford fich bemufigt fand einzuschreiten und bas weitere Erscheinen ber "Zeitgemäßen Abhandlungen" zu verhindern. Bei ber großeit Folgewichtigkeit biefes Ereigniffes, muffen wir etwas naber auf bie Entstehung bes Trattes eingehen. Newman äußert sich in seiner Religionsbiographie hierüber: "Schon von ber Zeit an. da ich als Public Tutor in meinem Colleg zu einer öffentlichen Lehrthätigkeit verpflichtet war, als meine Glaubensanfichten noch weit entfernt waren, bas zu senn mas fie bis 1841 geworben, hatte ich mich mit bem Gebanten gur Abfassung eines Commentars über die 39 Artikel getragen. Spater, als die Bewegung recht im Schwunge war, mußte ich oft von Freunden die Frage hören: "Bas willft du mit ben Artiteln anfangen?"" 3ch theilte aber nicht bie Befurch= tung, welche in diesen Worten angebeutet lag. Ob ich im Laufe ber Zeit von felbst, burch bie naturgemäße Entwickelung unferer ber ""Bewegung"" zu Grunde liegenden Lehranschauung gebrangt, bagu batte tommen muffen, meine Gebanten über ben Gegenstand zu Papier zu bringen, wüßte ich in ber That nicht zu fagen. Was mich wirklich bas zu thun bestimmte, wie ich es im Beginne bes Jahres 1841 gethan, mar bie theils schon eingetretene, theils vorauszusehende Ruhelosigkeit berer, bie sich weber mit ber via media\*), noch auch mit meinem ftrengen Urtheil gegen Rom zufrieden geben wollten. Es war mir, ich glaube von meinem Bischof eingeschärft worben, ich folle diese Manner vor Abirrungen bewahren, und bas war auch mein perfonlicher Bunfch. Run aber lag bie greifbarfte Schwierigkeit für fie in ber Verpflichtung, die Artitel ju unterschreiben; ber Frage nach beren Bebeutung auszuweichen war mir sonach nicht möglich. Man rief uns

<sup>\*)</sup> Via media, ber "Mittelweg", war bie von namhaften Theologen, 3. B. Jelph angenommene Bezeichnung für bas Spftem bes Anglis fanismus, bie jeboch Remman entschieben verwarf.

fast spottisch zu: ""Wie konnet ihr es über euch bringen, eure Ramen unter bie Artifel zu fegen? fie find ja gerabezu gegen Rom gerichtet."" Gegen Rom? erwiberte ich: was bentet ihr euch unter Rom?" - Er gibt nun eine Ertlarung mas unter ber römischen Lehre zu verstehen sei, und er fährt fort: "Gin weiterer Beweggrund für mich zu bem in Rebe ftebenben Bersuche mar bas Berlangen, bie letten Buntte, um welche sich ber Streit zwischen Romanismus und Anglifanismus bewegte, flar herauszuftellen und fie auf eine moglichft kleine Rahl gurudzuführen. Ich hielt bafür, baß jebes ber beiben Betenntnisse burch ein gewaltiges Schrectbilb, bier ""Bapismus"" bort," Protestantismus"" verbuntelt und entfiellt worden fei. Der hauptsat in meiner Abhandlung bieg bemnach: die Artitel widersprechen nicht ber tatholischen Lehre; fie wibersprechen theilweise bem romischen Dogma; ihr Wiberfpruch ift meift gegen bie herrschenden Irrthumer Roms gerichtet. Unfere Aufgabe fei es nun, bie Scheibelinie ju gieben amischen bem was fie gelten liegen, und bem was fie verbammten."

Der Sturm begann mit einem Proteste ben vier Brofessoren ber Universität Orford an Newman richteten. Remman blieb nicht gurud und schrieb an ben Professor und Canonitus Jelph einen Brief in welchem er feine Deinungen mit ebenso viel Muth als Offenheit vertheibigte. Zwar ertlarte er die Lehre Roms, wie sie gegenwärtig fei, nicht billigen zu konnen und ließ fich felbst einige Ausfalle gegen bieselbe entschlüpfen, indem er in althergebrachter protestantischer Beise meinte, bag biefelbe bem reinen Evangelium bes Erlofers ein anderes, rein menschliches und mit verdammlichen Dikbrauchen erfülltes unterschoben habe, boch findet fich barin ein ebenfo ichones als offenes und berebtes Bugeftanbnig rudfichtlich ber großen und ruhigen Berbreitung bes Ratholicismus in allen Theilen ber Welt und besonders in England. "Und in der That, heißt es baselbst, herrscht in diesem Augenblick und in unserer anglikanischen Kirche eine außer

gewöhnliche Strömung, die bie religiofen Gemuther zu etwas Tieferem und Wahrhafterem brangt, als bas mar was bem vergangenen Jahrhundert genügte. Ich habe behauptet und werbe immer behaupten, daß man von biefer Thatsache nicht Rechenschaft geben tonne, indem man fie mit ben partiellen Bewegungen von Individuen die nach einem gemeinsamen Awede ftreben, gleichstellt. Es ift bereits eine geraume Beit ber, daß die Dichter und Philosophen dieser Zeit von ihr Zeugniß ablegen . . . Das Jahrhundert ftrebt nach einem gewiffen Unbefannten und, feltfam! die einzige religiöfe Gemeinschaft, die fich im Laufe ber letten Jahre unter uns im Besitze jenes Unbefannten befunden hat, bas ift bie romische Rirche. Sie allein hat ungeachtet ihrer grrthumer und ber Rachtheile ihres praktischen Systems ben innersten Gefühlen ber Berehrung, ber Liebe, ber Chrfurcht, ber Demuth und fo vielen anderen Gefühlen, die man eigentlicher tatholische nennen tann, einen freien und geregelten Aufschwung verlieben."

Die allgemeine von Newmans Gegnern bewirkte Aufregung nahm jedoch immer mehr zu. "Es war mir von Stunde an, so äußert sich Newman, geradezu unmöglich noch ein Wort zu sprechen, bas gefruchtet hatte, nachbem ber Bebell in jedem Colleg ber Universität meinen Ramen an's idwarze Brett geschlagen hatte, wie ben eines Paftetenbaders bessen haus zu besuchen verboten wird, und nachdem in allen Theilen bes Landes, in jeder Classe ber Gesellichaft, burch jebes Organ und bei jeder Gelegenheit ber Meinungsaußerung, in Zeitungen, Zeitschriften, Gesellschaften, Lehrfalen, an Gaft= tifchen, in Raffeehausern, auf Gifenbahnen ich als ein Berrather verschrieen worben war, ber seine Lunte gelegt habe und in bem Augenblicke, ba er sie anzunden wollte, abgefaßt worben sei - ein Brandstifter an bem altehrwürdigen Bau ber Staatstirche." Newman erfannte, bag fein Blat in ber "Bewegung" verloren und sein Wirken in berfelben zu Enbe fei, aber er fühlte auch, bag burch ben Gang welchen bie Dinge genommen, die gütige Borsehung ihn vor einer uns möglichen Stellung für die Zukunft bewahrt habe. "Richts thut mir leid, schrieb er an den Bischof von Orford, als daß ich Ew. Herrlichkeit und Andern, denen ich Ehrfurcht schuldig bin, Rummer verursacht habe. Richts thut mir leid; alles, wie es gekommen ist, freut mich und ich bin dankbar dafür. Ich habe mich niemals des Scheines gefreut, als wäre ich im Stande eine Bartei zu lenken, und was ich an Einfluß genossen habe, das ward von mir gefunden, nicht gesucht. Ich handelte, weil Andere nichts thaten, und brachte eine Ruhe, die ich sehr werth hielt, zum Opfer . . ."

Tropbem in Folge bes neunzigsten Tratts bas Weitererscheinen bieser Abhandlungen sistirt warb, so wurde er gleichwohl nicht eigentlich verbammt, noch auch seine Berbreitung burch ben Buchhandel behindert, und doch hörte die Agitation gegen Newman nicht auf, so baß er mit Recht fragen konnte: "Was hatte ich (im neunzigsten Traktate) benn Schlimmeres gethan, ale mas Anglifaner, Beslenaner und Calvinisten in ihren Predigten und Schriften fich taglich au Schulben tommen ließen? Wie hatte ich Schlimmeres gethan, ale bie Evangelitalen, wenn fie verficherten, ex animo bie vorgeschriebene Beise ber Taufhandlung und bes Krantenbesuches anzunehmen? Warum sollte nun ich für unehrlich, fle für unbescholten gelten? Ich war einigermaßen berechtigt au ber Annahme, bas Bewußtseyn ber Schwierigkeiten bie fie felbst mit ihrer Erklarungsweise gefunden hatten, werbe bie große Schaar meiner Gegner Behutsamkeit gelehrt haben, ober boch Mäßigung in bem Geschrei welches fie gegen einen Lehrer von der entgegengesetten Schule erheben wollten. Aber ihr Rechtssinn wurde, bente ich, von ihrer Angst und ihrem Merger übertaubt."

Newman zog sich im Sommer 1841 nach Littlemore, einer Filiale seiner Pfarrei und eine Meile von Oxford gelegen, zuruck. Er hatte baselbst ein Haus mit Acker gekauft, zu dem Endzweck seine große Bibliothek darin unterzubringen

und spater von ber Welt gurudgezogen barin leben gu tonnen. Auch eine Rirche hatte er baselbst gebaut. Dort nun beschäftigte er fich junachft mit bem heil. Athanafius, beffen Berte er zu überseten begonnen hatte. Aber bie Rube, bie er suchte, fant er nicht. Einmal erwachten in Folge feiner fortgeseten firchengeschichtlichen Studien und Arbeiten immer wieder neue Zweifel in ihm, bann auch hörten bie Angriffe gegen ihn nicht auf, und endlich wurde um biefe Beit bas englisch = beutsche Bisthum in Jerusalem errichtet. Wer bie Abneigung ber Anglikaner gegen ben beutschen Brotestantis= mus tennt, eine Abneigung bie auf ihrer Anschauungsweise vom Anglikanismus als ber wahren kathol. Rirche ober boch einem Zweige berselben beruht, wird auch die Aufregung begreifen in bie Newman und feine Freunde und Anhanger burch jene Berbindung versetzt wurden. Er erhob feierliche Bermahrung bagegen in einem Schreiben, bas er bem Grabifchofe von Canterbury und feinem Diocesanbischofe über-Das merkwürdige Dokument lautet:

"In Ermagung, bag bie Rirche von England ein Recht, von fatholischen Glaubigen Geborfam zu verlangen, nur auf ben Grund bin bat, bag fie felbft ale ein 3weig ber tathol. Rirche betrachtet ju werben beanfprucht; bag bie Unerfennung bon Irrlebren, die mittelbare fomobl ale die unmittelbare, bie Birtung bat, bag burch fie fur jebe religiofe Genoffenschaft, von welcher fle ausgebt, besagtes Recht zerftort mirb; bag bie Bulaffung von Baretifern zur firchlichen Gemeinschaft, ohne bag biefelben ihren Irrlehren formlich zu entfagen brauchen, foviel beißt als Anerfennung ber Barefie; bag ber Lutheranismus und ber Calvinismus Bareften find, bie ber beil. Schrift wiberfpredend por breibundert Jahren aufgestanden und vom Morgenlande fowohl wie vom Abendlande mit bem Banne belegt morben fint; und bag berichtet worben, wie ber bochwurbigfte Primas und andere hochwurbige Borfteber unferer Rirche einen Bifchof geweibt haben mit einer Bestimmung, nach welcher berfelbe geiftliche Berichtebarfeit über protestantische, b. b. lutherische und calvinifche Gemeinben im Morgenlande auszuüben bat,

mobei zugleich nicht fur besonbere Balle und anenahmsweise, fondern gang allgemein und gleichfam grunbfahlich Abftanb genommen wird von jeder Abichworung ber Irrlebre Seitens folder Gemeinden, und von jeder Erflarung ber Biederverfde nung mit ber Rirche Seitens bes vorgefesten Bifchofes, fo baf eine Art von formlicher Anerkennung ber von folden Gemeinden festgehaltenen Lehren vorliegt; und bag bie Diocefen von England burch ein fo enges Band ber Gemeinschaft miteinander verknüpft find, baß, mas in rechtstraftiger Beife in ber einen verfügt wirb, unmittelbar auch alle übrigen berührt: auf biefe Brunbe bin lege ich von ber mir angewiesenen Stelle aus als Briefter ber englischen Rirche und Pfarrvermalter von St. Maria ber Jungfrau zu Orford, um mein Gewiffen rein gu halten, hiermit feierlich Bermahrung ein gegen die vorbefagte Magregel und fage mich los von ihr, weil fie unfere Rirche von bem Grunde auf welchem fle felbft fteht, loereift und auf ihre Berftorung bingielt.

## 11. November 1841.

John Benry Nemman."

Was ben neuen Bischofssitz in Jerusalem betrifft, heißt es in seiner Religionsbiographie, "so habe ich nie von etwas Gutem ober Schlechtem gehört, bas er an's Licht geförbert hätte. Ich weiß nur, was er für mich gethan hat, und bas halten Manche zwar für ein großes Unglück, ich aber für eine ber größten Wohlthaten: er brachte mich bis an den Anfang bes Endes."

Aus obiger Verwahrung geht klar hervor, daß Rewman Ende 1841 trot mancher Zweisel und Bedenklichkeiten dennoch sest an der anglikanischen Kirche hielt und in keiner Weise sie zu verlassen gedachte. Im Gegentheil hielt er, so
viel in seiner Macht stand, Alle zurück die nach Rom überzugehen geneigt waren, und zwar, wie er selbst angibt, aus
folgenden Gründen: 1) weil er ihnen nicht zu thun erlauben
konnte, was er selbst mit gutem Gewissen nicht zu thun vermochte; 2) weil er von mehr als Einem glaubte, er lasse
sich zu sehr durch flüchtige Gefühle bestimmen; 3) weil er,

jo lange er sein Amt an der Marientirche behielt, Berpflichstungen gegen seinen Bischof und die anglikanische Kirche hatte, und endlich 4) weil er bei Einzelnen von ihren Eltern oder Bormundern geradezu war beauftragt worden, sie vor einem solchen Schritte zu bewahren.

Und bennoch wunschte er eine Bereinigung mit Rom, aber eine Bereinigung unter Bedingungen. Denn ichon feit 1839 fühlte er eine große und immer wachsende Abneigung bie tatholischen Dogmen zu bekämpfen ober gegen bie tatholifche Rirche feindlich aufzutreten, und wurde von Zweifeln gequalt, ob er sich nicht manchmal in seinen Schriften allzu starter Ausbrucke gegen Rom bedient habe, obschon er seine Rlagen bie er in feinem "Prophetenamt" gegen baffelbe erhoben hatte, nach wie vor im Befentlichen fur gut begrundet hielt. Satte boch fein Freund S. Froude fast fterbend zu ihm gesprochen: "Ich habe bir noch ein ernstes Wort ju fagen gegen bein Fluchen und Schimpfen. Bas tann bavon Gutes tommen? Ja, ich nenne bas eine überaus schwere Berfündigung an bem Nächsten. Wie leicht ift es möglich, bağ wir felber im grrthum befangen find über mande Buntte, bie une nur nach und nach flar werden konnen." Hiezu kam bie Letture einiger tatholischen Bucher, Die er von Dr. Ruffell. bem jetigen Reftor von Mannooth, erhalten hatte. Es waren bieg bes Beronius Regula fidei, Prebigten bes heil. Alphons Liquori, die Exercitien bes heil. Ignatius u. a., felbst einige ber gewöhnlichen für bas Bolt berechneten Pfennig- ober Grofden Bucher, beren Kenntnig um fo wichtiger war, als bei vielen Anglikanern bie Ansicht herrschte und noch herrscht. als betennten die Ratholiten in ihrem Umgange mit Nicht= tatholiten und murben in ben fur bie gebilbeten Stanbe berechneten Buchern gang andere Glaubensprincipien gelehrt, als in folden bie fur die Daffen bestimmt feien, gleichfam als wenn ein zweifacher Katechismus je nach Erforberniß gebraucht wurde. Genug, schon bamals stieg in Remman auweilen die ihm furchtbare Ahnung auf, bag er, mas feinen

Anglikanismus betreffe, zulett wohl boch zusammenbrechen wurde und vielleicht schon außerhalb ber Kirche ftunbe.

Unterbeß hatte bie anglo-katholische Bewegung ununterbrochen ihren Fortgang genommen, nur bag anbere Rrafte gewissermaßen die Leitung übernommen hatten. berichtet Newman, wie es in folden Bewegungen zu geichehen pflegt, eine neue Schule ober Denkrichtung im Entfteben begriffen und brobte bie ursprüngliche Bewegungspartei bei Seite zu ichieben, um fich an bie Stelle zu feten. hervorragenbste Persönlichkeit in ihr war ein Mann von feinem Geschmade, von claffisch gebilbetem Beifte, von ungewöhnlicher Begabung für ichriftstellerische Arbeiten: Freberic Datelen. Er war mit mir beinahe von gleichem Alter; ich hatte ihn lange gekannt, wiewohl er fich bie letten Jahre nicht bleibend in Orford aufhielt. Die geistige Stimmung seines Wesens war berjenigen nicht unähnlich, welche ben Anfangen ber Bewegung ihr festes Geprage aufgebruckt batte: er kann fast als Daufterbild gelten von einem achten Orforber und wurde, soviel ich mich erinnere, mit seinen Anfichten in politischer sowohl als in kirchlicher Beziehung sich gang eines Sinnes gefunden haben mit der Driel-Partei von 1826 bis 1833. Inbeg war er erft fpat in bie Bewegung einge treten, er kannte nicht ihre erften Sahre; und ba er zu einem neuen Aufschwung ben Anfang machte, sah er sich naturlich auf bie große Menge lebhafter, icharfer, entichloffener Beifter angewiesen welche ihr tatholisches Leben um biefelbe Zeit, wie er, begonnen, welche von ber via media nichts, von Rom aber um so viel mehr gehört hatten."

"Diese neue Partei bilbete und entfaltete sich äußerst rasch in und außerhalb Orford, und zwar durch ein eigenthumliches Zusammentreffen gerade in demselben Sommer, als meine kirchlichen Ansichten durch die Beschäftigung mit ber Geschichte des Monophysitismus einen so bedenklichen Stoß erhielten. Diese Männer schritten von der Seite her schräge in die ursprüngliche Bewegung ein, treuzten deren Gedankenlinie,

legten sie um und zogen sie als Parallele rückwarts weiter. Es waren meistens Männer von lebendig frommem Sinne, benen vor allen Dingen ernstlich um das Heil ihrer Seele zu thun war, mir mit großem Eiser zugethan, aber damals noch wenig Bürgschaft gebend in Betress des Weges den sie schließlich einschlagen würden. Einige sind zuletzt dem Anglitanismus treu geblieben, Einige sind katholisch geworden, Andere haben sich in den Liberalismus hineingeslüchtet. Nichts trat heller an den Tag als die Nothwendigkeit sie in Ordnung zu halten; und nicht weniger klar war es, daß mir diese Psticht zusiel, weil ich so viel dazu gethan hatte sie in's Feld zu rusen; und wiederum nicht weniger klar leuchtet aus dem früher Gesagten ein, daß ich gerade die am allerwenigsten geeignete Persönlichkeit war, um einer solchen Aufgabe zu entsprechen."

"Alte Freunde bie beften Freunde; aber von biefen alten Freunden fonnten wenige mir belfen, fonnten wenige mich versteben, manche ärgerten sich über mich, einige gurnten, weil ich einen fest geschloffenen Rreis von Gleichgefinnten fprengte, einige endlich hielten es mit ihrem Gewiffen fur unvereinbar ferner auf mich zu boren. Ich flagte bitter: 3hr werfet mich, ich mag wollen ober nicht, Anbern in bie Urme. Indeg hatte ich auch noch gute und treue Freunde von ber alten Art um mich ber, sowohl in als außerhalb Orford. Rach ber anbern Seite hingegen war ich zwar weber ben Berfonen, noch auch ben Denkrichtungen welche fich in biefer neuen Schule zusammengefunden hatten, wenn ich von zwei ober brei Mitgliedern abfehe, jemals fo febr gugethan, wie bem alten Rreife, fonnte auch fein rechtes Bertrauen faffen zu ihrer Festigfeit und Ausbauer; benn gleich einem Fliegenschwarm ichienen fie tommen und geben und endlich fich trennen und gerftreuen zu wollen. Ich fühlte mich aber bennoch zu ihrem Sauptziele mächtig hingezogen und biefelbe Richtung mit ihnen einzuschlagen bewogen trot meiner alten Freunde, trot meiner lebenslang gehegten Borurtheile.

Trot meiner wie in ber Wolle gefärbten Furcht vor Rom und bes Straubens meiner Bernunft und meines Gewiffens gegen beffen Gebrauche, trot meiner Liebe gu Orforb und bem Driel-Colleg, fühlte ich boch eine geheime Sehnsucht nach ber romischen Rirche als ber Mutter ber englischen Chriftenbeit, und verehrte mit wahrer Andacht bie beil. Jungfrau in beren Hause ich lebte, an beren Altar ich biente, beren unbeflecte Reinigkeit ich in einer ber fruheften von meinen gebrudten Prebigten boch gepriefen hatte. Dazu tam noch, bag bie Anhänger biefer neuen Schule auf mich ihren Blick gerichtet hielten, mir mahre Freundesbienfte erwiesen, mich wirtlich liebten und mir in meiner Roth gur Seite ftanben, mabrend Andere ihres Weges gingen, und für alles bas war ich ihnen bantbar; ja manche unter ihnen litten auch Bebrangnig und fuhren in bemfelben Schifflein mit mir, woburch benn unsere gegenseitige Zuneigung nur wachsen tonnte. Und fo tam es, daß ich, als bie neue Schule herangewachsen war und mit ber alten in Streit gerieth, nicht bas Berg und noch weniger bie Dacht hatte fie zurudzuweisen, ich schlug mich auf ihre Seite; mahrend ich bes Friebens und ber Rube beburfte, sah ich mich genöthigt laut zu sprechen, und so zog ich mir von Ginigen ben Borwurf ber Schmache gu, von ber großen Menge aber ben ber Geheimthuerei, bes falfchen Spieles, bes Tragens auf beiben Schultern."

Für seine bamalige Rathlosigkeit und sein scheinbar versschlossenes Wesen in jener Zeit gab es allerdings noch eine Quelle. Das waren die unausgesetzten Hetzereien seiner Gegner, die über ihn und seinen Aufenthalt in Littlemore die unsinnigsten Gerüchte in Umlauf brachten, so daß selbst der Bischof sich nach dem Grunde oder Ungrunde derselben erkundigte. Freilich hatte er nicht durch die Tagespresse den Grund, weßhalb er sich in die Einsamkeit gestüchtet, ausposaunen lassen, und deßhalb fühlten Andere sich bemüßigt dieses Bersäumniß durch allerhand Lügen nachzuholen. Bald sollte er ein vollständiges Kloster eingerichtet, bald eine Ans

gabl tunger Leute um sich versammelt haben um sie zu Bapisten zu machen, und bergl. Unfinn mehr. Boll Bitter= teit rief er aus: "Ammer von neuem tam bie Frage: was hatte ich zu thun in Littlemore? Bu thun? Bon euch mich zurudgieben, beißt bas nichts gethan? Bin ich es allein in England ber nicht das Recht haben follte zu gehen wohin es ihm beliebt, ohne daß man ihn befihalb zu Rebe ftellen durfte? Bin ich es allein bem wetteifernb neugierige Augen folgen burfen, um fich zu merten, ob ich von ber Strage her mein Saus betrete ober gur Hinterthur hineinschleiche? zu merten, wer am hellen Mittag bei mir ein= und ausgehe? Memmen! ein Schritt von mir genügte und ihr ftaubtet auseinanber; nicht ihr seib es, die ich fürchte: Di me terrent et Jupiter hostis - Götter find es bie mich schreden, und Jupiter grout mir. Dag bie Bischofe fort und fort in ihren Sirtenbriefen gegen mich losziehen, wiewohl ich ben Rampf ganz aufgegeben babe, und bann ein geheimes Ahnen und Dahnen im Bergen als thaten sie recht baran; sei boch ba wo sie hausen, nicht mein Erb und Antheil: bas ift's was mich zu Boben brudt. Ich tann teinen Schritt hinein ober hinaus über meine Schwelle thun, ohne von neugierigen Augen verfolgt au werben. Warum wollt ihr mich nicht ruhig fterben laffen ? Berwundete Thiere suchen sich eine Hohle um da zu verenden, und Riemand gurnt ihnen beghalb. Lagt mich in Frieden, ich will nicht langer eure Rube ftoren."

So tam unter fortwährendem Kämpfen, Ringen und Streiten das Jahr 1843- heran, in welchem Newman zwei wichtige Schritte vorwärts that. Im Februar widerrief er feierlich alles was er jemals gegen die römische Kirche gessprochen. "Jeht fürchte ich, schreibt er einige Wochen später an einen bewährten Freund, so weit ich mir meine Ueberzeugungen klar zu machen vermag, ich halte die römischstatholische Kirche für die der Apostel und sehe in allem was bei uns von Gnade zu sinden ist (und bessen ist, Gott sei es gebankt, nicht wenig) nur außerorbentliche Gaben, Br

aus bem überreichen Schape ber göttlichen Barmherzigkeit. Ich bin mehr, ja weit mehr versichert, England sei im Schisma, als daß die römischen Zusätze zum ursprünglichen Eredo nicht als Entwickelungen betrachtet werden dursen, die einer sinnund lebenvollen Verwirklichung der göttlichen Hinterlage des Glaubens entsprossen seien. Sie werden jeht begreisen, was den bischöflichen Erlassen ihre Schärfe gibt, ohne daß ich mich übermäßiger Empfindlichkeit anzuklagen hätte. Sie schneiden tief in mich ein nach zwei Seiten hin: erstens weil sie gewissermaßen als Klagen und Zeugnisse meinem Gewissen zu Hischen Kirche; zweitens als mustergiktige Belege zur Lehrweise bieser Kirche, als Beweise wie sehr weit sie auch von jedem Wunsche nach Katholicität entsernt sei."

Am 18. September beffelben Jahres legte er feine Stelle an ber St. Mary = Rirche nieber. Der außerliche, unmittels bare Beweggrund bagu, berichtet er, lag in ben fortgesettes Angriffen ber Bischöfe auf Trattat 90. "Gine Reihe von Urtheilen, die jie gange brei Jahre hindurch ex cathedra geget mich erließen, die gar nicht leichte Rüge in bem Birtenbriefe meines eigenen Bischofes eingeschloffen, tam ber Berbammung meines Traftates und somit auch einer Berwerfung ber alten tatholischen Lehre, die er in Schut zu nehmen bestimmt ge wesen, so nabe, als es in ber Kirche von England möglich Um einer solchen Berbammung bes Trattates vorzubeugen, hatte ich kurz nach bessen Erscheinen mich einfach ben höheren Behörden in London zur Verfügung geftellt. Das Einzige, mas bis babin als eine Art von Strafurtheil unläugbar gelten konnte, mar ber Bescheid meines Bischofes, bie Abhandlung sei "nicht vorwurfsfrei"". Damit, bachte ich, werbe alles abgethan fenn. Sie zu unterbrucken hatte ich mich geweigert, und man hatte mir barin nachgegeben . . . Den Liberalen hatte ich nichts vorzuwerfen; sie hatten mich im offenen Felbe überwunden; was bas Berfahren ber Bis schöfe betrifft, so tam es mir vor, ale batten fie in bem

Sinne wie Walter Scott von den Worten der heil. Schrift Gebrauch gemacht, ""das Lamm gekocht in seiner Mutter Milch"". Ich sagte zu einem Freunde: Victrix causa dis placuit, sed victa Catoni."

Newman zog fich abermals nach feinem geliebten Little= more gurud, wohin ihm mehrere seiner Freunde und Schuler wie John D. Dalgairns, William Lodart, Ambrofe St. John, Freberic Bowler u. a. folgten und gleich ihm eifrigst ben Studien in fast klösterlicher Abgeschiedenheit oblagen. hatte, fagte Freberic Dakelen, mehr als einmal das Gluck eine Boche bei Dr. Newman in biefer Burudgezogenheit weilen zu burfen. Wer tonnte gurudbenten an bie feierliche Stimmung, bie im gangen Sause herrschte; wer tonnte bes Anblides, ich mochte fagen, bes toftlichen Duftes ben bie Sammlung theologischer Werte gewährte, ber fleißigen Mitgafte, wie sie, ein Jeber an seinem Tische, in einem Folioband vertieft ba fagen; wer konnte ber Stille, die burch bie Benbelichlage ber Uhr auf bem Herbsims gleichsam wurde, sich erinnern, und wer hat jemals an bem einfachen (immer fcweigend verzehrten) Dable in bem schmucklosen Speifefaale Theil genommen ober in ber kleinen bunkeln Ravelle mit ihrem hohen rothen Vorhang, ihrem Erucifix und ihrer ber Weltluft undurchdringlichen Abgeschloffenheit bem lauten Stundengebete beigewohnt - ber nicht anertennen mußte, ba wenigstens burfe man nicht fagen, es fei Alles bloß ein eitler Schemen gewesen? Ja, ba herrschte bie Ascese ber alten Buftenbewohner, wie sie aufführt zu Chriftus! Und daß eine in jeder Hinsicht so mertwürdige Anstalt, so tief burchbacht in ihrem Plane, so gut geleitet in bessen Ausführung, fo frei von jebem Schatten ber bas Berlangen nach einer Aenberung ober bie Soffnung auf etwas Befferes hatte bervorrufen tonnen, daß sie bemnach ohne Druck von außen, ohne Schwächung im Innern, fo gang plotlich auseinander fallen follte, bamit war ihren Bewohnern fo augenscheinlich, wie fie es nur verlangen konnten, ber Beweis geliefert,

fie hatten außerhalb ber Kirche Gottes teine bauernbe Statt."

Da nun lebte Newman von der Außenwelt gurudgezogen lediglich seinen Studien und religiosen Uebungen, bes Rufes des Herrn gewärtig, zwei Jahre lang. Roch 1843 erschienen von ihm eine Auswahl seiner Predigten die fic ben früher von ihm veröffentlichten würdig anschließen. Der religiofe Duntel und hochmuth seiner Landsleute wird barin scharf gegeißelt. "Wie die Juben, beißt es gleich in ber erften, vor ihrer Berwerfung zwei finftere Rennzeichen hatten, bas eine: bittere Berachtung gegen bie gange Belt, und bas andere: vielfältige Spaltungen und wuthende Streitigkeiten im eigenen Saufe, jo verachten wir Englander - als ob ein Gräuel ber Berwüftung auch über uns tommen follte faft bie ganze Christenheit bis auf unsere eigene Rirche. Und boch haben wir nicht ein Evangelium, sonbern hundert Evangelien, von benen jedes seine hitzigen Bertheidiger bat, und fo find wir babin getommen, bag bie Zwietracht gleichfan unser gemeinsamer Ritus und unser unterscheibendes Symbol ist; wir habern und klagen einander an und nennen bas Leben, aber vom Frieden, vom Glauben und von ber Liebe wiffen wir nichts." In bemfelben Jahre regte er auch ein größeres Unternehmen an, die "Reihenfolge von Leben englanbischer Beiligen." Er hielt baffelbe fur ein nupliches, weil er mande Beifter bie er im Begriffe ober boch in Gefahr fab. von ber anglitanischen Rirche abzufallen, burch die Beschäftigung mit ber Geschichte von Glaubensfragen abziehen und vom Grubeln zum Eingehen auf's wirkliche Leben bringen zu tonnen meinte, weil er glaubte ihnen größere Liebe zum beimischen Boben und zur Kirche von England baburch einzuflößen und bas Suchen nach Gleichheit in Rom, wie Rom jett fei, ju verleiben. Man fieht, Newman bachte noch immer nicht baran, feinen Standpunkt innerhalb ber anglikanischen Rirche aufaugeben.

Der Plan wurde mit Beifall und lebendiger Theilnahme

begrüßt; gegen breißig Gelehrte erklarten fich zur Theilnahme bereit, einige gingen auch sofort an's Wert. Aber schon nach ber zweiten Lieferung zog sich Newman von ber Rebaktion gurud, weil gleich bie erfte Lieferung : "bas Leben bes heil. Stephan harbing" von Dalgairns \*) ein folches Aufsehen erregte, bag Newman die Berantwortlichkeit für die nach= folgenden nicht übernehmen mochte, daher auch nur bie bei= ben ersten Lieferungen, bie eben genannte und "bie Familie bes beil. Richard" (von Thomas Meyrich) mit ben Anfangsbuchstaben seines Ramens bezeichnete. Bas ben "Stephan Darbing" anbetrifft, so sprachen fich angesehene Manner babin aus, bag er in einem Geiste geschrieben sei, bag nicht einmal ein anglikanisch gesinnter Verleger es in Druck zu nehmen magen burfe. Damit war ber Fortsetzung bas Tobesurtheil gesprochen, und nur biejenigen Biographien wurden water noch herausgegeben bie bereits geschrieben vorlagen sber boch nahezu brudfertig.

Im Uebrigen hielt sich Newman, wie bemerkt, von allem was in der Welt vorging, streng abgeschlossen, von allen Constroversen sern die sich um diese Zeit in Folge von G. Wards Wert: "Ibeal einer christlichen Kirche" entsponnen hatten. Selbst der Umstand, daß bei dieser Gelegenheit von seinen Gegnern die sörmliche Berdammung des 90. Traktates beanstragt wurde, vermochte ihn nicht sein Schweigen zu brechen. Das brachte ihm denn auch wieder manchen Verbruß. Die Zeitungen enthielten von Zeit zu Zeit Berichte über seine Absichten, auch daß er bereits apostasiert habe, und seine Freunde die auf eine Widerlegung dieser absichtlich ausgesprengten Gesrüchte harrten, wurden ungeduldig und mißgestimmt. Noch

<sup>9)</sup> Dalgairns hat übrigens eine gange Reihe ber Lebensbefchreibungen gefchrieben, bie auch in Drud erschienen find, beggleichen Dateley, bas "Leben bes heil. Augustin von Canterbury", 3. Balter, en bes heil. Germain", R. A. Cuffin, ber bas "Leben fchrieb, u. a.

Andere kounten sein Bogern und Banbern nicht begreifen. "3d will gar nicht läugnen, außert sich Rewman, baß ich selbstjuchtig handelte, aber es war das eine gewissenhafte Selbstsucht. Wozu ich gegen mich selbst vervflichtet sei, bas ichien mir allerdings klar. Wer gefund ist, mag Andere beilen; mir aber bieß es: Argt, bilf bir felber! Auf meine eigene Seele tam es mir querft an, und es tam mir bochft unver nunftig vor, wenn man an eine Bekehrung in Compagnie bachte. 3ch wünschte für meine Person und in meiner Beise (ober besser gejagt in feiner Beise) meinen herrn und Beiland zu finden. 3ch hegte tein Berlangen und ich barf wohl sagen, ich bachte nicht baran, eine Anzahl Anberer mit nachzuziehen. Davon konnten aber biese nichts missen." In biesem Zustand bes passiven Zuwartens länger zu verharren, erlaubte ibm jeboch weber die Stimme bes Bewiffens noch auch bas Licht ber Bernunft. Der Hauptgrund seines Zogerns lag barin, bağ er keine Bürgichaft gegen einen fpateren nochmaligen Glaubenswechsel fah, wenn er tatholisch murbe. Da tam a benn 1844 ju bem Entschlusse ein Buch über bie Lehrent wickelung zu schreiben, und sei er bamit zu Enbe, und feier bann die Ueberzeugungsgründe zu Gunften der römischen Rirche nicht schwächer in ihm geworben, bann wolle er bit nothigen Schritte thun, um Ginlag zu erlangen in ihr Burbe. Er arbeitete fleißig an seinem Buche bis zum Ottober Bahrend ber Arbeit klarte sich sein Blick so sehr, daß er bald nicht mehr von römischen Ratholiken sprach, sondern sie ein fach Ratholiten zu nennen wagte. Ghe bas Wert vollenbet war, stand auch sein Entschluß fest katholisch zu werben, und das Buch ist so wie es damals war, unvollendet geblieben \*).

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Entwidelung ber driftlichen Lehre. London 1844. Das Buch ift mehrsach in's Deutsche, auch in andere Sprachen überfest.

Am 29. September, am Michaelistage, war John D. Dalgairns, Rewmans Freund und Schüler, zu Afton bei Stone von P. Dominitus, bem Superior ber Baffionisten in England, in die Kirche aufgenommen worben. Nach Little= more gurudgekehrt schrieb er an ben Pater und lub ihn ein auf seiner Reise nach Belgien, wohin er sich in Orbensgeschäften begeben mußte, burch Orford zu fommen. P. Dominitus verlor keinen Augenblick, vielleicht hatte er eine Ahnung, bag eine reiche Ernte seiner barre. Noch am felben Tage, ben 8. Ottober Abends 10 Uhr tam er in Orford an, gang burchnaft von einem ftromenben Regen, bem er fünf Stunben hindurch ausgesetzt war. Dalgairns und Ambrofius St. John, ber am 2. Oftober ju Prior=Part bas tathol. Glaubensbetenntniß abgelegt hatte, erwarteten ihn und theilten ibm mit, bag ihr Freund Willens fei ihrem Beispiele gu Diese Rachricht ließ ben guten Bater Dominitus alle Anstrengungen vergessen, und er bestieg sofort ben Bagen, um nach Littlemore zu fahren. Um 11 Uhr kam er baselbst an. Raum hatte er fich bem Ramin genähert, um feine Rleiber au trocknen, als Newman in bas Zimmer trat, vor ibm bintniete und um seinen Segen sowie um die Aufnahme in die Rirche Jesu Christi bat. Thranen ber Freude entrollten ben Augen bes frommen Monches, ber sofort jum Gebet hinkniete und Newman die Generalbeichte abnahm worüber bie Nacht verging. Am folgenden Tage früh beichteten auch die herren Frederic Bawles und Richard Stanton, und bes Abends legten fie im Betzimmer Newmans mit biefem aufammen bas tathol. Glaubensbetenntnig ab. Am. 10. Ottober las P. Dominitus bie heil. Messe in ber Rapelle bes hauses und reichte ben Reophyten bas heil. Abendmahl. Unmittelbar barnach führte man ihn in bas haus eines Ebelmannes zu Littlemore, Boodmason, ber mit seiner Frau und seinen beis ben Tochtern um Aufnahme in die katholische Kirche bat, die auch, nachbem fie zuvor gebeichtet hatten, erfolgte. Schon einige Tage vor der Antunft bes P. Dominitus hatte Rewman eine Retraktation seiner Jrrthumer geschrieben; bieselbe ist bem oben erwähnten Werke über bie Lehrentwickelung bei gefügt und vom 6. Oktober batirt.

Obwohl ber Schritt Newmans lange vorher als bevorstehend war angekundigt worden, so rief die Rachricht von bem Borgange in Littlemore gleichwohl eine allgemeine Bewegung hervor. Noch am Tage zuvor hatte bie englische Presse sich in Musionen gewiegt und bie Times in ber Aufgebung seines Titels als Fellow bes Driel : Collegs nur ben Wunsch gesehen, aus bem Universitätsverbande zu scheiben, wie er vor brei Jahren seine Pfarrei aufgegeben hatte. Selbft Dr. Pusen, ben boch Newman selbst auf seinen Schritt vor bereitet hatte, außerte sich noch kurz vorher einem gemeinschaftlichen Freunde gegenüber: "Ich hoffe trot Allem zuversichtlich, bag wir ihn behalten werben." Bis babin batte man über bie stattgehabten Conversionen fchergen zu tonnen gemeint. Diefer, hieß es, habe ein faliche Geiftesrichtung Jenem fehle es an Wiffen, und biefer Andere habe niemall ein Berftanbniß ber Sochfirche befessen. Der Gine ließ fic burch bas Feuer seiner Ginbilbungsfraft, ber Andere burd die Weichheit seiner Gefühle ober bie Poefie feiner Ibeen babinreißen — und bie Leichtgläubigkeit bes Publikums nabm folche Erklärungen benn auch als reinste Wahrheit auf. Aber alle Phrasen erfuhren nun die eklatanteste Abweisung, bie nur immer möglich war. Der Mann ber felbst nach bem Rugeftanbniffe Bufens feit einem Jahrhundert ben Anglie tanismus am besten verstanden hat, ben gang England als ein Wertzeug ber Borfehung betrachtete, beftimmt ber Sche pfung Beinrichs VIII. ben Glang wieber ju geben ben fie burch die Indifferenz des letten Jahrhunderts verloren hatte, und ber mit einer so großen Energie an ber Wegschaffung ber Ruinen arbeitete die sich um die Kirche angehäuft hatten, mit einem Worte: Henry Newman hatte ber tatholischen Bahrbeit gehuldigt, indem er in die römisch = tatholische Rirchen= Gemeinschaft eintrat. Das war eine Thatsache bie lauter sprach als alle Rasonnements, und die anglikanische Rirche tief in ihrem Innersten berührte, da alle die gemachten Anstrengungen dieselbe zu regeneriren, dadurch einen schrecklichen Stoß erlitten.

Die hauptorgane bes Anglikanismus melbeten auch mit tiefem Schmerze biefe eklatante Conversion und gaben fich über bie Folgen keinen Illusionen bin \*). "Wir waren seit einiger Zeit, bieg es in ber Morning = Post, auf biese Nach= richt vorbereitet und find baher weniger von bem Ereigniß betroffen worben, als wenn es uns überrascht batte. find tiefinnerst überzeugt, daß Herr Newman und seine Freunde die anglitanische Kirche verlassen haben, um in eine weniger reine Rirche einzutreten; aber wir glauben, baß fie biefe Entschließung genommen haben einzig und allein um bem Antriebe ihres Gewissens zu folgen. Gine aufrichtige Ueberzeugung allein hat sie vermögen können zu handeln wie fie gethan. Ohne von bem eben Geschehenen übertrieben auf= geregt zu fenn, find wir boch voll Unruhe. Wir hoffen aber baß man bie Borgange vielmehr als eine Warnung benn als ein Beifpiel zur Rachfolge betrachten werbe, besonbers in Bezug auf biejenigen Glieber ber anglikanischen Rirche, bie die Bflichten ber Seelsorge übernommen haben. Das sollte eine Lehre senn selbst für diejenigen die da meinen vielleicht auch mit Recht — baß es in ber Disciplin, in ber Regierung und in bem fathol. Gefühl ber romischen Rirche viele Dinge gebe, bie allem vorzugiehen feien was man in unferem eigenen Glaubenssystem finde. Nach unserer Ansicht werben fromme, feste und verständige Menschen in dem was ge=

Der Bifchof von Chichefter hatte indeß im Juli b. 36. öffentlich geaußert: "Der Anhanger bes herrn Remman ift nur eine fleine Bahl. Es bebarf nur noch furzer Beit, um bas an ben Tag zu bringen. Man weiß recht gut, baß er fich anschielt abzufallen; ift bas geschen, bann wird fich zeigen, wie wenige mit ihm überzus geben gewillt finb."

icheben, Bersuchungen erbliden benen man wibersteben muß... Wir steben nicht an zu behaupten bag, wenn bie Leiter ber Rirche Englands gehandelt hatten, wie fie in Bezug auf bie Bewegung ber brei letten Jahre handeln mußten, biefe Rirche nicht ein so eminentes Glied wie Dr. Newman verloren haben wurde." - "Daß ein mit fo hervorragenden Eigenschaften begabter Beift", ließ fich die Times in ihrer Beisheit verneb men, "burch seine eigene Energie so weit gebrangt warb, bas er an ber Rlippe bes Papismus zerschellte, ist eine außer orbentlich beklagenswerthe Sache. Neberzeugt wie wir es find, baß bie anglikanische Kirche in ihrer Lehre Alles besitze was gur Geligkeit nothwendig ift, erscheint uns die puseniftische Beiftesverwirrung als etwas Seltsames und Unerklarliches. Wenn wir seben, wie Manner bie fich zur Vertheidigung ber Rirche vereinigt haben, soweit gekommen find, bag fie Anfichten theilen die auf ihre Bernichtung hinstreben, so find wir versucht mit Festus auszurufen: Bu viel Biffen hat fie toll gemacht!"

Auf ähnliche Weise besprachen auch ber Spektator, ber English Churchman etc. bas große Tagesereigniß, die Conversion eines ber größten Manner bie bie Rirche Englands feit ber Reformation hervorgebracht, und man liest aus aller bas große Bebauern benfelben verloren zu haben. Charatteris ftischer als alles bieses aber ift ein Schreiben bes nominellen Hauptes ber anglo-tatholischen Richtung, Busens, an einen feiner Freunde ben er, trop feines eigenen Schmerges, über ben Berluft Newmans zu tröften sucht. Es beißt in bemfelben: "In Wahrheit, Sein Weg ift im Meere, Seine Bfabe find in ben großen Bewässern und bie Spuren Seiner Ruge find une bekannt. In einem Augenblicke wie ber gegenwartige, scheint es, daß man nichts besseres thun konne als im Schweigen zu verharren und fich zu enthalten, felbft etwas Gutes zu fagen. Es ift wirklich ein großes Geheimniß, baß bas Vertrauen welches er (Newman) einst auf unsere Rirche geseth hat, verschwunden ift. In unferer Betrübnig

ist es ein Eroft, unsere Blide auf bas zu werfen was er einst gewesen, an die Hingebung zu benten mit welcher er für unsere Rirche gewirft hat, und an seine Anstrengungen fie zu erheben. Es scheint, bag irgend ein gutes Borhaben im Intereffe unserer Rirche gescheitert, bag ein für fie erwecktes Instrument nicht nach bem Willen Gottes angewendet, und daß es ihr in Folge bessen entzogen worden sei. Es gibt ba nach irgend einer Seite bin einen schmachen Buntt. Man tann nicht umbin zu fragen, ob seine (Remmans) außerste Empfinblichteit gegen Alles was bofe ift. für biefe wirren Zeiten pagte. Bas Gemuthern wie bas meinige als unabwendbare Sache erschien - Rothwendigteiten burch bie man hindurchgehen und benen man sich unterwerfen muß - war fur bas feinige wie bie Schneibe eines Schwertes. Bor einigen Jahren überkam mich die erste Beforgniß vor dem was sich ereignet hat, als ich erfuhr, daß man in vielen Kirchen und Klöstern bes Continents für ihn Damals fagte Jemand zu mir: ""Wenn fie (bie Ratholiten) so eifrig in dieser Absicht beten, und wenn er wurdig erachtet wird unter ihnen ein Wertzeug bes Ruhmes Gottes au fenn in einer Zeit, wo bei une fo viele Gleichgültigkeit, ja felbst Abneigung herrscht, tounten ihre Gebete nicht erhort werben und Gott ihnen bewilligen, um was fie bitten, und wir den verlieren, den wir nicht zu erhalten begehren?"" Und jest, muffen fie nicht meinen, daß ihre Tag und Nacht und während bes Opfers ber heil. Euchariftie bargebrachten Gebete erhört worden seien? Bare es nicht möglich, daß wir ibn verloren haben, weil es bei und verhältnifmäkig so wenig Liebe und Gebet gibt? Wenn bem fo ift, und in biesem fritischen Zustande unserer Rirche — ber gefahrvollsten Rrife burch die sie gegangen ist - sollte nicht die erste Lehre, die wir aus biefem Ereigniß gieben, bie fenn unfern Gifer im Gebete zu verdoppeln? . . . Gleichwohl tann Gott, ba er noch mit uns ift, uns fur biefen Berluft entschäbigen. burfen nicht suchen uns über bie Größe beffelben zu t

Die ihn gewonnen haben, tennen seinen Werth. Es muß und ein Troft fenn zu feben, bag fie ihn wurdigen. Unfen Kirche hat ihn nicht zu verwenden gewußt. Es ift als ob ein schneibenbes Schwert in seiner Scheibe gehalten ober in einem Beiligthum aufgehängt worben fei, weil es uns an einer Sand gefehlt die es zu schwingen vermocht. Es war ein Dann, ju einem machtigen Ruftzeug Gottes beftimmt und burch alle seine Eigenschaften, bie genau zu tennen eine zweiunbzwanzigjährige Freundschaft mich in ben Stand gefest hat, geeignet große Dinge für die Restauration unserer Rirde auszuführen. Er hat une verlaffen ohne feinen Werth an Er hat sich von uns getrennt, um bem Gefühle ber Pflicht zu gehorchen, ohne an fich felbst zu benten und sich gang und gar ben Sanben Gottes überliefernb. Das find bie Manner, die Gott gebraucht. Mich buntt, als habe Rem man sich nicht eigentlich von uns getrennt, sondern sei vielmehr in einen andern Theil bes Weinstocks verpflangt mor ben, wo bie gange Energie seines machtigen Beiftes wirb in Thatigfeit fenn tonnen, mahrend fie es bei une nicht war. Wer weiß bei ben geheimnigvollen Planen ber gottlichen Borsehung, welche Wirtung die Gegenwart eines Mannet wie bieser unter jenen (ben Katholiken) hervorbringen kann! Das Ereigniß bas uns betrübt, burfte große Folgen haben können, um so mehr, ba berjenige ber bestimmt war bas Werkzeug hiefur zu fenn, fie fur fich felbft nicht fieht. ist vielleicht bas größte Ereigniß, seitbem bie Gemeinschaft ber Rirche unterbrochen ift, daß ein solcher Mann, in unserer Rirche vorgebilbet, ein Erzeugniß bes in ihr weilenben Gottes, so in die ihrige (ber Ratholiken) übergeht. irgend Etwas ihnen über bas Gute was sich bei uns porfindet, die Augen öffnen und unsere Vorurtheile gegen sie milbern muß, so ist es die Gegenwart eines folden Mannes. genährt und erzogen in unferer Rirche, in ber er feine Reife erlangt hat, und ber nun in die ihrige übergegangen ift." Wahrlich ein glanzenbes Zeugniß für ben gefeierten Theologen, ein glänzenberes noch für die katholische Kirche. Erkennt boch Pusen bem Gebete ihrer Kinder eine Macht zu, beren Folgen er fürchtete. Und würde Gott mit so vieler Huld Gebete erhört haben, wären sie nicht im Stande der Heiligkeit dargebracht? Auch die Anhänger des Anglikanismus haben sich zum himmel gewendet, aber ist es nicht äußerst merkwürdig, daß diesenigen unter ihnen welche mehr und mit innigerer Frömmigkeit beteten, als Antwort die Weisung erhielten nach Rom zu gehen?

Rurge Zeit nach seiner Conversion, im Januar 1846 verließ Rewman sein geliebtes Littlemore und folgte einer Ginladung bes apostolischen Bitars Dr. Wiseman nach Os= cott, woselbst er bis jum Berbst weilte. Unfang September reiste er in Begleitung bes ichon erwähnten Ambrofius St. John und Robert Afton Cuffin's, ehemaligen Canonitus von St. Maria Magbalena in Orford, ber einige Monate spater convertirt war, über Frankreich nach Rom, wo fie am 29. Ottober ankamen. Schon am folgenden Tage begab er fich nach St. Beter, um an ben Grabern ber Apostel seine Andacht zu verrichten. In bemfelben Augenblide, wo er fich bem Marmor näherte ber bie Gebeine bes Apostelfürsten bebedt, trat ber Rachfolger besselben, Bapft Bius IX. an ben Altar, um auf bem Grabmal jenes bie heil. Deffe zu lefen. Man tann sich leicht ben tiefen Ginbruck vorstellen ben bieses gludliche Ausammentreffen in ber Seele Rewmans hervorrief. Auch wurde er balb vom heiligen Bater in besonderer Audienz mit ber ihm eigenen herzinnigen Liebe empfangen.

(Schluß folgt.)

## XLII.

## Die englische Politik und ber Fenianismus in Frland').

Zum zweiten Wale seit zwei Jahren war England im vergangenen Monat Januar in eine sinnebetäubende Panik versunken wegen der Aussicht auf eine Revolution in Irland. Am 17. Februar 1866 hatte das englische Unterhaus über Hals und Kopf die Habeascorpus Akte für die grüne Insel aufgehoben und Irland unter das Geset des Belagerungszwstandes gestellt; und gerade vom 17. Februar 1867 batiens die Correspondenzen welche übereinstimmend melden, das England wieder aufzuathmen beginne von dem riesenhasten Schrecken über die neuen Versuche der Fenier bei Chester und in Killarnen.

Wenn man die Berichte über diese wiederholten Panik-Anfälle liest, so möchte man fast irre werden an dem alten Ruhm des ruhigen und gemessenen Volkscharakters der Engländer. Plöglich ergeht nun schon zweimal das Geschri

<sup>\*)</sup> III. Rummer zu ben "Beitlaufen" im vorigen Geft : "Aphoriftische Bemerkungen über bie socialen Erbbeben im Staat und ber Gefelbichaft Englands."

über eine große fenische Armee die in Irland aufgestanden ober eingefallen fei; bie Regierung ruftet in fieberhafter Haft. fle schickt Schaaren von Polizeibienern und mehrere taufenb Mann Infanterie, Cavallerie und Artillerie über ben Ranal; fie lagt bie Flotte an ber Rufte freugen; fie ftellt zu Dublin in Giner Nacht 7000 Mann Solbaten und 2000 Conftabler auf bas Bitet; fie lagt fliegenbe Streifcorps auf Wagen über bie Infel bin fahren; fie fullt überall bie Gefangniffe mit zahllosen Berhafteten — und vierzehn Tage später vernimmt bie erftaunte Welt, es sci Alles nur blinder Larm gewesen, bie gange Angft fei auf die ftumperhafte Aufführung einer groben Boffe hinauszuleiten. Aus ben Taufenden von feniichen Insurgenten entpuppen sich 26 Rerls mit langen Wasserftiefeln und grunen Roden, und aus ben hunberten von willfürlich Berhafteten bringt man nichts heraus. Sauptradeloführer, heißt ce, feien enttommen und bei ben andern finde fich nichts was einen genauern Ginblick in bie Organisation ber furchtbaren Berschwörung geben konnte.

Was soll man halten von einem solchen Spiel, mit dem sich die sonst so ernsthafte, stolz und sicher pochende Brittania nun schon zum zweitenmale seit Jahresfrist vor den Augen aller Welt-blamirt hat? Ist etwas oder nichts an diesem blassen Fenier = Schrecken? Ich glaube, daß allerdings etwas daran ist, daß aber das bose Gewissen Englands die zunächst liegende Gefahr in's Ungeheuerliche vergrößert. Es gehört zu den großartigsten Zeichen unserer wunderbaren Zeit, daß endlich auch einem so verstockten Sünder wie dem englischen Ropopern=Bolt das Gewissen erwacht ist, und demselben den Spiegel seiner gehäuften Sünden in der innern und äußern Politik vorhält. Das ist die Lehre die wir uns aus der neuesten Geschichte Englands abstrahiren.

Es läßt sich nicht mehr verhehlen, daß es in ber ganzen ewilisirten Welt der Gegenwart kein so schmählich mißhans beltes Bolk gibt als das katholische Frland unter Englands Botmäßigkeit. Das muß sich England unter zwei Augen

felber fagen, und barum fragt man fich in London mit fo tiefer Besorgniß, ob bas irische Lanbvolt ben fenischen Rebellen fich anschließen werbe und geneigt sei mit biefer agrarifch : republitanischen Berfchworung gemeinsame Sache ju machen ober nicht? Ja, barum hat man am Regierungsfis es eigentlich selbst für unmöglich gehalten, bag ein folder Anschluß nicht geschehe. Deghalb ferner bat man mit so großer Angst abgewartet, welche Saltung ber tatholische Rlerus in Irland, ber feit zwei Jahrhunderten von England nie etwas Anderes als mitleidolosen Drud und falten Bohn zu erwarten gewohnt war, gegenüber ber gefürchteten Bewegung einnehmen werbe. Und barum endlich beforgt man jest, wo man ber pflichttreuen Festigkeit ber irischen Priefter vollkommen sicher ist, boch wieder ein anderes Unglud, bag nämlich die Ackerbau treibenden Classen sich in fehr bebentlichem Mage von dem Einflug und ber Leitung ber tatholischen Priester emancipirt haben burften. Schr ertlarlich ware bas allerbings, wie ein irisches Parlaments = Mitglied im vorigen Jahre richtig bemerkt hat: "Man hat uns nicht hören wollen als wir noch Gehör fanden in Irland, und jest wo unsere Landsleute nicht mehr auf uns hören, will man versuchen uns Gehör zu ichenten." Aber wer hatte es je für möglich gehalten, bağ bas bigotte Englanderthum fich eines ichonen Tages barüber ernftliche Sorge machen tonnte, baß ber irische Klerus nur ja nichts einbugen moge an feinem Einfluß auf bas Bolt!

Es ist bem officiellen England tausendmal gesagt worben, eine gerechte Behandlung Irlands und seiner Beschwerben würde sich schon darum im eigensten Interesse Brittaniens bringend empsehlen, weil die Stützen seiner effektiven Macht großentheils aus Söhnen der grünen Insel bestehen. In allen Zweigen der brittischen Verwaltung sinden sich Iren. Wehr als die Hälste der brittischen Armee besteht aus Iren, Schaaren derselben dienen auch in der Polizeimannschaft. Darum hat man mit Recht die Fenier in Irland viel weniger gefürchtet als die Fenier in der englischen Armee und Polizei; und daß namentlich die letztere ihre Undestecktheit nicht rein bewahrt hat, das konnte allerdings schon aus der Art wie der Fenier-Häuptling Stephens aus dem Gefängniß und aus dem Lande entkommen ist, mit hinreichender Zuversicht geschlossen werden. In ihrer Angst sah denn auch die Regierung überall Symptome rebellischen Misvergnügens in der Miliz, Polizei und Armee. Darum schiekte sie schon am 20. Februar v. Is. nicht nur 200 Londoner Polizisten nach Irland sondern auch einen Theil der Garde die sonst nur zur Parade diente, und seit dem irischen Element im Heere die Stange halten sollte.

Seit Jahren hat die Noth und bas Difbergnugen Millionen bon armen Iren über bas Deer getrieben. Bre hat jest zwei Baterlander, er hat eine Beimath in Brland und eine andere in Nordamerita. Es ist leicht erklarlich, daß die Stimme ber gren in ben Bereinigten Staaten . bem Rabitalismus gehört, und bag irische Solbaten in Daffe mit ben Seeren bes Norbens ausgezogen waren zu bem großen Vernichtungetampf gegen bie confervativen Gubftaaten ber Union. Schon aus biesem Grunde hatte bie englische Politit bie bringenbsten Grunbe gehabt mit bem frangofischen Amperator gemeinsame Sache zu machen, um burch eine fraftige Intervention ben tapfern Gublingern zu Sulfe zu tommen. Faft zwei Jahre lang schwantte ber Sieg zu Gunften bes Gubens und es war von ber Vorsehung Zeit genug gemahrt, wenn bie europaischen Seemachte bie von ber großen Republit bes Weftens brohenbe Gefahr auf lange Zeit bin beseitigen wollten, wenn nicht für immer. England batte jest teine Fenier zu fürchten weber in Canaba noch am St. George=Ranal; ber Imperator hatte fich bie Schmach bes meritanischen Rudzugs erspart und er toffnte jest pochen auf ben glanzenden Sieg seiner Bolitif im Reiche Montezuma's, wenn die westmächtliche Intervention gegen die Kriegs= partei in Washington zu Stande gekommen ware. Aber ber

Nerv ber brittischen Politik war erschlafft und bet schabensfrohe Neid gegen den Imperator mußte das bequeme Nichtsthun rechtsertigen. So hat der Norden der Union gesiegt, und dieser Sieg war der Sieg der irischen Emigration. Der Fenianismus ist viel mehr ein trans = als ein cisoceanisches Gewächs. In den Feniern fürchtet England — und mit allem Necht — nicht nur die Rache des erbarmungslos misdandelten Volkes auf der Nachdarinsel, sondern auch die zustünstige Rachepolitik der seemächtigen Union Nordamerika.

Die Bebeutung ber fenischen Unruhen, wie biefelben fett ein paar Jahren gleich Ebbe und Fluth am Meeresufer ge heimnisvoll anschwellen und scheinbar wieber zurücktreten, liegt vor Allem barin, bag fie ein wichtiger Bebel ber großen politischen Conftellationen find, und biefe Bebeutung berfelben ift so augenscheinlich, baß schon Stimmen laut geworben find welche in allem Ernste Rugland als ben Urheber ber fenis schen Zettelungen benunciren. Der Czarenhof wolle fo ber orientalischen Politit Englands eine Diversion im Ruden machen: fagen biefe politischen Diagnosten. Gerabe fo fei im Jahre 1858, als ber frangösische Imperator nicht sicher war, welche Haltung England bei bem bevorftebenden Angriff auf Desterreich in Italien einnehmen wurde, von ben Tuillerien aus die irische "Phonix = Gesellschaft", die Borlauferin bes Fenierbundes, angestiftet worden. Unsererseits sind wir etwas hartgläubig in solchen Dingen. Aber mahr ist es allerbings, bağ England von nun an jebesmal wo es im Ruden von Nordamerita bedroht ift, in der Front von Rußland bedroht Darum muß auch bie überraschenbe Nachricht, baß Rugland seine Besitzungen im Norben Amerita's eben jest und in aller Heimlichkeit an die Regierung in Washington täuflich abgetreten habe, auf alle Dentenben einen gang eigen-England mare bemnach jest thumlichen Ginbruck machen. fcon mit feinen norbameritanischen Colonien von ber Dantee-Union in die Mitte genommen, wie es bei ber nachften großen Rrifts, ber orientalischen nämlich, in die Mitte genommen seyn würbe zwischen ber amerikanischen Union und bem russischen Czarthum — von Canada bis Indien, welch ungeheurer Rampsplat! Dazu dann noch die senischen Rachecorps auf der eigenen Nachecorps auf der eigenen Nasernen, in den eigenen Polizeilokalen, auf der eigenen Flotte, und somit wäre das Bild der politischen Zukunst Englands vollendet.

England muß zuerft und am empfinblichften fühlen und erfahren, bag ber nordameritanische Rabitalismus feit bem unglicklichen Ausgang bes Bürgerfriegs eine europäische Macht geworben ist, und zwar überall mit ber Tenbeng bes ausgefprochenften Brittenhaffes. Die irischen Fenier find nur bie Borpoften biefer nordameritanischen Politit, und biefelbe wird fortan in alle europäischen Fragen hereinragen. Befanntlich war taum ein Jahr vergangen feit ber Waffenstreckung bes Subens ber Union, fo wagte ber fenische Congreg bereits einen bewaffneten Ginfall in brittisch Canada. Die Erpedition nahm freilich ein lächerliches Ende. Aber bas Wichtige baran war, daß die Unionsbehörden den Friedensbruch unverholen begunftigt hatten. Diefelben hatten nicht nur bie öffentliche Organisation ber Verschwörung rubig geschehen laffen, ben Untauf von Waffen und Deunition, bie Unwerbung von Refruten gestattet, sondern vom Fenier-Bunde ernannte Generale burften ungenirt in öffentlichen Blattern gur Bildung von Compagnien auffordern die sich an der canadischen Grenze zu sammeln hatten, ohne bag fich in Bafhington ein Finger gerührt hatte. Kurz vorher hatte bie erfte Fenier = Aufregung in Irland felbst stattgefunden, und auch hiezu waren amerikanische Iren, meift Beteranen bes nordlichen Unionsheeres, über ben Ocean getommen; von bort flogen auch die Geldmittel und die Waffen zu, und unter ben paar hundert "militarischen Führern", welche im erften Schreden in und bei Dublin verhaftet wurden, waren fast alle hibernische Burger ber Bereinigten Staaten. Minifter felbst behauptete im Barlament, bag nicht weniger als 500 folder Unions = Beteranen nach Arland berüberge=

kommen seien, und hauptsächlich baburch brachte er die Bill zur Annahme, welche ben Belagerungszustand über Frland verhängte.

So batirt also bie große Wenbung in bem Schichal Englands in beiben Beziehungen von bem ameritanischen Bürgerkrieg. In bieser Zeit erhob sich bie massenhafte Arbeiter Bewegung, die Agitation bes vierten Stanbes auf eine Berlamentereform mit allgemeinem Stimmrecht; und in ber nämlichen Zeit nahm bas Fenier-Gespenst Fleisch und Bint Zwar hatte bie Fama schon 1862 allerlei gemuntelt über geheime Werbungen, nächtliche Erercitien und Dergleichen auf ber grunen Infel. Aber ber erste greifbare Att ber republikanischen Verschwörung war doch ber große irische Congreß von Chicago auf ameritanischem Boben im Rovember Die Officiere ber irischen Legion in ber Botomal-Armee hatten hiezu ihren Beiftand geliehen. Im Jahre 1864 fand wieber ein Congreß ju Chicago ftatt und im 3. 1865 waren bie fenischen Brüberschaften schon über bas gange Bebiet ber Union verbreitet. In Irland felbft vertrat gwar schon seit Enbe 1863 ein eigenes Organ, "the Irish People", bie Absichten bes Bunbes; aber feine Rraft gog ber Bund fortwährend aus Nordamerika. Dahin reiste James Stephens, bas haupt ber europäischen Abtheilung bes Bunbes, und mit bebeutenben Gelbmitteln gurudgekehrt begann er bit militärische Organisation ber Berschwörung. Alls dann ber Bürgerfrieg in ber Union 1865 plotlich zu Enbe ging, wurde auf den Berbst desselben Jahres die allgemeine Erhebung in Arland festgesett.

Das war ungefähr die officielle Darstellung des Sachs verhalts von Seite der englischen Minister. Die regierenden Herren versäumten nun nicht zu beweisen, wie leicht man es auch in England mit den constitutionellen Garantien nehmen kann, wenn der Bortheil der herrschenden Race es zu erheisschen scheint. In der Racht auf den 16. September wurde das Lokal des Irish Pooplo überfallen, die anwesenden Leiter

arreftirt, und Berhaftung folgte nun auf Berhaftung bis zum Noch hatte nirgends ein Aufstands-16. Februar 1866. Berfuch stattgefunden; bennoch und blog Borfichts halber ichritt bie Regierung zu bem außersten Mittel, zur Aufbebung bes brittischen Grundgesetzes, ber sogenannten Sabeas= corpus-Atte, für Irland und zwar mit einer gerabezu unerborten Uebereilung. Morgens am 17. Februar versammelte fic bas Unterhaus zu einer außerorbentlichen Sitzung um Aber bie Aufhebungsbill zu berathen; biefelbe paffirte rafch nacheinander die brei Lefungen und ging sofort an's Oberband; am Abend lag bie Bill ber Ronigin gur Beftatigung In Dublin ward ingwischen bie Bill anticipirt und hatten bis babin 250 Berhaftungen ohne richterlichen Borweis ftattgefunden, worauf beren noch weitere folgten, als nach Mitternacht bie Gemeinen in's haus ber Lords beschie= ben wurben, um die konigliche Sanktion zu vernehmen. Was wurde bas großmaulige Albion gefagt haben, wenn jemals eine beutsche ober italienische Regierung in ben Revolutions-Jahren sich ein folches Berfahren erlaubt hatte? Aber so anbern fich bie Zeiten!

Das Grundgesetz ber persönlichen Treiheit war also für Frland bis zum 1. September 1866 aufgehoben, und da die Suspension später verlängert worden ist, so besindet sich Irland heute noch sozusagen unter dem Belagerungszustand. Die Resterung kann willfürlich Verhaftungen vornehmen lassen ohne die Sesangenen sosort vor einen Gerichtshof stellen zu müssen, und sie kann dieselben ebenso willfürlich in Haft behalten. Duzende von Berurtheilungen zu den schwersten Strasen, Hausdurchsungen, Wegnahme der Wassen hatten ohnehin statzgefunden und der förmliche Kriegszustand war in einem besträchtlichen Theil der Grafschaften erklärt. Was hat aber England sonst noch gethan, um das irische Bolk zu begütigen, um namentlich das stlavisch gedrückte Landvolk von der Theilsnahme an der Berschwörung der Fenier abzuhalten, von welscher der Minister am 17. Februar v. Is. versicherte, daß

"überall bie Symptome bes Zunehmens und ber wachsenben Berbreitung berfelben hervortreten?"

Muf bem eigenen Boben Irlands find bie fogenannten Drangiften, bie Rachtommen ber protestantischen Unterbruder, bie eigentlichen Bertreter bes Englanberthums. Run ia! Ge war vom Ministerium felber zugestanden, bag bas Fenierwesen teine confessionelle Parteifrage sei; es war erwielen baß bie tatholische Rirche biese Berschwörung fast noch mehr fürchtete und verabscheute als ber Protestantismus. Es if nach irischer Auffassung auch teine eigentlich politische Frage sondern vor Allem eine agrarische ober eine Frage bes Gigen thums. Zebermann weiß, bag fein Bugeftanbnig bas binter einer Aedervertheilung in Irland gurudbliebe, bie europaifden Kenier befriedigen wurde. Trothem rufteten bie Oranienlogen aum Rrieg gegen bie fatholischen Irlander überhaupt und bit Regierung ließ sie ruhig gewähren. Die Babeascormis-Atte war suspendirt, ber Besitz von Waffen verpont und von ber Regierung icharf überwacht. Aber nicht fo überall ba. wo bie Orangemen in's Spiel tamen.

Ru Antrim im Norben bilbete sich schon im Marg 1866 ein Schutz- und Trutbundnig ber Orangisten gegen bie Kenin, "bie nichts Anderes feien als eine tatholische Berfchwörung." So sagte ber hauptrebner bes Meetings. Gin anderer führte bas ermunternde Beispiel an, bag einer ber reichsten Grund herren ber Rachbarschaft bereits eine große Bahl seiner Bachter in ein Corps gebildet, fie mit Baffen verfeben und ihnen Unterofficiere beigegeben habe um sie einzuüben und zum Wiberstande geeignet zu machen. Roch im Dezember v. 38., eben als ber Cardinal = Erzbischof Dr. Cullen eines neuen Sirtenbrief gegen bie Fenier erließ, burfte Graf Ennis killen als Großmeister ber irischen Oranienlogen ohne Gin fprache von London ber es magen ein Manifest auszusenben, worin er bie fenische Verschwörung bem Ratholicismus Schuld gibt. Selbst protestantische Blatter in England bezeugten. eine von den großen Gefahren ber Insel sei ber wuthige Eifer ber Orangisten im Norben mit ben Waffen über ihre katholischen Landsleute im Süben und Westen herzusallen, unter bem erheuchelten Borwand bes Fenierthums.

"Faft anberthalb Jahrhunderte lang", fagte ber Daily Telegraph, "haben bie Orangisten bie Regierung Arlands in Sanben gehabt; Richter= und Polizeiftellen, alle lotalen Memter und Burben neben ben bobern gehörten ihnen; fie waren machtig in bem hause ber Gemeinen, machtiger in bem ber Lords; fie waren fast ausschließlich bie Besitzer von Grund und Boden und bie Bertreter ber gelehrten Stanbe. Und was ift die Folge? Daß sie und wir mit ihnen von der Rehrheit bes Bolls herzlich gehaßt werden . . . Wenn ben Ratholiten nicht zu trauen ift, wie Lord Ennistillen bebauptet, warum find gerade die besten Richter in Irland bie tatholischen? Warum sind die irischen Constabler, zu neun Rehntheilen Papisten, von unanfechtbarer Lonalität und Bflichttreue? Die Sache ist bie: es gibt fein Bolt ber Welt bas fo leicht zu gewinnen mare wie bie Ratholiten Irlands, und barin gerabe liegt ihre politische Schwäche." benütte nun die Regierung nicht wenigstens gleich nach bem bebroblichen Ausfall bes Burgertriegs in Nordamerita biefe . Schwäche bes irifchen Boltes? Mus bem einfachen Grunde nicht: weil kein Minister, gleichgültig ob Whig ober Torn, sich losmachen tann vom puritanischen Fanatismus ber Ropopern= Eradition; weil alle sich nur als die Beherrscher und Rertermeifter Frlands fühlen, die irischen Orangisten aber sich als ibre gebornen Benteretnechte betrachten. Darum ift biefer rafenben Sette Alles erlaubt gegen die katholischen Mitbes wohner ber Insel.

Aber was hat das Parlament gethan, um den irischen Beschwerden gerecht zu werden? Gerade vier Wochen nach der Aussehung der Habeascorpus-Atte für Irland berieth das Unterhaus über die Frage, ob das den englischen und irischen Katholiken ausgezwungene Joch des Suprematseids endlich ausgehoben werden solle, und die Maßregel wurde mit Ach

und Rrach (14 Stimmen Mehrbeit) beidloffen. Im Ober band tam es gwar in benfelben Tagen ju einer Debatte über eie Lage Brlance. Graf Grev meinte: eine hamptanelle ber infiden Univiriedenheit fei nach wie vor die auf Reften bes gangen irficen Bolles reichbotirte Staatslirde ber anglifanischen Minterbeit, fur beren Unterhaltung bie andersglänbige Metrbeit mit zu bezahlen babe. Aber bie Minister waren einstimmig, daß biefe Frage gar nicht bieber gebore und Fremdartiges vermische; benn ber Kenianismus fei ja eine von fremten Abenteurern eingeschwärzte remblifanische, vielmebr socialistisch = agrarische Berschwörung. Die Debatte verlief refultatlos wie gewöhnlich. Denn es ift überhaupt berfommlich, dig bas Barlament bie Beichwerten ber Irlander, wie Bright fagt, "mit hobn und Berachtung" aurudweist. Go oft im Unterbaus eine brittifche Bill gur Sprache tam, begann man gu icharren, ju grungen, gu hobnen und zu lachen; bas war regelmäßig bie Antwort auf jeben Schmerzensschrei Irlands.

3m Gratherbft 1866 machte ber rabifale Reformer John Bright einen Besuch auf ber Insel. Bon ben Bertreten bes Bolts, namentlich ben Spigen bes Klerus glangend em pfangen, ging er in seinen Reden grundlich auf bie irische Frage ein. Die Lage tes irischen Boltes, jagte er zu Dublin, sei eine verzweifelte und tonne nur durch verzweiselte Mittel gebessert werden. Auf zwei Puntte führte er bas Uebel au nachft jurud: 1) auf die Erifteng einer protestantisches Staatstirche, bie sich nach bem Recht ber Eroberung bas gesammte Rirchenvermogen in einem tatholischen Lanbe angeeignet habe und ihre Privilegien zum Brofelptismus und jur Unterbrudung ber tatholischen Mehrheit benüte; 2) auf bas rechtslose Berhältnig bes Pachters zu seinem Grundeigenthumer. Diese zwei Puntte bilben in ber That ben Rern ber irischen Beschwerben. Als bas was die Gesetzgebung hierin zu thun habe, bezeichnete Bright die Aufhebung ber protestantischen Staatstirche bie in Frland tein

Recht habe, und eine billige Sicherung ber fleinen Bachter welche die Mebrzahl des irischen Landvolks ausmachen. biesem Zwecke habe ja schon bas vorige Ministerium eine Bill vorgeschlagen, welche bem Bachter eine Bergutung feiner Arbeits = und Capitalauslagen zur Berbefferung bes Bacht= guts im Falle ber Rundigung zusichere; freilich vergebens. Briabt ging aber noch weiter. Da ber Besit ber protestantischen Grundherren in Irland auf dem Eroberungsrecht berube, fo glaubt er, um bie enterbte Ration zu befriedigen, wurde nichts wirksamer senn als biefelbe in ihr Erbe wieder einzusehen. Der Staat solle baber die ausgedehnten Befinungen englischer Lords, die aus Frland Revenuen ziehen um fie in England zu verzehren, an sich taufen, um biefelben in fleinern Parcellen an die irischen Landwirthe wieder zu vertaufen und fo einen besitzenden irischen Bauernftand zu gründen.

Was hat nun die Presse der herrschenden Parteien in England zu diesem Borschlage gesagt? Sie hat Herrn Bright bemerklich gemacht, daß er hienach zu schließen, in den heilssamen Lehren der modernen Nationalötonomie schlecht gesichult sehn musse. Denn die Gesetze der politischen Dekonomie verlangen nur, daß sie ihrer natürlichen Operation überlassen werden, um heilsame Wirkungen zu erzielen. Also nicht nur das Princip der protestantischen Suprematie sondern auch das Gesetz des liberalen Dekonomismus hindert England den irischen Beschwerden gerecht zu werden. Was kann man mehr verlangen?

Der "natürlichen Operation" sollen die so ganz unnatürlichen, auf die reine Gewalt basirten Zustände Irlands
überlassen werden! Nur ein Beispiel dafür, was das heißen
will. Im Frühjahr 1865 erschien ein Farmer vor dem Richter
Howlett und bat um seinen Beistand mit folgenden Worten:
"Meine Familie hat dieselbe Farm seit 120 Jahren inne.
Sie baute das Wohnhaus und die Wirthschaftsgebäude. Der
erste uns von der alten Lords-Familie gewährte Pachtcontrakt

lief auf 60 Jahre. Mein Großvater ftarb. Rein Bater trat in benfelben Contratt und nach Ablauf beffelben erhielt er einen neuen Pacht auf 30 Jahre. Dann wurde bie Lorbe-Familie Schulden halber ihrer Guter verluftig. Gin Banquier aus London taufte fie. Mein Bater und ich haben ihn nie gesehen, nur ben Berwalter, einen Schotten. Der nene Guteherr gab uns einen Pacht auf 5 Jahre, bann mit erhöhter Bachtfumme auf 3 Jahre, mit wieberum erhöhter Summe auf ! Sahr bei breimonatlicher Rundigung. Bulest bin ich tenant-atwill (Bachter auf Ruf und Widerruf) geworben, wollte id mein hab und Gut nicht im Stich lassen. Ich mußte einen Contratt unterschreiben ber mir ben Pacht folange beläßt, als es bem Grundbesither ""beliebt"". Mein ganges Bermogen von 900 Pf. habe ich auf Drainirung und Berbeiferungen anderer Art verwendet. Mein Bater verbefferte, gleiches that mein Großvater; benn fie hatten langen Bacht. bem Grundbefiger ein hober Breis für unfer Grundftud von einem englischen Bächter angeboten worben, und in brei Tagen habe ich mit Weib und Kind zu räumen. Ernte steht auf bem Feld. 3ch foll teine Entschäbigung er halten für Haus und Scheuern, und von meinen auf Berbesserungen verwendeten 900 Bf. soll ich teinen Seller bekommen. 3ch bin ruinirt." Der Richter antwortete: "Dein armer Mann! alle Gerechtigfeit ift für bich, aber bas Gefes ift gegen bich; bu haft keinen Anspruch auf Entschädigung".).

Dieß ist die Trauergeschichte der sogenannten tenantsat-will, welche in Irland seit dem Abgang der alten Familien, wo die im Auslande lebenden Besitzer nur mehr durch ihre Berwalter mit den Bauern verkehren, sast die Regel geworden sind. So konnte im Frühjahr 1864 ein gewisser Gerville binnen 24 Stunden 200 Personen aus ihren Wohrnungen und Pachtungen wersen, weil er von irgend Jemand

<sup>\*).</sup> Londoner Bericht ber "Areuggeitung" Beilage vom 5. Marg 1865.

einen Drohbrief erhalten hatte. Es kommt vor, daß wenn ein Bachter ben schleunigen Abzug verweigert, bas gewöhn= lich von den Bachtern felbst erbaute Wohnhaus mit einem Tau umspannt und durch Pferde niedergerissen wird. 2Bas aber noch bas Emporenbste ift, folche Runbigungen sind bie gewöhnliche Strafe ber Bachter die bei ben Bahlen nicht im Sinne ber Grunbbesiter stimmen. Namentlich die lette Parlamentswahl hat baber Kundigungen in Masse von Sette ber Orangisten nach sich gezogen. In ber einzigen Grafschaft Monaghan wurde im Anfang bes vorigen Jahres an 30 ber beften Bachter auf einmal ber Raumungsbefehl gesandt, weil sie nicht nach bem Gebot ihrer Grundherren aeftimmt hatten. Giner biefer Bachter hatte erft gang furglich 1000 Bf. auf den Bau des Hauses verwendet. unter solchen Umftanben zuviel, wenn ein angesehenes irisches Barlaments=Mitglied ausrief: "Das Gesetz beraubt und vernichtet bas Bolt!"

Die herrschenden Parteien in England wissen das recht wohl. Wenn die Whigs am Ruber sitzen, machen ihnen die Tories und umgekehrt die Whigs den Tories den erbarmungs= würdigen Zustand Irlands zum Vorwurf. Ueber dieses fre= velhaste Spiel hat ein unabhängiges Parlaments=Mitglied, der geistreiche Ralph Bernal Osborne, am 26. Juni 1863 eine merkwürdige Rede gehalten. Osborne ist Protestant, aber er scandalisirt sich über das irische Staatstirchenwesen und beantragte eine Commission zur Untersuchung desselben\*).

Der Rebner führt an, bağ nach bem letten Census, vom 3. 1861, bie Bevolkerung Irlands 5,764,543 Seelen betrug, und daß biese consessionell in 4,490,583 Katholisen, 678,661 Epistopale, 528,992 Presbyterianer zersiel. Für biese große römisch fatholische Mehrz zahl sei, mit Abrechnung bes armseligen Bettels für das Maynooths Seminar, welcher alljährlich nur mit Murren bewilligt werbe, vom Staat keine, aber auch gar keine kirchliche Borsorge getrossen, während die Epistopalkirche nicht weniger als 80,000 Pf. St. Eins kommen beziehe Bergleiche man Irland mit England, so gebe es

Man kenne in England, behauptete ber Rebner, überhaupt bie innern Berhältnisse China's besser als die Zustände der Rachbarinsel. Bon Zeit zu Zeit entwerse der Bicekonig im Schlosse zu Dublin ein schmeichelhastes; aber täuschendes Semälde der irischen Wohlfahrt, zur Bewunderung des ministeriellen Generalstads in England, aber zur Berwunderung aller derer welche die irische Wohlfahrt in der Rähe betrachten konnten. In Wahrheit besinde sich Irland noch immer in dem Zustand wie damals, wo Lord Russel gesagt

in letterm gant fieben Diocefen, Bonbon, Binchefter, Chefter, Greter, Lichfielb, Danchefter und Ripon, beren jebe mehr anglie fanische Chriften gable ale gang Irland gufammen. Ein Bifdef in England thue fo viel wie zwölf in Irland. In England trifft ein Bifchof auf 410 Pfarreien mit 1% Millionen Seelen; in 3r land ein Bifchof auf 118 Bfarreien mit einer Gefammtgemeinte von 5000 Seelen. Sofort geht Deborne mit mancherlei humorifiichen Benbungen, und babei auf bie amtlichen Angaben bes "Irish Church Directory" (Schematismus, wie wir fagen) geftust, in's Einzelne, und gahlt viele Falle auf wo bie gange Bemeinbe webb bezahlter anglitanischer Pfarreien außer bem Pfarrer und feine Familie felbft nur noch ben Glodner, einen Bolizeibiener und 10 bis 20 Seelen umfaßt, ja oft nicht fo viel. Der Ueberfluß an geiftlicher Duge veranlagt manchen Ortspfarrer, ber jabrlich feine 600 bis 800 Bf. St. einnimmt, ben Absentismus ber Grundheren nachzuahmen, und behaglich außer ganbes zu wohnen; wie g. B. ber Oberpfarrer von Murragh, Ehren:Lawrence, ber feit Jahren in Bruffel lebt. Auch bas Studiren, behauptet Osborne, liege biefen geiftlichen Berren gar nicht fehr am Bergen, und viele werben orbinirt ohne eine Univerfitatsbilbung genoffen gu haben. Dan behaupte : bie Staatsfirche in Irland fei eine Diffionstirche, und ein Dr. Borbeworth, Bfarrer in Galman, rubme fic bereits 30.000 Ratholifen jum Anglifanismus befehrt ju baben; nun gable aber bie gange Graffchaft Galman nur 7500 Angehörige ber Staats firche - feien barunter vielleicht bie 30,000 Convertiten enthalten ? or. Deborne weist namentlich auch auf bie wibermartige Thatface hin, bag bie große Maffe ber anglifanischen Brebiger in Irland einer puritanifch : calviniftifchen Richtung folge, was in England nicht ber gall fei.

habe: es sei von ben Englandern nicht regiert sondern bloß befett. "Lord Ruffel faß aber bamals auf einer Oppositions= Bant." Br. Osborne las nun Stellen aus Reben vor, welche in ben ersten 40ger Jahren von Lord Morpeth, im 3. 1863 als Graf Carlisle Bicetonig von Frland, von Gir Seorge Gren, 1863 Minister bes Innern, und von Balmerston felbst gehalten worden waren, und worin sie namentlich ben Bestand der irischen Staatstirche für ein schreiendes Unrecht Lord Morpeth, jest ein bider Freund ber Oran= giften, habe bamals bie irifche Staatstirche eine Rirche ohne Beerbe und mit einem Sinecur-Rlerus genannt, ein Institut bas nur burch die schlimmste Bigotterie aufrecht erhalten "Aber freilich, ale biefe ebeln herren fo fprachen, faßen sie auf ber Oppositioneseite bes Hauses; jest sind sie Minister und ba schallt ihr Orakel anders." Osborne er= gablt, er habe in ben Parlaments - Atten nachgesehen, was benn biefe liberalen Minister die einst so glubende Worte für Frland hatten, für bas ungludliche Land gethan, und er habe nichts gefunden als eine Zwangsmaßregel zur Ruhpodenimpfung und eine Berordnung gur Erhaltung ber iri= iden Salmen. Bum Schlusse ermahnte er ben alten Balmerfton boch lieber von der Migregierung in Stalien und im Rirchenftaat zu schweigen und bafür an Irland zu benten, und ermahnte er England überhaupt, sich boch nicht allan fehr gegen die ruffische Tyrannei in Bolen zu erhiten; benn "gewiß wurben bie fünfthalb Millionen irischer Ratholiten von Bergen gern einige ber feche Buntte annehmen bie jest für die vier Millionen in Polen angeboten werden."

Ich bin zu Ende, und ich darf wohl fragen ob ich mit Unrecht gesagt: lange genug habe der stolzirende Uebermuth ver englischen Politik und der herrschenden Parteien in Engand die göttliche Gerechtigkeit herausgefordert, jest sei dieselbe da?

#### XLIII.

## Beitläufe.

Der Luremburger hanbel und bie Bismarfifche Bolitif auf bem Prafficin.

Rascher als zu vermuthen war, ist nun die Bismartische Politik auf die große Probe und vor das entscheidende — Apropos gestellt. Ich sage absichtlich nicht die "preußische" sondern Bismarkische Politik; denn was wäre Preußen ohnt den kühnen Grasen. Aber den eigentlichen Fond seines Muthes und den wahren Charakter seiner Absichten gilt st doch erst jetzt zu erweisen. Es ist kein allzu großes Bagestück gewesen gegen die desperate Undesonnenheit Oesterreichs und die politische Krähwinkelei seiner Bundesgenossen die Dinge auf's Aeußerste zu treiben. Aber jetzt ist auseinmal der wirkliche Stein des Anstoßes in den Bordergrund gewälzt; die eigentliche Entscheidung, zu der sich die Wordsschlachten in Böhmen nur wie Borpostengeschte verhalten dürsten, steht erst bevor.

Zu allgemeiner Ueberraschung scheint es bem Beherrscher ber Tuillerien plöglich mit irgend einer That zu pressiren. Denn er würde sonst nicht gewagt haben burch eine voreilige Erhebung ber Luxemburger Frage ben Erfolg

٠,٠

ver Pariser Weltausstellung aus's Spiel zu setzen. Bestrachten wir die hiedurch mit Theatergeschwindigkeit veränsberte Situation, so will uns vor Allem scheinen, daß nicht nur Einer sondern daß die beiden Theile zwischen welchen der gefährliche Streit in der Schwebe ist, unter einem von ihnen unabhängigen Zwange stehen und handeln. Um so bedenklicher ware natürlich die Lage und um so schwerer die Bedrohung des Friedens.

Bei ber erften Rachricht von ben frangofisch-hollandischen Abmachungen brangte sich wohl Manchem bie unwillturliche Frage auf die Lippen: wen betrügt man hier? Und diese Frage stelle ich mir heute noch. Bezüglich bes frühern ober fpatern Ausgangs ber Sache scheinen mir aber nur zwei Möglichteiten bentbar. Sollte wirtlich ber frangofifche Imperator abermals, ich fage zum zweitenmale, als ber Betrogene und Gefoppte erscheinen muffen, nachbem er fich bereits soweit engagirt hatte, bag er bas Spiel sozusagen für gewonnen erklarte: bann burfte man mit Sicherheit auf einen verzweifelten Ausbruch nationaler Entruftung im frangöfischen Bolte sich gefaßt machen. Steht aber bie Sache nicht fo, will vielmehr Graf Bismark die Rataftrophe befcworen, find feine ju Gunften ber beutschen Integrität tlingenden Ertlarungen nur Grimaffe, um bem frangofischen Imperator hintennach boch in irgend einer Form die Luxemburgifche Satisfattion ju gemahren - nun, bann weiß end= lich Jebermann, mas von ber neuspreußischen Bolitit zu halten ift und von ihrer Behauptung, daß sie ibentisch sei mit ber beutsch = nationalen Idee.

Gines ist gewiß: wir werben im Laufe ber schwebenben Berwicklung jebenfalls klare Stellungen bekommen. Darum möchte ich offen gesagt biese Luxemburgische Frage gerabezu als ein Glück begrüßen. Denn nichts kann vernichtenber auf unserm öffentlichen Leben liegen und laften als bie pfab-

lose Ungewißheit, wo bem Sesicht teiner Macht mehr zu trauen war und jeder Augenblick neue geheimen Berträge, aber auch neue geheimen Berräthereien au's Tageslicht bringen konnte.

Die bekannt wollte man im auswärtigen Amt zu London von Anfang an bestimmte Runde haben, bag biefe Luremburgische Frage lange nicht so gefährlich sei wie fie aussebe. Graf Bismart babe bie Abtretung bes Großbergog: thums an Frantreich langst zugesagt, und schon seit bem September v. 38. bestehe ein formlicher geheimer Bertrag barüber zwischen ben zwei Machten und Holland. Rur über ben Zeitpuntt ber Beröffentlichung feien Deinungs-Differengen entstanden. In der That läßt fich nicht läugnen, daß biese Annahme gang gut zu ber haltung passen murbe welche bas Berliner Pregbureau anfänglich in ber Sache einnahm. 3m Tone taltester Bleichgultigkeit wurde von dieser Seite die Am gelegenheit behandelt; die Bevölkerung Luremburgs, hieß es, fei ohnehin nur halb beutsch und verrathe die ausgesprochenste Abneigung preußisch zu werben, ober auch nur zum nochbeutschen Bunde herangezogen zu werben. Auch seien eine Meinung ber fich namentlich bie "Kreuzzeitung" anfolog - die politischen Berhaltniffe bes Großherzogthuns so eigenartiger und complicirter Natur, daß fich ba im Best ber Unterhandlung leicht ein friedliches Arrangement treffer lassen werbe und die Freundschaft Frankreichs teineswegs wer scherat zu werben brauche.

Man wird schwerlich sehlgehen, wenn man an die Existenz eines geheimen Bertrages oder wie immer man die Zusicherung in Betress Luxemburgs nennen will, gemäß den englischen Angaben wirklich glaubt. Die Präliminarien von Rikolsburg bestimmen bekanntlich nichts über Luxemburg. Dagegen wurden schon vor dem Krieg und noch ausbrücktlicher später, sooft von den Compensationen die Rede war

vürbe, Belgien und Luxemburg als die Landestheile genannt bie man in Berlin preiszugeben bereit wäre, ober auf die man dem Imperator bereits Anweisung gegeben habe. Dieß geschah namentlich zu der Zeit als Benedetti seine bekannten Schritte that, um den Grafen Bismark an seine Berspreschungen vor dem Kriege zu mahnen, und angeblich ein Stück Rheinland als Schmerzengelb für den französsischen Herrscher verlangte. Die deutsche Presse erzählte damals mit ziemslicher Gemüthsruhe weiter, daß Graf Bismark den französsischen Botschafter auf Belgien und Luxemburg vertröstet habe. Daß diese zwei Länder von dem mächtigen Minister in Berlin wirklich als wohlseiles Compensationsmaterial à la Savoyen und Nizza betrachtet worden seyn dürsten, ergibt sich noch aus einem andern Umstande.

Schon bas preukische Bunbesreform=Brojekt vom 10. Juni 1866 schließt nämlich bie königlich nieberlanbischen Landes= theile glattweg nicht nur vom beutschen Bunbe, sonbern auch von Deutschland aus. Schon biefe Reform hatte somit in Luremburg und Limburg die volle und unbeschränfte Souverainetat bes Konigs von Holland restituirt. Bezüglich Limburgs halt Preugen biefen Standpunkt bekanntlich beute noch fest. Warum sollte nun Graf Bismart in feinen gebeimen Berhandlungen mit bem Imperator benfelben nicht auch bezüglich Luremburge feftgehalten haben, in bem Ginne baß nach ber Auflösung bes beutschen Bunbes, seiner Rechte und Pflichten ber Konig von Holland bas Großherzogthum vertaufen tonne an wen immer er wolle? Go liege es fich sehr wohl erklaren und ware eigentlich nur consequent, wenn Breugen bem Imperator bas Berfprechen gegeben hatte ber Erwerbung Luremburgs burchaus tein Sinberniß entgegenseten zu wollen.

Wir ftunben somit vor einem Penbant zu bem gleichfalls

ked verläugneten Bertrag wegen Savoyen und Rizza, nur mit bem Unterschiebe bag bieser Bertrag gehalten wurde, jener jest nicht gehalten werben foll. Die Kriegspolitit bes Grafen Bismart im vorigen Jahre hatte ficherlich teinen beutiden Raben an fich; ber machtige Dinister war und ift Großpreuße vom Ropf bis zu ben fußen; als solcher bat er fic burch die gewaltthätigen Annerionen unwidersprechlich erwiesen, und es ist nicht abzusehen, warum solch ein biplomatischer Bertreter bes Großpreußenthums ein Arrangement wie bas fragliche nicht hatte eingehen follen. Biel intereffanter ift die Frage, weghalb er sich nun weigert (vorausgesett bak es ihm Ernft mit ber Weigerung ift) jeinen Bersprechungen nachzukommen, und sich beisen weigert selbst um ben Breis eines Rrieges mit Franfreich. Es ware eine mertwurtige Remefis wenn ber Imperator für seinen Schandlichen Berrath an dem Frieden von Zurich, aus welcher Unthat fic all fein Unglud wie burch einen genealogischen Stammbaum von Aft zu Aft herleiten läßt, mit fo handgreiflich gleicher Danze bezahlt werben follte. Aber noch mertwurdiger maren die Grunde Preugens bas gegebene Wort zu brechen.

Es läge barin der thatsächlichste Beweis, daß das Großpreußenthum sich eben doch nicht selbst genügen tann. Bestünde der alte Bund noch, so wäre es in den Tuillerien sicherlich Niemanden eingefallen dem holländischen König Luxemburg abkausen zu wollen; und wenn Großpreußen sich einem solchen Handel entgegenwersen will, so muß es bestrebt sehn annähernd wieder eine Art des alten Bundesvershältnisses herzustellen. Selbst um die Allianz oder wenigstens um die Neutralität Oesterreichs, das man aus dem deutschen Zusammenhange ganz hinauswersen zu können glaubte, wird man eifrigst werden und sich bemühen müssen. Ja, ich glaube, daß man in Berlin gerade deßhalb die vorausgesetzten Bersprechungen wegen Luxemburg an dem Imperator zu hrechen entscholssen sein durste, weil in dieser

Sache fich am leichtesten eine Einigung Gesammtbeutschlanbs zur Bertheibigung gegen bas Ausland herstellen ließe.

Sehr wohl; aber hoffentlich nicht zur Bertheidigung bes Großpreußenthums und neuer lebergriffe bieser ruchsichtslosen Junter= Politik. Wir haben bie viel migbrauchte Benennung "Junkerthum" im liberalen Sinne zuvor und während bes vierjährigen Berfassungsstreits in Preußen nie
gebraucht; aber jest gebrauchen wir sie indem wir sagen: ja,
stehen wir zusammen alle wie Ein Mann, aber nicht zum
Schutze bes großpreußischen Junkerthums, sondern um Preußen zur Umkehr zu bringen von der verderblichen Bahn die
es eingeschlagen.

Man wurde gewiß irren mit ber Annahme, als habe Graf Bismart in seinen geheimen Berhandlungen mit Frantreich vor und nach bem Rrieg ben Imperator betrügen wollen. Die Wahrheit ift vielmehr bie, bag er jest nicht wohl halten tann, mas er versprochen hat. Das ift ber von ihm unabhangige Zwang, unter welchem er fo gut fteht wie der un= gludliche Beherricher Frankreichs. Man hat fich überhaupt gewöhnt, bem preußischen Minifter allzu viel Pramebitation und "geschicktes Spiel" zuzuschreiben. Wir haben nie baran geglaubt. Er trägt nicht bie Wellen sondern er läft fic von benfelben tragen. Stubire man nur die Geschichte ber letten Jahre preußischer Politit, namentlich in ber ichleswigholsteinischen Frage, und man wird sehen, daß gerade ihn unter allen Staatsmannern nichts mehr auszeichnet als bie Geschicklichkeit mit ber er fich jedesmal rein von den Umständen abhängig gemacht hat, um nicht zu fagen von ben Thorheiten und Zehlern ber Anbern.

Ich zweisle nicht, es gab eine Zeit wo es bem Grafen Ernft war mit ber schmeichelnben Beruhigung bie er burch bas ministerielle Berliner Blatt nach Paris gerichtet hat: Deutschland sei ja burch bie jüngste politische Umzestaltung.

nicht ftarter sondern schwächer geworden, ba die Auflöfung bet beutschen Bundes eine compatte Macht von 70 Millionen in brei zusammenbangslose Theile zerriffen babe. Befanntlich bat das Rundschreiben des französischen Ministeriums von 14. September v. 38. genau benfelben Gebanten als Bafis ber neuen frangösischen Politik verarbeitet. Zwar hatte Preugen damals bereits bie geheimen Schutz- und Erutbundnisse mit ben subbeutschen Staaten abgeschlossen. es ist trop Allem fein Kinderspiel, sondern ein furchtber schwerer Entschluß einen Staat mit allgemeiner Behroflicht wie Preußen innerhalb Jahresfrift zweimal in einen großen Rrieg zu stürzen. Graf Bismart hatte barum gehofft fich in Frieden mit Frankreich zu arrangiren, sei es auch um ben Breis Luremburgs; und erft jest wo er sieht und seben muß, daß der Krieg mit Frankreich boch unter allen Umständen unvermeidlich ift, und bag es am beften fei gleich jest, wo ber Imperator noch nicht geruftet und feine Armee noch nicht reorganisirt ift, ben unausbleiblichen Entscheidungs Rampf herbeizuführen, mit Ginem Wort bas Pravenire ju spielen - erft jest ftellt fich ber Mann in Berlin auf ben gesammtbeutschen Standpunkt, und broht er Ernft zu machen mit ber bisher Schanbenhalber gebrauchten Phrase, bag bie Bolitik Breugens nur im Dienste ber allgemeinen beutsch nationalen Ibee und Sache stehe. Immer natürlich voraus gesett, bag man in Berlin nicht noch im letten Augenblick großpreußische Rudfalle erleibet.

Aber was hat ben Imperator bewogen so plöglich und verhängnisvoll aus ber Rolle bes Satisfacirten zu fallen, die er zehn Monate lang meisterlich gespielt hat? Wie kam es, daß er wegen eines verhältnismäßig so kleinen Bortheils wie die käusliche Erwerbung des Luxemburger Ländchens wäre, nun auseinmal alle die friedlichen und preußenfreundlichen Beissicherungen Lügen gestraft hat, welche er und seine Stanktspränner seit dem preußischen Siege in Böhmen so

freigebig ausgespendet hatten? Denn bas war doch tlar: wenn er den Handel um Lupemburg bis nahe zum Abschluß trieb ohne die prengische Zustimmung in der Tasche zu haben und berfelben vollig ficher gu fenn, bann hatte er bie Brude gu einem ehrenvollen Rudzug hinter fich abgebrochen. einmal soweit engagirt, bann blieb ihm nur die Bahl zwis ichen ber bemuthigenben Beugung unter bas preußische Beto, alfo zwischen einem neuen Riasto beschämenber als alle vorhergehenden; benn bie Franzosen haben sich nun einmal noch nicht die Erinnerung an Breugen als die ohnmächtigfte und verachtetfte Grogmacht in Europa aus bem Ginne geschlagen. Ober er mußte es ju einem großen, möglicherweise allgemeinen Rriege treiben, ber bann freilich bei Luremburg nicht fteben bleiben tonnte, fonbern ben Zweck haben mußte überbaupt bas politische Uebergewicht Frankreichs in Europa wiederherzustellen.

Hielt aber ber Imperator eine solche Politik für gesteten, warum hat er denn gewartet bis jest? Warum hat er nicht die Gelegenheit beim Stirnhaar ergriffen, und vor zehn Monaten den allergünstigsten Moment versäumt, wo er mit leichter Mühe den Preußen eine surchtbare Diversion im Rücken hätte machen und aller Wahrscheinlichkeit nach ohne große Opfer noch viel mehr hätte gewinnen können als das Luxemburger Ländchen? Warum hat er gewartet dis jest, wo das ganze nichtsösterreichische Deutschland vertragsmäßig unter preußischem Oberbesehl geeinigt ist; warum hat er seit dem 4. Juli das Prästigium Frankreichs mit jedem Tage tieser sinken lassen, wenn dieses Frankreich denn doch um jeden Preis eine Politik der Eroberungen einschlagen mußte? Derlei Gedanken liegen so nahe — jedes Kind der großen Nation muß ganz von selber darauf verfallen.

Der frangofische Minister hat in ber jungsten Abreß-Debatte eingestanden, daß ber 4. Juli ein sehr gewichtiger

Tag für bie Tuillerien gewesen. Die Bariser illnwinirten bamals die Stadt, weil fie die Abtretung Benetiens an Frankreich für ben Anfang ber friedlichen Erwerbung bes linken Rheinufers ansahen. Inzwischen waren, wie herr Rouber, ber wortreiche Minister ber Friedens-Philosophie erzählt, "biefen unerwarteten und unwahrscheinlichen Ereignisse" gegenüber (ber totalen Nieberlage Defterreichs bei Königgrat nämlich) bie Herzen aller Manner ber Regierung mit "patriotischen Tobesanaft" erfüllt. "Wir hatten, sagt er, nur Minuten um uns zu entscheiben"; und ber Imperator, ber fic ben Berlauf ber Dinge gang anbers gebacht hatte als er mit allen Teufelstunften Breugen zum Kriege trieb mit Italien zur preußischen Allianz verhette — er entschied fich jett bahin, daß Frankreich einen Feldzug am Rhein nicht ristiren tonne, fondern ben Friedensvermittler fpielen muffe. Seitbem hat er mit anerkennenswerther Tartufferie fic ber Unschein gegeben, als wenn in Deutschland Alles nach seinem Wunsch gegangen ware und insbesondere bie Bergrokerung ber preugischen Macht ihm in teiner Beise unbequem fent fonnte.

So versicherte am 14. September v. Is. das Rundsschreiben Lavalette's: die Vernichtung der Verträge von 1815 hätte gar nicht in vortheilhafterer Weise für Frankrich vor sich gehen können. Noch am 14. Februar d. Is. hielt der Imperator selbst vom Throne herad eine platonische Borlesung, worin er auseinandersetze, daß die europäische Entwicklung sich ganz so anlasse wie der alte Napoleon aus St. Helena prognosticirt habe, indem sie nämlich auf eine Zusammenhäusung (agglomeration) und Concentrirung der geographischen Bölter die durch die Revolutionen und die Politik ausgelöst und zerstückelt worden waren, und dann auf eine Einigung der europäischen Staaten in einer einzigen Censöderztion hinauslause. In gleichem Sinne hatte jüngst Rouher in der Kammer den französischen Einslus der den

preußischen Sieger vor den Thoren Wiens aufgehalten habe, als ganz und gar satisfacirt dargestellt, indem die Beränsberungen in Deutschland durchaus nichts Beunruhigendes boten, vielmehr ein baarer Gewinn für die französische Weltsstellung seien.

Wie es scheint hat man selbst in Berlin, wie an vielen anbern Orten, an ben Ernft biefer Sprache geglaubt. Als herr Thiers bei ber großen Abregbebatte seine berühmte Rebe hielt und dieselbe mit bem prophetischen Sate ichlok: Les barf taum noch ein einziger Fehler gemacht werben" ba schrieb ein Correspondent ber Kreuzzeitung am 23. Marz reist nach Berlin: die Rebe bes Herrn Thiers sei ein Flasto wie es noch taum bagewesen, ber Redner "werbe auf ber jangen Linie ber Parifer Tagespresse ausgepfiffen." Und in bemfelben Augenblicke war ber Imperator schon im besten Bug bas Schlufwort ber Thiers'schen Rebe feierlich und thatfachlich zu bethätigen. Denn wie Girardins Blatt gang richtig bemerkt hat: man begreift eine Bolitit welche fagt, Frankreich habe bie beutsche und bie italienische Ginheit sich nicht vollziehen laffen burfen — bas ist bie Politit bes berrn Thiers; man begreift auch bie Politik welche fagt, man habe die Ginheit Deutschlands und Italiens fich voll= gieben laffen muffen, benn biefe beiben Staaten feien bie Berbundeten Frankreichs — bas ift bie Politit bes herrn Ollivier; aber Italien und Deutschland sich einigen laffen und erft bann bebroben wenn fie constituirt und verbundet find - was ift bas, wenn es nicht ein Fehler ift, ein un= geheurer Rebler? Bon einem frangofischen Berricher ber fo banbeln kann, muß man annehmen, bag er gang und gar von Gott verlaffen und ein verlorener Dann fei.

Aber was hat ben Imperator veranlagt die so nühsam festgehaltene Maste gerade jest plötzlich fallen zu lassen, und zu einer Politik überzuspringen die voraussichtlich kie-Lin. 43 gerisch werben mußte, wenn sie es nicht von Ansang an war. Richts hat ihn bazu veransaßt als der Druck und Zwang der tief erregten und empörten Bolksstimmung. Wir glauben, wie gesagt, an die Eristenz geheimer preußischen Zusicherungen wegen Luxemburg. Aber Graf Bismark mußte jedensfalls den jetigen Zeitpunkt für höchst ungeeignet erachten mit dem fraglichen Handel an die Dessentlichkeit zu treten. Geschah dieß dennoch von der andern Selte, so konnte die französische Uebereilung sehr leicht Alles verderben. Das war klar. Tropdem hat der Imperator nicht gewartet, aus keinem andern Grunde als weil er bei der entrüsteten Stimmung seines Bolkes nicht mehr warten konnte, weil er eine Diversion und eine Demonstration gegenüber Preußen und der beutschnationalen Ibee wagen mußte.

Die Luge geht an ihrem eigenen Wiberspruch zu Grunde: bas ist eine alte Wahrheit und ber Imperator erfährt biefelbe in vollem Dage an feiner beutschen wie zuvor ichon an feiner italienischen Politit. Seine Regierung conftatirte feit bem Runbichreiben Lavalette's unermublich, bag bie Beranderungen in Deutschland burchaus nichts Beunruhigentes für Frankreich barboten; aber ebenfo unermublich wurte ber Refrain beigefügt: bie politische Nothwendigkeit gebiete jeboch bie Reorganisation und bie Berboppelung ber frangofischen Armee! Der Wiberfpruch biefer Gate ift fo flagrant, baß man versucht ware ihn lächerlich zu nennen, und er reizte bas Bolt welches von ber militärischen Ueberburbung einer folden Armee-Reform nichts wiffen will, naturlich um fo mehr. Es ift unfraglich, ber Imperator mußte irgend einen Erfolg zeigen, ober er mußte eine Unrube bervorrufen. wenn bie projektirte Heeres-Bermehrung nicht zu Boben fallen follte. Aber jum Unglud fur ihn traf fein Berfuch im Saag wegen Luremburg mit einem anbern Greigniß gufammen, welches von ben Frangofen um fo übler aufgenommen werben mußte, weil es bie Buversicht in einen friegerischen

Erfolg gegen Preußen bebeutenb schmalert. Ich meine bie Beröffentlichung ber geheimen Bertrage Preußens mit ben fübbentichen Staaten.

Bir waren in biefen Blattern gleich ber Meinung, bag bie Beröffentlichung biefer Bertrage bem fag ber frangofifchen Gebuld ben Boben ausschlagen werbe. Es wird zwar behauptet, bag bie frangofische Regierung bie Eristeng ber preufifch = fubbeutschen Bertrage langit getannt und bag fie auf Befragen aus Berlin selber bie Bublikation genehmigt Aber ware bieß ber Fall, so mußte gewiß bie Lurems burger Angelegenheit nur um so enger und peinlicher im Aufammenhang mit ben gebachten Bertragen fteben. wollen von ben Schlugthaten bes herrn von ber Pforbten und feiner Collegen an fich, und insoferne fie ben wurdigen Schlufftein ber fogenannten großbeutschen Bolitit unferer Mittelftaaten bilbeten, nicht jest reben, sonbern wir wollen biefes Thema für die nächste Gelegenheit aufsparen und hier bloß die naturnothwendige Wirkung der subbeutschen Schutzund Trupbundnisse auf die frangosische Boltsstimmung ins Muge faffen.

Die traditionelle Politik Frankreichs läßt sich gar nicht benken ohne den Rückhalt einer Allianz mit Einem Theil Deutschlands gegen den andern. Das ist eine ausgemachte Sache. In diesem Punkte gedachte aber auch der Imperator nicht abzuweichen von der geheiligten Tradition der französsischen Politik. Keineswegs. Im Gegentheil rechneten seine Staatsmänner es ihm seit dem Prager Frieden dei jeder Gelegenheit zum Ruhme an, daß er die Fundamental-Institution der deutschen Zerrissenheit sorglich gewahrt habe, und sie gaben zu verstehen daß sich jest jeder der drei deutsichen Theile noch leichter und bequemer als zu den Zeiten des seligen Bundestags gegen den andern gebrauchen lassen werde. Das war der Sinn des Lavalette'schen Circulars, und so hat Minister Rouher es gemeint, wenn er soeben

noch ber Legislative zu bebenten gab, daß ber Brager Friede Deutschland in "brei Torfos" gerlegt habe, beren jeber barauf angewiesen sei sich um bas Wohlwollen Frankreichs zu bewerben. Go fprachen bie Minister; und nun tauchen auf einmal diese brei Schutz und Trutbundnisse, welche bie Militartrafte ber fubbeutschen Staaten fur ben Fall eines jeben und nicht etwa bloß eines Defensivfrieges unter preukisches Obercommando stellen, am Horizonte auf! Satte ber Raifer bavon gewußt, und hatte er bennoch in ber Thronrebe gesprochen wie er that? hatte ber Minister bavon go wußt und bennoch in ber Abregbebatte gerebet wie er gethan? war die Regierung bloß ber Betrogene ober auch noch ber Betrüger? - fo mußte fich Jebermann fragen und Jebermann mußte fich fagen, bag einer ber wichtigften bebel ber beutschen Bolitit Frankreichs befinitiv entzwei gebrichen fei, entzwei gebrochen mahrend Frankreich fchlief und von bem officiellen Optimismus verführt, in sugen Traumen fic wiegte. Es ist wahrlich tein Wunder wenn in jenen Tagen selbst bas Wort von ber "Abdantung" bes Imperators fiel.

Blamabler konnte ihm in der That nicht mitgespielt werden, als es von Graf Bismark mit diesen Berträgen geschehen war. In dem Gelbbuch das er den Kammern vorlegen ließ, hatte der Imperator sich nicht wenig darauf zu gute gethan, daß die Nikolsburger Präliminarien bezüglich der künftigen Gestaltung Deutschlands in allem Wesentlichen der getreue Abdruck der Bestimmungen seien, welche der Kaiser der Franzosen in einer Depesche an Benedetti sormuliert habe. Unter diesen Bestimmungen betraf die von Frankreich besonders betonte die "internationale und unabhängige Eristenz" des Südstaaten-Bundes. Das gelbe Buch wies nach, daß der Imperator auf Anrusen Bayerns dem Sieger Einhalt gesthan, als derselbe Bayern ein sehr bedeutendes Territorium nehmen wollte, und daß er auch für Württemberg und die übrigen Staaten mildere Bedingungen erlangt habe. Jeht

aber zeigte sich, daß Graf Bismart schon 24 Stunden vor ber Unterzeichnung des Prager Friedens dafür gesorgt hatte, daß Alles was daran für die französische Politik die Hauptssche war, zum todten Buchstaben werden mußte. Insbessondere die Mainlinie, die unabhängige internationale Erisstenz der Südstaaten, der Süddund den sie hätten abschließen sollen, selbst der Dank für die französische Intercession zu Gunsten der alten Rheindundsstaaten — das Alles war mit einem Federzuge vernichtet durch die Schutz und Trutbundsnisse, welche Bahern und Baden am 22. August, Württemsberg sogar schon um acht Tage früher, mit Preußen abzschließen mußten.

Rein Wunder bag bem frangofischen Bolfe über berlei Enttaufdungen endlich bie Augen übergingen und ber Bebulbfaben brach. Db ber Imperator nun im Stande fenn wirb bie Ungebuld nur noch auf Monate zu zügeln, bas steht bahin. Rann er es, fo wird er es thun. Denn abgefehen von ber Beltausstellung in Paris, er ist nicht gerüstet um einer auf fo turgem Rriegsfuß ftehenben Macht wie Preugen zu begegnen, und er hat keine Allianzen. Die "Freiheit ber Allianzen" hat bas Runbschreiben Lavalette's namentlich als bie große Errungenschaft ausgegeben, welche Frankreich aus bem völligen Sturg ber Bertrage von 1815 burch bie beutschen Ereigniffe gezogen habe. Auch bas war ein großer Jrrthum. Denn fur's Erfte zeigt gerabe ber Luremburger Sanbel, bag bie Bertrage von 1815 zwar Breugen nicht geniren, aber ben Absichten Frankreichs noch immer scharfkantig entgegenfteben. Fur's Zweite fteht es nun freilich jebem Staat groß ober klein völlig frei sich mit bem Imperator zu allitren, aber wer hat Luft bazu? Ich sehe Niemand, und fogar bie gefürchtete "Coalition" ift jeht mahricheinlicher als zuvor.

Selbst bas kleine Belgien scheint die Allianz mit Breufen der französischen Protektion vorzuziehen und hat sich mit Baus hobenzollern verschwägert. Die öfterreichifche Dacht ift burch die eigenen Teufelstunfte bes Imperators bis jur Anaktivität herabgebrudt worben. Und Stalien !? Belde bittern Reuegebanten muffen ben Mann in ben Tuillerien jest überkommen, wenn er fich fragt welche Saltung biefe feine Creatur in bem frangofischen Entscheibungstampfe einnehmen wird! Alle vernünftigen Leute haben ihm vorher: gesagt, daß bie Italia una fich zum Dank alebalb ben Reinben Frankreiche in bie Arme werfen werbe; nur Er in feinem blinden Revolutionsschwindel hat's nicht geglaubt. er im Falle eines Krieges mit Preugen nichteinmal ber Neutralität Italiens sichef, trop bes neuen Dinisteriums Rattazzi ber sonst als Repräsentant ber französischen Bartei in Italien galt. Wollen Preußen und Rugland es barauf antommen laffen und die Erwerbung Roms fowie die Reftitution von Savoyen und Nizza ber italienischen Revolutions Partei als Lockspeise vorhalten, so gehört selbst eine attim Alliang Italiens gegen Frankreich zu ben bochften Bahr scheinlichkeiten. Wunderbar in der That: wer batte je gebacht, daß ein preußischer Graf berufen senn wurde an dem französischen Imperator seine schmachvollen Berfibien in Italien ju rachen! Und bagu scheint fich nun Aues angulaffen.

Luremburg kann geeignet seyn als Kriegssall, aber nicht als Kriegszweck. Der Imperator wenn er es wagt, muß weiter greisen, und wie heute die Dinge stehen, wurde mit ober gegen seinen Willen der Orient in den Feuerkreis der Krisis gezogen werden. Die orientalische Frage ist die letzt und surchtbarste von den großen politischen Fragen des Jahrhunderts; sie hängt an einem Haar; der nächste beste europäische Stoß muß sie welterschütternd heradwersen. Dann aber ware nicht zu zweiseln, daß Preußen auch nicht ohne eine mächtige Allianz unter den alten Großmächten bastunde; es würde Arm in Arm mit Außland das Jahrhundert in die

Schranken forbern. Und was bliebe dann dem Imperator übrig? Auf die lendenlahme Politik Englands wird er wohl selber nicht wieder rechnen, Italien ist mehr als unzuverlässig und Desterreichs Macht ist durch seine eigene Schuld gelähmt. So hat dieser Mann die europäische Stellung der "großen Nation" zu Schanden gerichtet, in einem Moment wo die größte Aussgabe des Jahrhunderts an ihre Thure klopft!

Aus allen biefen Grunden muß man im beutschen Intereffe bringend munichen, bag ber entscheidende Rampf lieber beute als morgen zum Ausbruch komme. Unvermeiolich ist er boch, und gunftiger konnen bie Bedingungen auf beutscher Seite nicht mehr werben als fie find. Für uns speciell tommt namentlich noch Gin Moment in Betracht. Bricht ber Rampf gleich los, fo wirb er von Gubbentichland aus geführt mit ber bisherigen Militarverfaffung. Fallt er unglud: lich aus, so wird bas funftige heeresgeset Preugens in Paris gemacht werben. Im Falle bes Belingens aber wirb Riemand und mehr zumuthen tonnen bie erbruckenbe Laft einer preußischen Militarorganisation auf uns zu nehmen. militärische Aera wird überhaupt nach ber nächsten großen Rrifis ein Enbe haben, und nur unter biefer Bebingung bag ber folbatische Raptus ber Gegenwart eine nahe Krisis nicht Aberbauert, tann man jugeben, bag ber Sieg Preugens in Bohmen nicht ein entsetliches Unglud für bie Gesellschaft und für bie gange europäische Menschheit gewesen sei. Societat seufzt nach Erlösung von dem Druck dieser Armee-Reorganisations = Wuth, und eine Erlösung ist nicht möglich ehe bas große politische Donnerwetter ausgetobt hat, bas brutend über uns am himmel fteht.

Graf Bismart hat noch tein unzweibeutiges Wort über bie Stellung Preußens zu ber brennenben Frage gesprochen. Roch scheint sein Fuß unsicher zu straucheln an ber verhängnißs vollen Schwelle. Er wird ben Fuß zuruckziehen, wenn bie

Politik Prensens seit bem 4. Juli wirklich nichts Anderes erzweckte als die "Verstärkung der Hohenzoller'schen Hausmacht." Großpreußen kann Luremburg unbedenklich preisegeben — gar kein Zweisel. Dann wissen wir aber auch definitiv woran wir sind. In Berlin moge man dann aushönn "deutsche nationale" Worte zu machen, und hoffenklich wird dann Graf Bismark sich darüber keiner Illuston hingeben, daß auch die Verträge vom 22. August v. Is. von dem allgemeinen Schicksal der Staatsverträge unserer Zeit nicht ausgenommen sind: daß sie das Papier nicht werth sind auf das man sie schreibt.

Wird aber Preußen wirklich in Luxemburg die Sacht ber Nation zu der seinigen machen, dann haben wir hossen! lich noch so viel staatsmännisches Zeug unter uns, um vor zusorgen daß in und nach der Krisis nicht ein Rücksall in's Großpreußenthum erfolge ärger als zuvor. Zusammenstehen wie Ein Mann um die deutschen Grenzen in ihrer Integrität zu wahren, ja wohl! Aber nicht um dem großpreußischen Junterthum die Schleppe zu tragen, das sich kein Gewissen daraus macht deutsche Boltsstämme unter einer Wilkurhen schaft niederzuhalten, die sich von der eigentlichen Fremdherpschaft nur dadurch unterscheidet, daß eine solche Behandlung von einem fremden Eroberer leichter zu ertragen wäre als von Genossen der eigenen Ration.

Den 10. April 1867.

#### XLIV.

# John Henry Rewman.

(Soluß.)

In Rom entichloß sich nun Newman nach forgfältiger Brufung für ben Gintritt in die Congregation bes heiligen Philippus von Neri. Er wurde am 26. Mai 1847 zum Subbiaton, am 30. b. M. jum Priefter geweiht. Rrobnleichnamstage las er feine erfte beilige Meffe und brachte bann mit mehreren Genoffen unter ftrengfter Uebung ber Bereinsregel ein halbes Jahr in Santa Croce zu. biefer Zeit schrieb er seine berühmte Erzählung: "Berluft und Gewinn" \*) bie, obschon anonym erschienen, von Rennern balb als sein Wert ertannt warb. Denn, außert sich Datelen, "in ben meifterhaften Charatterschilberungen, in ben lebensvollen Zügen aus ber Tiefe bes menschlichen Herzens, in der feinen harmlosen Satire, in der durchsichtigen Rlar= heit ber Gebanken und ber Reinheit bes Ausbrucks, in bem sehr natürlichen Schweigen über des Verfassers eigenen Antheil an ben zu Grunde liegenden Ereignissen, in der Berbinbung gelehrten Biffens und icharfen Dentens, emblich und

<sup>\*)</sup> Lest and Gain, London 1848, beutsch von Schänbelen, Koln 1861. LIL. 44

besonders noch in der überströmenden Herzlichkeit und in der liebevollen Milbe des Urtheils — in all diesen Borzügen ließ sich keinen Augenblick der Geist verkennen, der von der Ranzel der St. Marienkirche flammende Worte sprach und nicht minder entzückende Worte im großen Saal des Oriels Collegs, so daß er mit verschiedenartigen Anziehungskräften die Geister und die Herzen sessen selselm was es in Orsen Hobes und Treffliches gab, in willig getragener Doppelhaft des Bertrauens und der Liebe mit sich verbunden hielt."

Anfangs Dezember reiste Newman, zum Superior der Congregation für England ernannt, über Deutschland in seine Heimacht, wo er am Weihnachtstage ankam. Einige Jahre darauf errichtete er das Oratorium zu Birmingham (1849), bessen Superior er noch gegenwärtig ist, 1850 das zu Brompton, einer Vorstadt Londons, dessen Leitung er dem berühmten, seitdem leider verstorbenen Pater Faber übertrug, und gründete bald darauf eine Schule für den katholischen Adel Englands. Um diese Zeit hielt er seine "Vorträge über die gegenwärtige Lage der Katholisten in England", die später auch in Oruck erschienen und zu einem Prozesse Veranlassung gaben der durch die ihn begleitenden Umstände zu einem weltzgeschichtlichen Ereignisse ward.

Ein apostasirter italienischer Monch, Namens Achilli, ber wegen gemeiner Berbrechen aus Rom gestüchtet war und in England den Marthrer des reinen Evangeliums spielte, trieb sich als vagadundirender Apostel im Lande umher und hielt mit großem Erfolge für seinen Gelbbeutel Borträge über "das Papstthum und seine Gräuel" sowie über "Religion und Moral" (!). Und obschon sein ganzes Leben und Treiben in katholischen Zeitschriften, namentlich im Dudlin Review enthüllt und an den Pranger gestellt ward, so galt der sür das Zuchthaus reise Verbrecher gleichwohl dem von seinen Schimpsereien über das "apokalyptische Ungeheuer" entzückten John Bull für einen Löwen in Israel und eine große Acquisition des reinen Wortes. In seinen Vorträgen nun war Rewman

auf Achilli zu sprechen gekommen, indem er als Quelle ben erwähnten Artikel im Dublin Review benutte. Achilli machte eine Libeatlage gegen ihn anhängig und am 21. Juni 1851 tam die Sache im Gerichtshofe ber Queen's Bench vor bem Oberrichter Lord Campbell und einer Special-Jury jur Berbanblung, bie burch bas unverantwortliche Berfahren bes genannten Oberrichters bie öffentliche Rechtspflege Englands an ben Branger ftellte. Newman hatte fich jum Beweife von 23 Puntten erboten, bes hauptinhaltes bag Achilli ein Unglaubiger, ein Beuchler und Wolluftling fei, und als Orbensmann eine standalose Aufführung gepflogen habe. Darauf nun ftutte Rewman feine Behauptung: es sei aus Rudficht auf bas öffentliche Wohl geschehen, bag bie in seinen Borlefungen enthaltenen Meußerungen veröffentlicht worben; benn bamals habe große Aufregung im Lande geherrscht, zahlreiche Discussionen hatten sich an verschiebenen Orten über Controversen zwischen ber romischen und anglitanischen Rirche erhoben, an benen Achilli so hervorragenden Antheil genommen, daß viele fehr achtbare Personen auf seine Angaben und Darftellungen als maggebenbe Zeugnisse sich berufen; es sei bemnach von wesentlichem Belange gewesen die Glaubwürdigkeit ber Aussagen bieses Mannes burch Darlegung feines schlechten Lebenswandels und seiner schlimmen Antecebentien überhaupt als nichtig nachzuweisen. Gine Menge Zeugen, jum großen Theil aus Italien herbeigeholt, ent= bullten Dinge bie biefen Prozeg zu einem ber pitanteften, richtiger ekelerregenbsten machten ber wohl je vor ben Schranten englischer Gerichte verhandelt worden. Daburch aber, daß ber Lord Oberrichter auf birette Beise an bas protestantische Berg ber Geschworenen flopfte und sich unwürdige Wipe auf bie tatholische Kirche erlaubte, wußte er bieselben bahin zu beftimmen, daß sie ertlarten, die Antlagepuntte Remmans für unerwiesen zu halten trot ber bestimmtesten Angaben ber Reugen. Die Times stellte bie Frage auf, ob Jemand glaube, baß ber Wahrspruch ebenso ausgefallen ware, wenn Achilli noch Mitglied ber römischen Kirche gewesen und ber Angriss gegen ihn in einer Rebe bes Grafen Shaftesbury vorgekommen wäre.

Die Kosten bes Prozesses, die Newman zu tragen hatte, waren enorm, und er mußte zu beren Deckung gegen hohe Zinsen ein Capital leihen und das Kloster seines Ordens in Birmingham als Hypothek einsehen. Doch die Katholiten aller Länder, zumal Frankreichs und Belgiens, traten für den hochgeseierten, einem Achilli auf so schmähliche Weise zum Opfer gebrachten Gelehrten und Priester ein, und die Sammlungen, die allerorts veranstaltet wurden, gaben einen so reichen Ertrag (über 9000 Pfund), daß noch ein Ueberschuß zu wohlthätigen Zwecken verwendet werden konnte. Uchilli aber war vor der öffentlichen Meinung gerichtet.

Bald barauf, um bas Jahr 1852, wurde Newman gum Rektor ber neugestifteten katholischen Universität zu Dublin gewählt; er nahm bie Stellung an und fiebelte nach Irland über, ohne jedoch die Leitung bes Dratoriums aufzugeben Bier verfaßte er fein Wert über die Universitäten und grunbete er bie Zeitschrift "Atlantis", als miffenschaftliches Organ ber Sochichule. Diefelbe enthält viele gebiegene Auffage von ihm fowohl wie von feinen gelehrten Mitarbeitern Renouf, Allies u. a. bie als Professoren an bie Universität waren berufen worben. hervorzuheben ift befonders eine Arbeit Newmans über ben Benebiftinerorben, ber gu feinen ichonften Leiftungen gehort. Doch fand er in feinem Birtungs-Rreise keine rechte Befriedigung, auch ftieß er auf so viele und unvermuthete Sinberniffe und Schwierigfeiten, bag ibm feine Stellung allmählig gang verleibet wurde. Wahrscheinlich gelang es ihm, bem fühlen Englander, nicht bie beiß blütigen Irlander ihre anererbte Abneigung gegen alles Englifche vergeffen zu machen; bie Universität nahm mehr einen irifch = nationaten als tatholischen Charafter an, so baß fie für englische Ratholiken bie Angiehungstraft verlor, und jo gog fich Newman (1858) in fein Oratorium gurud. Auch

bie englischen Professoren gingen größtentheils in ihre Heimath zurück. Während seines sechsjährigen Ausenthaltes in Dublin hatte Newman einige seiner bekanntesten Schriften veröffentlicht, so die vielgelesene "Kallista", ein Seitenstück zu Wisemans Fabiola, reich an patristischen Erinnerungen; die Borlesungen über die Türken (Lectures on the Turks), gegen den Krimkrieg u. a. m.

In Ebgebafton fuchte ber Gelehrte feine gu Dublin gemachte Erfahrung, bag bie Borbilbung auf ben englischen Symnafien und Inftituten eine fehr mangelhafte fei, baburch zu verwerthen, daß er eine Schule im Oratorium errichtete, bie ein frohliches Gebeihen nahm, aber ben Mangel einer höheren Unterrichtsanstalt für Katholiken nur noch fühlbarer machte. Zwar fingen um biefelbe Zeit bie englischen Universitaten an sich etwas freisinniger zu zeigen und ber katholifchen Jugend ben bisher verfagten Butritt gu geftatten, allein biefe ermangelte boch an ihnen, jumal in Oxford, bes geborigen religiofen Schutes inmitten eines gang proteftantifden Centrums. Newman gebachte mit feinem gewohnten praftischen Berftandniß biefem Uebelftanbe baburch abzuhelfen, baß er in Orford felbit, bem Musgangspuntt ber religiöfen Bewegung, ein Oratorium errichten wollte. Allein fein Plan ftieß bamale auf vielerlei Bebenten und Schwierigfeiten, bie erft jest, nach Berlauf einer gangen Reihe von Jahren, überwunden find, fo bag Newman in biefem Augenblick im Begriffe fteht, fein altes Borhaben auszuführen.

Im Jahre 1859 übernahm er auf kurze Zeit die Redaktion des "Rambler". Darin erschien von ihm eine Untersuchung über englische Bibelübersetzungen, das Resultat langer Borarbeiten enthaltend. Er war nämlich von den Bischösen mit der Revision der Douai-Uebersetzung beauftragt worden, und hatte die Arbeit mit gewohntem Eifer unter Mitwirkung der Bater seines Hauses unternommen. Doch gab der Episcopat die Idee wieder auf, und so ist auch von Newmans Untersuchungen nichts mehr erschienen. Indeß sind aus berselben

Zeit seine ausgezeichneten "Gelegenheitspredigten" (Occasional Sermons) zu erwähnen, von welchen eine die er vor der Oscott Synode hielt — der zweite Frühling (the second Spring) — zu seinen herrlichsten Leistungen auf diesem Gebiete gehört. Doch wurde er in dieser ruhigen Thätigkeit zuweilen durch gegen ihn gerichtete Angriffe gestört. Man konnte ihn in dem verlassenen Lager nicht vergessen, und eist begreislich, daß seine Rücktehr zu den sehnlichsten Wünschen vieler Anglikaner gehörte. Bon Zeit zu Zeit wurde dieselbe auch als nahe bevorstehend angekündigt. So brachte im Juni 1862 die "Lincolnshire Expreß" solgendes Aktenstück:

### "Un ben Berausgeber bes Lincolnibire Erpreß.

Dein Berr! Bei ber Aufnahme von Briefen über Contre verfen in Ihr neues Blatt haben Sie unparteiifch bie Etflarungen beiber Parteien angenommen. Dit Bezug aber auf ein Bergeichniß von Bervertiten aus bem geiftlichen Stanbe, welches Sie in ber letten Rummer mittheilen, erlauben Sie mir, alle Ihre Lefer welche fich grundlicher unterrichten wollen, gu bitten fich binfictlich bes "großen Riefen von Gelehrfamfeit und Beiligfeit", John Benry Remman, genauer zu erfunbigen. 34 weiß von einem bochfirchlich gefinnten Beiftlichen gu Baris, me fich jenes ungludliche Individuum in ber letten Beit aufgehalten hat, daß er ein vollständiger Steptifer geworben ift. Blaubensbefenntnig Papft Bius IV., jenes im 16. Jahrhundert fabricirte Schiboleth bes Romanismus betrifft, fo fpottet et formlich barüber und über ben romifchen Glauben überhaupt. Ich fürchte, die jegige Phafe von Berrn Nemmans Geiftelrichtung ift ebenso notorisch wie hoffnungelos, und wenn 3hr Correspondent Catholicus feine großeren Riefen gu produciren hat, wird fein Bergeichniß eine Lifte von Pygmaen werben.

Blatherwid-Part, 9. Juni 1862.

B. Roel Boare."

Da ähnliche Insimuationen auch in andern Zeitschriften, wie z. B. bem "Globe" gefunden wurden, so fand sich Newman endlich bemüßigt, gegen biese sich immer wiederholenben

Gerüchte öffentlich aufzutreten, und er that bieß in ben folgenden beiben Zuschriften an die Redakteure ber genannten Blatter:

An ben Berausgeber bes Lincolnshire Erpreg.

Dein Berr! Ein Freund hat mir biefen Morgen ein aus einer Rummer Ihres Blattes ausgeschnittenes Inserat mit ber Unterfcrift: B. Roel hoare überfandt. Es enthalt fcredliche Unwahrheiten. Es fragt, mas aus 3. S. Demman geworben fei. Jeber Ratholit batte bie Frage beantworten fonnen. will ben Berfaffer felbft über biefe fcwierige, geheimnigvolle Frage aufflaren. 1) 3ch bin 3. S. Newman, mitunter Dr. Reme man, mitunter P. Remman genannt, aber immer 3. S. Nemman. Egomet sum mihi proximus. 2) 3ch bin seit bem 2. Februar 1849 ununterbrochen Superior einer Benoffenschaft von Brieftern au Birmingham gewesen. 3) 3ch bin in biefer Beit ber Seelforger verschiedener großen Diftrifte, bie wir Diffionen nennen, in und um Birmingham gewesen. 4) 3ch ftebe auch einer Schule von 70 Anaben aus fathol. Familien in England und Brland vor. 5) 3ch bin feit bem Februar 1856 ununterbrochen auf ben brittifchen Infeln und bieffeite bes Ranals gewefen und babe feit bem September 1846 nur eine Racht in Baris gugebracht. 6) 3ch glaube von gangem Bergen und von ganger Seele Alles mas die beil. romifche Rirche lebrt, und habe, feitbem ich Ratholit geworben, niemals einen einzigen Zweifel an irgend einem Buntte ihrer Lehre gehabt. 7) 3ch befenne frei - um bie Borte bes Glaubensbefenntniffes Bius' IV. ju gebrauchen - und halte aufrichtig fest diefen mahren fatholischen Glauben, ohne welchen Niemand felig werben fann.

Das ift mein Bericht über mich selbst; nach herrn hoares Bericht bin ich 1) ein ungludliches Individuum, 2) habe ich mich in der letten Zeit in Paris aufgehalten, 3) bin ich ein vollständiger Sfeptifer geworden, 4) spotte ich förmlich über bas Glaubensbekennthiß Bius IV. und den römischen Glauben überhaupt, 5) die jetige Phase meiner Geistesrichtung (also Skepticismus) ist ebenso notorisch wie hoffnungslos. Nach herrn hoare sühre ich also zu Paris das ungludliche Leben eines hoffmungslosen Skeptifers und eines notorischen Verspotters ber

fatholischen Religion. Ich fann nur wiederholen: welche schredliche Unwahrheiten! Ja, in dem ganzen Briefe steht nicht ein
wahres Wort. Ich fühle mich versucht meinerseits zu fragen:
wer ist dieser Gerr G. Noel hoare? Wo in aller Welt hat sich
in unserm lichtvollen Beitalter dieser unglückliche Mann ausgehalten? Bon welchem auserlesenen Kreise ist er das Orafel?
Welche Schicksalstucke hat ihn verleitet, etwas drucken zu lassen?
Was hat ihn veranlaßt, sich in eine Lage zu bringen, wo ihn
bas Geset erreichen könnte und wo jeder Engländer ihm Psui!
zurusen muß. Ich bin 2c.

Dratorium gu Birmingham, 17. Juni 1862.

3. S. Newman.

Un ben Berausgeber bes "Globe".

Mein herr! Ein Freund hat mich auf einen Artifel in ber gestrigen Rummer Ihres Blattes aufmerksam gemacht, worin gesagt wird, "ich hatte bas Oratorium zu Brompton, bessen Borsteher ich seit mehreren Jahren gewesen sei, verlassen obet siehe im Begriff es zu verlassen, und meine Freunde erwarteten, baß biesem Schritte meine Rückfehr zur englischen Kirche folgen werbe." Ich nehme an, baß Sie diese Notiz aus einem andern Blatte in Ihre Spalten aufgenommen haben, um mir Gelegenheit zu geben, dieselbe eventuell zu berichtigen. Demgemäß beeile ich mich, diese Zeilen an Sie zu richten, mit der Bitte bieselben baldigst zu veröffentlichen.

Die Rotig ift gang unrichtig in allen ihren Theilen.

1) Seit dreizehn Jahren bin ich Borfteber bes Dratoriums zu Birmingbam gewesen. Ich bin dieses noch, und ich habe feinen Grund, anzunehmen, daß ich aushören werde es zu sepn, wenn mich nicht die zunehmenden Jahre untauglich machen sollten zur Erfüllung der Bslichten meiner Stellung. 2) Bor zwölf Jahren habe ich das Londoner Oratorium gegründet, welsches sich jest zu Brompton befindet. Seitdem habe ich aber feinerlei Jurisdiktion über dasselbe, und ich bin so weit entfernt der Porsteher besselben zu sepn, daß ich seit sieben Jahren niemals innerhalb der Mauern desselben gewesen bin. 3) Seit ich in den Schooß der katholischen Kirche ausgenommen worden, bin ich keinen Augenblick in meiner Anhänglichkeit an dieselbe

mantend geworben. 3ch glaube und habe immer geglaubt, baß ibr oberfter birt ber Dittelbunft ber Ginbeit und ber Stellvertreter Chrift ift; ich habe immer geglaubt und habe noch einen rudhaltlofen Glauben an alle ihre Dogmen, eine volle Buftimmung ju ihrem Cultus, ihrer Disciplin und ihrer Lebre, und ein fehnliches Berlangen und eine Goffnung miber Goffnung, bag bie vielen theuern Freunde, bie ich im Protestantis. mus gurudgelaffen habe, an meinem Glude Antheil erhalten mochten. 4) Da diefes meine Gefinnung ift, fo murbe die Berficherung, die ich hiermit gebe, bag ich nicht bie Absicht habe und nie bie Absicht gehabt habe, aus ber fatholischen Rirche auszutreten und wieber Protestant zu werben - überfluffig fenn, wenn nicht bie Protestanten geneigt maren bie Erflarungen eines Ratholifen irgendwie ludenhaft ober ausweichend gu finben. Um fle alfo, wenn bas möglich ift, gang vollständig zu bernhigen, erflare ich hiermit ex animo, mit voller innerer Buftimmung, bag ber Brotestantismus bie betrubtefte unter allen nur moglichen Religionen ift, bag ber Gedante an ben anglifanischen Gultus mich frofteln und ber Gebante an bie 39 Artifel mich fcaubern macht. Ich follte zu ber englischen Rirche gurudfehren! Rein, "bas Ret ift gerriffen und wir find befreit" (Bf. 123, 7). 3ch murbe ein ausgemachter Rart fenn, um einen milben Ausbrud zu gebrauchen, wenn ich in meinem Alter bas Land, meldes von Mild und Bonig fließt, verließe, um in die Stadt ber Bermirrung und bas Saus ber Rnechtschaft gurudzutehren. 36 bin, mein Berr, Ihr gehorfamer Diener

Oratorium zu Birmingham, 28. Juni.

Anberthalb Jahre später sah sich Newman veranlaßt eine Geschichte seiner religiösen Entwickelung zu schreiben. Die Beranlassung bazu gaben wiederholte Angrisse des als fruchtbaren und vielgelesenen Schriftstellers bekannten Prossssingslen in Cambridge. Derselbe hatte bei Gelegenheit ber Besprechung eines Geschichtswertes in einer angesehenen Zeitschrift Newman angeschuldigt, daß er in einer seiner noch als Protestant gehaltenen Predigten die Lüge als keine Sünde bargestellt habe, und benutt dieß gleichzeitig zu einem ges

haffigen Angriffe auf bie tatholifche Rirche. "Bahrhaftig fenn um ber Babrheit felber willen, beißt es, bat bem romiichen Rlerus nie für eine Tugend gegolten. Bater Newman belehrt uns, fie brauche bas nicht und im Allgemeinen follte fie es nicht; Lift fei bie Waffe welche ber Simmel feinen Beiligen gegeben, um bamit ber roben Mannestraft einer vertehrten Welt entgegenzutreten, die ba freit und fich freien lagt." Remman verlangte ben Radweis fur biefe Bebaup: tung und ber mabrhafte Professor ber Theologie und Reftor von Everslen mußte benfelben nicht zu geben, weghalb Remman ben barob zwischen ihnen und einigen Mittelspersonen entstandenen Briefwechsel veröffentlichte. Die Gache murbe in allen Blattern besprochen und nicht zum Nachtheil New mans. Im "John Bull" bieß es: "Professor R. ift ein Mann ber fich Bieles erlauben burfte; bier jeboch ift er geradezu unehrlich; bafür wird auch ber "mannlich-mustelftarte Chrift"" weiblich bei ber Rehle gefaßt und wenbet und brebt fich in einer fur ben Bufchauer hochft ergoblichen Beife, bis er fich vollständig in die Lage gebracht fieht, die er feinem Gegner gugebacht hat. Die leibige Geschichte muß zu einer Quelle großen Berbruffes für bie Universität Cambridge werben." Der "Spectator" berichtet: "Die in Frage ftebenbe Bredigt haben wir aufmertfam gelefen und tonnen versichern, baß fie gerabesowenig wie bie Textesworte: Seib flug wie bie Schlangen und einfältig wie bie Tauben! irgend einen Sats enthält ber Ringslen's Berbachtigung rechtfertigen tonnte. Bir muffen gefteben, bag uns alles Recht in ber Cache auf Newmans Geite zu liegen icheint." In abnlicher Beife fprachen fich auch andere Blatter aus. Prof. Ringslen beruhigte fich bamit nicht und veröffentlichte einige Bochen fpater (Februar 1864) eine Flugschrift unter bem Titel: "Bas ift benn Dr. Remmans mabre Meinung?" in welcher er feine Berbachtigungen auf bie ichmablichfte Beife erneuerte. P. Newman glaubte es feinen Mitbrudern im fatholifden Briefterthume schuldig zu fenn bagegen aufzutreten, und fo

entstand seine berühmte Apologia pro vita sua, in welcher er bie Rlagepuntte Ringelen's mit gerfehenber Scharfe beleuchtete und auf ihr Richts gurudführte. Das Buch machte ungebeures Auffeben und wurde in allen wichtigeren protestantiichen Zeitschriften auf bas lobenbste besprochen; selbst bie Times, die noch vor ber Conversion Newmans allem "Romanifiren" ben Rrieg erklart hatte, tonnte nicht umbin zu gefteben: "bas Buch ift ein überaus werthvoller Beitrag zu unferer Rirchengeschichte, hilft in ber Schilberung jener tief bewegten Zeit einem mahren Beburfniß ab und thut bas in einer Beise, wie teine andere Feber bagu im Stanbe gewesen ware." Für Ringelen aber mar fie ein tobtliches Schwert. Sein Ansehen in ber öffentlichen Meinung war vernichtet. "Bum erstenmale", heißt es in ber London Review, "in ber Sefchichte ber Controverse burfen sich gute Protestanten von Bergen freuen, einen englischen Brofessor von einem romifctatholischen Theologen so weiblich gezüchtigt zu sehen." Auch erhielt Rewman für seine ausgezeichnete Leistung zahlreiche Buftimmungsabreffen, felbst aus Deutschland. Roch bevor sein Buch überset werben tonnte, erschien bereits eine er= weiterte Bearbeitung beffelben: "Geschichte meiner religiösen Meinungen", flaffifch in jeder Beise und nach jeder Richtung. Go verbanten wir bem Angriffe Ringsley's biefe vortreffliche Gabe, mit ber uns Remman nach langer Paufe beschenkt hat \*).

Das Buch enthält, wie schon ber Titel ergibt, die Geschichte seiner religiösen Entwickelung von seinen Jugendjahren bis zum Eintritt in die katholische Kirche in schlichter, offener und klarer Sprache dargestellt.

"3ch habe mich in biefem Buche", fagt er am Schluffe beffelben, "offen auszufprechen gefucht über Alles und Bebes,

<sup>\*)</sup> History of my religious opinions (überfest von Schünbelen, Roln 1865).

wie es mir eben in ben Beg tam, und fo muß ich benn mohl auch noch unverholen fagen, mas ich in Betreff ber anglifanifchen Rirche bente und empfinde und, feitbem ich Ratholit bin, gebacht und empfunden habe. 3ch habe oben gemeint, bei meinem Uebertritte fei ich mir, fo viel bie Offenbarungelehre an fic betrifft, eines Umichwunges in meiner Dent- und Empfindungsweise nicht bewußt geworben. Anders jedoch verhalt fich bie Sache, fobalb von thatfachlichen Berhaltniffen bie Rebe ift; und wie febr ich auch frommen Anglifanern Aergerniß zu geben fchene, fo bin ich boch zu befennen verpflichtet, bag mit bem Lichte in welchem ich bie Rirche von England anfah, eine ge-3ch fann nicht fagen, wie maltige Menberung vor fich ging. bald es geschah, es geschah aber fehr bald, daß ich mich verwundert fragte: Bie ift es boch möglich gewesen, baf ich mir jemals eintilben konnte, fle fei ein Theil ber katholischen Rirche? Bum erftenmale warf ich jest von außen ber ben Blick auf fie bin und erkannte fie - muß ich wohl fagen - als bas mas fle ift. Bon ba an konnte ich es nicht mehr über mich bringen in ihr etwas anderes zu feben, ale was ich fo lange fcon - von 1836 an - mit Schreden in ihr feben zu follen geabnt batte: eine reinweg nationale Anstalt. Wie wenn meine Augen fic ploblich geöffnet batten, fo fab ich bas jest unwillfürlich, ohne irgend eine befondere Denfthatigfeit, ohne Beweisführung."

"Der hauptgrund lag, bente ich, in bem Gegensate, welchen mir nun die katholische Rirche barbot. In ihr ftand mit fortan eine Wirklichkeit vor Augen von welcher ich bis babin keinen Begriff gehabt hatte. Jett ward ich mir bewußt, bas ich nicht durch irgend welche Gebankenarbeit mir felbst eine Rirche schaffe: ich brauchte nicht erst einen Akt des Glaubens an ste zu erweden; ich hatte mich nicht muhsam in eine neue Lage hineinzuzwingen; mein Geift siel nur wie entsesselt und in Frieden auf sich selbst zurud; ich sah saft willenlos bewundernd auf die Erscheinung hin, die unabweisbar vor mir dastand. Ich auf sie hin, auf ihre heiligen Gebräuche, ihren Gottesbienst, ihre Lehren und Gebete und sagte mir: das ist eine Religion. Und blickte ich dann zurud auf die Armseligkeit der anglikanisschen, für welche ich doch so heißgestritten hatte, zurud

Reminan. 645

auf alles was ihr um = und anhing, und dachte ich bann an unfere mancherlei Berfuche fie bogmatisch und afthetisch aufzuspuzen, so tam mir bas jest als die baarfte aller Richtigsteiten vor."

"Eitelfeit ber Gitelfeiten, Alles ift Gitelfeit! Wie fonnte ich bas aufzeichnen, mas in mir vorging, ohne bag es ben Anfchein batte, ale fchriebe ich eine Satire? Und boch ift meine Rebe ernft und arglos. Wie es fo Manche gibt bie mich leichtglaubig ichelten, weil ich bie Rechte ber fatholischen Rirche anertenne, fo nennen fie mich einen Spotter, weil ich von ben Anmagungen ber anglifanischen nichts mehr wiffen will. Ihnen ift bas Leichtglaubigfeit, ihnen ift bas Gatire, mir nicht. Bas fie ale Uebertreibung anfeben, halte ich fur Bahrheit. fpreche von ber anglitanischen Rirche gar nicht mit Beringicabung, wiewohl ich in ben Augen Jener nur Berachtung gegen fie bege. Ihnen gilt fie ohne 3meifel fur alles ober gar nichts - aut Caesar aut nullus - mir nicht fo. Sie fann immerbin etwas Grofartiges fenn, auch wenn fle nichts Gottliches ift, und etwas Großes in ihrer Art ift fie in meinen Augen. Manche bie ben Glauben an bas gottliche Recht ber Ronige entschieden von fich weisen, murben boch nicht wenig gurnen, wenn man fie beghalb fur ichlechte Unterthanen balten wollte. Aehnlich erfenne auch ich in ber anglitanischen Rirche eine altehrwürdige Anftalt, beren Gefchichte manches Eble aufjumeifen bat, ein Denkmal übererbter Beisheit, einen machtigen Bebel ftaatlicher Rraft, ein Werfzeug nationaler Große, eine Quelle gablreicher Bortheile fur unfer Bolf und (nur mit geziemenber Ginfchrantung) eine Beugin für religiofe Bahrheiten und Lebrerin berfelben. Liebt man unbefangen im rechten Bufammenhange alles mas ich über fie gefchrieben habe, feitbem ich farholisch geworden bin, so wird man, glaube ich, finden, bag ich immer fo, wie ich eben fagte, von ihr gebacht habe; daß fie aber etwas Bottliches, daß fie ein Drafel ber geoffenbarten Babrheit fei, baß fle mit ben beiligen Ignatius und Coprianus fich vermandt fühlen, mit ber Rirche bes beil. Petrus gleichen Rang in Unspruch nehmen, ja, beren Lehre beffreiten, ibr ben Weg vertreten, fich bie ""Braut bes Lammes"" nennen

burfte: bas allerbings ift eine Borftellung, welche mir mit bem erften Schritt über bie Schwelle ber romifch-fatholischen Rirche spurlos aus bem Gemuthe verschwunden ift, und welche wohl nur burch ein Bunder noch einmal in mir aufleben konnte."

"Die Rirche von England ift bie Sand gemefen, burd welche mir bie Borfebung große Boblthaten bat gufliegen laffen. Bare ich ale Diffenter geboren, ich murbe vielleicht niemale getauft worben fenn; mare ich ale Breebnterianer aufgemachfen, fo batte ich vielleicht niemals an bie Gottbeit Chrifti glauben lernen ; fam ich nicht nach Orford, fo borte ich möglichermeife nichts von einer fichtbaren Rirche, von ber Trabition und anbern fatholifchen Lebren. Rachbem mir aber fo viel Gutes burch bie anglifanische Rirche vermittelt worben - und bebenfe ich bagu noch, bag fie fo vielen anbern wohltbat, wie fie es mir gethan bat - follte ich es ba über mich bringen fonnen, follte ich fo febr ber Liebe baar fenn, bag ich fle umgefturgt gu feben wunschte? 3ch bege feinen Bunfch ber Art, jo lange fie ift was fie ift, und fo lange wir ein fo fleines Sauflein bilben. Richt um ihretwillen, wohl aber ben gablreichen Rreifen gu Liebe in welchen fle Dugen ftiftet, werbe ich nichts gegen fle thun. Go lange wir Ratholifen in England fo gang ichmach find, vertritt fie unfere Stelle, und tritt fie une auch bin und wieder zu nabe, fo neigt fich boch bie Bage jest nach unferer Seite, Bas zu einer anbern Beit und unter anbern Umftanben, wenn g. B. bie Staatsfirche ihren bogmatifchen Lebrgebalt verlore ober body aufhorte ibn gu predigen, mas bann unfere Bflicht fenn murbe, ift eine andere Frage. In weltlichen Dingen ergablt une bie Befchichte von einander feindlich gefinnten Bols fern, bie auf langere Beit Baffenftillftand gefchloffen und ibn wieberholt erneuert haben; bas icheint mir auch bie Lage fenn, welche die fatholische Rirche in ihrem Berhaltnig gu ber anglifanifchen fur bie Wegenwart fich wohl gefallen laffen burfte."

"Reinem Zweifel unterliegt es, bağ bie Nationalfirche bisber mit Nugen gebient hat als Strombrecher gegen Berirrungen, welche mehr zerftorend auf ben Grund bes Glaubens gingen als ihre eigenen Irrlehren. Wie lange bas noch fo fortgeben wird, läßt fich auch fur die nachfte Zufunft nicht vorausfagen; benn bie Ration fucht ibre Rirche gu ber Bobe auf welcher fle felber fiebt, binguziehen. 3mmer aber noch ubt bie Rirche bes Bolfes auf ben Beift bes Bolfes biefelbe Urt von Ginflug aus, wie ein Tagesblatt auf bie Partei bie in ibm vertreten wirb; und meine perfonliche Deinung in Betreff ber Saltung, bie fich ber Rationalfirche in biefer ihrer letten Stunde gegenüber für und Ratholifen giemt, geht babin, bag wir, fo weit es in un= ferer Dacht liegt, ber bogmatifchen Bahrheit zu Liebe fie ftugen belfen follen. 3ch mochte, wo nicht eine unabweisbare Bflicht mich anbere gu banbeln nothigt, gern Alles und Jebes vermeiben, mas bie Uchtung minbern fonnte, in welcher fie noch beim Bolf im Allgemeinen fieht, mas ihren außern Rechtobe= ftanb gefährben, mas endlich ihr bie Bertheibigung jener großen driftlichen und fatholifden Grundmahrheiten, bie fle bis auf ben beutigen Tag mit Erfolg geprebigt bat, erichweren und abidmaden fonnte."

"3ch fage: es fei benn, bag bie Bflicht mir anbere gu banbeln gebote; und biefe Ausnahme, bas muß ich eingefieben, ift von nicht geringem Belange; fie ift gang barnach angethan eine Schrante ju gieben, burch welche jebe engere Berbindung, Die über ben blogen Baffenftillftanb binausgeben wollte, zwifden ihr und une unmöglich gemacht wirb. Denn erftens verftebt es fich von felbit, bag auch fcon ein Buch wie bas gegenwartige eine ber Staatsfirche nachtheilige Wirfung ubt, wenigftens auf viele feiner Lefer; und bagegen fann ich nichts thun, wiewohl ich aufrichtig bemubt gewesen bin, mich möglichft weit von allem Lebritreit fern gu halten. Zweitens vermag ich ebenfowenig gu laugnen, und bas muß wohl ben Anglifanern immer ein Dorn im Muge fenn, bag, wenn aus ihrer Mitte Jemand gu mir fommt ber, nachbem er gewiffenhaft nachgebacht und gebetet bat, mit mobl erwogenem Borfat zu mir fpricht: 3ch glaube an bie beilige fatholifche Rirche, glaube, bag eure Rirche und nur bie eurige bas fei, und bitte mich in biefelbe aufnehmen gu wollen - bag ich bann mich ber großten Gunbe fculbig machen murbe, wenn ich einem Golden feine Bitte nicht gemahren wollte; banbelte ich boch offenbar gegen bas ausbrudliche Gebot bes Beilandes: Mus Gnaben empfingt ihr, theilet auch aus in Bnaben."

Newman hat biefes fein Buch, bas ben Sobepuntt feines Rubmes und öffentlichen Ginfluffes bezeichnet und wohl ber bebeutenbite literarische Triumph ift, ben ber Ratholicismus in England gefeiert bat, feinen Orbensbrübern im Dratorium au Birmingham gewibmet und bie Wibmung in einer Apoftrophe an feinen alten Freund Ambrofius St. John gufammengefaßt. "Ich habe biefen Bericht aus meinem Leben mit St. Philipps Ramen abgefchloffen am St. Philippstage; wem tonnte ich ihn bem entsprechend schicklicher widmen als jum bleibenben Beugniß meiner Liebe und Dantbarfeit St. Philipps Cohnen, ben mir fo febr lieben Brubern biefes Saufes, ben Prieftern bes Birminghamer Oratoriums? Und Dir besonders, mein lieber M. St. John, Dir ben Gott mir gab, als er mir Alles nahm; ber Du bas Band bift amifden meinem alten Leben und meinem neuen; ber Du jest 21 Sabre lang mir fo gang ergeben, fo gebulbig, fo feeleneifrig, fo gartfuhlend gewesen bift; ber Du beine Schultern unter meinem Druck gefentt; ber Du mich fo forgfam überwacht; ber Du, wenn es um mich fich handelte, niemals an Did felbft gedacht haft."

Wie die katholische Welt dieses Buch Newmans einem Angriffe des Prosessors Kingsley zu verdanken hat, so regte bald darauf ein anderer Angriff von Seiten seines alten Freundes Pusen ihn zu neuer Thätigkeit auf. Der Name dieses Mannes ist ein so vielgenannter und hängt mit der katholischen Wiedergeburt Englands so innig zusammen, daß eine kurze Charakteristik desselben aus dem Munde Newmans (a. a. D. S. 71) hier sicher an ihrem Platze ist. "Er war ein Mann von weit ausschauenden Plänen; er liebte es heiter und hoffnungsvoll in die Zukunst zu sehen; er wußte nichts von Menschenfurcht; keine ängsklichen Zweisel sochten ihn an. Nicht selten hört man sagen, er habe einst der katholischen Kirche näher gestanden als jetzt; ich bete zu Gott für ihn, daß er einst der katholischen Kirche näher stehen möge als damals; denn ich glaube, daß er, so lange

ich ihn gefannt habe, ihr burchaus niemals nabe geftanben hat mit bem Berftanbe, meine ich, und ber Urtheilsfraft. 218 ich tatholisch murbe, mußte ich oft bie Frage boren: "Bie ift's mit Dr. Bufen?"" Wenn ich antwortete, mir fei nichts befannt was barauf ichließen laffe, bag er thun werbe wie ich gethan, fo hielt man mich wohl gar fur lieblos. 3ft, wie bas wirklich ber Fall ift, zuversichtliches Bertrauen auf bie Berechtigung feines Standpunttes etwas bem Barteihaupte wesentlich Röthiges, so fehlte es baran Dr. Bufen nicht. Einen recht grellen Beweis bafür hat er uns in einer feiner ipatern Schriften gur Bertheibigung ber Bewegung, ale biefe icon eine bebeutende Strecke Beges in ber Richtung nach Rom bin gurudgelegt batte, burch bie Behauptung geliefert, ju ihren hoffnungevollsten Gigenthumlichkeiten gehöre es, bag fie ftationar fei. Er behauptete bas in gutem Glauben, feine perfonliche Anschauungsweise brachte es jo mit fich." Mit Rucficht auf bieje feine gleichsam auf einem Buntte feftgebannte Unschauung tonnte ber "Rambler" über Bufen und feine vorausfichtliche Bufunft urtheilen: "Giner nur bleibt noch jurud wie festgeschmiebet an bas tobtliche Gestabe burch eine - wir haben nur zu viel Grund bas zu fürchten hoffnungelofe, unbeilbare, tiefgewurzelte Unbanglichkeit an ben eigentlichen Lebensgrund bes Protestantismus felbit: bie Berwerfung aller Autorität mit alleiniger Ausnahme ber individuellen Erleuchtung. Wie viele Geelen ihm noch fort und fort in feinen Zauberfreis ju gieben gelingen moge, um ba ihre Bernunft nicht weniger als ihr Berg in ägyptischer Rnechtschaft verfruppeln zu laffen, vermag fein Menich gu fagen; burfen wir aber aus bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge auf die Butunft ichliegen, fo ift es nicht unmöglich, bağ Dr. Bufen felbst ber lette Bufenit fenn wird."

Busey nun hatte, angeregt durch Newmans Buch, eine Schrift veröffentlicht, in der er besonders gegen die Autorität des Papstes und die Verehrung der Jungfrau Maria mit auffallender Bitterkeit ankämpste. Es ist dieß sein berühmtes

"Friebenswort"\*), bas zahlreiche Gegenschriften bervorrief und auch Newman abermale in bie Schranfen gu treten Bujen bemubte fich zu beweisen, bag bie engperanlagte. lifde Rirche ein Theil ber Ginen beiligen tatholifden Rirche, und ihre Biebervereinigung, gleichwie auch ber griechischen mit ber romifden Rirche möglich fei, und bag bie englische Rirche von Gott bestimmt zu fenn icheine bie Wiebervereinis gung herbeiguführen. Diefelbe tonne barum als Musgangspuntt für eine Union genommen werben, weil fie in Uebereinstimmung mit ber griechischen und romischen Rirche "alles glaube, was die ungetheilte Rirche glaubte", also bas Dinimum von Glaubensfagen barbiete. Bas bie beiben anbern Rirchen über biefes Minimum binaus glaubten, barüber mußte eine Bereinbarung stattfinden, die erzielt werden tonnte, wenn die firchlichen Autoritäten bindende Erklarungen über bie Differengpuntte abgaben. Sinsichtlich ber Lebre von ber Dreifaltigfeit, ber Menschwerbung, ber Erbfunde, ber Recht fertigung und ber Gnabe, fagt Bufen weiter, ftimmen bie englische und die romische Rirche überein. Sinfichtlich anderer Buntte bestehen nur folche Differengen, welche burch gegenfeitige Erklarungen beseitigt werben tonnen. Benn 3. B. bie englische Rirche nur zwei, bie romifche fieben Gaframente gable, fo fei biefe Differeng nur eine fcheinbare: bie englische Rirche laugne ja nicht, bag außer ber Taufe und ber Eucha: riftie auch andere gottliche Anordnungen in einem gewissen Sinne Saframente, Ranale ber Gnabe, fichtbare Zeichen einer unsichtbaren Onabe feien; biefelben feien nur nicht in bemfelben Sinne Saframente wie Taufe und Guchariftie. In abnlicher Beife fei eine Berftanbigung möglich binfichtlich ber Lehre vom Schriftfanon, von ber Transsubstantiation und bem Degopfer, von ber Beiligen-, Reliquien= und Bilber-Berehrung, vom Purgatorium u. f. w. Sinsichtlich einiger Buntte aber fei, wenn eine Ginigung erzielt werben folle,

<sup>\*)</sup> The Church of England etc. An Eirenicon. Lond. 1865.

son Seiten der römischen Kirche nicht eine bloße Erklärung, sondern eine Einschränkung dessen was de side seyn solle, resorderlich. Als solche Punkte nun bezeichnet Pusen die dehren von der Autorität des Papstes und von der Mutter Bottes; er behandelt sie mit einem ebenso großen Aufwand von Gelehrsamkeit als mit Schärfe und Bitterkeit. Die Dogmatisation der unbesteckten Empfängniß nennt er darin einen neues Hinderniß der Wiedervereinigung der Christenheit, einen neuen Grund der Trennung zwischen der römischen und der griechischen und eine unlösbare Differenz zwischen der modernen römischen und der alten Kirche." Er trägt aus katholischen Schriften aller Art zusammen, was an wirtsüchen und scheinbaren liebertreibungen hinsichtlich der Mutter Bottes zu sinden war.

Auf biefe Angriffe Bufens gegen bie tatholische Lehre und Berehrung ber Mutter Gottes hat Newman in seinem Sendschreiben\*) geantwortet, und zwar mit aller ber Schonung und Rucksicht bie er einem alten Freunde schuldig zujenn meinte, weßhalb er benn auch katholischerseits mannige fach getadelt ward. Bufen hatte in feiner Schrift gewiffermaßen behauptet, bag es fich für einen Convertiten nicht ifide ein theologisches Buch zu schreiben. Er fagt: "Richts Bebentlicheres gibt es, als wenn ein Menich auf eigene Gefahr fich aus bem Grunde ber romischen Rirche in die Arme wirft, weil er fich im Stande fühlt ben Buchstaben bes Tris bentinums anzunehmen. Wer von ber Wiege auf ein romi= ider Katholit gewesen ift, besitt eine Freiheit die ber Natur ber Sache nach bem nicht zugesprochen werben barf, ber einen andern Lehrbau aufgegeben, um in ben römischen einzutreten. 36 tann mir nicht vorstellen, wie irgend ein Glaube ber Erfcutterung Stand zu halten vermochte welche eintreten nuß, wo Jemand ber alten Gemeinschaft, fie bekritelnb, entsagt

<sup>\*)</sup> Die heilige Maria. Ein Senbichreiben an herrn G. B. Bufey, Dr. theol. Koln 1866.

und fich in eine neue hineinwirft, um auch fie zu befriteln. Mir wenigstens ift es immer fo gu Duthe gemejen, als wurde ich, wenn - was Gott auch furberhin in Gnaben von mir wenden moge - bie englische Rirche burch tegerisches Gebahren mich von fich ftogen follte, burchaus nur mit geichloffenen Augen meiner Bege geben und annehmen tonnen, was fich mir barbote. Bon ber Gefammtheit bingegen ber romifden Rirche in ihrem Berhaltniß gur englischen burfte in aller Form Rechtens bie Grundlage gur Biebervereinigung mit einer jebem Gingelnen ihrer Mitglieber verfagten Freibeit ju fuchen und in Erlauterungen gu finden fenn, fur welche bie Gingelnen feine Burgichaft bieten tonnen, fo lange fie nur mit ihrer Berson bafur einstehen." Und an einer andern Stelle: "Dir tommt es wie eine pfychologische Unmöglichkeit por, wenn Giner ber feine Glaubensgemeinschaft mit einer anbern bereits vertauscht hat, folde Unterscheidungen fich erlauben wollte. Ber mit felbitbewußter Freiheit einer Lebrgewalt fic unterwirft, tann teine Bedingungen ftellen fur feine Unterwerfung. Bohl aber find uns in fruberer Zeit von romifder und von griechischer Geite festbestimmte Auslegungen unferer Artitel vorgeschlagen worben, wie fie gur Berftellung ber firchlichen Ginheit genügen follten; und in ben meiften Gallen waren auch die romifden Erlauterungen nichts als ergangenbe Bufate zu unfern Artiteln, Fragen betreffent über welche fich unfere Rirche nicht ausgesprochen hatte." Sierauf nun erwidert Newman : War word war war

"Solche Stellen kommen mir gang wie eine an mich gerichtete Aufforberung jum Sprechen vor; zu ihnen schweigen, bieße meinerseits bas was in ihnen behauptet wird, für richtig anerkennen. Auf die Gesahr hin also von mir selbst zu reben, wie bas unlängst nur zu viel hat geschehen muffen, bemerke ich Ihnen Volgendes. Gang recht ist es, was Sie sagen, daß ein Convertit herankommt um zu lernen, nicht um nach Belieben auszuwählen. Er kommt arglos und vertrauensvoll; es fällt ihm nicht ein bei jedem Borgang und jeder lebung, denen er

in bem neuen Freundesfreife begegnet, Bage und Deffcnur gebrauchen zu wollen. Er tritt in ben Ratholicismus ein als ein lebenbiges Bauwert mit lebenerfüllter Lehrgeftaltung, nicht wie zu einer blogen Sammlung ber Regeln und Borfdriften, bie fur fich allein genommen offenbar nur bas Rnochengerufte barftellen, nicht aber ben Leib und bas Befen ber Rirche, Und bas ift eine Bahrheit welche nicht ben Neubefehrten allein angebt und ibn bindet, fonbern mit ibm Alle bie niemals pon einer anbern Religion gewußt haben. Unter fatholifchem Bauwert verftebe ich bie gange Lebensrichtung, bie gesammte Ausgeftaltung ber religiofen lebungen fur welche man vergeblich ben Ausbrud finben murbe im Erebo Bius bes gunften. Der Convertit fommt nicht blog ber Rirche ju glauben, fonbern auch ihren Prieftern zu vertrauen und zu gehorchen und fich bem gangen glaubigen Bolte in Liebe eins zu machen. Es wurde ibm gar nicht frommen, wenn er mit bem Borfas fame nies mals den Englischen Brug zu beten, von feinem Ablag Bebrauch zu machen, nie ein Crucifir zu fuffen, feinerlei Dilberung bee Faftengebotes anzunehmen, feiner läglichen Gunbe in ber Beichte zu gebenten. Alles bas mare nicht blog weniger lablich, es mare auch gefährlich, indem es Beugniß gabe von einer falfchen Bergensftimmung, die fich ber Aussicht beraubte auf ben Empfang ber gottlichen Onabe. Er tommt überbieß gu ber gottesbienftlichen Orbnung, jur bergebrachten Sittenlehre, gu ben firchlichen Rechtsbestimmungen, welche er gerabe vorfindet mo ibm zu leben bestimmt ift. Ja, auch in Sachen ber Bolitif, ber Erziehung, bes allgemeinen Bohles, bes Gefchmades wirft er fich nicht jum Richter ober Biberfacher auf. Und inbem er fo die neue Religion allseitig auf fich wirken läßt und fich mohl hutet, bag er nicht in Folge bes Bemubens nach berfonlichem Ermeffen jeden Augenblid zwischen Wefentlichem und Bufalligem icharfe Grengen ju gieben, ber Offenbarungemabrheit felbft verluftig gebe: fo, fage ich, lebt er fich ftufenweise in bie fatholifche Lebre tief genug binein, um mit ber Beit bas Recht zu erlangen nicht bloß juguboren, fondern auch felbft bas Bort ju nehmen. Bubem machet nach und nach ein neues Befchlecht um ihn heran; und warum follte er fich nicht fo gut auf bie

Sache verfteben und mit gleich ficherm Inftintt Fragen entfcheiben wie Unbere, bie vielleicht weniger Lebensjahre gablen als er öfterliche Communionen. Er bat fich flar gu machen gewußt bie Thatjache und bie Matur ber Abweichungen bes einen Theologen von bem anberen, einer Schule von ber anberen, bes Bolfegeiftes bier vom Bolfegeifte bort, bee Jahrhunderte vom Jahrhunderte. Er weiß, es gibt fo Manches, mas ale Mote bezeichnet werben mag in Meinungen und Gebrauchen, je nad ben Beitumftanben und ben ortlichen Berhaltniffen, je nach ber Bolitif bes Tages, nach bem Charafter bes regierenben Bapftes, nach ber geiftlichen Dberleitung biefes ober jenes Lanbes; unb Moben, bas weiß er, anbern fich. Die Erfahrung belehrt ibn, bag Manches mas an einem Orte als großen Unftog gebenb getabelt, Manches mas als felbftverftanbliche Grundmabrheit ge priefen wird, in einem anbern gande feit unvorbenflichen Beiten bon ber entgegengesetten Seite angeseben marb, ober auch, menn es bem allgemeinen Bewußtfebn unterbreitet murbe, weber im einen noch im andern Sinne Gindrud machte; fle belehrt ibn, baß in ber Rirche wie anderwarts bie lauten Sprecher ibre Borer baufenweise mit fich fortgureißen vermogen, indeg rubige und gemiffenhafte Leute auf bie Geite gu treten haben. 36m bleibt nicht unbemerft, bag in ben Fragen welche gerabe an ber Tages. ordnung find, von ben firchlichen Beborben ber Stand ber Deinungen und bie Richtung und ber Berlauf bes Streites beachtet und bemgemaß die Entscheibung getroffen wird, fo bag es Falle gibt wo man fich feinen Borgefetten ungetreu erweisen murbe, wenn man mit feinem Urtheil über biefen ober jenen Bunft fich nicht laut vernehmen laffen wollte."

"So viel im Allgemeinen; nun was mich selbst betrifft. Machbem ich zwanzig Jahre als Katholik gelebt habe, fuble ich fein Bebenken über jeden beliebigen Bunkt, sobald ein Ruf bazu an mich ergeht, meine Meinung offen auszusprechen — und der Grund, weßhalb ich das nicht eher oder öfter gethan habe, ist eben nur, weil ich nicht bazu aufgefordert wurde. Jest bin ich wider meinen Willen zu dem Schluß gekommen, Ihr Buch sei wirklich solch ein Aufruf. Ja wohl, in manchen Dingen über welche die Theologen nicht einig sind und in welchen ein

tanb von bem anbern abweicht, habe ich allerbings auch mein ieftimmtes Urtheil; bas barf ich fagen, ohne Jemand zu beleisigen, weil es ja eben bie Ratur ber Sache mit fich bringt, saß ich unmöglich Allen Recht geben fann . . . Es ift uns rine Abhandlung über bie Berehrung ber beil. Maria aus ber Beber bes hochwurdigften herrn Ergbischofe (Manning) in nabe Ausficht gestellt; bas fann aber ben einfachen Nachweis aus ben Batern auf welchen ich mich zu beschranten vorhabe, nicht unnus erfceinen laffen. Und was biefen Nachweis felbft betrifft, fo haben Sie in ber That feine ftofflich neue Belehrung von mir ju erwarten, feine Beweisftellen beren nicht auch Anbere fich bebient hatten, große Theologen wie Petavius, jest lebende Scriftsteller, ja ich felbft bei andern Gelegenheiten. Gleichmobl foreibe ich von neuem, und zwar aus einem breifachen Beweggrunde: erftens weil ich etwas beigutragen muniche gu ber idarfen Grenzbeftimmung und vollen Beleuchtung ber Beweibart webon ich rebe; bann weil ich vielleicht ein willigeres Gebor finde, ale es oft Dannern bie beffer maren ale ich, gemabrt wurde; endlich weil es mir in meiner perfonlichen Lage fceinen will, als ob ich es fei bem jest ber Ruf gilt offen bargulegen, was ich in Betreff ber beiligen Jungfrau fur mabr und gut erachte, und was nicht, bamit es Unbern flar werbe, was fie, wenn fie neben mir zu fteben fommen wollten, von ihr zu halten verpflichtet feien und mas nicht."

Nun erst, nach solchen Borausschickungen legt Newman seine Ansichten über die Berehrung der heiligen Jungfrau in der von ihm selbst angedeuteten Weise dar. Wir können und jeden Urtheils über das Schriftchen entheben; der Name des Bersassers gibt und volle Bürgschaft für den Werth desselben. Nur die an Dr. Pusen gerichteten Schlußworte wollen wir noch mittheilen. "So viel über die heilige Jungfrau, wiesen Hauptgegenstand, wenn auch nicht den einzigen, wosnit Sie in Ihrem Buche sich beschäftigen; und indem ich nun auf andere überzugehen wünschen könnte, ist's mir als zehöte sie selbst mir Einhalt; denn das Fest ihrer unbesteckten Empfängniß steht vor der Thüre, und gleich nach dessen

Ottan, die in ben Rirchen biefer Stadt (Birmingham) befonbers feierlich begangen wird, tommen die großen Antiphonen zur Ginleitung ber Weihnachtsfeier. Diese freubenvolle Feftgeit, freudig für uns Alle, fie bewegt fich zwar um Ihn ber gur Erbe berabgekommen, als ihren Mittelpunkt, ftellt uns aber auch mehr als andere Zeiten die jungfräuliche Mutter vor Augen, fie bie Ihn geboren und gefäugt hat. Bier fteht fie nicht, wie um Oftern, nur im hintergrunde, fie bringt uns Ihn auf ihren Armen. Zwei hochfestliche Tage bie ihrer Berehrung geweiht sind, ber morgige und Maria Lichtmeß, fteben ben Thurmen Davids gleich, ju beiben Enben bes Weges von bem Eingang zu bem Ausgang eines bebren Felbes, bas bem Fürsten bes Friedens geweiht ist. Und über bieses ganze Relb hin schwebt ihr Bilb, wie wir es so bebeutungsvoll in ben Ratatomben bargestellt finden. D, bag uns die segensvollen Einwirtungen biefer Zeit von allen Seiten ber gur Ginbeit brachten! Dodchten fie aller Bitterteit ein Enbe machen auf Ihrer Seite und auf unserer Seite! Mochten sie in uns alle Gifersuchtelei, allen Migmuth, alles hochfahrenbe und tropige Widerstreben brechen und hinwieder bei Ihnen bem spitfindigen, argwöhnischen, tabelsuch= tiaen Befen ber Bernunftelei ein Biel feten. Moge fie, bie Lichte, die Hocheble, moge die heilige Jungfrau Maria Sie mit ihrer hulb bewältigen, moge sie Rache nehmen an ihren Feinden, indem fie wirksam fürbittend eintritt um beren Betehrung."

Dem Senbschreiben über die heilige Jungfrau sollte ein zweiter Theil über den Papst folgen, der aber dis jest nicht erschienen ist. Eine Predigt über die römische Frage ist sein lestes Druckwerk.

Wie bereits bemerkt ift Newman zur Zeit mit ber Ausführung eines langgehegten Lieblingsplanes, ber Errichtung eines Oratoriums in Orford beschäftigt. Es ist dieß um so wichtiger, je höher sein Einfluß und sein Ansehen in proteftantischen Kreisen durch seine letzten Arbeiten gestiegen ift. "Tausende von Richtfatholiken" so schreibt uns eine bewährte Hand, "erkennen in Rewman den größten Theologen, den England seit einem Jahrhundert besitzt, und den gewandtesten jest lebenden Meister der englischen Sprache. Sein Styl ist durchsichtig klar, oft sehr einsach und präcis, oft auch prachts voll wie der Sierer's. Was er schreibt, ist immer außersorbentlich sleißig corrigirt und geseilt. Er hat das Altersthum gründlich studirt, und die Kirchendater sind ihm beskannt wie Wenigen..."

Damit nehmen wir Abschied von dem großen Manne, in dem Riemand ein providentielles Wertzeug verkennen wird, und der gleichmäßig der Stolz seiner gegenwärtigen wie seiner seüheren Glaubensgenossen ist. "Der Dienst und der Eribut den wir Newman wirklich schulden", heißt es im Tablet, "ist Liebe und Bewunderung, Bereitwilligkeit seinen Wünschen entgegenzukommen, Eiser ihn zu hören, und Willigkeit von ihm zu lernen, und an diesem Dienste und Tribute lassen wir es nicht sehlen."

## XLV.

## Französische Zustände.

Reue Folge.

Die unter diesem Titel in diesen Blättern früher ersschienenen Aufsate haben vielfach die Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Anderntheils haben sich auch einige Zweisel gelstend gemacht, indem man meinte der Verfasser habe etwas zu günstig geurtheilt. Theils aus dieser Ursache, theils um noch weitere Ausschlässe über den gegenwärtigen Zustand der

frangofischen Gesellschaft zu geben, findet fich ber Berfaffer veranlagt in seinen Berichten fortzufahren.

Ich beginne bamit, die Zeugenschaft eines als Mensch und Gelehrter hochstehenden Mannes anzurusen. Es ist herr Bitet, Mitglied der französischen Afademie, ein von allen "ultramontanen Borurtheilen" sveier Katholit der in einem in der Lieserung vom 1. Febr. 1867 der Revue des Deux-Mondes enthaltenen Artikel über den gegenwärtigen Zustand des Ehristenthums in Frankreich sich solgendermaßen ausdrückt:

"Die Religiofitat, bas Chriftenthum unferer Tage flost uns Zutrauen ein burch bie Werte, welche es vollbringt. Trot aller Ratte und Sarten, unter benen baffelbe gu leiben hat, trop ber Berichloffenheit fo vieler Bergen bringt bas re ligioje Leben immer mehr burch. Das Chriftenthum gleicht noch immer fo febr fich felbit, baffelbe zeigt fich fortmabrent fo voll Leben, fo voll Licht, fpenbet fo viele Schape bes Dit feibs und ber Liebe, macht fo viele erbarmungevolle Thranen fliegen, gebiert fo großartige Thaten ber Aufopferung, baß an einen Berfall beffelben nicht zu benten ift. Gin bem Erfterben naber Baum erzeugt feine folden Fruchte, zeigt feine fo frifch grunenben Zweige. Die Bollfraft bes Lebens zeigt fich überall und treibt üppige Zweige aus ben gesunden Burgeln; eine ewige Jugend verrath fich burch fichere Zeichen. Sucht aber biefe tröftlichen Zeichen nirgend anders als am bauslichen Berb, im Schatten ber Altare ober im Innerften bes Saufes Gottes. Sucht und verlangt auch feinen öffent: lichen amtlichen Ausbruck biefes Lebens; weber bie öffentlichen Unftalten und Ginrichtungen noch bie öffentlichen Dentmaler, mit einem Bort nichts Meugerliches in bem Treiben bes gesellschaftlichen Lebens wird euch einen genugenben Beweis, ein enbgultiges Zeugniß babon geben. In biefer Beziehung ift ber Gegenfat außerorbentlich zwischen ber Beit in ber wir leben, und jener ber letten Jahrhunberte. Bahrend vor achtzig Jahren etwa bie einzelnen Chriften für ihre Berjon fich mehr und mehr von Gott entfernten, und ber Glauben an Boltaire sich in fast allen Herzen befeftigte\*), blieb bie Gefellichaft im großen Gangen außerlich driftlich; bie Religion leitete außerlich alle Alte bes gemein= icaftlichen Lebens, welche fie durch ihre Gegenwart und ihre Segnungen weihte; Alles geschah in ihrem Ramen, ihre bochfte Autoritat zeigte fich und wurde überall öffentlich an= ertannt. Heutzutage bagegen gestattet man ber Rirche taum noch bei einigen hochft feltenen festlichen Gelegenheiten einen schwachen Schatten ihrer frühern Ehrenrechte; bie Bewohnbeit und ber Umstand, daß nur sie allein im Stande ist einer Reierlichteit ben Stempel ber achten Burbe und Erhabenbeit zu verleihen, sind es allein warum man ber Kirche biefes noch zugesteht. Bei allem lebrigen ift teine Sprache mehr von ihr, man betrachtet sie als überflüssig und entbehrlich, man meibet fie als ein Hinberniß, ihr Name selbst wirb gar nicht mehr ausgesprochen."

"Man ist versucht zu glauben, die Kirche sei vergessen, vernichtet, verfallen und verlassen, ohne Leben und ohne Achtung. Aber dieß ist nur äußerlicher Schein. Dringen die Blicke etwas tiefer, lüftet man gewisse Borhänge, dann wird der Zustand der Kirche, des religiösen Lebens in einem ganz andern Lichte erscheinen. Während die äußerliche Welt der Kirche entgeht, zieht sie Gewissen, die Gemüther um so mächtiger an sich. Die Seelen, die Einzelnen fangen an ihr dassenige zu erstatten, was die öffentlichen Einrichtungen ihr

<sup>\*)</sup> hier burfte eine Bemerfung am Plate febn. Die hoheren Claffen entfernten fich immer mehr von Gott; bieß ift mahr. Aber bie Gottlofigfeit war noch wenig in's Bolt gedrungen, felbft ber größte Theil des Burgerthums war bavon noch frei. Man darf dabei fich nur die glanzende Wiederbelebung bes Glaubens und der Frommigfeit vergegenwartigen, welche das Jubilaum von 1776 bei der Barifer Bevölkerung hervorrief, mahrend die Sette der Enchtlos pabiften darüber in eine Buth gerieth, die fich durch mehrfache Ausbruche Luft machte.

entzogen. Wie viele wiberfpanftige und beunrubigte Gemuther neigen sich nicht nach und nach ihr zu und suchen muthig bei ihr Sulfe! Wie viele mube und ericopfte Bergen verbanten ibr nicht icon ihre Rube! Gebet ihr nicht gange Familien benen bis babin felbit bie Renntnig ber Gugigfeit bes Glaubens abging, und welche gang umgeandert ericheinen, als waren fie burch eine neue Taufe wiedergeboren? Saft immer find es die Rinder, burch welche diefe Beranderungen hervorgerufen werben. Die driftliche Erziehung in ben Orbens-Schulen bringt burch fie in bie Familien und bis gu ben Eltern. Die Mutter lernt bie Lehren ber Rirche tennen, um fie ihren Tochtern erflaren gu tonnen; fie verfteht bie felben beffer und gewinnt fie lieb; und um fie beffer ben Rinbern einpragen zu tonnen, finbet fie fich veranlagt biefe Lehren prattifch zu üben. Der Bater felbft fieht bie Roth wendigfeit ein bas Gewiffen bes Cohnes nicht burch ein widersprechendes bofes Beispiel zu beunruhigen; er wird fromm und driftlich aus elterlicher Pflicht und bleibt es bann aus Ueberzeugung und Liebe."

"Durch eine folche ftille, ftete und unverbroffene Arbeit beren Ergebniffe allein fichtbar werben, breitet fich ber Glau ben, bie Frommigfeit aus und befestigt fich ohne alles Auffeben. Jebenfalls gewinnt bas firchliche Leben täglich mehr Unbanger und bas nachwachsende Geschlecht ift bemfelben ftete mehr zugethan, fo bag bie Berlufte ber Rirche baburch weit mehr als ausgeglichen werden; benn überall in ben größern Anhaufungspuntten ber Bevolferung werben bie Rirchen gu flein um bie Schaaren ber Anbachtigen zu faffen. Geben wir bier aber von ben Festtagen ab, welche burch ihre feierliche Bracht gewiffermaßen eine Art Schaufpiel für eine Menge Duffigganger abgeben und biefelben angieben. Salten wir uns an bie gewöhnlichen Berttage, an bie einfachften Gottesbienfte. Es ift gar nicht ju laugnen, bag biefelben von Sahr gu Sahr von einer fich mehrenden Menge wirklich Undachtiger befucht find. Much bie Bahl ber Manner bie fich ben Frauen zugesellt, ift bemertenswerth. Bu Anfang biefes Sahrhunberts wurde die Anwesenheit eines Mannes in einer Kirche als etwas Außerorbentliches, als eine Art Ereigniß angeseben. Seute batte man zu viel zu thun, wenn man sich noch über so etwas verwundern wollte. Es ist teine Rleinig= feit, diefer Triumph bes Glaubens über bie menschlichen Rucffichten, welche zu überwinden find um die Manner wieber in bie Beimftatte bes Gebets ju führen. Es ließen fic noch viele andere Thatsachen beibringen, die nicht weniger außerorbentlich find. Go 3. B. unfere Solbaten und Stus benten welche im Felblager und in ben Schulen frei und offen ihren Glauben, ihr driftliches Leben bezeugen. In biefer großen Stadt befteht nicht nur bas gesammte Richter-Collegium, fondern auch bas Abvotaten= und Anwaltscollegium in feiner großen Mehrheit aus eifrigen Chriften. Rablen wir die medizinische Körperschaft jener Stadt, so finden wir wiederum, daß bie größere Bahl ber Aerzte zu ben praktischen Ratholiken gehört."

"Wenn heutzutage irgend ein Vortheil bamit verbunden ware als prattischer guter Christ zu gelten, wenn wir noch gur Zeit ber Restauration lebten und man einige Aussicht batte gut angeschrieben, berucksichtigt zu werben, seiner Familie baburch bienen zu konnen, bag man eine außerliche Arommigfeit gur Schau tragt, bann hatten wir feine besonbere Urfache viel auf biefes häufigere Hervortreten bes relis giblen Gifere zu halten und ben immer mehr gefüllten Rirden, bem häufigern Gebrauch ber Satramente eine größere Bichtigkeit beizulegen. Aber wir find heutzutage nicht in einer folden Lage: es ift jest eine viel beffere Berechnung Freimaurer zu werben, um in ber Welt vorwärts zu kommen, als einer St. Binceng = Confereng beigutreten. Dag es ftets noch heuchler ber Frommigfeit gibt, wird Riemand laugnen wollen. Es wird berfelben auch ftets geben; aber bie religible Seuchelei ift teineswegs bas Mobegebrechen bes Tages. Um in unferer Zeit öftere zur Rirche zu geben, muß man wirtlich bas Bedürfniß haben zu beten. Wir fordern die ftartsten Zweister heraus und lassen denselben die größte Freiheit zu tritisiren, zu sondern und auszuscheiden so viel sie wollen, so sicher sind wir daß dieselben alsdann noch die gute Beschaffensheit, die Aufrichtigkeit des sich ausdehnenden religiösen Lebens und Eisers zugeben werden."

"Es gibt übrigens einen Brufftein, ber jeben 3weifel ausschließt. Bon ben brei göttlichen haupttugenben ift wohl biejenige am schwierigften zu heucheln, welche unfern Bentel in Anspruch nimmt und uns jur Freigebigteit zwingt. Befragt euch bei ber Beiftlichkeit, biefem Schatzmeifter ber Armen, wie es heutzutage mit ber Milbthatigkeit aussieht, ob bieselbe eingeschlafen ist und bahinsiecht? Ihr werbet bann erfahren, daß bieselbe jeden Tag eifriger und lebendiger wird. in bem Dage als in gewissen Gemuthern und in gewissen Schichten ber Gesellschaft bie driftlichen Gefinnungen von selbst erwachen. Fragt die Geistlichkeit ob biese Freigebigkeit nur aus Grunden der Eitelfeit, bes Sich-bemerklich-machen-Wollens hervorgeht, ober ob nicht vielmehr die reichsten Gaben von Gebern tommen, welche ihre Milbthatigfeit burchaus ber Deffentlichkeit entziehen wollen. Ift bieß nicht bas sicherfte Beichen acht driftlicher Gefinnung? Ohne Zweifel tann man freigebig, ja fogar fehr freigebig fenn ohne im minbeften ein gläubiger Chrift zu fenn, obwohl dieß immer schwieriger fenn wirb. Aber bie achte Liebe und Barmbergigteit ift nicht von ben beiben Tugenben zu trennen, beren Schwester sie ift: berjenige welcher aufrichtig liebt und gibt, ber hofft und glaubt jebenfalls auch zu gleicher Zeit. Seib verfichert, ber chrifts liche Glaube lebt noch; er lebt, wirtt, gewinnt Seelen; ber Glaube bat seine alte Dlacht nicht verloren."

So weit Herr Vitet, ber burch biese Zeilen seines Artikels ben Lesern ber Revue des Deux-Mondes einmal klaren Wein eingeschenkt, berselben Zeitschrift, welche sonst unter ber Maske ber Wissenschaftlichkeit ben Glauben am boshaftesten bekampft. Den Worten bes berühmten Akabe-

miters habe ich einige Beobachtungen und Bemerkungen über bie Phanomene ber letten Tage zuzusetzen. Seit mehreren Jahren außerhalb Frankreichs lebenb, mußte mir ber Unterschieb zwischen jetzt und früher um so bemerkbarer erscheinen.

In ber That ift ber von Hrn. Bitet hervorgehobene vermehrte Kirchenbesuch sehr bebeutenb. Man sieht beutlich baß bas religiöse Bewußtsehn immer mehr erwacht und daß man uch immer weniger scheut feine religiöfen Ueberzeugungen öffentlich tundzugeben. An einem ber Kaften = Sonntage wohnte ich ber Conferenz bes P. Felix in ber Rotre = Dame bei. Das große Mittelfchiff fammt ben Rebenschiffen war mit einer bichten Menge Manner aus allen Stanben gefüllt, welche ber letten Deffe - die lette heilige Deffe ift um 12 ober um 1 Uhr Sonntag Mittags in allen Bariser Rirchen - mit sichtlicher Andacht beiwohnten und mit freudiger Stimme an bem Gefang ber Schlußhymne theils nahmen. Das großartige, im iconften mittelalterlichen Style angelegte und glangend ausgebaute Gotteshaus machte einen erhebenden und machtigen Gindruck. Bekanntlich bat ber beruhmte Biollet-le-Duc, gleich bem fo früh verftorbenen Laffus ein Parifer Rinb, guter Katholit und einer ber tuchtigften Meister ber Gothit, ben Ausbau und die Restauration ber Rotre = Dame geleitet. Es war für mich eine boppelte Befriedigung bas wieberhergestellte Gotteshaus unter-folden Umftanden wiederzusehen. Der Redner sprach über Die chriftliche Runft mit einer bochft bemertenswerthen Tiefe ber Auffassung. Rach ber Rebe (Conferenz) mahrend wir hinausgingen, fullte fich die Rirche wieberum mit Anbachtigen, welche jur erften Besper, jum Ratechismus tamen. Bon Morgens feche bis ein ober zwei Uhr dauern bie Meffen, bann folgen Die Besper = und anbern Anbachten bis Abends sieben ober acht ja bis neun Uhr, und niemals fehlt es an gablreichen Anbächtigen. Beim Ausgange waren bie Thuren zu beiben Seiten von mehreren vornehmen Damen, Baisentinbern und barmbergigen Schweftern befett, welche knieenb um eine Sabe für eine Waisenanstalt baten, die ihnen auch reichlich zukam. Es war etwas Rührenbschönes, Aechtchriftliches in dieser kleinen Gesellschaft von Waisenkindern, ihren Pflegerinen und Beschützerinen. Ueberhaupt zeigt die Pariser Frömmigteit einen gewissen sinnigen Ernst der sich mit Sanstmuth und Freudigkeit vortheilhaft mischt.

Es wächst ein chriftlicheres Geschlecht heran. Bei meiner Ankunft und seitdem hatte ich verschiedene jungere Familien zu besuchen die sammtlich den mittlern Ständen angehören. In jeder berselben fand ich eine hübsche muntere Schaar von vier die seche Kindern, geradeso wie dieß, Gottlob, in Deutschland noch fast überall der Fall ist. In der einen nährte die Mutter, eine trefslich gebildete Dame, ihr vor wenigen Wochen gebornes jungstes Kind selbst. Die natürlichen Gesethe bürgern sich also wieder ein in diesen Familien, bei denen das berüchtigte Zweikindersussen nicht besteht.

Bier ein weiterer und amtlicher Beweis von ber Gefunbung ber Gefellichaft, die noch lange nicht fo berabgetommen ift, bag an ein Aussterben berfelben gu benten mare, wie von gewiffer Seite gern behauptet wird. Rach bem Bullelin de la statistique municipale de la ville de Paris überftieg mahrend ber neun erften Monate bes Jahres 1866 bie Bahl ber Geburten jene ber Tobesfälle jeben Monat um 502 bis au 1053. Rur bie Monate Juli und August, mabrend welder bie Cholera wuthete, zeigen bas Gegentheil indem mabrend bes erftern 625, mabrend bes zweiten 1422 mehr ftarben als geboren wurben. Für bie fammtlichen neun Monate ftellt fich tropbem noch eine Bermehrung von 5015 Geelen burch Ueberschuß ber Geburten beraus. Ohne bie Cholera-Epibemie mare bie Bermehrung noch um minbestens viertaufend Geelen ftarter gemefen. Bor gebn bis gwolf Sabren überstieg bagegen bie Bahl ber Tobesfälle fast immer biejenige ber Geburten.

Die lette Zählung hat aber auch eine amtliche Beftatigung für die Zunahme ber prattisch-chriftlichen und die Berminderung der unchriftlichen Bevölkerung in den Provinzen geliefert. Während die fünf Departements der reichen, aber liberalen und wenig chriftlichen Normandie von 1860 bis 1865 von ihrer Bevölkerung 49,000 Seelen verloren, vermehrte sich diejenige der fünf Departements der gut katholisischen Bretagne während desselben Zeitraums um 88,000 Einwohner, obgleich seit der Bermehrung der Eisenbahnen die Auswanderung aus dieser Provinz nach Paris und andern Theilen Frankreichs bedeutend zugenommen hat.

Der gesetgebende Körper bat fich in letter Zeit mit einem von bem liberalen Minister Durun ausgearbeiteten Gefet über ben Glementarunterricht beschäftigt, beffen Saupt= zweck auf Forberung bes antireligiösen Laienunterrichts bin= ausläuft. Tropbem mußte ber Minifter gefteben, bag überall wo die Gemeinbebehörden über die Ginrichtung ber Schulen befragt werben, biefelben fich fur bie Orbensleute entscheiben. 3m Jahre 1866 hat fich beghalb auch bie Bahl ber namlichen Orbensichulen um 500 vermehrt und beträgt jest nabegu 3100. Da jebe berfelben minbeftens zwei, die meiften aber mehr Claffen baben, fo gibt bieß minbeftens 9 bis 10,000 Orbenstehrer welche zusammen gegen eine halbe Million Rnaben unterrichten. Bei ben weiblichen Schulen ift bas Berhaltniß noch viel gunftiger indem über breihundert Laien-Schulen im letten Jahre eingegangen, mahrend gegen fiebenbundert Orbensschulen neu entstanden. Die von Schwestern geleiteten Ordensichulen gablen über 1,200,000 Schülerinen, zwei Drittel aller weiblichen Zöglinge. dund ander And

Gbenso wiesen die vorgelegten amtlichen Ausweise nach, daß im letten Jahre, hauptsächlich durch die Ordensschulen, gegen 120,000 Kinder dem Unterricht zugeführt worden, und daß es beghalb nur noch etwa 220,000 Kinder in Frankreich gibt welche gar keine Schule besuchen. Auf verschiedene Gründe sich stützend, glaubte der Minister jedoch annehmen zu mussen, daß diese amtlich ermittelte Zahl zu niedrig sei, und daß die Anzahl der die Schule nicht besuchenden Kinder

immerbin noch gegen 400,000 betragen muffe. Aber auch biefe Rahl barf nicht erschrecken, wenn man erwägt, bag bei mehr benn vier Millionen bie Schule besuchenben Rinbern biefe Ziffer ber Fehlenben boch nicht mehr als 10 Prozent betragen wurde. In bem mit Schulgwang begabten beut: fchen Intelligenzstaat gibt es ja bekanntlich auch noch 130,000 schulscheue Rinder, was mehr als 4 Prozent ber schulbesuchenden ausmacht. Unter biefen Umftanden getraute fic ber Minister auch nicht, die Ginführung bes bochft überfluffigen Schulzwangs nochmals zu beantragen. Er begnügte fich bie unbedingte Unentgeltlichkeit bes Glementarunterrichts au befürworten, worin ibm die Commission bes gesetsgebenden Rorpers beiftimmte, indem fie jedoch von der Ginführung ber Magregel aus finangiellen Grunden Abstand nehmen zu muffen glaubte. Das neue Gefet bezwecht die Ginführung von Schulen (écoles du hameau) in ben abgelegenen Beilern und von gefonderten Mabchenschulen in allen großern Ortichaften. Die Mehrheit ber Rammer befürwortete bie ausgebehntefte Bulaffung ber Orbensleute gu ben neuen Schulftellen, mahrend bie rabitale Minberheit bas alte Steckenpferd ber Staatsprüfung bervorzog und in ben Rampf führte. Alls jedoch ber Unterrichtsminister Durun sich zu ber fast un glaublichen Rebensart verstieg: "Ich febe nicht ein, warum ein Stud Beng von biefer ober jener Farbe ein Brivilegium, ein Fabigfeitszeugniß abgeben foll", wurde feine Stimme von bem allgemeinen Ausbruck bes Unwillens in bem Saufe über tont. Man glaubt übrigens bag ber Genat bas giemlich überfluffige und toftspielige Gefet burch fein Beto befeis tigen wirb.

Ein weiteres höchst erfreuliches Borzeichen ber neu anbrechenden Zeit. Ein unsittliches, schmutziges Theaterstück ist, gegen alle Erwartung, ausgepfissen worden und glänzend durchgefallen. Alle jene gefälligen Kritiker welche stets zur Unterstützung der Lüderlichkeit auf der Bühne bereit sind, sehen sich gezwungen die Thatsache mit sauersüßer Miene

zuzugestehen, ba an ein Bemanteln nicht zu benten war. Die giemlich einfaltige Musrebe, bag bie Stimmung jest ber Tugend gunftig fei und diefelbe verlange, mußte bierbei berhalten. Die mabre Urfache aber ift, bag bie feit Sabren ftets vorgejeste ungefunde Roft endlich ihre Birtung bervorge= bracht und nur mehr Etel erregen fann. Geit mehreren Sahr= gebnten hatte fich bie Buhne bie Berberrlichung bes Lafters, ber eiternben Auswuchse ber Gesellichaft zur Aufgabe gemacht und hiezu alle Mittel aufgewandt. Ueberschwenglich prachtvolle Ausstattung und lufterne Schauftellung weiblicher Blogen bilbeten ftets bie Sauptfache bei jenen Erzeugniffen einer Literatur und Runft welche biefen Ramen nicht mehr verbient und nur ben weitern Beweis liefert, baf mit ber Sittlichkeit auch bas Talent abhanden fommt. Die Schauftellung ber berüchtigten Freudendirne Cora Bearl in einem folden Schauftud feste ber Ausartung und fchamlofen Ausgelaffenheit bie Krone auf. Der Umichlag folgte auf bem Rufe. Das folgende neue Stud ber Art (les brebis galeuses) fiel burch. Schon vor einigen Jahren war ber Berfuch bes Muspfeifens gegen ein abnliches, vornehmlich gegen bas Chriftenthum gerichtetes Stud burch bie Stubenten gemacht worden, und nun icheint ber Umidwung zu Gunften ber öffentlichen Moral endlich durchzudringen.

Dagegen hat man es versucht, hauptsächlich im hinblick auf die Weltausstellung, einige Stücke aufzuführen welche direkt gegen die Religion gerichtet sind. Auch dieser Versuch ift als gescheitert zu betrachten; das französische Publikum weiß jetzt so ziemlich was es von der Inquisition und dem Prozeß Galilei's zu halten hat. Der Eiser der katholischen Presse hat hiezu das Seinige redlich beigetragen.

Es ist kaum noch nöthig, über die erfreuliche Ausbreistung des Ordenslebens, die Bermehrung aller kirchlichen Anstalten, die Opferwilligkeit für Rom besondere Nachweise beiszubringen. Nur über einen neuern Orden dürften einige Worte hier am Platze senn. Es sind dieß die sogenannten

Frères be Begelife, beren Beruf es ift allen nichtpriefterlichen Rirdendienft zu verrichten. Diefelben find beghalb Ganger, Degbiener, Rufter, Bebell, Organift, furz alles was bei ben großen Rirchen erforberlich ift, und werben in ihrem Mutterhanse gu Bezelije eigens bagu ausgebilbet. Gie haben ihre ftrenge Orbensregel, entsprechende Orbenstracht und muffen die geiftlichen Tageszeiten einhalten. Un jeber Rirche wo fie angeftellt find, bilben fie ein eigenes Saus, in bem fie auch of ters junge Knaben jum Rirchendienft anleiten. Der Orben bat ichon über fünfhundert Bruder, mehrere Ratbebralen und einige ber größten Barifer Rirchen werben von ihnen beforgt. Die Burbe bes Gottesbienftes gewinnt ungemein baburch bag, anftatt handwerksmäßig gleichgiltiger, oft geradezu verächt licher Goldlinge, nun Orbensleute von Beruf aus Gifer für bie Cache alle biefe Rebendienfte beforgen. In Baris bejonbers, wo ber Gottesbienft in allen Pfarrfirchen einen folden Umfang hat und fo vielerlei Dienftleiftungen erforbert, batten fich eine Menge Digbrauche eingestellt, bie nur burch bie allmäblige Ginführung bes genannten Orbens in ben Rirden beseitigt werben tonnen. Natürlich verursacht ber Rirchenbienft biefer Orbensleute viel weniger Roften, wodurch nicht nur ben Armen bebeutenbe Ermäßigungen ber Stolgebubren gewährt, fonbern aus ben leberichuffen bes gemeiniglich febr reichlichen Ginkommens ber bon ihnen befleibeten Stellen noch ein Bebeutenbes zu guten Werten verwendet werben

Doch ich darf nicht unterlassen, Ihnen auch die Kehrseite des Bildes zu zeigen. Neben der Ausbreitung des gesunden christlichen Unterrichts jeder Stufe ist auch eine weitere Ausbreitung der widerdristlichen, rationalistischen und materialistischen Richtung wahrzunehmen. Besonders in den höhern Regierungs Schulen sind seit einigen Jahren eine Menge schlechter Elemente eingedrungen. Die Rechtsfakultät von Paris ist von Ungläubigen vollgepfropst und die Studenten

haben bei verschiebenen Gelegenheiten ihren Unglauben öffentlich an ben Tag gelegt. Bor Rurgem find nun auch mehrere alte und bewährte Professoren ber medizinischen Fakultat gu Baris unter ben verschiebenften Bormanben, in Bahrheit weil man fie eines zu ftarken "Spiritualismus" schulbig fand, befeitigt und burch jungere ziemlich unbedeutenbe, aber bem "Fortschritt" hulbigenbe Rrafte erfett worben. Der Erfolg ihres Wirtens ift nun auch schon fo sichtbar und handgreiflich geworben, bag biefe Herren felbft beinahe etwas ba= von gefühlt hatten. Nachbem bie hoffnungsvolle Jugend bie Bortrage gurudgebliebener alter Professoren burch Larmen und Toben unterbrochen, thaten fie baffelbe auch bei einem ber fortgeschrittenen jungen, bem fie auf bie ungezogenfte Beife bas Schlimmfte anbrohten, wenn er Schulb baran ware bag ein einziger von ihnen im Eramen burchfiele. Wie man fieht, sucht biefe Jugend ben Materialismus beftens gu verwerthen, indem sie durch materielle Mittel sich über bas wiritualiftische Eramen hinaus helfen will. Sicher hatten He Berren Brofefforen eine praktifche Unwendung ihrer Lehr= fate von fo schlagender Ratur nicht erwartet. Andere materialiftische Rundgebungen in der Studentenwelt übergehe ich, ber fogenannte Stubentencongreß in Luttich hat feiner Reit bas Seinige gethan, biejenigen welche noch Sinne jum Berftehen haben, über bie in ben Regierunge : Schulen vorberrichenbe Richtung aufzuklaren.

Die Beispiele abscheulichster Verwilberung treten aber in den niedern Schichten des Bolts zu Tage. Ich erinnere zuerst an die Brandlegung in der Knadenstrasanstalt auf der Insel Levant bei Marseille. Wegen nichtiger Streitigkeiten bildet sich eine förmliche Verschwörung deren Haupt ein Knade von dreizehn Jahren ist. Die mißliedigen Kameraden werden durch List und Gewalt in einen Schupfen eingeschlossen, wo alles zu deren Verbrennung vordereitet ist. Ein dreizehnjähriger Bursche steht mit einem großen Schlacht-Messer als Wache an der Thure und droht jeden zu tödten, ber es wagt aus bem brennenben Gebäube fich zu retten. Ein Aufseher wird so zugerichtet, baß er als tobt aufgehoben wird. Bei ber Berhandlung suchen sich die lebelthater mit ber perschmitteften Berlogenbeit berauszuhelfen. Rurg, ein emporendes Bilb jugenblicher Berkommenheit entrollt fich in biefem Brogef. Und bagu war bie Unftalt eine Befferunas-Anftalt mit allen von einer hochausgebildeten humanitats-Empfinbelei erfundenen rationalistisch materialistischen Befferungsmitteln ausgestattet! Freilich ber Religion batte biefe Staatsvorsehung ben bescheibensten Plat in ihrem Syftem angewiesen. — Diefer Tage wurde von einem Brovingial-Gerichtshofe ein sechszehnjähriges Madchen, Tochter wohl habenber Landleute, verurtheilt. Die Berbrecherin hatte einige Heine Golbstücken bei einer armen Sausirerin bemertt ber fie Lumpen vertaufte, war berfelben auf ben Weg gegangen und hatte die Arme rucklings durch einige Beilstreiche in ben Schabel getobtet, von benen Giner ichon hingereicht batte ben Tob herbeizuführen. Rach vollbrachter That verrieth fie nicht die mindeste Aufregung und verkehrte wohlgemuth in mehreren Nachbarhaufern bis fie festgenommen wurde.

In Paris bot ein neunzehnjähriger, durchaus nicht beschränkter Bursche (Lemaire) ein abschreckendes Beispiel von den Wirkungen der schlechten Presse. Der Mensch hatte sich besonders das Lesen von Gerichtsverhandlungen über größe Berbrecher, die Berichte über deren letzte Augenblicke und deren Hinrichtung angelegen seyn lassen, alles Bilder in deren ekelhaftester Ausmalung die fortgeschrittene Presse derstaunlichste leistet. Die Folge davon war daß Lemaire mit kaltester Berechnung darauf ausging ein "Held des Geschwornengerichts" zu werden. Mit ruhiger Ueberlegung tödtete er deshalb eine Wittwe, mit der sich sein ebenfalls verwittweter braver Vater verheirathen wollte. Vor dem Gerichtshose erklärte er nachdrücklich mit vollster Ueberlegung gehandelt zu haben. Seine einzige Reue bestehe in dem Bebauern nicht auch seinen Bater und die Tochter der Wittwe

getobtet gu haben, wogu ihm bie Beit gefehlt. Dit einem wahrhaft teuflischen Cynismus hielt er eine Rebe um feine Schulb bargulegen, fein Berbrechen zu verherrlichen. Es mar bie wohlüberlegte Berechnung burch feine Miffethat "berühmt" ju werben, bie Welt von fich reben zu machen; anbere Grunde hatte er nicht bei feiner handlungsweise. Er erzählte nicht bas Mindefte zu glauben, jedoch bas beil. Abendmahl öftere fatrilegisch empfangen zu haben "um fich an ber Communionbant zwischen bie Mabchen brangen zu fonnen." Die gottlofe Preffe hat nun auch bas Möglichfte geleiftet, ihm biefe traurige Berühmtheit wenigstens auf einige Tage gu verschaffen. Dit widerlichster Umftanblichkeit wurden alle Gingelheiten bes Prozeffes in langen Artifeln breitgetreten. Man walzte fich wolluftig in biefem Galgenschmut. Ginmal in bas Gefängniß gebracht, von bem aus er bas Blutgeruft befteigen follte, mar es einigermagen zu Enbe mit bem theatralischen Muth und ber Ralte, bie ber Berbrecher mabrend ber Berhandlungen gezeigt. Ohne gerabezu eine Umwand= lung zu bezeugen, verrieth Lemaire hier bennoch ein gewiffes Schwanten, eine Urt Schwäche ober vielmehr eine Borahnung ber Ewigfeit. Er ichien ber Reue guganglich, ber Unftalts: Beiftliche befaßte fich mehrmals langere Zeit mit ihm. Gine formliche Ausfohnung mit Gott fand nicht ftatt, jedoch um= armte er mit fichtlicher Bewegung ben Beiftlichen ebe er bas Saupt unter bas Fallbeil legte. Rach bem Blutgeruft Schritt er wantenb, bleich, von zwei Scharfrichtergehülfen geführt. Um aber ihren "Selben" in feiner vollen Berrlichkeit zu behalten, verschwiegen ober entstellten bie Schlechten Blatter beifen lette Augenblicke und hoben befonders beifen "Stand= haftigfeit bis zum Enbe" hervor. Ramentlich wurde bie Rube und Weftigfeit mabrent feines letten Ganges nach bem Blutgerüft gerühmt. Als ich ben Bericht in bem unter bem Bolte jo fehr verbreiteten Siècle las, bauchte es mir un= willfürlich, als liege in berfelben eine gang beutliche und tategorifche Aufforberung mit abnlicher Rube und Festigkeit auf

die Barritaten zu fteigen. Die Schluftfolgerung mag fich unn Jeter felbst ziehen.

Daffelbe Blatt bat übrigens in letzter Zeit auch eine unerwartete Rieberlage erfahren. Gich als Rachfolger Boltaires und ber Encyflopabiften geberbend, bat ber Direttor des Siècle Havin, eine jener fich wichtig machenben zweidentigen Perfonlichkeiten von denen die Barifer liberale Preffe wimmelt, eine "Rationalsubscription" für Errichtung einer Boltaire-Statue veranstaltet, ju ber nur Beitrage wir bidftens 50 Centimen (4 Sgr.) angenommen werben follten. Es follte bieje Sammlung bemnach eine Rundgebung ber Maffen gegen die beliebte "flerifale Intolerang" und für bie vielbelobten neuen Principien jenn, nebenbei auch etwas Martifcreierei fur den Siecle und beffen Direttor abfallen. Der Erfolg widerfprach aller Erwartung. Die "Rleritalen" ärgerten fich gar nicht sondern machten fich berglich luftig über die gespreizte Romödie. Die übrigen Blätter mit geringer Ausnahme beeiferten fich, alle Schanblichkeiten und Schuftereien Boltaires aufzubeden. Das "Bolt" aber blieb gleichgültig und trop bes Reizes, seinen Ramen auf so billige Manier gedruckt zu jehen, biffen von der Million Lefer beren nich ber Siècle rühmt, kaum etliche breißigtausend auf ben Rober an. Die Pariser Arbeiter, auf die man so bestimmt gerechnet, glangten burch ihre Richtbetheiligung.

Der lette, einen fünfjährigen Zeitraum umfassende Bericht über die Rechtspslege in Frankreich bietet ein düsteres Bild. Die Zunahme der schwersten und abscheulichsten Berbrechen ist enorm. Besonders erschreckend ist die stetige Zunahme der Selbstmorde. Während in dem Zeitraum von 1856 die 1860 sich die Zahl derselben auf rund 20,000 der lief, was 4000 auf den jährlichen Durchschnitt macht, erreichte dieselbe schon 23,000 für die solgende Periode von 1861 die 1865; der Durchschnitt stellt sich hier also schon auf 4600 für das Jahr. Wan hat versucht die Ursachen der Selbstmorde zu ermitteln und danach eine Eintheilung der

felben berauftellen. Für jeben Berftanbigen ift bieg aber fo giemlich eine rein muffige Spielerei, benn alle biese vorgeblich verschiebenen Triebfebern bes Gelbstmorbes laffen fich auf eine einzige, entscheibenbe Grundursache gurudführen, die ba beißt Mangel an religiöfem Glauben. Der Gegenbeweis ift ebenfo leicht beizubringen. In Reapel und Stalien überhaupt fowie in verschiedenen andern gläubig tatholischen Ländern ist ber Selbstmord etwas faft völlig Unbetanntes, Unerhortes bis zu bem Zeitpuntte geblieben, wo burch bie Revolution ber Abfall von Gott zum Staatsinstem erhoben wurde. ftatiftischen Vergleiche aller andern Verbrechen laffen fich aus ben verschiedensten Ursachen, 3. B. wegen ber ungleichen Praris ber Gerichte und Gefete, anfechten und find beghalb nur von untergeordneterer Bedeutung bei ber Reststellung bes Attlichen Zustandes eines Boltes. Die Thatsache bes Gelbstmorbes aber lagt fich in teiner Beife bemangeln, felbft ber Entschuldigungegrund ber größern ober geringern Genauigteit in ber Führung ber Liften fällt weg. Gin Selbstmorb tommt immer zu gerichtlicher Renntnig und ber Zweifel, ob Gelbstmord ober Mord, tritt nur in einigen seltenen Ausnahme= fällen ein. Die Zunahme bes Selbstmorbes ift beghalb auch eingestandenermaßen ein bebenkliches Beichen gesellschaftlicher Auflosung.

Am nächsten in dieser Hinsicht stehen die Berbrechen gegen die Sittlichteit, welche ebenfalls eine große Zunahme sittlicher Berkommenheit bezeugen. Für die erste der genannten Perioden betrug der jährliche Durchschnitt 887, für die zweite dagegen schon 942. Das Schlimmste dabei ist daß diese Steigerung ausschließlich auf die Fälle der Nothzucht an Kindern unter vierzehn Jahren kommt. Die Berworsenheit wird immer teuflischer indem sie sich vorzugsweise an der unschuldigen Jugend vergreift. Die Berbrechen gegen die Sittlichteit haben sich also in fünf Jahren um 18 Prozent vermehrt. Geht es in diesem Maße sort, dann verdoppelt sich beren Zahl jedesmal in 25 Jahren und das nachfolgende

Seichlecht begehr beren zweimal soviel als bas verhergehende. Die Selbitmerte haben sich in bemielben Zeitranme um 15 Prozent vermehrt, während die Zunahme der Bevöllerung in dem gleichen Zeitrunm noch nicht i Prozent beträgt. Was soll unter solchen Umständen and der Gesellschaft werden? Sin anderes schreckliches Berbrechen, das des Elberumordel, nimmt in ebense transiger Weise zu, während die Zahl der eigentlichen Wordthaten — 623 jährlich in der ersten, 622 in der zweiden Periode — sich so ziemlich gleich bleibt. Der Elberumert erreichte in der lepten Periode den jährlichen Durchschnitt von 14.

Sin weiteres Zeichen sittlichen Berfalles, welches aber zum großen Theil bem in ben Gefängnissen und Zuchthäusern herrichenden Spftem zuzuschreiben, ift die immer größere Zahl rückfälliger Berbrecher. Ben 1856 bis 1860 kanen 357 rückfällige auf 1000 ichwere Berbrecher; von 1861 bis 1865 bagegen waren es schen 380 auf 1000. In der ersten Beriode kamen 237 Rückfällige auf 1000, in der zweiten die gegen schen 312 auf 1000 wegen gemeiner Bergehen und Berbrechen verurtheilte Bersonen.

Es ift, nach folden Thatfachen, taum noch notbig von ber fittlichen Bertommenbeit ber widerdriftlichen Preffe besonders zu reden. Die Schamlofigteit überfteigt alle Grenzen. Mit einer wahren Bolluft werben die abscheulichsten Scenen von Rothaucht und sonftigen Berbrechen in aller Breite aus gemalt, ohne bag ein Bort bes Tabels beigefügt wurde. Rur die Ausbrucke bes Haffes gegen die Kirche überbieten noch zuweilen biefen Conismus. Benn man bas Bolt nach biefer Presse beurtheilen wollte, so mußte man glauben, bag alle Moral in Frantreich abhanden getommen. Wenn das fittliche Bewuntfenn ber Daffe trot einer folchen geiftigen Rahrung gleichwohl noch besteht, so ift bieg ein weiterer Beweis bavon, daß bie liberale Schandpreffe trot ihres unläugbar großen Ginfluffes, boch nicht jum herzen bes Bolfes bringt ne beghalb auch nie bie wahre Gestinnung, fondern hochftens bie augenblickliche, ber aufgestachelten Leibenschaft entsprechende Stimmung im Lande vertritt.

Das erfreuliche Aufblühen und Gebeihen bes religiöfen Lebens, die machtige Ausbreitung aller firchlichen Anftalten auf ber einen, die immer größere Berfuntenheit auf ber anbern Seite beweisen zur Genüge, baf bie Scheibung ber zwei Theile ber frangofifchen Gesellschaft schnelle Fortschritte macht, bağ ber Rampf zwischen beiben wiberstrebenben Gemalten sich immer mehr ausbreitet und ftete ernfter wird, daß bie abfoliegende Entscheidungeschlacht täglich naher ruct. Beer Bitet hat beghalb volltommen Recht, wenn er in bem angeasgenen Artifel diesen Rampf als unausbleiblich ertlart. Der gelehrte Atabemiter weist ferner nach, bag alle antifirchlichen Spfteme, Atheismus, Rationalismus, Positivismus, Materia lismus 2c. einzeln gründlich widerlegt, gefchlagen und befbalb nicht mehr zu fürchten seien. Um fo furchtbarer fei aber bie Macht welche aus beren Bunbnig entstanben; burch biefen Bund habe sich bas Antichriftenthum unserer Tage jum letten Rampfe vereinigt, geftartt und geruftet. Buth ist um so größer bei ben einzelnen antikirchlichen Parteien, je weniger ihre Grundfate ftichhaltig find.

So schwer auch dieser Kampf senn mag, das Christensthum wird ihn siegreich bestehen; benn auch die Christen sammeln und rüsten ihre Streitkräfte. Die guten Elemente zeigen und rühren sich überall und bethätigen sich oft in einer Stärke, die man kaum vermuthet hätte. So erhob sich in den letzten Tagen der ganze Senat einmüthig gegen eines seiner Mitglieder (Sainte-Beuve), als dieser die Vertheidigung Renans versuchte. Der Graf Segur d'Aguesseau und der Marschall Canrobert erklärten geradezu daß der Senat, als Bertreter eines urkatholischenstlichen Landes, sich gegen alle Lehren erklären müsse welche das Christenthum und den göttlichen Charakter seines heiligen Stifters verunehrten und die ganze Versammlung stimmte kräftig dei. Die erwähnten Borfälle in der medizinischen und Rechtsfakultät haben bet

ben Katholifen ben Gebanten gereift jest, nachbem ihnen bie Revolution von 1848 bie Freiheit bes niebern und mittlern Unterrichts gebracht, ben Rampf um die Freiheit ber Univerfitatebilbung wieber aufzunehmen. Gine Betition in biefem Sinne an ben Genat wird vorbereitet. Dag letterer tros feines gouvernementalen Charafters die Betition nicht ungunftig aufnehmen wird, ift zu hoffen. Und fo werbet ihr in Deutschland, die ihr schon feit feche ober fieben Sahren für eine freie tatholische Universität sammelt, obwohl eine folde bei bem in Deutschland berrichenden Unterrichtsmonopol eine reine Unmöglichkeit ift, es schließlich noch erleben, baß bie Frangofen eine folche Anftalt haben werben, ebe ihr nur einmal bie rechtliche Seite ber Sache erledigt haben werbet. Denn bie frangofifden Ratholiten find gewohnt in Unterrichtsfachen ihre Ungelegenheiten felbit gu beforgen, bafür Opfer zu bringen; mit folden haben fie bie Taufende von religiofen Schulen gegrunbet. Ift einmal bie Berechtigung gur Grundung einer freien Universität erledigt, bann wird and bie wirthichaftliche Geite ber Cache balb übermunbent femilitum nontogulo non 100 ronorn of mit fil state

Auch in der Presse ist trop Allem der Anfang eines gewissen Umschwungs wahrzunehmen. Es sind in den letzen Jahren zwei Blätter, die neugegründete "France" und die alte "Presse" so ziemlich in tatholisches Fahrwasser eingelentt. Besonders vertheidigt letzteres Blatt mit aller Entschiedenheit die weltliche Herrschaft des Papstes. Das entschiedene Organ der Legitimisten, die "Union", ebenso wie die mehr liberal elegitimistische "Gazette de France" und "Journal des Villes et Campagnes" haben von jeher auch die Kirche mit mehr oder weniger Eiser vertheidigt. Das wirtliche und dabei verbreitetste katholische Blatt ist, aus dem 1860 unterdrückten "Univers" hervorgegangen, der "Monde". Der "Univers" begann 1833 mit einigen hundert Abonnenten, nahm aber stetig, wenn auch nur langsam zu, und zählte 8500 berselben im Monat seiner Unterdrückung. Seitdem

hat es ber "Monde" bis gegen 11,000 gebracht. Die Grunbung und Unterhaltung bes "Univers" hatte über 700,000 Franten Ginbufe feitens feiner Gigenthumer gefoftet; benn nur feit wenigen Sahren bringt bas im "Monde" wiedererstandene Blatt einen nennenswertben Ueberschuß. Rurglich hat herr Louis Beuillot, ber berühmte Redaftenr bes alten "Univers", die Erlaubnig erhalten ein neues Blatt unter bemfelben Titel zu grunben. Wir werben bann zwei tuchtige ftreng tatholifche Tagesblatter baben, mas feinen Ginbrud nicht verfehlen wird. Der Betteifer beiber Blatter ber gleichen Richtung, aber verschiebener Form fann ber guten Sache nur nuten. Der "Monde" wird reichhaltiger, umfaffender fenn, namentlich was auswärtige, besonders beutsche Angelegenbeiten betrifft. Geine Sauptmitarbeiter find bie Berren Coquille, Ravelet, Rupert und hermann Rubn. Der "Univers" wird fich burch feine fcharfe Bolemit auszeichnen; die Berren Louis und Gugen Beuillot, Dulac und Chantrel bilben feinen Stab. 3 anft angeligten. ... unlow up modred

Soll ich Ihnen gum Schluß noch einige Bemerkungen über bie gegenwärtige allgemeine Bolksstimmung mittheilen? Leiber kann ich bei bem beften Billen biefelbe nicht als eine erfreuliche und befriedigende bezeichnen. Gin Bug bes Digbehagens, ja einer tiefen Difftimmung ift überall berauszufühlen. Die Urfache bavon liegt unbedingt in ben Ereigniffen bes letten Jahres und ihren fürglich enthüllten Folgen, bem Bundniffe ber Gubftaaten mit Preugen. Das frangofifche Bolt glaubt fich baburch benachtheiligt, fein unbeftreitbarer Rriegsruhm icheint ihm burch bie preußischen Erfolge gar gu febr verbunfelt. Die ungeheure Machtentfaltung und Ber= größerung Preugens fett ben Musbehnungsgeluften Frantreiche einen Damm. Man glaubt begbalb an einen balbigen Bufammenftoß zwischen Breugen und Frantreich. Benigftens geht eine folche Borahnung burch bas gange Bolf. Bas bavon zu halten ober zu fürchten, weiß ich nicht, ich beschränke mich auf die Bezeugung einer mahrgenommenen Thatjache.

Auch in social-wissenschaftlicher Hinsicht gahrt es. Die wiederholten Arbeitseinstellungen in den letzten Jahren sind ein untrügliches Zeichen von einer start ausgebreiteten socialistischen Richtung. Auch mögen geheime Gesellschaften dabei im Spiele senn. Wenigstens liegt den Arbeitseinstellungen eine gewisse Berechnung zu Grunde. Warum stellen die Bronzearbeiter und Holzbildhauer gerade jeht vor der Ausstellung, wo man ihrer am meisten bedarf, ihre Arbeit überall ein? Die Regierung handelt weise, indem sie sich nicht in die Sache mischt, sondern die streitenden Parteien sich selbst überläst.

Daß unter solchen Umständen die Weltausstellung gerabe nicht die Hauptsache ist womit man sich beschäftigt,
liegt auf der Hand. Man ist sehr gleichgültig gegen die Ausstellung, trothdem sie ganz Außerordentliches dietet. Dann scheinen die Wohnungsvermiether und Gasthöse durch ihre unerhörten Preissteigerungen die Sache gar zu sehr verberben zu wollen. Wenigstens sind schon viele Engländer dadurch abgeschreckt worden, was doch etwas heißen will. Auch der erwartete Strom der Amerikaner will nicht sließen. Doch darüber nächstens mehr!

#### XLVI.

92.

## Allgemeine und confessionelle Statistik in Preußen.

Obwohl burch die Ereignisse bes letten Jahres die preustischen Berhältnisse sich wesentlich anders gestalten werden, wenn nämlich keine neuen politischen Aenderungen dazwischenstommen, so dürste doch eine eingehendere, auf amtlichen Aussweisen sußende Prüfung über die Populations-Bewegung während des letten halben Jahrhunderts nicht ohne manchsaches Interesse seinen Benigstens gestattet eine solche Prüstung einen höchst lehrreichen Einblick in das gesammte Gesbäude des preußischen Staates.

Nach ber letten Zählung (1864) hatte Preußen eine Bevölkerung von 19,254,649 Einwohnern gegen 18,491,220 im Jahre 1861; Vermehrung also 763,429 Seelen. Auf die Provinzen vertheilt ergibt dieß folgende Zissern: Preußen 3,014,595 gegen 2,866,866, also Vermehrung 146,729; Posen 1,523,729 gegen 1,485,550, Vermehrung 38,179; Vrandenburg 2,616,093 gegen 2,467,759, also Vermehrung 149,334; Pommern 1,437,375 gegen 1,389,739, Vermehrung 47,636; Schlesien 3,510,706 gegen 3,390,695 oder 120,011; Sachsen 2,043,975 gegen 1,976,417, Vermehrung 67,558; Westfalen 1,666,581 gegen 1,618,065, Vermehrung

48,416; Rheinland 3,346,195 gegen 3,215,784, Vermehrung 130,411; Hohenzollern 64,958 gegen 64,675, Vermehrung 283. Der Ueberrest, 30,442 gegen 15,670, trifft auf die Bewohner des Jahdegebietes, auf die Truppen in den Bundessestungen und den Elbherzogthümern und kommt hier weiter nicht in Betracht.

Dem Glaubensbekenntnisse nach gibt es (1864) 11,736,734 Protestanten gegen 11,113,596 im Jahre 1861; die Bermehrung beträgt also 523,138 ober 4,70 Procent; Kathosliken 7,201,911 gegen 6,824,719, Bermehrung 377,192 ober 5,52 Proc. Die übrigen Bekenntnisse lassen wir, als nur geringe Bruchtheile barstellend, gänzlich bei Seite liegen, um das Bechältnis der beiden Hauptconsessionen besto eingehender zu behandeln.

Die protestantische Bevölkerung ist vorherrschend in vier Brovingen: Brandenburg 2,509,107 (1861: 2,331,793, alfe bei ber letten Bahlung mehr: 167,314); Breugen 2,137,397 (2,020,982, mehr: 116,415); Sachfen 1,903,119 (1,814,962, mehr: 88,157) und Pommern 1,401,485 (1,343,296, mehr: 58,189). Dann folgen Schlesien mit einer protestantischen Bevollerung von 1,704,919 (1,649,235, mehr: 55,684); Rheinland 819,057 (767,294, mehr: 51,763); Beftfalen 740,932 (706,017, mehr: 34,915) u. Pofen 501,578 (477,941, mehr: 23,637). Die tatholische Bevolterung überwiegt in ben vier letteren Provingen und zwar: Rheinland 2,487,246 (2,371,202, mehr: 115,044); Schlesien 1,755,507 (1,654.860, mehr: 100,647); Bosen 949,952 (915,211, mehr: 34,741); Weftfalen 907,450 (880,252, mehr: 27,198); bie ftartfte tatholische Minderheit hat Preußen mit 815,142 (760,505, mehr: 54,537); bann folgen Sachsen 130,176 (122,121, mehr: 8,155); Brandenburg 66,168 (46,298 mehr: 9,870) und Bommern 15,131 (11,932, mehr: 3,199). In Brocenten ausgebrudt beträgt bie Bermehrung ber Protestanten in Brandenburg 7,18; Rheinland 6,74; Preußen 5,76; Pofen 4,94; Sachien 4,85; Weftfalen 4,59; Bommern 4,33;

Schlesien 3,37; die Bermehrung der Katholiken: Bommern 26,72; Brandenburg 21,31; Preußen 7,70; Sachsen 6,67; Schlesien 6,08; Rheinland 4,85; Posen 3,79; Westfalen 3,08 Proc.

Bon der Provinz Brandenburg abgesehen, wo die Anziehungskraft Berlins die Berhältnisse gar bedeutend verschiebt, haben also die Rheinlande die verhältnismäßig stärkste Bermehrung der protestantischen Bevölkerung aufzuweisen. Auch Posen weist eine stärkere Vermehrung auf als der Gesammtdurchschnitt der Bermehrung der ganzen protestantischen Bevölkerung des Staates ergibt. Dagegen zeigt Schlessien neben der schwächsten Bermehrung der protestantischen eine bedeutende, sast das Doppelte der letzteren betragende Bermehrung der katholischen Bevölkerung. Sehr auffallend ist die hinter der Durchschnittszisser des Staates (5,52) so weit zurückbleibende Zunahme der Katholisen in den katholischen Provinzen Rheinland, Posen und Westfalen, welche daneben eine so bedeutende Bermehrung der Protestanten ausweisen.

Bur Erflarung biefer Thatfachen mag begbalb auch bas Landchen Sobengollern vorgeführt werben, bas bei feiner Bereinigung mit Breugen taum einige vereinzelte Protestanten jablte, 1861 aber neben 62,255 Ratholiten ichon 1209 Protestanten aufzuweisen batte. Jest (1864) gibt es berfelben icon 1375, b. i. 166, alfo 12,06 Broc. mebr. Dagegen haben fich die Ratholiken nur auf 62,634, alfo um 379 ober 0,60 Proc. vermehrt. Es ift dieg weiter nichts als bie Folge eines confequent burchgeführten Suftems, bie "evange= lifch"-preußische Rationalfirche burchaus in allen Provinzen mittelft tunftlicher Pflege bes Protestantismus und einseitiger Begunftigung protestantischer Ginwanderung einzuführen. In ben icon feit einem Sahrhundert mit bem preugischen Staat vereinigten Provingen Schlesien und Ermeland (Theil ber Proving Breugen) ift bieß Suftem wirfungslos geworben, weil man es zu befampfen gelernt. Die ungewöhnlich ftarte Zunahme ber Katholiken in Pommern und Brandenburg kommt bagegen fast ausschließlich auf Rechnung der Einwanderung und der genaueren Feststellung der Personalverhältenisse bei den Bolkszählungen. Die Katholiken dieser Provinzen bestehen, außer einigen Einheimischen und schlesischen Arbeitern, größtentheils aus westsällschen und eichsseldischen Handelsleuten und Handwerkern aus allen Gegenden Deutschlands. In manchen pommerischen und brandenburgischen Landstädtichen und Dörfern sind Katholik und Handelsmann sast gleichbebeutend.

Doch barf aus bem Borangehenden nicht etwa auf eine allzugünstige Lage des Katholizismus in Preußen geschlossen werden. Greift man zurück dis auf die Zeit der Bildung des jetzigen Preußens, dann kommen ganz andere Ergebnisse zum Borschein. Im Jahre 1818 betrug die protestantische Bevölkerung 6,400,330 Seelen, also 5,336,404 weniger als 1864, wo sie 11,736,734 zählte. Die Bermehrung beträgt demnach 83,37 Proc. Da in jener Zeit die katholische Bevölkerung 4,070,976 Seelen zählte, so müßte dieselbe digleicher Bermehrung jetzt auf 3,314,260 mehr oder 7,465,234 Seelen im Ganzen sich stellen. In der Wirklichkeit aber hat sie nur eine Seelenzahl von 7,201,911, also 263,323 weniger als die Berhältnißzahl aufzuweisen. Anstatt 83,37 betrug die Zunahme nur 76,90 Proc.

Wenn somit in den letzten Jahren die Bermehrung bei ber katholischen Bevölkerung etwas stärker geworden ist als jene der Protestanten, so ist dieß nur ein Beweis von der Lebenskraft der erstern. Sodann sindet auch jede tunstliche Bermehrung, jede unnatürliche Begünstigung und Beworzugung einer Religionsgesellschaft einmal ihre Schranken die sie nicht mehr zu durchbrechen vermag. Dieß ist gegenwärtig in Preußen der Fall. Proselyten kann der amtliche Protestantismus aus inneren Gründen keine oder nur wenige machen, Beamte kann man auch nicht überall hinsehen oder andere Protestanten durch Zuwendung von öffentlichen Ar-

beiten u. s. w. in tatholischen Gegenden einburgern. Den Katholiken hingegen kann man jetzt nicht mehr verwehren sich als Geschäftstreibende und Arbeiter überall niederzulassen. Schulen, Pfarreien und andere Anstalten zu gründen. Es bedurfte längere Zeit bis der auch durch andere Umstände benachtheiligte Katholizismus sich der ihm in Preußen gesichaffenen Lage allgemein bewußt wurde und entsprechende Ginrichtungen treffen konnte.

Belehrend ift beghalb auch ein Bergleich ber verschiebenen Berioden von 1818 bis 1864 in vorliegender Begiebung. Bon 1818 bis 1832 vermehrten fich die Ratholifen von 4,070,976 auf 4,915,153 ober um 4,14 Broc. für jebe Bablungsperiode von brei Jahren. Bon ba bis 1859 ftieg ibre Rahl auf 6,614,682 ober um 3,84 Broc. für bie gleiche Beriobe. Bis 1861 war bie Bermehrung auf 6,824,719 ober 3,17 gelangt. Bon ba bis 1864 ergibt fich bie uns ichon befannte Biffer von 7,201,911 ober 5,52 Bermehrung. Da= gegen vermehrten fich bie Protestanten von 1818 bis 1832 von 6,400,330 auf 7,941,721 ober um 4,69 Broc. Bon 1832 bis 1859 ging bie Bermehrung auf 10.840.816 ober 4,32 Broc. Bis 1861 ift biefelbe auf 11,113,596, alfo um 2,45 geftiegen. Die Beriobe 1861/64 zeigt eine Bermehrung bis auf 11,736,734 ober 4,70 Broc. Es ergibt fich barans, baß erft in ben letten zwei Berioben bie Bunahme ber Ratholifen stärker geworben ift als biejenige ber Protestanten.

Auf die Provinzen vertheilt sich die Vermehrung solgendermaßen: In Brandenburg (von 1818 bis 1864) vermehrten sich die Protestanten von 1,261,931 auf 2,509,107 oder 1,247,176 mehr; Sachsen 1,130,818 auf 1,903,119 oder 772,301 mehr; Preußen 1,126,187 auf 2,137,397 oder 1,011,210 mehr; Schlesien von 1,093,652 auf 1,704,919 oder 611,267 mehr; Pommern 698,493 auf 1,401,485 oder 802,992 mehr; Rheinland von 424,810 auf 819,057 oder 396,247 mehr; Westfalen 423,087 auf 740,932 oder 317,845 mehr; und Posen 242,352 auf 501,578 oder 259,228 mehr.

Bei ben Katholiten stellt sich die Bermehrung heraus wie solgt: Rheinland von 1,471,981 auf 2,487,246 oder 1,015,245 mehr; Schlesien von 889,797 auf 1,755,507 oder 865,710 mehr; Westfalen 641,659 auf 907,450 oder 265,791 mehr; Posen 563,468 auf 949,952 oder 386,484 mehr; Preußen 406,128 auf 815,142 oder 409,014 mehr; Sachsen von 77,509 auf 130,176 oder 52,667 mehr; Brandenburg von 15,008 auf 66,168 oder 51,160 mehr; Pommern 5426 auf 15,131 oder 9705 mehr.

Bei ben Protestanten beträgt die Vermehrung nach Procenten: Pommern 115,07; Posen 106,96; Brandenburg 98,86; Rheinsand 93,04; Preußen 90,14; Westfalen 75,12; Sachsen 68,28 und Schlesien 55,98. Bei den Katholiten: Brandenburg 340,88; Pommern 178,86; Preußen 100,71; Schlesien 92,79; Rheinsand 68,94; Posen 68,60; Sachsen 68,07; und Westfalen 42,98.

Nur die Provinz Sachsen zeigt eine saft ganz gleiche Bermehrung der Confessionen. In Brandenburg, Pommern, Schlessen und Preußen vermehren sich die Katholiten schneller als die Protestanten; in Posen, Rheinland und Bestsalen herrscht das umgekehrte Berhältniß. Die auffallend geringste Bermehrung der Protestanten zeigt Schlessen, eine noch viel geringere der Katholiten Bestsalen. Seit 1815 ist die Bermehrung der Protestanten in Posen, Rheinland und Bestsalen stets um ein Drittel die zur Heinland und Bestsalen stets um ein Drittel die zur Heinland und Bestsalen stets um ein Drittel die zur Heinland und Bestsalen steren Bermehrung der Katholiten. Das günstige Berhältniß der stärkern Bermehrung der Katholiten im Allgemeinen kommt deshalb ausschließlich auf Rechnung der anderen Provinzen.

Die Zunahme ber Bevölkerung wird lediglich durch ben Ueberschuß ber Gebornen gegen die Gestorbenen bewirkt. Im Jahre 1862 wurden geboren 722,580 Menschen, es starben 487,871, Ueberschuß 234,659. Im Jahre 1863 war der Ueberschuß 253,158 und 288,702 im Jahre 1864, macht also in den drei Jahren der Zählungsperiode 776,519 Bermehrung durch Ueberschuß der Geborenen. In Wirklichkeit

hat sich aber die Bevölkerung in dieser Zeit nur um 763,429 Seelen vermehrt. Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, daß in derselben Periode 41,678 Personen auswanderten, wäherend nur 13,798 einwanderten. Aus und Einwanderung vertheilen sich sehr gleichmäßig auf die drei Jahre. Es stimmt dieß nun freilich nicht ganz genau, was sich aber aus ans deren verschiedenartigen Ursachen erklären muß.

Bei den Protestanten betrug die Zahl der Geburten 479,105 im Jahre 1864, bei den Katholiten 302,551. Auf 100 Einwohner kamen bei Ersteren 4,08 bei Letzteren 4,13 Seburten, so daß das Berhältniß fast ganz gleich ist. Trot ihres unverehelichten Priester- und Ordensstandes sind die Geburten bei den Katholiten sogar um ein Geringes zahlereicher als bei den Protestanten. Unter den einzelnen Prosingen und Landestheilen ist dieß Berhältniß aber sehr versichieden. Bei den Protestanten kommen Geburten auf 100 Sinwohner: in Preußen 4,69; Posen 4,33; Pommern 4,21; Bestsalen 3,96; Sachsen 3,90; Schlessen 3,46; Brandensburg 3,46; Rheinland 3,41. Bei den Katholiten: in Preußen 5,12; Posen 4,84; Schlessen 4,45; Sachsen 4,02; Rheinland 3,98; Westsalen 3,56; Pommern 3,19; Brandenburg 2,87.

Der geringe Procentsatz ber beiben letzteren Provinzen bezeugt, daß die Bermehrung der Katholiken daselbst nur der Einwanderung aus anderen Provinzen zuzuschreiben ist. Im Uebrigen tritt hervor, daß die Zahl der Geburten bei den Katholiken in den öftlichen Provinzen am stärksten ist. Die aufstallend geringe Zahl der katholischen Geburten in Westfalen dürfte zum Theil dem dort noch vielsach herrschenden Rechte die Bauerngüter nur auf das älteste Kind zu vererben, wodurch dann von den anderen immer einige unverheirathet bleiben, zuzuschreiben seyn.

Die Uebersiedlung ber Bevölkerung von einer Provinz zur anderen erhellt aus folgender Zusammenstellung. Der Ueberschuß der Gebornen gegen die Verstorbenen betrug: in der Provinz Preußen während der Jahre 1862, 1863 und 1864 bei ben Protestanten 95,575, die wirkliche Bermehrung aber 116,415; in Posen 22,155, die Bermehrung 23,637; Brandenburg 98,456, die Bermehrung 167,314; Pommern 71,240, die Bermehrung 58,183; Schlessen 45,568, die Bermehrung 55,684; Sachsen 81,175, die Bermehrung 88,157; Westfalen 29,046, die Bermehrung 34,915; Rheinland 33,220, die Bermehrung 51,763. Die Bermehrung übertrifft alse ben Ueberschuß der Geborenen über die Berstorbenen in Brandenburg um 68,858 Seelen, in Preußen um 20,840, Rheinsland um 18,343, Schlessen um 10,116, Sachsen um 6982, Westfalen um 5869 und in Posen um 1028 Seelen. Rur in Pommern bleibt die Bermehrung um 13,037 hinter dem Ueberschuß der Geborenen zurück.

Bleibt Gesammtvermehrung durch Ueberschuß der Geborenen 475,535. In der Wirklichkeit aber betrug die Bermehrung, wie oben schon bemerkt, 523,138 oder 47,603 Seelen mehr als der Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle ergibt. Dieß darf aber nicht befremden, indem ähnliche Thatsachen sich bei allen solchen Zählungen wiedersholen. In Berlin 3. B. werden ebenso wie anderswo alle Geburten und Todesfälle amtlich angezeigt, ebenso wie alle Gin= und Auswanderungen, und doch hat noch jede Boltszählung 5 bis 15,000 Seelen mehr ergeben als die amtlichen Listen nachweisen ließen. Ein Hauptzweck der Boltszählungen besteht ja gerade darin, den unvermeidlichen Mängeln der amtlichen Listen nachzuhelsen.

Bei ben Katholiten stellen sich folgende Ziffern herand: Ueberschuß ber Geburten in Preußen 44,302, Bermehrung 54,537; Posen 47,255, Bermehrung 34,741; Brandenburg 1854, Bermehrung 9870; Pommern 471, Bermehrung 3199; Schlesien 77,862, Bermehrung 100,647; Sachsen 5064, Bermehrung 8155; Bestfalen 24,105, Bermehrung 27,198; Rheinland 91,247, Bermehrung 115,044. Der Unterschied zwischen bem Ueberschuß ber Geborenen beträgt also in Rheinland 23,797, Schlesien 22,805, Preußen 10,235, Branden-

burg 8016, Bestsalen 3093, Sachsen 3091 und Pommern 2728 zu Gunsten ber Bermehrung. Nur die Provinz Posen hat von ihrem Ueberschuß der Geborenen über die Berstorsbenen 12,514 Seelen an andere Provinzen abgegeben. Die Bermehrung durch Ueberschuß der Geburten beträgt für die acht Provinzen 292,160, die thatsächliche Bermehrung 377,192, Unterschied 85,032, der sich auf dieselbe Weise wie vorhin gesagt erklären läßt. Außerdem sind Hohenzollern u. s. w. babei außer Betracht geblieben.

Bon 1859 bis 1861 betrug ber Zuwachs burch Uebersichuß ber Geburten und nach Abrechnung ber Mehr-Auswanderungen nach den amtlichen Liften 717,103 Seelen. Die ganze Bevölkerung sollte demnach 18,457,016 betragen, die Zählung von 1861 ergab aber 18,491,307 oder 34,311 mehr. Für 1864 aber hat die "Zeitschrift des königlich preußischen katistischen Bureaus", der wir diese sämmtlichen Angaben entnehmen, eine solche Unterschiedsberechnung nicht angestellt.

Hohenzollern bietet eigenthumliche Ziffern. Bon 1862 bis 1864 steigt die Zahl der Katholiken nur um 379 Seelen, wogegen der Ueberschuß der Gebornen über die Verstorbenen 1268 erreicht, also um 889 höher ist. Bei den Protestanten beträgt dieser Ueberschuß nur 17, die Vermehrung aber 166, also 149 mehr. Auch die Aus = und Einwanderung erklärt diese Ziffern nicht besonders, indem in besagten drei Jahren 406 Personen aus = und 247 einwanderten. Diese Untersschiede sind also hauptsächlich der starken Einwanderung von Protestanten (namentlich Beamten) aus den ältern Provinzen und der Uebersiedlung von Katholiken nach den letztern zus zuschreiben.

Unter ben 479,105 protestantischen Geburten bes Jahres 1864 befanden sich 47,966 uneheliche oder 11,12 auf das Hundert. Unter 302,551 katholischen Kindern 19,597 oder 6,92 Proc. Das Verhältniß wechselt sehr nach den Prosingen und beträgt in Brandenburg bei den Prokestanten 12,05, Schlessen 12,03, Sachsen 10,35, Pommern 10,35,

Preußen 9,67, Posen 7,06, Westfalen 4,18, Mbeinland 3,60 Proc. In ben vorwiegend protestantischen Provinzen (in Schlessen wohnt der größte Theil der Protestanten im Reg. Bezirk Liegnitz, der daher sast ganz protestantisch) ist das Berhältniß am ungünstigsten. Bei den Katholisen kamen uneheliche Geburten auf je 100: in Schlessen 10,07, Pommern 9,31; Brandenburg 8,40; Preußen 7,45; Posen 6,82; Sachsen 6,05; Rheinland 3,67; Westfalen 3,35. Wit alleiniger Ausnahme der Rheinlande sind überall die unehelichen Geburten bei den Katholisen weniger zahlreich als die protestantischen; im Rheinland selbst ist dagegen der Unterschied kaum nennenswerth.

Ganz eigene Berhältnisse bietet wiederum Hohenzollern. Bei den Katholiken betragen die unehelichen Geburten 16,25 Proc. Die politischen Einrichtungen scheinen die meiste Schuld daran zu tragen. Aber auch bei den neuangesiedelten Protestanten ist es kaum anders, indem bei ihnen sogar 20,05 Proc. der Geburten uneheliche sind; unter 19 Geborenen des Jahres 1864 sind 4 unehelich. Im Jahre 1863 sind unter 21 Geborenen 4 uneheliche, im Jahre 1862 unter 28 sogar 9. Die "Kreuzzeitung" und die andern protestantischen Blätter thäten also sehr wohl daran, sich nicht gar zu sehr über die "erfreuliche Berbreitung des reinen Evangeliums im Stammlande der Hohenzollern" zu freuen. Bekanntlich sind dasselbst auch ein oder zwei Duhend "Bekehrungen" vorgekommen.

Die Protestanten zählen 5421 Pfarrsirchen (34 mehr als 1861), 2980 Filialfirchen (3 mehr) und 1113 andere dem Gottesdienste gewidmete Räume (48 mehr). An densselben sind 6405 ordinirte Prediger (76 mehr) und 126 Katecheten u. s. w. (4 weniger als 1861) angestellt. Die Katholiten besigen 4092 Pfarrsirchen (32 mehr), 1456 Filialfirchen (17 mehr) und 2567 andere dem Gottesdienste gewidmete Räume (143 mehr). Unter letztern sind namentslich alle Kapellen, Klosters und Anstaltskirchen mitindes griffen. Pfarrer sind 3952 (78 mehr als 1891), Kapläne

und Bitare 2754 (154 mehr) angestellt. Die Weltgeistlichteit Preußens gahlt also 6706 Mitglieber ober 232 mehr als 1861.

Rlöster und Congregationen gibt es 243 ober 58 mehr als 1861; 5 berselben sind zum Aussterben verurtheilt. Mit Missen, Seelsorge und geistlicher Beihülse beschäftigen sich 45 jener Ordenshäuser, mit Unterricht und Erziehung 68 ober 11 mehr als 1861; mit Krankenpstege 73 (14 mehr); mit Krankenpstege und weiblicher Erziehung 46 (25 mehr); unbestimmten Zwecken sind zewidmet 11 (8 mehr). Es seben 5259 Personen (1371 mehr) in den Klöstern und Congrezgationen. Davon sind 1368 (363 mehr) männlichen, 3891 (1008 mehr) weiblichen Geschlechts. Ordensgelübbe haben abgelegt 810 Männer (306 mehr), 2574 Frauen (720 mehr). Die Zahl der Rovizen beträgt 161 (39 weniger), der Novizinen 817 (306 mehr), die der männlichen Laien 397 (96 mehr), der weiblichen 500 (18 weniger als 1861).

Bon den protestantischen Congregationen (Diakonissinen und Brübern des rauhen Hauses) schweigt die amtliche Stastift, welche uns die übrigen Angaben geliefert.

Die Gesammtzahl aller Schulen, die Universitäten ausgenommen, beträgt 128,434, die der Lehrer und Lehrerinen 47,786, die ber Schüler und Schülerinen 3,154,969. Darunter find 25,056 öffentliche Elementarschulen mit 30,805 Lehrern, 2537 Silfelehrern, 2815 Lehrerinen, 1,427,191 mannlichen, 1,398,131 weiblichen Boglingen. Gymnafien gibt es 148 mit 1714 Lehrern, 545 Silfolehrern und 48,158 Schülern; Progymnafien 37 mit 168 Lehrern, 148 Silfelehrern, 3931 Schülern. Die 117 höhern Burger- und Realschulen haben 930 Lehrer, 280 Silfolehrer und 27,189 Zöglinge. Außerbem gibt es noch eine Angahl (510) Mittelschulen und 92 Lehrer= Seminare. Bon ben Gymnasien sind 38 tatholisch, 110 proteftantisch, so bag ein tatholisches Gymnasium auf 189,524 Ratholiten, ein protestantisches auf 106,667 Protestanten tommt. Bon ben Progymnasien sind 13 katholisch und 8 simultan. Bon ben Realschulen ift nur bie eine in Munfter tatholisch und 8 simultan, die übrigen 40 protestantisch. Unter ben höhern Bürgerschulen sind 1 tatholisch, 3 simultan und 17 protestantisch.

Bahrend bie Bahl ber vorbenannten Schulen fich taum ober aar nicht vermehrt bat - 3. B. die Rabl ber Elementar Schulen ift gleich geblieben, nur bas Lehrerperfonal bat fic um 1341 vermehrt - ift bie Bahl ber Privatichulen beben tend geftiegen. Glementarichulen biefer Gattung gab es 906, ober 93 mehr als 1861. Mittel = und höbere Brivatichulen und Erziehungeanftalten fur Gobne gab es 205, ober 19 mehr; für Töchter 396, ober 51 mehr als 1861. Auch bit Rahl ber Boglinge biefer Unftalten hat fich entsprechend gemehrt indem fie jest 88,706 ober 8349 mehr als 1861 be tragt. Die Bermehrung ber Schuler betragt bier 9.38 Broc. in brei Jahren, mabrend fie bei ben entsprechenben öffentlichen Unftalten, ben Glementarichulen, nur 1,50 Broc. ober 41,809 beträgt. Bei ben öffentlichen Mittelschulen ift fogar bie Schülerzahl bebeutend guruckgegangen: fie erreichte 101,469 im Jahre 1861, betrug aber nur mehr 91,052 ober 10,417 weniger im Jahre 1864. Bebentt man bie vielerlei Schwieriafeiten, welche ber Grundung und Erhaltung folder Unftalten fich entgegenseben, fo wird man zugeben muffen, bag bierand gur Genuge bervorgeht, es muffe binfichtlich ber Schule Beburfniffe geben welche ber Staat nicht zu befriedigen vermag, und beifen Befriedigung bem felbftftanbigen Streben bes Boltes überlaffen bleiben muß. Ja, es ift faft ungweifelhaft, baß je mehr bas ftaatliche Unterrichtswefen in feinen Folgen und Erfolgen erkannt wird, besto mehr auch bas Streben nach felbitftanbiger Befriedigung bes Schulbeburfniffes bervortritt. Gin erfahrener und hochftebenber Schulmann Breugens hat fich por einiger Zeit ebenfalls in biefem Ginne ausgesprochen, indem er in der bedeutenden Bermehrung der Brivatichulen ein wichtiges Glieb bes allgemeinen Schulwefens und ein Mittel gur Forberung beffelben erblicht.

# Die Benediktiner-Ordensreform des 13. und 14. Jahrhunderts \*).

Daß bie Orbensregel bes heil. Benebitt, so einfach und schlicht sie auch ift, boch als ein probehaltiges Meisterstück menschlicher Beisheit betrachtet werben muffe, bafur zeugt bie Geschichte ber driftlichen Cultur. Diese Regel ift ficht= bar ein von ber Borfehung erwähltes Mittel zur Pflanzung und Begrundung driftlichen Lebens geworben, ein Bemeingut für alle Länder. Auf die Manner die biefe Regel betannten und in ihrem Geifte wirkten, lagt fich ber Pfalm= vers mit bem bie Rirche bie Apostel begrüßt: "In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba corum", gleichfalls anwenden, benn taum wird ein Land gefunden, bas nicht unter feinen Glaubensvätern einen Benebittiner gezählt hatte. Inbessen ist jebes Menschenwert bem Bechsel balb zum Beffern, balb zum Schlimmern unterworfen. Das ift ja eben bie Geschichte - bas beständige Ringen bes Guten mit dem Bofen, wobei balb biefes balb jenes eine Beit lang obsiegt. Auch St. Benebitts Orben hatte im Laufe ber Jahrhunderte feines Beftanbes biefen Wechsel zu fühlen. Defters

<sup>\*)</sup> Die Benebiftiner : Orbensreform bes 13. und 14 Jahrhunberte. Beitrage jur Geschichte bes Benebiftiner : Orbens. Bon P. Bins Comieber. Ling 1867.

Bu bem Artifel bes 7. Geftes über "bie italienischen Benebiftiners Rlofter" fei hier eine Berichtigung angemerkt. Es muß bort auf S. 511 Bobbio ftatt Robbio, und S. 516 Mittarelli ftatt Mittavelli heißen.

wantte die Zucht, die klösterliche Ordnung. Es floh der Ordensgeist! Dann kam aber auch immer wieder die ordnende hand der Kirche, die resormirend eingriss. Eine der merkwürdigsten Berioden ist jene vom vierten Lateran-Concil dis zum Concil zu Konstanz (1215 — 1414) die noch am wenigsten durchssorschut ward. Gerade auf diese Periode hat nun der verdiente Archivar des Benediktiner = Stiftes Lambach Herr P. Bins Schmieder sein Augenmerk gerichtet, eine Periode für welche nur mit Mühe Quellen zu erschließen sind. Er nennt diese Periode die der papstlichen Resormversuche des Besnediktiner = Ordens, welche aus den Akten der Ordensstapitel, der Diöcesansynoden und der Provinzialconcilien ihn Erläuterung sindet.

Es waren nämlich jeit ben Tagen bes Papites Gregor VII. ber an bem burch die Reformen von Cluny, Fruktuaria und Dirichau neu erftartten Donchthum eine ber ftartften Stuten für mahre tirchliche Freiheit, und bas beste Gegenmittel gegen die Lauheit und endliche Bertommenheit des Klerus fand, bie Rlofter bes Benedittiner : Orbens ben schädigenden Ginfluffen bes Bobens, in bem fie murgelten, wieder verfallen. waren wieder unfrei geworben in bem Dage, ale fie einerfeite burch bie Berhaltniffe in tenen fie ale Familien Stiftungen ftanten, ober zu benen fie ihr ausgebehnter Befit und bie bamit verbundene Dlachtstellung gu nothigen ichien, andererfeits burch wechselvolle Beziehungen zu bem romifchen Stuhl, ben Bifchofen, bem Reiche und beijen Bafallen, beren bartnäckige und langeauernde Berwicklungen untereinander auch fie zu Barteistellungen brangten, in ihrer naturgemaßen itealen Entwicklung mehr ober minber gehindert und an bie Scholle gefesselt murben, wozu bei ihrer Gingelstellung bas Schaufelspiel ber Leitung burch ben oft nur bem Ramen nach gewählten, allfeitig beeinflugten Abt, von beffen Berfonlichfeit schließlich Alles abhing, nur noch mehr zum Schlimmen ausschlagen mußte." Dit einem Worte es fehlte bas "Viribus unitis" ober bie vereinte Rraft bie in Congregationen liegt. So tam es, bag bie schwarzen Monche, wie man bie Benebiktiner in jener Zeit benannte, ein klägliches Bild bes Bersfallens gegenüber ben jüngst entstandenen grauen Monchen oder Cisterziensern darboten. Auch hier war es nun der große Papst Innocenz III., der eine Wiedererneuerung des Ordenslebens anstrebte, indem er hauptsächlich auf zwei Dinge brang: Centralisation und Selbstverwaltung, wohin die Orsdenskapitel führen sollten. Er wollte möglichst die Sondersdestrebungen der einzelnen Klöster sowie das Schwanken der innern Leitung, die seither lediglich von der Persönlichseit des Abtes abhing, heben, dagegen dem Orden innerhalb der selbsteigenen Sphäre eine selbstständigere Bewegung und größere Freiheit auf Grund der kanonischen Bestimmungen verleihen.

Bereits bie großen Synoben von Paris 1212 und von Montpellier 1215 zeugen von bem Bemühen bes Bauftes zur Bebung bes Orbenslebens in ben beiben Stammorben bes beil. Augustinus und bes beil. Beneditt. Erftere gab bierüber 48, lettere 19 Beichluffe, wobei bas Sauptaugenmert bes Bapftes immer auf bie Nichtbeobachtung ber Armuth (proprietatis vitium) gerichtet ift. Sie war ihm die Burgel bes Uebels, weil aus ihr Berweichlichung und Berweltlichung entstehen im Gegensate bes Wortes: "Ich bin ber Welt gefreugiget und mir die Welt", weil wo die perfonliche Armuth fehlt, auch Schweigen, Dulben und Entfagen nie zur Geltung gelangen tonnen. Diefes bie Beranlaffung, bag Innocens III. auf ber 12. allgemeinen Kirchenversammlung, eröffnet am 11. November 1215, unter 70 Beschluffen auch jenen (12. Detret) für bie Geftaltung ber Berfasjung bes Benedittiner-Ordens fo wichtigen Beschluß "In singulis regnis sive provinciis" faßte, ber in bie Defretalen-Sammlung (Greg. 1. 3. t. XXXV de statu monachorum c. VII) überging und bie Basis aller Resormversuche bes 13. bis 15. Jahrhunderts blieb.

Das angezogene Defret befiehlt die Einführung der Orsbenscapitel, wie solche der Eisterzienserschen vorschriftmäßig besaß, auch bei den Benediktinern. Es haben sofort die Borssteher selbstständiger Abteien und Priorate alle drei Jahre in einem hiezu geeigneten Kloster zusammenzutreten, in mehrs

tägiger Berfammlung über bie regulare Bucht zu beratben, hieruber rechtstraftige Statuten gu faffen und bie Bifitatoren mit apostolischer Bollmacht für bie einzelnen Rlofter zu beftimmen. Die Fehler bie biefem Befchluffe in feiner prattifden Durchführung hinderlich waren, gibt Schmieber febr treffend an. Inbeffen bas Funbament war gelegt, und England follte es fenn welches bie erften Orbenstapitel (1216 bis 1225) abhielt und bie erften und ebelften Früchte biefes Reformbefretes erzielte. Dort war es wo bereits 1216 bie Nebte ber Orbensproving Canterbury zu Orford gufammentraten und 19 Statuten faßten, welche ron einem Beifte ber Bemeinsamteit zeugten, ber alle Schwierigfeiten nicht nur über wand, "fondern auch eine mahre lebensträftige Einheit in regularen Dingen und nicht minder eine ftarte ftandesmäßige Ginigung in weltlichen Dingen in's Leben riefen", wobei freilich bie Bralaten Englands Unterftugung bei bem Grabifchof von Canterbury, Stephan von Langton, einem Giferer für religioje Bucht, fanden. Much in Spanien finden fic Spuren ber Befolgung bes vom Lateran = Concil gegebenen Befehls, indeffen folde in Deutschland ganglich fehlen, und in Italien nur burch bie nachhaltigften papitlichen Unord nungen von Bifitationen bie Babn zur Berwirflichung besfelben gebrochen werben tonnte, wie biefes bie Berorbnungen bes Papftes Sonorius III. vom Jahre 1225 bezeugen, erlaffen an bie Aebte ber Lombarbei und ber Trevifaner Dart, welche in bie Detretalen aufgenommen find. Im gleichen Ginne hatte er bereits 1220 an die Bralaten Irlands gefchrieben: "Soviele Rlofterleute haben bas Joch abgeschüttelt, bie Feffeln gerbrochen, ja find wie ber Schmit ber Erbe verächtlich geworben; fie beffern fich nicht, ftrafen bie Untergebenen nicht, halten bie Rapitel nach Borichrift bes allgemeinen Concils nicht ab, bamit nicht etwa bie Werke ber Finfternif an's Licht tommen und vom Lichte verurtheilt werben."

In Frankreich wurde auf ausbrücklichen Befehl des Papftes Honorius III. im J. 1226 am 7. Dez. im St. Tiberius-Kloster zu Agde ein Orbenskapitel der Orbensproving von Narbon abgehalten. Hier wurden Statute 26 an der Zahl, und zwar sehr strenger Art entworsen, welche der folgende Papst Gregorius IX. genehmigte (1. Juli 1228) und als Grundslage der Ordensresorm auch in andern Ländern ausstellte, wie sich aus der Uebereinstimmung derselben in verschiedenen Länsdern ergibt. Auch seine 1233 für die Cluniazenser erlassene Resormbulle übte auf die Benediktiner einen bedeutenden Einsstuß und wurde für manche Klöster derselben geradezu normsgebend, erregte aber auch oft bittere Klagen.

Auch Gregor's IX. Berordnungen fanden in Deutschland keinen willigen Boden. Gregor IX. beklagt sich 1240 (9. April) ansdrücklich über den Erzbischof Eberhard II. von Salzburg, daß er sich um selbe nicht kummere. Endlich wurde ein Rapitel auf den 28. Nov. 1240 nach Salzburg ausgeschrieben, ob mit welchem Ersolge ist unbekannt. "Es waren eben die Tage Friedrich II., sowie die Ansicht der Bischöfe, sich der Resorm der einzelnen Häuser selbstthätig anzunehmen, die vorwaltende war." Nur Tritheim meldet ein Thüringisches Ordenscapitel von 1257. (Annal. Hirsaug. I. 601).

In Frankreich, zumal unter Ludwig dem Heiligen fand die Regelung des Ordensledens durch die bischöflichen Diöcesans und Provinzialspnoden in der Weise statt, daß sie einen wirklichen Ersat für die unterlassenen Generalkapitel boten. Wohl 16 Synoden von 1231 — 1308 beschäftigen sich mehr oder minder eingehend mit der Resorm des Benediktinerordens. Man sieht wie ernst es dem französischen Spiscopate am Herzen lag, das großartige Institut des Ordens in dem Geiste des heil. Baters Benedikt zu bewahren. Deßhalb die Reihe oft in die kleinsten Details eingehender Statute.

Enblich brangen biese Resormbestrebungen auch nach Deutschland, welches bisher sich ziemlich theilnahmslos ben papstlichen Bestrebungen gegenüber gehalten hatte. Auch hier saßten einzelne Diöcesan= und Provinzialsynoben einzelne Beschlüsse, so zu Trier 1238 unter Bischof Theoborich, zusnächstüber Privateigenthumund Unenthaltsamkeit; das gegen besaßte sich bas Provinzial-Concil von Köln im J. 1260 in

28 zusammenhängenden Statuten mit Reform der Benediktiner-Monche. Gottesdienst, Simonie, Armuth, Kleidung, Regelsasten, Clausur bilden die Hauptpunkte. Nicht minder ernst beschäftigte sich Erzbischof Wernher zu Mainz im Provinzial-Concil von 1261 mit der Resorm des Klosterlebens, welches er rein von allen weltlichen Zuthaten erhalten wissen wollte.

Ginen neuen Unftog gur Erneuerung bes Orbenslebens gab erft die allgemeine Kirchenversammlung zu Lyon, die fich bie Reformation ber Geiftlichkeit zur Sauptaufgabe gemacht hatte. Ihr wohnten bie Aebte ber Rirchenproving Roln fowie mehrere Religiofen ber Galgburger Rirchenproving an. Diefe war die Beranlaffung, daß Erzbifchof Friedrich noch im 3. 1274 ein Provingialconcil berief, in welchem eine Auswahl ber in Enon gefaßten Beichluffe getroffen ward, indeffen biebei altere in Bergeffenheit getommene Statuten erneuert murben. Und bier ftand obenan die Erneuerung ber Orbenstapitel. Birtlid trat ein foldes ber Benedittiner am 13. Dai 1275 in Galgburg jufammen, welches 71 theilweife tief eingreifende Beichluffe faßte, in benen fich viele Rachflange ber Narbonner Statuten Gregor's IX. finden. Allein wie überall in Deutid: land, wo es fich um gemeinfame Regeln banbelte, eine volle Uebereinstimmung nie erzielt werben fonnte, fo blieben bie Mebte ber Baffauer Diocefe öfterreichischen Antheils, angeblid um ihren Landesherrn nicht Berbacht einzufloßen, von bem Rapitel hinmeg, und verwahrten fich gegen feine Beichliffe! Bon ba an finden fich Spuren fortwährender Reformverfucht bes Galzburger Sprengels bis berab jum Jahre 1310.

Alehnliche Reformbestrebungen finden sich in ber Kölner Kirche vom J. 1281 bis herab in's 14. Jahrhundert; ahnliche auf der im J. 1287 abgehaltenen Synode zu Bürzburg, der ein papstlicher Legat prästdirte; Mainz und Trier nicht zu erwähnen. Ginen höchst merkwürdigen Zwischenfall bildet ein selbstständiger Reformversuch, den im J. 1292 das Kloster Fulda unter seinem Abte Heinrich machte. (Schannat Hist. Fuld. 211).

Rimmt man alle biefe Berfuche zusammen, fo bilben fie ein mertwürdiges Stud Kirchengeschichte, für beffen Erforschung

und hebung man bem thatigen Archivar P. Bius nur ben lebhafteften. Dant wiffen wirb. Gine ausführliche Arbeit murbe jebenfalls noch manche Puntte hervorheben bie taum bis jest ersichtlich finb, namentlich in Betreff bes wissenschaftlichen Lebens und Schaffens, welches mit mabrer Frommigteit immer verbunden bleiben wird, weil erleuchtete Frommigkeit ohne Wiffenschaft taum bentbar, Wiffenschaft ohne Frommig= teit werthlos, ja oft verberblich ift. Bei biefem Unlaffe tonnen wir nicht umbin unsere Freude über bas miffenschaftliche Streben auszubruden welches bermalen in ben öfterreichischen Bralaturen fich regt. Es ware intereffant alle bie Arbeiten bie feit 20 Jahren erschienen sind, zusammenzustellen, und man murbe finden, daß folche theilweise von der Art sind, daß sich selbst Atabemien berfelben nicht ichamen burften.

#### XLVIII.

## Beitläufe.

Betrachtungen über bie außere und innere Lage Bayerns.

I.

Bayern hat Stellung genommen, jum letten Male in ber Geschichte; benn die eingenommene Stellung ift ber Bergicht auf die Freiheit fernerer politischen Entschließungen. Das bayerische Land war in ben jungsten Jahrhunderten fünsmal kleiner, und es hat dennoch sein Gewicht gehabt in ber europäischen Wagschale. Damit ist es nun zu Ende. Runftig wird Niemand mehr nach ber banerischen Politik fragen, benn es wird teine mehr geben; teine große Macht wird es auf die Lange noch für nöthig erachten einen Gesandten in Munchen zu halten, benn die bayerische Diplomatie wird in Berlin gemacht werben; und es ist schwer abauseben, wozu in bem großen Hotel am Promenabeplat LII.

fünftig noch ein auswärtiges Minifierium banfen foll, benn es bat nichte mehr in thun. Fuimus Trocs!

Aber wie bie Soune am flaren himmel vor ihren Untergeben und aleichiam jum Abichiet nocheinmal bie Bern mit ben glübentiten Tinten belenchtet, fo bat Banern mit feiner politischen Abbantung noch eine febr wichtige eure paische Entscheizung gegeben. Man tann tiefe Thatsache an besten ermeisen, wenn man in unparteitider Rube die burd bie Luremburger Frage geichaffene Situation bes Continent in's Ange faßt. Ich will nicht necheinmal bavon reben, wie es in ber bochften Wahricheinlichfeit begrundet ift, daß gerate ber "Abfall Bayerne" ju Prengen - benn in foldem Licht betrachtet man in Baris ben Bertrag vom 22. Angun bas Maß ber französischen Ungebuld zum Ueberlaufen ge bracht und ben Imperator selbst in Harnisch gejagt bat. 36 will mich wie gefagt auf bieien Puntt nicht weiter einlaffen. Aber es ift flar, bag bie fragliche Wendung Bayerns nicht nur bem Berhaltnig Preugene ju Deutschland ein gang neues Relief, sondern auch ber öfterreichischen wie ber französischen Politit eine gang nene Folie gegeben bat.

Seitbem Bagern fich vorbehaltlos unter bas preugische Commando gebeugt hat, tann man in Berlin mit einem ftarten Schein bes Rechtes fagen: "Deutschland bas bir Borber war bieg nicht ber Fall. Seitbem ift man p Berlin auch erft in der Lage mit einiger Sicherheit den frangösischen Imperator zu tropen. Graf Bismart winte zuverlässig seine Zusagen von Biarrit und Baris nicht fo leichthin in ben Wind schlagen ober geschlagen haben, went Bapern unficher und unberechenbar in feinem Rucken ftunde. Seitbem Bayern auf jebe felbstständige politische Entschliefung verzichtet hat, ist aber auch nach ber andern Seite eine große Aenderung eingetreten. Defterreich ift jest erft recht aus Deutschland ausgeschlossen. Jebe Brude zwischen ben ebemaligen beutschen Bormachten ift abgebrochen, seitbem Bapern verpflichtet ift nach bem Willen Preußens und unter beffen Oberbefehl eventuell auch gegen Defterreich in ben Rrieg ju ziehen. Es gehört nicht viel politischer Blick bazu um zu sehen, daß sobald Bapern sich in solcher Weise auf alle Fälle zum voraus binden wollte, die totale Umkehr in den frühern Beziehungen Desterreichs zum deutschen Süden und Norden wothwendig vollendet werden mußte.

Man kann geradezu sagen: wie immer sich die Allianzen Frankreichs in der Luremburger Frage gestalten würden, immer habe die Haltung Bayerns den Ausschlag gegeben. Selbst für das Zustandetommen einer italienischessenzösischen Milianz könnte der Schritt Bayerns einen wichtigen Hebel absgegeben haben. Denn Bayern eristirt von dem Moment an sür die Tuilerien natürlich nur mehr als handliches Entschäbigungs-Material, und es wäre vielleicht ein nicht weitab liegendes Problem, ob Desterreich nicht mit Vortheil Südetyrol dis an den Brenner an Italien ablassen würde, wenn es sich dafür in Bayern verstärken und für seine schmale Südetsbestgrenze ein tüchtiges Hinterland bekommen könnte. So weittragende Folgen dirgt die politische Abdankung Bayerns in ihrem Schooße. Hat die bayerische Diplomatie vom 22. August wohl daran gedacht?

3ch migbillige es natürlich nicht, wenn Bayern in bem imebenben Streit ober in tommenben Conflitten mit bem westlichen Rachbar sich streng auf ben beutsch = nationalen Standpuntt ftellt und eintretenden Falls an ber Seite Preubens bie beutsche Integrität zu vertheibigen entschlossen ift. Ber eine folche Politit migbilligen will, ber muß entweber für bie Allianz Gubbeutschlands mit Frankreich sich aussprechen ober er muß für die Neutralität plaidiren. aber ift in meinen Augen bas größte aller Uebel die uns treffen könnten, die Wiederkehr einer neuen Rheinbunds-Bolitit. Gin folder Ruckfall ware nicht nur vom Uebel, er ware nach allem Dem was wir seit zwanzig Jahren gesungen und gesagt, ein Berbrechen bas uns nicht einmal mehr erlauben wurde mit Ehren unterzugehen. Go bliebe also nur bie Reutralität. Aber eine neutrale Stellung Bayerns im Rriegsfall mit Frankreich — wem ist es zweifelhaft was babei herauskommen wurde? Es wurde sich unbebingt nur fragen, ob Graf Bismark und der Imperator jetzt gleich ober erst nach einigen Scheingesechten ihren Frieden machen wurden auf unsere Rosten.

Es fällt mir also teineswegs ein, die deutschenationale Haltung Bayerns in dem Streit wegen Luxemburg anzusechten. Aber ich sage: hätte Bayern nicht von vorneherein auf die Freiheit seiner politischen Entschließung verzichtet und sich für immer die Hände gebunden, so wäre diese kriegerische Berwicklung entweder nicht entstanden, oder dieselke wäre viel weniger gefährlich. Denn Desterreich stünde dann nicht vor der Wahl sich von der allgemein deutschen Sacke entweder ganz zu trennen, oder eine platonische Gemeinsamsteit einzugehen mit seinem übermüthigen Besieger von gestern.

Darum sage ich: Bapern hat mit seiner voreiligen politk schen Abbantung zum letztenmale noch eine wichtige europäische Entscheibung gegeben. Und zwar ift biefe Entscheibung gefallen ohne baß man, wie es scheint, gehörigen Orts eine Ahnung bavon hatte. Sonft hätte ber Berfasser bes betannten Commentars, welcher in ber "Bayerischen Zeitung" bem geheimen Bertrag vom 22. August mitgegeben worben ift, doch wohl nicht fagen tonnen: "Die Befürchtung bag bie Beröffentlichung bes bisher geheim gehaltenen Bertrags ge eignet fenn tonnte, die guten Beziehungen Deutschlands zum Auslande, und namentlich zu Frankreich zu stören, theilen wir in keiner Beise, glauben vielmehr bag biefelbe als eine nothwendige Consequenz des bort so offen hervorgehobenen und gebilligten Nationalitäten=Princips erachtet werden wirt." In Paris weiß man leiber nicht, wie sehr seit ber Auftlarungs-Beriode Ronig Max' II. ber absolute Dangel an politischem Verstand in Bayern zum guten Ton gehört, und barum hat man die Naivetat unseres officiosen Organs frangofischerfeits gar noch als absichtliche Beleibigung aufgenommen.

Indem Bayern den Bertrag vom 22. Auguft einging, hat es, wie ich sagte, zum letten Male in der Geschichte Stellung genommen. Es ift zweifellos, daß in Munchen von

ben europäischen Machten nie mehr ein Staat mit freier politischen Entschließung gesucht werben wirb. Um so fraglicher ift das weitere Problem, wie lange bem Lande auch nur die "mit ber Erifteng Deutschlands vereinbare Autonomie und Selbstftanbigteit", gemäß ben Troftworten ber Bayerischen Reitung, erhalten werben tann. Aber es ift unfraglich, bag ein Staat unter ber Last eines Bertrags wie ber banerischpreukische vom 22. August als Nenner in ber Bolitit nicht mehr gablt. Man konnte nun freilich fagen: es fei ja ein öffentliches Geheimniß was berlei papierne Bertrage in un= ferer Reit werth seien von heute auf morgen? Aber auch biese Einwendung macht meinen Glauben an das befinitibe Berschwinden Bayerns aus ber Reihe ber politischen Staaten nicht irre. Denn es handelt sich hier um ein Bertrags= Berhältniß eigener Art, bas voll von treibenben Consequenzen ftedt und wobei Elemente genug gur Hand sind um bie Embryo's auszubruten. Es handelt sich mit Einem Wort nicht bloß um ben Löwenvertrag eines Kleinern mit einem ungleich Größern - was foll es z. B. beißen wenn Breugen und Bayern im Falle des Kriegs "ihre volle Kriegsmacht einanber gur Berfügung zu ftellen fich verpflichten?" - fon= bern es handelt sich um die theilweise Unterwerfung eines hinberers ber nationalen Einheit unter Denjenigen, ber einen beutsch=nationalen Rechtstitel zu besitzen behauptet, um alle Sinderniffe ber nationalen Ginheit wegguräumen und von benselben zu verlangen, daß sie sich felbst aufgeben sollen.

So steht es mit dem Vertrag vom 22. August. Ist es ben in ihm liegenden Keimen vergönnt, im Frieden mit dem Ausland sich auszuwachsen, dann werden die treibenden Conssequenzen um so rascher zu Tage treten und die Entwickslung zum beutschen Einheitsstaat wird unaushaltsam senn. Kommt es aber zum Krieg, so wird der Kamps entweder glücklich oder unglücklich für Deutschland aussallen. Im erstern Falle wird es zwar eine moralische Unmöglichkeit für Preußen sehn den treuen Bundesgenossen zum Lohn sosort auszufressen; aber das militärische bolitische Subjektions-Bex-

hältniß würde sich bann bewährt haben und es müßte um so mehr bleiben. Im Falle der Niederlage aber wäre nichts gewisser, als daß die Rache des Siegers auf uns sallen würde; er würde aufräumen mit diesen unzuverlässigen Elementen der süddeutschen Staatengebilde, und wir würden mit unserer Eristenz die Kosten bezahlen müssen zur Entschädigung des Siegers selbst, sowie seiner guten Freunde von gestern und seiner guten Freunde von morgen.

hatte ber bayerische Minister bei ben Friedensverhandlungen vom August v. Is. tapfern Ruthes und ehrlichen Sinnes es vorgezogen, lieber ein Territorium von 700,000 Einwohnern aufzugeben als einen solchen Vertrag einzugehen, bann wäre wenigstens die Möglichteit vorhanden gewesen das Berlorene wieder einzubringen und als politisch selbstständiger Staat sich früher oder später zu rehabilitiren. Es wäre dies bentbar gewesen ohne irgendwelche Versündigung an der deutschationalen Sache. Nachdem aber der bayerische Minister die räumliche Ausdehnung des Landes höher gewerthet hat als die moralische Freiheit und sittliche Würde des Staats, hat man das Wesen hingeworsen sür den trügerischen Schein, und damit haben die participirenden beutschen Staaten sämmtlich ihren Untergang zweisellos besiegelt. Bayern ist nicht mehr was es war, und es wird nie mehr werden was es war.

Das ist eine harte Rede; aber was nützt es sich sortwährend in Täuschungen zu wiegen und mit sehenden Augen
blind sehn zu wollen. Man sagt freilich: ein völlig selbstständiger Staat sei ja Bayern auch im alten Bunde und
gerade dieses Bundesverhältnisses wegen nicht gewesen. Wer welche Berwechslung ganz verschiedener Dinge! Wollte Gott, es hätte sich wirklich so verhalten und Bayern hätte sich im alten Berbande mehr als Bundesstaat gefühlt, sich weniger hochmuthig und rechthaberisch über sich selbst erhoben, um die Rivalität zwischen Desterreich und Preußen für die Ewigkeit zu conserviren und auf der Basis dieser dualistischen Spannung selber in Deutschland das Zünglein an der Wage zu spielen: Hätte Bayern in der orientalischen Krists von

1854, in bem italienischen Krieg von 1859, bei ber Reform= Bewegung und zuletzt noch in der grauenhaften Berwirrung ber schleswig = holsteinischen Frage treu und ehrlich, wie bas eigenste Interesse ber Selbsterhaltung moblverstanden es erbeischte, zu Defterreich gehalten: wir waren nie babin ge= tommen, wo wir jest stehen. Aber die hoffartige und miß= trauische Großmachts = Sucht ließ niemals ein loyales Ginvernehmen mit der ersten beutschen Grogmacht zu; bem profefforischen Duntel welcher die eigentliche Seele biefer Bolitik gebildet hat, entsprach bas Schautelsnstem in dem man sich behaglich wiegte, felbst noch auf ben Schlachtfelbern bes vorjahrigen Burgerfriegs, ohne ben Abgrund zu feben, über bem bie Stricke ber Schautel endlich brachen. Insoferne bat auch ber angeführte Commentar ber Banerischen Zeitung gang recht, wenn er ben Gegnern bes Ministers Hobenlobe bemertlich macht: ber Batriotismus biefer Partitularisten "sei genau berselbe Patriotismus ber schon im vorigen Sommer Bapern fo nutliche Dienste geleiftet habe."

Aber wer sind benn eigentlich und in Wahrheit bie "Bartitularisten", welche bis auf bie jungfte Zeit in Bayern bas Scepter führten und mit benen, nach ber Behauptung beffelben Artitels, "nicht wohl zu bistutiren ift?" Sie waren and find Niemand anders als die Regierung des verstorbenen Ronigs mit ihrem gesammten Anhang. An ihrer Spipe stand Max II. selber, und als er nicht mehr war, wirtte Baron von ber Pfordten als oberfter Fortpflanzer ber politischen Tradition des hingegangenen Monarchen. Diese Manner und nur sie allein sind die Partifularisten welche Bayern bem Untergange jugeführt haben. Es gab und gibt in Bapern noch eine andere gleichfalls zu den Partifularisten gezählte Partei; dieselbe murbe aber unter ber vorigen Regierung als "öfterreichisch-gesinnt" in jeber Weise gehaßt und unterbrudt, mighandelt und verfolgt. Die Bartei vertrat ben rudhaltlofen Anschluß an Desterreich, und barum war sie im hochsten Grade migliebig. Denn der königliche Bartikularismus charakterifirte sich gerade burch die unglaubliche Berblendung, daß er nicht von Preußen sondern von Oesterreich die nächste und größte Gefahr für das bayerische Großmachtstreben, ja für die bayerische Selbstständigkeit befürchten zu mussen glaubte.

Desterreich haßte man in Danchen maßgebenben Orts; mit Breugen toquettirte man unaufhörlich, ja man machte fogar ber preußischen Begemonie-Bartei, bem Gothaismus in fervilster Weise den Hof. Das war die bayerische Politik unter bem verftorbenen Ronig. Es waren faft ausnahmslos preußisch = gesinnte Celebritäten, welche in bem Kabinet alle Macht in Banben hatten und die verfolgungefüchtige Cama-Bas biese Menschen beim Monarchen am rilla bilbeten. meisten empfahl, bas war ihr wuthender haß gegen Desterreich und nebenbei gegen bie tatholische Partei im Lande, in welcher ber Regent burch seine gefärbten Glafer lauter beftochene Verräther erblickte, beren Trachten bahin gehe Bayern öfterreichisch zu machen. Preußen glaubte man nicht fürchten zu burfen; um aber bem norbbeutschen "Staat ber Intelligenz" ebenburtig zu werben und um bie öfterreichisch=gefinnten Elemente in Bayern zu vertilgen, griff man zu bem Syften ber berüchtigten "Berufungen".

In der Zeit als dieses verblendete Treiben in der hoch sten Bluthe stand und soeden ein bekannter Führer der wei land katholischen Partei in die Netze der bayerischen Frenzenlegion eingefangen worden war, bemerkte ein hervorragendes Mitglied des großdeutschen Ausschusses briestich dem Schreiber Vieser Zeilen: "Aber gibt es denn gar kein geeignetes Mittel, dem König Max einmal die Augen zu öffnen, daß kein Mensch in Deutschland lebt der dem Gothaismus mehr genützt hat als eben er? Eine solche Handlungsweise ist beispiellos in der Weltgeschichte." Selbst das Organ des Reformvereins erhob sich noch wenige Tage vor dem Tode des unglücklichen Monarchen wenigstens soweit über die Solidarität der liberalen Interessen, daß es die Bemerkung wagte: "es sei sicherlich eine staunenswerthe Raivetät der bundestrenen Cultusminister des eigentlichen, des reinen Deutschlands ihre Jugend darch

solche kleinbeutsche Geschichtsbaumeister erziehen zu lassen"), wie sie nebenbei bemerkt im bayerischen Cultusministerium heute noch ihre ergebenften Diener haben.

Das war ber Partifularismus, beffen officielles Organ bie "Bayerische Zeitung" so lange gewesen und von bem jest biefelbe "Bayerische Zeitung" behauptet, bag er Bayern mit fich in's Berberben gezogen. Gang richtig. Alles Unglud bas und nieberbruckt, bat seine nachfte Quelle in ber Ronkg Marischen Aera, und wie dieser Bartitularismus gelebt hat, so ift er endlich gefallen. Als er sich am 22. August v. 36. gum Sterben hinlegte, ba bezeugte er nocheinmal alle bie Impotenz, Charafterlofigfeit und innerliche Unwahrheit, bie feine gange Laufbahn tennzeichnet. Schreiber biefer Zeilen fällt ein solches Urtheil bekanntlich nicht erst jest, sonbern er hat sich in jedem ber großen Momente ungescheut so ausgesprochen, wo es noch Zeit gewesen ware zur Umtehr auf bem verberblichen Wege, ich will fagen zu einem ehrlichen und lonalen Ginvernehmen mit Defterreich.

Die schleswigsholsteinische Verwicklung war für ben baners ifchen Partifularismus, ben wir hier meinen, nichts weiter als ein Mittel zu feinen eigenen felbftfüchtigen 3weden. Es ist ja auch bekannt, daß ber Minister von ber Pforbten mit feinem Urtheil über bie Rechtsfrage zwischen 1853 und 1863 fich gerabezu auf ben Kopf gestellt und von Ja zu Rein umgeschlagen hatte. Unter bem "Recht" bes Augustenburgers verstand biese Politik nichts Anderes als die populare Gelegenheit im Gegensat zu ben beiben Grogmachten und an ber Spite bes britten Deutschlands banerische Grofmacht gu fpielen. In berfelben Beife gebachte man fpater ben ofter= reichisch-preußischen Conflitt zur Erhöhung ber politischen Stellung Bayerns auszubeuten. Bismart fannte biefe Belufte und er ließ seit bem Tage von Salzburg in Munchen wiederholt bie hegemonie Bayerns im Guben anbieten. Der

Dechenblatt bes Aeformvereins vom 13. Marg 4864.

bayerische Minister lehnte bas Anerbieten ab, weil bie Ershebung Bayerus zur jüddeutschen Großmacht durch die Hand Preußens unsehlbar einen ernstlichen Zusammenstoß mit Desterreich zur Folge gehabt hätte, und weil ein solcher Conssist sich mit dem recipirten Schautelspstem edenso wenig verstragen hätte als eine ernstliche Kriegführung an der Seite Desterreichs gegen Preußen. Das war denn auch der leitende Gedante des bayerischen Scheintriegs, daß teine von den beiden deutschen Mächten entschiedener Sieger bleiben dürse. Sogar noch nach der Katastrophe von Königgrät wurde dieser Gesbante seitgehalten, und darum weigerte sich der bayerische Minister auf die damaligen Friedensanträge Preußens einzugehen. Richt um eine noch zu erwartende "Wassenthat" war es aber dem leitenden Staatsmann eigentlich zu thun, sons dern um die zu erwartende Einmischung — Frantreichs.

So ift es. Die Hulfe Frankreichs: das war immer bie lette Reserve in ber Politit bes Konigs Dar. reich, meinte man, burfe Bapern um feinen Breis im Stiche laffen, und es muffe unter allen Umftanben jedes Ueberwiegen Desterreichs ober Preugens verhindern. Diese Bulfe wurde jest bestimmter erwartet als je; sie wurde endlich auch angerufen. Aber fie blieb aus, weil der Imperator ben Relbjug am Rhein nicht riefiren ju burfen glaubte, und weil er bei Breußen auf anderm Wege zu seinen Zwecken zu tommen hoffte. Run war die Lage ber baperischen Diplomatie bei ben Friedensverhandlungen in Berlin allerdings eine fehr schlimme. Ihre geheime Absicht war burchschaut und burch die Anrufung der frangofischen Intervention formlich verrathen, und da die französische Fürsprache auf leere Worte sich beschränkte, jo war Bapern bennoch ber Distretion bes Grafen Bismart auf Gnabe und Ungnabe preisgegeben.

Das war ungefähr der Hergang, wie er erft burch bas französische Gelbbuch bekannt geworden ist, und es gehört zur Kenntniß der gegenwärtigen Situation diesen Hergang möglichst genau zu tennen. Am 2. August tounte ber franabsische Gesandte in Munchen bereits über ben Entschluß bes Baron von ber Pforbten berichten bie frangofische Bermittlung anzurufen, und am 14. August schrieb ber franabfische Minister nach Berlin an ben Gefanbten bes Raifers, baß auch ber baverische Gesanbte in Paris, herr von Wendland, die guten Dienste bes Tuilerien-Rabinets bei ben Berliner Berhandlungen angesprochen habe, angeblich in Folge eines in Munchen abgehaltenen Ministerraths (was aber bie "Bayerische Zeitung" laugnete). Auch Württemberg hatte bie französische Intervention angerufen, aber bereits am 13. August in Berlin ein bem banerischen gleichlautenbes Schut = und Trutbundnig abgeschlossen. Am 22. August folgte bann auch Bapern nach mit bem Abschluß eines Bundnisses, besten Tenbeng offenbar gegen basselbe Frantreich ge= richtet war welches in ben nämlichen Tagen zu Gunften Baperns und Württembergs bie erbetene Bermittlung noch immer fortfette.

Roch bei ber jüngsten Abrefibebatte hat ber Minister Rouber in der Parifer Legislative diefer Bermittlung nach= gerühmt, daß fie ben subbeutschen Staaten wesentliche Dienste geleistet und namentlich Bayern einen Verlust von 900,000 Seelen erspart habe; und gleich barauf tam, wie zum schneibenben Sohn auf die Bestrebungen des Imperators, ber banerische Bertrag an's Licht, welcher beweist daß keines: wegs die guten Dienste Frankreichs sondern vielmehr die von Baron von der Pfordten eingegangene Berpflichtung zu tebem Rriege Breugens, insbesondere jum Rrieg gegen Frant: reich die banerischen Militartrafte unter preußisches Commando zu ftellen — Bayern die sogenannten milbern Bebingungen verschafft habe. Die Anrufung ber frangofischen Intercession hatte bem Grafen Bismart vielmehr bie nachste Beranlassung geboten uns ben Bergicht auf die Freiheit ber politischen Entschließung aufzuzwingen. Auch ift es teineswegs richtig, daß ber Bertrag ben Tuilerien sofort mitgetheilt worben sei; sondern dieg geschah erst als der österreichisch gefinnte Minister Droupn be Lhups, ber sich so eifrig au Sunften Bayerns verwendet hatte, von seinem Posten zuruckgetreten war. Diesen Staatsmann selbst noch von dem Benehmen seiner Schutzbesohlenen in Kenntniß zu setzen, scheint
boch selbst Graf Bismark unanständig, wenn nicht gefährlich
gefunden zu haben; um so mehr als Hr. Drouyn bereits vor
dem Abschluß der suddeutschen Berträge die versprochenen Compensationen von Preußen reklamirt hatte.

Somit ware ber innere Busammenhang ziemlich klar. Graf Bismart benütte gerabe bie Anrufung ber frangofischen bulfe als eine Baffe gegen bie ungludlichen Diplomaten bes Gubens. Graf Bray ergablte felber in ber Reichsraths-Rammer zu Dunchen: "Man fagte in Berlin, fur uns intereffire fich Niemand in Europa, wir ftanben allein." Diefe Worte mogen wohl noch etwas pragnanter gelautet haben. "nun, Ihr habt Euch ja ben Frangosen in die Arme geworfen? Seht nun zu, was Frantreich Guch belfen will und tann! Und welche Garantien wollt 3hr uns geben, bag Ihr nicht bei ber nachsten besten Gelegenheit wieber gemeinsame Sache macht mit bem frangofischen Berricher gegen uns und gegen das allgemeine beutsche Interesse?" fieht wie gang nabe für Breugen ber Gebante lag, aus purer Borsicht ben Kindern das schneidige Meiser aus ber Sand ju nehmen und biefen Gubftaaten als entsprechenbe Buge für ihre Anrufung ber Intervention Frankreiche einen Bertrag aufzuzwingen, ber ihnen fur bie Butunft bie Freiheit ber politischen Entschließung benahm. Und wirklich haben bie betreffenden Diplomaten bie Bernichtung bes moralischen Bewußtsehns ihrer Staaten geringer geschätzt als ben weitern Berlust von ein paar hunderttausend Seelen.

Unläugbar hat ber ganze Borgang etwas bas sittliche Gefühl Empörenbes an sich. Noch mehr aber ist bieß ber Fall bei bem weitern Berlauf ber Sache. Preußen natürlich verslangte, baß ber Bertrag geheim bleiben müsse. Der bayerische Minister konnte baher auf die Frage von Mitgliedern ber Rammer, ob nicht etwa noch ein geheimer Bertrag existire? micht mit Ja autworten. Aber er hat mehr gethan. Er hat

nicht nur nichts bavon gesagt, was ber Friede mit Breußen eigentlich gekostet hatte, sonbern er hat die Bertretung bes Landes geradezu bas Gegentheil glauben machen. Bor ber Rammer ber Abgeordneten hat er am 30. August bavon gefprochen, bag Bayerns Zufunft immerhin noch eine große und glanzende werden konne; er hat als wenn nichts geichehen ware, von bem Projekt bes Subbeutschen Bunbes gerebet, für beffen Bilbung bie Regierung zwar noch teine Schritte gethan habe: "aber ich muß ebenfo hingufügen, bag ich nicht behaupten möchte, daß bieser Gebante niemals aufgegriffen und verwirklicht werben tonnte." Ohnehin ftanb bie ganze Rammer an jenem Tage unter bem Einbruck ber vollig unglaublichen Täuschungen, welche ber Minister am 27. August, fünf Tage nach ber politischen Abbantung Banerns in Berlin, ben Reicherathen vorgetragen batte. "Die Gelbitkanbigfeit und Unabhangigfeit Bayerns ift ungefchmalert geblieben", fo fagte er wortlich. "Bolltommen felbftftanbig und unabhängig nach außen, im Innern frei und ftart burch bie Exinnerung an eine tausendjährige Geschichte, burch treue Biebe zu Konig und Baterland und burch ben Segen einer unverletten Berfassung wird Bayern vorerft sich felbst genügen und entwickeln." Der Minister gebrauchte bann noch bas poetische Bilb von ber Blume bie ben Garten schmudt, wenn sie sich selber schmudt; und schließlich empfing er ben Dant bes hohen Saufes für bie erfolgreichen Bemuhungen, womit er bem Lande verhältnigmäßig so wohlfeil aus ber ichweren Krifis geholfen habe. Ohne eine Miene zu vernieben, ftrich er ben Dant ber Getäuschten ein.

Der Minister trat brei Monate später ab, ehe ber wahre Erfolg seiner Politik kundgeworden war. Sein Nachfolger trug keine Schuld an der politischen Selbstvernichtung Bayerns vurch den Bertrag vom 22. August. Aber sonderbar, gerade als könne auch er in den Gedanken des bayerischen Berzichts auf die Freiheit der politischen Entschließung sich nicht recht sinden, gebrauchte auch er in seinem Programm vom 19: Januar Neußerungen, die als direkte Ablängung des

Bertrags vom 22. August verstanden werden mußten. Er sprach als wenn Bapern noch im vollen Besitz der Freiheit der Allianzen sei, und so sprach er wiederholt. "Wenn und vieß gelingt (die Schaffung einer achtunggebietenden Macht 2c.)," sagt sein Programm, "so wird man unser Bündniß suchen, und wir werden nicht nöthig haben uns ängstlich nach einem schirmenden Dach umzusehen." Als wenn Bayern überhaupt seit dem 22. August noch ein Staat wäre, bei dem von zu suchenden Bündnissen die Rede seyn könnte!

Als der geheime Bertrag sich endlich doch nicht mehr verheimlichen ließ und sein Inhalt in so grellen Gegensat zu diesen mimisteriellen Aeußerungen trat, da meinte selbst das Organ der preußisch=gesinnten Fortschrittspartei: "das Bertrauen des Bolks und seiner Bertreter in die Wahrhabtigkeit der Aussagen seiner Staatsregierung werde dadurch beillos erschüttert und die üblichen Früchte hievon können nicht ausbleiben."

Leiber ift es fo. Tiefe Berftimmung und Berbroffenbeit hatte seit langem im Lanbe um fich gegriffen. Run Rellte sich die verheimlichte, ja abgeläugnete Lage noch viel schlimmer beraus als man wußte. Bas Bunder wenn die Bolitik ber Regierung immer mehr bem allgemeinsten Unglanden gegenüber stund, wenn man noch lange an ein Ende ber heimen Stipulationen nicht glauben will, und fich inte sondere nicht nehmen läßt, daß Bayern sich auch noch zu Einführung ber preußischen Militarorganisation insachein verpflichtet habe? Also nicht genug, daß wir unsere politische Abbantung an Breugen vollzogen haben, wir follen and noch unsere Armee verboppeln, unsern Staat in einen Dilitaritaat und Bapern in eine große Raferne verwandeln, wir follen zu biesem Behuf ben Staatofinangen und ber Landesoconomie unerschwingliche Lasten aufladen und ben augenscheinlichen Ruin bes bayerischen Bohlstands ristiren - um die preußischen Bratensionen gegen alle Belt pertheibigen au helfen! Richts hatte bann Bapern mehr por Preußen vorans, wohl aber ftunde es in Allem hinter Preußen zurück. Naturgemäß brängt sich unter solchen Umz ständen die Frage auf: warum sollen wir nicht lieber gleich ganz preußisch werden? und zusehends schreitet unter den Eindrucken einer solchen Lage die moralische Auslösung im Lande und Bolle fort.

Es ift begreiflich, wenn ber bayerische Batriot mit flammenbem Angrimm mahrnimmt, mas in fo turgen Jahren aus bem iconen alten Lanbe geworben ift. Aber man follte boch nicht die Unschuldigen bafür hernehmen, und nie vergeffen bag bas Unglud feine lange und verschulbete Geschichte hat. Insbesondere hat feiner von allen Denen, welche unter ber Regierung Königs Max II. sich nach bem Hofwinde gebeugt haben und mit bem großen liberalen Troß gelaufen find, auch nur im minbeften ein Recht bas Geschick anzu-Klagen, welches fo traurig für Bayern ausgefallen ift. Diefe Berren haben jest, was fie verdienten. Gine Bolitit, fo voll von Impotenz, so voll von Charafterlosigfeit, so voll von innerer Unwahrheit konnte kein anderes Resultat haben als Bapern in's Berberben ju führen. Möglich bag unsere Beit aberhaupt die Lebensbedingungen ber mittleren und kleineren Staaten nicht mehr enthält; möglich bag in ber Gegenwart de biefe Staatengebilbe, nach bem Musspruch bes frangofis iden Imperators, bestimmt sind zu großen National=Staatstorpern sich zu agglomeriren: aber jedenfalls ift boch an dem einft so ftattlichen Bayerland ber alte Spruch in Erfüllung gegangen: Dei providentia et hominum stultitia mundus regitur.

Betrachten wir unparteiisch und gelassen die wahren und von langer Hand herrührenden Ursachen des Unglücks, so werden wir uns erstens hüten in blindem Zorn nach links und rechts hin um uns zu schlagen, unbekümmert ob wir den Rechten treffen oder nicht. Wir steigern so nur zu unserm eigenen Schaden die Zerrissenheit und Austösung in unserer unseligen Lage. Wir werden zweitens nicht verzeisen, daß wir alle seit langen Jahren und in allen Tonsarten über dem engern Vaterlande noch ein weiteres Vater-

land gepriesen haben, und daß mit dem Gerabsinken des erstern benn doch noch nicht unbedingt Alles verloren wäre. Wenn uns freilich die gegenwärtige Andahnung und Gestaltung des weitern Baterlandes ebenso wenig gefällt als die Lage des engern, so kann Niemand dieß Leuten von unsern Antecedentien verargen. Aber wir sollten uns doch auch fragen, was wir denn in Wirklichkeit gethan haben um es anders werden zu lassen. Wie viele waren denn als Stimmführer im Lande, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal in jenen verzauberten und verblendeten Tagen, als die Keime des Berderbens auf offenem Markt mit vollen Händen ausgestreut wurden? Die Saat ist nun ausgesgangen und denen welche jest die Wacht haben, selber über den Kopf gewachsen. Das ist die Wahrheit!

Es tommt noch ein Gesichtspunkt hinzu, ben wir nicht oft genug barlegen zu können glauben. Ueber bem Staat fteht bie Gefellschaft, über bem Ginzelvolt ber menschheitliche Rusammenhang. Rach ber nachsten großen Rrifis werben alle die politischen und bynastischen Fragen tief in den him tergrund treten vor ber Einen großen Gesellschafts-Frage. Probleme von welchen man jest bas Seil ber Welt abhängig machen mochte, werben uns bann als Kleinigkeiten erfweinen Gegen ben erbruckenben Militarismus insbesonbere mit ben Breußen jett die Welt anzusteden broht, wird ein voller rechtliches Berbot ergangen fenn und zum Schut ber Ge sellschaft ergehen mussen. Der traurige Bertrag vom 22, Auguft wird freilich fortbestehen, aber Niemand wird ihn mehr brauchen. Denn Preugen und alle großen Staaten werben keine volitischen Kriege führen, nachbem ber - sociale Krieg ausgebrochen senn wirb. Urtheilen wir also nicht tleinlich in einer fo ftaunenswerth grandiofen Zeit; uns Ratholiten stunde bas am wenigsten an!

### XLIX.

### Emilie Linder.

Gin Lebensbilb.

I.

Der Kreis der Zeugen aus Münchens Blüthezeit, aus jener herrlichen Epoche der zwanziger und dreißiger Jahre welche mit der Throndesteigung König Ludwigs I. über der bayerischen Residenzstadt ausging, schmilzt immer mehr zussammen und jedes Jahr reißt eine neue Lücke. Auch der Rame Derjenigen, der diese Zeilen gewidmet sind, zählte zu diesem edlen Kreise und war eng verdunden mit den Namen der Besten, welche jene glanzreiche Epoche heraufführen halsen und München zu einem Culturherd schusen, auf den die Angen der gebildeten Welt gerichtet waren. Sonnige Zeit Alt=Münchens! Wer sie miterlebt, spricht von ihr mit der Begeisterung, wie man von der eigenen Jugendzeit redet. Dem nachwachsenden Geschlecht aber wird die Kunde davon dalb nurmehr wie eine schöne Sage klingen.

Sar Bielen mag ber Name bes Fräuleins Emilie Linder zum erstenmal vor die Augen getreten seyn, als die Nachricht von ihrem Tode im Februar dieses Jahres durch die Tagesblätter lief. Und doch war ihr Leben nicht gewöhnlicher Art, und obwohl es nie nach außen hervortrat, hat sie boch vielleicht im Stillen mehr gewirkt, als manche geräuschvoll gefeierte Tagesberühmtheit. Aber die stille Anspruchslosigseit bildete eben einen Grundzug in ihrem Wesen; sie gehört zu den Menschen die wenig geredet und viel gethan haben. Es ist darum wohl gerechtsertigt, jest nachdem sie heimgegangen, an dieser Stelle von ihr zu reden. Richt um ihres Lobes willen, denn sie hatte eine Scheu vor allem Weltlob, sondern um ihr Andenken unter ihren Freunden sestudaten, und einer selbstsüchtigen, zerrissenen, glaubensermen Zeit das lebendige Beispiel eines reinen, glaubensermen zu Uneigennühigkeit und Begeisterung.

Schweizerin von Geburt und ihrer engern Heimath unwandelbar zugethan, ahnte Emilie Linder wohl selber nicht, als sie in jungen Jahren nach München wanderte, daß sie bereinst ein langes Leben daselbst beschließen würde. Aber über diesem Leben, so einfach es dahinstoß, waltete eine eigenthümliche Fügung, und Riemand hat freudiger als sie selber eine höhere gnädige Führung barin erkannt und gepriesen. Was sie nach München führte, war zunächst die Kunst. In ihrem Plane lag wohl anfänglich nur ein kurzer vorübergehender Ausenthalt; aber die Metropole der deutschen Kunst ist ihre zweite Heimath geworden und noch mehr.

Emilie Linder stammte aus einem reichen Kausmannshause in Basel, und ist geboren baselbst am 11. Oktober 1797. Sie empfing eine sorgfältige religiöse Erziehung (im reformirten Betenntnisse ihrer Eltern) und einen vielseitigen Unterricht, der ihren ungewöhnlich regen Geist für ernstere Interessen und Sammler bich machte. Bon ihrem Großvater, der Liebhaber und Sammler von Kunstsachen war, scheint sie Neigung und Talent sur die Kunst geerbt zu haben. Dieser Neigung nachgebend entsschloß sich das begabte Fräulein zur Palette zu greisen und die Malerei zu ihrem Lebensberuse zu wählen. Bei der völlig sorgenfreien Lage, in welche sie von Sause aus gestellt war,

konnte es nur die innere Begeisterung sehn, was sie zu bieser Bahl antrieb und fortan an die Staffelei fesselte.

Die Ruhmesftatte Holbeins bot ohne Zweifel für ben Anfang Anregung genug. Aber über ber beutschen Runft war eben ein neuer Stern aufgegangen, und biefem gu folgen gog es auch die junge Schweizerin mit Macht aus ber Beimath fort - nach Munchen. Die bescheibene Stabt an ber grunen Nar begann in jenen Tagen bas Riel ber Bilgerfahrt für alle strebenben Runftjunger zu werben. Auch Fraulein Linder hörte bavon, und ftatt nach Dresben, wie fie vorhatte, manbte fie fich gur weiteren Ausbildung nach München. Sie ftand bei ihrer Antunft zu Munchen in einem Alter von 27 Jahren, aber ihre Singebung für ben ertornen Beruf war so lebenbig, daß sie sich in aller Form als Schulerin in die Atademie ber bilbenben Kunfte aufnehmen ließ. In bem Grundbuch ber Atabemie fteht Emilie Linder als Biftorienmalerin eingeschrieben unter bem 4. Rovember 1824. Sie besuchte bie Studienfale jedoch nur wenige Bochen. Obwohl es nämlich bamals noch üblich war, auch Damen bie Aufnahme als Eleven zu gewähren, fo erkannte fie boch alsbath bas Unpassenbe ber Lage in ber Umgebung von so verfcieben gearteten jungen Leuten, lauter Anfanger wie fie felber. Sie wandte fich baber an Professor Schlotthauer, um bei ihm Privatunterricht zu nehmen. Unter ber Leitung biefes trefflichen Deifters, bes "eigentlichen Sausvaters ber Raleratabemie", wie ihn Brentano bezeichnend genannt hat, feste fle nun ihre Stubien mit allem Ernfte fort und machte, nach ber Berficherung ihres Lehrers, rasche Fortschritte im Arengeren Zeichnen worin fie bisher weniger geubt als im Malen war; fie vervolltommnete fich in Balbe foweit, bag fe eigene Compositionen auszuführen im Stande mar und nun boppelt Freude an ihrem Berufe gewann.

Es war auch eine Lust in jenen Tagen, im Wetteifer mit so vielen begeisterten Kunstjungern und im Anblick ber orftehenden Neuschöpfungen mit zu schaffen und vorwärts zu ftreben. War es boch bie Zeit, ba Cornelius bas Direttorium ber Munchner Afabemie übernahm und bas neue Zeitalter beuticher Runft in großartigem Maßstabe einleitete. Gin wunderbares Leben ging zu Munchen auf in jenen Sabren. Cornelius felber gedachte noch im Alter mit Rubrung und Erhebung biefer Jugendzeit neubeuticher Runft. 218 er breißig Jahre später zu Rom - es war beim Lubwigsfest ber beutschen Runftler am 20. Mai 1855 - feine burd pitante Streiflichter berühmt geworbene Rebe hielt, ichilberte er bas frohliche Treiben jener Tage unter anberm mit ben Worten: "Als aber Konig Ludwig ben Thron feiner Bater bestieg, da gings erst los! Hei, wie wurde ba gemeißelt, gebaut, gezeichnet und gemalt! Mit welcher Luft, mit welcher Heiterkeit ging ba Jeber an's Werk! Aber es war eine ernste Beiterkeit; ... auch war Munchen bamals kein Treibhaus ber Runft. Es war eine gefunde, lebenstraftige Barme, erzeugt burch die hellauflobernde Flamme ber Begeisterung, wovon jene Werke mit allen ihren Mängeln bas Zeichen an ber Stirne tragen. Jene Danner, bie bort in bruberlicher Gintracht aufammen wirkten, fie wußten, daß fie por bem Richterstuhl ber Nachwelt und vor bem ber beutschen Ration ftanben. Es galt hier, daß der deutsche Genius fich auch in ber Runft eine Babn brach, wie er es in ber Boefie, Mufit und in ber Wiffenschaft fo glorreich gethan."

In bieser herrlichen Zeit junger Hoffnungen, fühner Entwürse und freudigen Schaffens begann also Fräulein Linder ihre fünstlerische Laufbahn in München. War es da ein Wunder, wenn ihr München täglich besser gesiel und unmerklich eine anheimelnde Macht über sie gewann? An geistiger Anregung sehlte es auch sonst in keiner Weise. Ihre unabhängige Lage und ihre seltene Bildung verschaffte ihr die angenehmste gesellschaftliche Stellung. Im Hause des Herrn von Kingseis, an das sie von Basel aus empsohlen war, und in dem sich schon damals der geistige Adel aus allen Gegenden des Baterlandes zusammensand, kam sie mit den

bebeutenbsten Künstlern und Gelehrten in Berbindung. Dort lernte ste vor allem Cornelius kennen und ward bann auch in seinen Familienkreis aufgenommen; ber Altmeister beutsicher Kunst blieb ihr zeitlebens mit herzlicher Freundschaft zugethan. Zu ihren nähern Bekannten zählten ferner die beiben Eberhard, Heinrich Heß, Franz von Baader. Etwas später, mit der Uebersiedlung der Universität nach München kamen Schubert, Görres, Schelling, Lasaulx. Auch die beisden Boissere, die im Herbste 1827 mit ihrer von König Ludwig angekauften Gemäldesammlung nach München übersstebelten, und andere hervorragende Geister traten ihr bald zäher.

In einem so auserwählten Kreise entfaltete sich für die junge Künstlerin ein geistig überaus erregtes Leben, und sie gab sich demselben mit aller frohlichen Unbefangenheit und mit der ganzen Frische eines Künstlergemuths hin, offen für das Schone und Große auch in andern Gebieten, in Poesie, Rufit und Wissenschaft. Die stille freundliche Malerin war überall gerne gesehen.

Durch all die vielseitige Beschäftigung ging aber schon von Ansang an ein ernster Zug, eine Richtung auf das Ewige in dem Bergänglichen. Auch die Kunst war ihr nicht ein bloßer Zeitvertreib. Die ächte Kunst besitzt eine veredelnde Kraft, und sie empfand was Nichel Angelo seiner Freundin Bittoria Colonna gesagt hat: "Die wahre Malerei ist edel und fromm von selbst, denn schon das Ringen nach Bollstommenheit erhebt die Seele zur Andacht, indem es sich Sott nähert und vereinigt." Bom Reinen und Hohen angezogen wandte sich Fräulein Linder mit Borliebe der religiösen Maslerei zu, eine Richtung in der sie durch das Beispiel ihres wackern. Weisters bestärtt wurde; und es machte ihr, der Protestantin, besondere Freude wenn sie, an gute Vorbilder sich haltend, erbauende Kirchenbilder malen oder copiren konnte.

Um die Hauptwerke chriftlicher Malerei aus unmittel-

barer Anschauung kennen zu lernen, beschloß sie eine Reise nach Italien zu unternehmen. Ihre erste Fahrt gedachte sie zuwörderst auf die Städte Oberitaliens zu beschränken, und dieser Plan wurde, im Geleit von Prosessor und Herbsten und bessen zu beschränken, und bessen zu schlotthauer und wurden besucht und an der Hand des kundigen Meisters gemustert; das letzte vorgesteckte Ziel war Florenz. Die andauernde schöne Herbstwitterung verlockte indeß die Reisenden immer weiter, und so gelangten sie noch dis Perugia, dem Mittelpunkt der umbrischen Schule, und von da in das nachbarliche malerisch gelegene Assisie, dier in Assis sie trat ein kleines Erlebniß hinzu, welches für das spätere Leben der Künstlerin eine tiese Bebeutung gewann.

Der land und leutefundige Betturino machte feine bent ichen Reisenden darauf aufmerksam, daß in Affifi ein Ronnentlofter bon beut ichen Frangistanerinen bestebe. Gine Colonie armer beutscher Frauen mitten in italischen Lanben : bas Bort genugte, um bie Gefellichaft zu bestimmen, in bem Rlöfterlein vorzusprechen und bie frommen Lands manninen in heimischer Sprache zu begrüßen. Gie fanden aber bie fleine Genoffenschaft in merflicher Roth. Um Sprech gitter liegen fie fich von der Oberin in Rurge Die Geschichte bes Rlofters auseinanderfegen. Es verbantte feine Grundung einer Batrigierfamilie Roder aus Danden und mar ber Stiftung gemäß nur fur beutsche, besondere baprische Dabden bestimmt. Unter Napoleon I. war es aufgehoben und bie Ronnen in Privatwohnungen untergebracht worden, wo fie ihr altes Beben auf beffere Zeiten hoffend nach Doglidteit fortjetten. Dieje Zeiten tamen. Rach bem Sturg ber napoleonischen Berrichaft ließ fich ber Untaufer bes Rloftergebaubes zur Berausgabe berbei, und bie armen Frangistanerinen tonnten wenigftens wieber einziehen. Aber es ging ihnen fo färglich, daß fie manchmal die Rothglocke lauten mußten, und die Babl ber Bewohnerinen fchmolg. Bur Beit

ihrer zwölf. Ein Zuwachs war unter den Umständen kann zu hossen, und der Bestand des Klosters schien abermals gestährdet. Es drohte die gesetzliche Austösung und den Ronnen die unverweidliche Aussicht, in andere italienische Klöster verstheilt zu werden. Den deutschen Franziskanerinen lag aber Alles daran, sich als beut sche Kloster zu erhalten. Dieses trug die Oberin den reisenden Landsleuten in schlichter Offensherzigkeit vor und schloß ihre Erzählung mit der Bitte, bei ihrer Heimkunft in Nünchen des deutschen Klösterleins in Assist zu vergessen und nach ihren Krästen dasur Sorge zu tragen, daß doch junge Schwestern aus Bahern nachstämen, um die dahrische Stiftung vor dem Untergang zu retten.

Die brei Reisenben schieben voll Theilnahme und mit bem Bersprechen, ber Bitte ber Oberin eingebent zu bleiben. Sie traten bann von Affifi bie Rudreise an. nahmen ibren Beg über Genua und trafen im November wieber in Mun= den ein. Fraulein Linder nahm ihre tunftlerischen Arbeiten jest, von neuen Anschanungen erfüllt und gehoben, rüftig wieder auf. An ben Winterabenden aber bilbeten bie Erinnerungen aus Italien gar oft ben Gegenstanb bes Gesprachs im Schlotthauer'ichen Saufe, und fast ebenfo oft schlossen fte mit ber Frage: wie machen wir's, daß das Frauenklofterlein zu Affiji Zuwachs an Canbibatinen bekommt? Das war aber damals nicht so leicht. Der Beift ber Sakularisation hatte ja auch in beutschen Landen weiblich aufgeräumt; ber Strom frijden tatholifden Lebens rann meift noch im Berborgenen bahin. Daß er sich aber regte, erfuhren sie jest mit Ueberraichung. Durch einen jener unscheinbaren Canale, beren fich bie Borfehung gur guten Stunde bedient - im gemeinen Beben beißen fie Bufall - war bie Kunde von bem Silferuf ber Oberin in Affift an einen Ort gebrungen wo fromme Herzen bafür von Lages tam ein Brief ans Landshie e von einem ihm

unbekannten Burgermabchen Thereje Frijch geschrieben, bes-Anhalts: fie hatte von bem beutschen Rlofter in Mififi und bem Buniche ber bortigen Oberin gebort; in Landshut waren ihrer eine gute Bahl, welche langft bas Berlangen nach bem Rlofterleben im Bergen genahrt, und nur auf bie Belegen: heit harren bas Borhaben nach ihrem Ginne auszuführen; mehrere von ihnen, barunter auch bemittelte, fanden fich nun augenblicklich bereit nach Affifi abzureisen. Das war eine willtommene Botichaft, und in Munchen liegen es jest bie Freunde ber Oberin an bem Ihrigen nicht fehlen. Go hatten fie benn bie Freude, mit bem tommenben Fruhjahr eine fleine Schaar Canbibatinen nach Affift abgeben zu feben. Das Rlöfterlein ber Frangistanerinen war gerettet und nahm von ba an, mit ber fteigenben Theilnahme aus Deutschland, einen neuen fegensvollen Aufschwung. Bon Jahr ju Jahr gogen, von Munchen aus beforbert, brave arme Mabchen nach bem ftillen Afple ber Frommigteit, und babin zu tommen war, wie Brentano noch zwölf Jahre fpater (1838) fcbreibt, "ber höchfte Bunfch folder frommen Rinder" \*).

Die Künftlerreise hatte sich somit noch in ganz anderer Weise gelohnt, als die junge Basterin geahnt und gerechnet hatte. Der Eindruck, den das eigenthümliche Erlebnis auf ihr empfängliches Gemüth übte, konnte deshald kein vorübergehender seyn. Das Klösterlein in Assisi — was war natürlicher? — trat von da an ihrem Herzen näher und blied ihr theuer mit allen Erinnerungen die sich daran knüpsten. Die Persönlichteit der Oberin selbst, ihre einsache Würde und Natürlichkeit hatte sie in wohlthuender Weise angesprochen, und als sie einige Jahre später ihre zweite italienische Reise unternahm, suchte sie Assis wiederum mit Freuden auf. Es knüpste sich eine freundschaftliche Berbindung an, die durch eine regelmäßige Correspondenz unterhalten von Jahr zu

der an antichonderellet nearent Cines Toyle bint citt Brief

in stillle on cluste Cot morninger too fremme

<sup>\*)</sup> Clemens Brentano's Gefammelte Briefe II. 371. 292.

Jahr vertrauter wurde. Sie lernte nun das Leben einer freiwilligen chriftlichen Armuth praktisch kennen — eine Ans
schauung die sich in einem Wesen ihrer Art tief einsenken
mußte. Sie hatte oftmals Gelegenheit auch durch thätige Unterstützung sich als warme Freundin des Rlosters zu bezeigen. Namentlich zur Zeit des großen Erdbebens (1831),
wo das Frauenkloster in Noth und Bedrängniß gerieth, ging
sie den Ronnen großmuthig an die Hand. Sie blied überhaupt eine sortwährende Wohlthäterin dieser deutschen Töchter
des heiligen Franziskus, und dort, an der Geburtsstätte des
Heiligen, ist viel für sie gebetet worden. In Assist liegen die
frühsten Wurzeln ihrer stille keimenden, langsam reisenden
Betehrung.

Im Jahre 1828 kehrte Fräulein Linder in ihre Batenstadt Basel zurück, um von dort aus im folgenden Jahre eine längere Reise nach Rom anzutreten. Wie jedes ächte Künstlerherz zog es auch sie nach dem alten Hochsige der Kunst, nach der ewigen Stadt. Auf der Hinreise berührte sie, wie schon erwähnt, Assis; sie hatte die Freude, dem Aloster der Franziskanerinen eine neue Candidatin aus München zuzusühren, und fand die Klostersrauen überhaupt im glückseligen Frieden. Bon ihren Segenswünschen begleitet eilte sie nach der ewigen Stadt, wo sich eine neue Welt vor ihr aufthat. Schone glückliche Tage verlebte sie in Rom, und es gestel ihr so wohl, daß sie an drei Jahre daselbst gefesselt blieb. Auch hier verkehrte sie mit ausgezeichneten

<sup>\*)</sup> Den gleichen Einbrud empfingen Cornellus und Schlotthaner, als fie anderthalb Jahre fpater ebenfalls bes Weges tamen. Sie erlangten vom Bischofe die Erlandniß, die deutschen Schwestern vom beil. Franzistus in der Clausur zu sprechen. Die unschuldige heiterfeit und friedenvolle Gludfeligfeit der deutschen Ronnen war mahrhaft ruhrend. Der Bischof aber stellte benselben vor ben belden Kunklern das schönfte Zeugniß aus, indem er versicherte, daß er die frommen deutschen Schwestern den italienischen immerfort als

Geistern aus der deutschen Kunstgenossenschaft, und die Gleich: artigkeit der Bestredungen schuf eine freundschaftliche Geselligsteit, die den Aufenthalt in mannigsacher Beise verschönerte. Gelehrte wie Kunstler aus der deutschen Solonie verweilten gerne in ihrer Gesellschaft. Hier lernte sie Overbeck kennen, diese Johannisseele unter den Künstlern, dessen Freundschaft sur sie und ihre Lebensrichtung so dedeutsam wurde. Reher und Sberle erhielten von ihr Aufträge. Mit dem Maler Wildorn las sie Dante. Der alte Roch erfreute sich an dem Umgange der gemüthvollen Schweizerin und brachte viele Winterabende bei ihr zu. Auch Thorwaldsen, Bunsen und Platen gehörten in Italien zu ihren nähern Bekannten.

Bon Rom aus machte Fraulein Linber einen Ausflug nach Reapel und Sorrent. Sie verbrachte bort mit einer Gesellschaft von Deutschen, unter benen fich Blaten befand, ben Sommer von 1830. Die wunderbare Boefie ber Land schaft und bes himmels von Sorrent wirkte mit ihrem vollen Rauber auf bas offene Gemuth ber Runstlerin. Alle prei Runfte ber Poefie, Mufit und Malerei mußten aufammenbelfen, um bem Entzuden und ber Raturfrenbe genugenben Ausbruck zu leihen. Sie wurde unter bem Ginbruck ber herrlichkeiten felbft gur Dichterin und wußte ihren in Rom auruckaebliebenen Freunden ihr "reizendes Baradies" mit aller. fablichen Farbengluth zu schilbern. Wie fie in Rom als Musittennerin mit Erbauung ber altclaffifchen Rirchenmufit in der fixtinischen Rapelle nachging, so widmete fie am Golf von Reapel bem italienischen Boltsgesang ihre Aufmertsamleit. Es war eine frobliche Gesellschaft beisammen und es wurde viel gefungen. Die Lieber und Melobien, bie fie bort miteinander fangen, sammelte fie und nahm fie in bie Beimath mit. Platen erinnerte fie in spatern Briefen an biefe Tage und bat sie noch von Benedig aus um "bie Dufit gu ben Terzinen und Ottaven, die in Sorrent gemeinschaftlich gefungen wurben."

Bei ihrer Rücktunft nach Rom im Spatherbft beffelben

Jahres fand fie Cornelius mit seiner Familie bort, und bas in Munchen gefnupfte freundschaftliche Berhaltnig mit berfelben wurde in Rom auf das berglichste erneuert. Die Anwefenheit bes gefeierten Meifters brachte in die romifche Runftler-Genoffenschaft ein reges freudiges Treiben, und ber Reft ihres Aufenthalts in ber ewigen Stadt wurde baburch in anziehenbster Beise belebt. Mit Cornelius trat sie bann auch im barauffolgenden Jahre die Rudreise in die Beimath an. Es war ein schwerer Abschied, als fie endlich im Juli 1831, reich an schonen und tiefen Ginbruden, bas ihr theuer geworbene hesperische Land verließ, um sich zunächst nach Basel zu begeben, und es ift der Künstlerin nicht zu verbenten wenn fie im Anfang, wie bie Briefe verrathen, ben blauen himmel Staliens nur schwer vergeffen und an die "graue Farbe" bes beutschen sich nicht sogleich gewöhnen konnte. Die Frische bes Contrastes verlor sich inbeg und bas Beimathaefühl trat in die alten Rechte ein. Aber ber Romer Aufenthalt blieb ein lichter Bunkt in ihren Erinnerungen, und noch in fpaten Jahren, wenn auf jene Zeit bie Sprache tam, tonnte bie ftille Dame gang warm und berebt werben.

Auch in Rom hatten die Künstler die tunstsinnige Schweizerin nur ungern scheiden sehen. Der alte Koch ließ ihr durch Maler Eberle schreiben, wie sehr er bedaure, "die Winterabende nicht wieder wie früher bei ihr zubringen zu tonnen." Overbeck und Andere unterhielten mit ihr einen regen geistigen Berkehr. Ein gesegnetes Andenken hatte sie aber in der bentschen Künstlercolonie dadurch hinterlassen, daß sie jüngere Lalente unterstützte und durch Aufträge ermuthigte. Namentslich der Historienmaler Adam Eberle, ein Schüler des Corznelius, Freund und Landsmann Lasaulr's, eine hochbegabte und der edelsten Richtung huldigende, aber mit äußern Sorgen ringende Kraft, fand an ihr eine hochherzige Gönnerin, und man darf wohl sagen, daß auf seine letzten Lebensjahre er starb zu Rom schon 1832 — durch ihre Güte ein letzter Gonnenschein gefallen ist. Die Briese, die sie don dem

Frühvollenbeten ausbewahrte — theils während ihrer Anwesenheit in Rom, theils nach ihrer Abreise aus Italien an
sie gerichtet — geben darüber reichlichen Ausschlußtuß und beleuchten
überhaupt die Art ihres Wirkens nach dieser Seite. Gleich
im Ansang ihres Begegnens zu Rom hatte sie, als sie seine
Lage kennen sernte, ein Delgemälde bei ihm bestellt, und voll
Rührung dankt er der sreundlichen Dame sur "das Bertrauen, das sie einem Namenlosen durch den ehrenvollen
Austrag" geschenkt habe. Später eignete sie sich auch mehrere
Zeichnungen von Eberle an, gleich dem bestellten Delbilde
lauter religiöse Gegenstände, darunter eine die sie besonders
hochhielt und die sie später einem Rupserstecher zur Nachbildung
übergab: Petrus und Paulus nach dem Abendlande ziehent.

218 ihr Eberle biefe und eine andere bem alten Teila ment entnommene Zeichnung als "Ertrag feiner Daufe feit ihrer Abreife" nach Bafel zusandte, begleitete er fie mit ben Worten: "Bas mich hauptfächlich zu biefen Gegenständen hingieht, ift bie gefunde Sprache, die ich bemubt bin in meine Runft zu übertragen. Defhalb feben Sie biefe Arbeit blog als Studien an, die ich für meinen Geschmad noth wendig halte; was baran noch fehlt, weiß ich febr aut, obne aber bem Mangel abhelfen gu tonnen. Rehmen Gie es beffe halb wie es ift, gang schlecht ift es nicht und ift in febr trüber Zeit entstanden und hangt manche Thrane bran, die wie eine Aber edlen Metalls fiebenmal bewährt im irbenen Tiegel durchhinfliegt. Auch hab ich schon bier einigen Troft, baß ich nicht gang vergeblich gearbeitet babe, in bem Urtheil Overbecks, ber fie bei Bunfen fah, was mich nicht wenig freute." Ihre freigebige Fürforge borte nicht auf, ihn ber brudenbften Gorgen zu entheben, und Gberle ergient fich in Borten voll Dantbarteit für bie fortlaufenben Beweise ihrer Gute, noch mehr aber fur die garte Beife und die aufrichtenden Worte, womit fie das alles that.

Auch auf seine religiose Gesinnung scheint ihr perfonlicher Umgang zu Rom wohlthuend gewirtt zu haben. Die

Reigung für moftische Schriften, die fie burch Baaber angeregt in jener Beriobe nahrte, gewann auch bei ihm Boben, und als turz nach ihrem Abgang Lafaulr nach Rom tam. freute bieß ihn besonders auch beghalb, weil er mit diesem bie liebgeworbene gemutherhebende Beschäftigung wieber forts pflegen tonnte. Er schrieb ihr barüber am 25. September 1831 nach Basel: "Ein alter Jugenbfreund und Landsmann von mir, E. Lafaulr, ift jest mein beinahe ausschließlicher und täglicher Umgang . . . Er wird wohl ben Winter hier aubringen und meine Wohnung mit mir theilen. Er ift, wie Sie wissen, ein eifriger Anhanger bes Schelling und mit ber neuern Philosophie, und was für mich noch mehr Werth hat, mit ber Mystif bes Mittelalters sehr vertraut; ich freue mich einigen Erfat Ihrer Gesellschaft an ihm gefunden zu haben, wenn ich auch nicht bie Hoffnungen, die er auf die neuere Philosophie fest, theilen tann; wenn mich auch die Bekanntichaft mit berselbigen über manches Borurtheil aufklart, so finde ich mich boch nur mehr und mehr zu bem Einen was Roth ift hingezogen, in ber festen Ueberzeugung bag nur an ber alleinigen Lebensquelle Jesus Christus unfer Durft geftillt werben tann." Ueber seinen Freund fügt er indeß gleich hingu: "Lasaulr hat übrigens eine sehr tüchtige christliche Unterlage, und wenn einmal sein Konnen mit seinem Bollen und fein Wollen mit seinem Konnen Sand in Sand geht, barfen wir gewiß etwas sehr Tüchtiges von ihm erwarten." Lasaulr war es bann auch, welcher ber gemeinsamen Freundin die Trauerpost von bem unerwarteten hinscheiden Cherle's nach Deutschland berichtete. Eberle's Blan war gewesen, noch ein Jahr in Rom zu verbringen, bann ebenfalls nach München und unter bie Kittige seines Meisters Cornelins zurudzutehren und feiner Runftwanderfahrt ein Biel ju feten. Go fchrieb er noch felber in einem Briefe vom 7. Marz 1832. Aber ichon einen Monat später hatte er

seine irbische Pilgerfahrt überhaupt vollendet. Er erlag einem Magenleiden. Fräulein Linder hatte den Kranken kurz zu.

vor noch burch die Zusendung eines Borichusses erfrent. Unter dem 24. April 1832 meldete nun Lasaulx ans Rom: "Unser Freund Adam Eberle genas am 15. April Rachmittags sins Uhr nach hartem Todestamps von der Kruntheit dieses Lebens; Charfreitag Morgens haben wir ihn heimgetragen . . Drei Tage vor seinem Tode ward ihm noch die große Frenke, Ihren lehten Brief und was Ihre Liebe diesen Brief beigetegt, zu erhalten. Er war Einer der wenigen, die ihre Seeke reingewaschen im Blute des Lammes, welches von der Welt Ausang geopfert worden . . Die Lamentationen und diegei, welche Sie unsern Frennd gebeten für Sie mitzuhören — habe ich für Sie beide mitgehört."

München war ber Künftlerin nun bereits fo an's Berg gewachsen, bag fie ichon 1832 von Bafel wieberm dahin überfiedelte. Rach bem Aufenthalt in Rom mußt ihr das Leben in der beutschen Kunstmetropole doppelt zum Bebürfniß werben, und in ber That blieb bie baverifct Sauptstadt fortan ihr ständiger Wohnort. Ihr Sans wurde immer mehr eine friedliche Beimftatte aller ichonen Runfte. Ihre Gintunfte fehten fie in ben Stand, burch eine Reite von Aufträgen nach und nach einen Schat von Bilbern und handzeichnungen zu sammeln, in bem bie Rorpphaen deife licher Kunft vertreten waren. Den vornehmften Blat bar unter nahm Overbed ein mit einem Entlus evangelischer Darftellungen, auserlesene Sandzeichnungen die im Berlanf ber breifiger Sahre in ihren Besitz gelangten. Auch bas icone, von ihr hochgehaltene Delgemalbe Overbecks, "ber Tob bes beil. Joseph", entstand bamals, ein erhebendes Bild vom Tob bes Gerechten überhaubt. Bon Cornelius erwarb fie brei Cartons zu ben Wandgemalben ber Lubwigstirche (Weltschöpfung), in benen biefer gewaltige Geift wurdig vertreten war. Ebenso gehörte, bas Altarbild von Konrad Eberhard, eine ber gebantenreichsten Compositionen bieses

trefflichen Weisters, ursprünglich für eine der neuen Kirchenbemten König Ludwigs bestimmt, zu den Kleinodien ihres Hauses; gleichwie der ehrwürdige Künstlergreis selber mit seiner reinen Kinderseele und innig frommen Schlichtheit hach in ihrer Freundschaft stand.

Reben der bilbenden genossen auch die beiden Schwestertunste, die Poesie und die Tonkunst, eine bevorzugte Pflege im Hause der Maserin. Sie hatte ein tieses Berständniß für das Aechte und Edle in der Poesie, und sie solgte den literarischen Erscheinungen der Reuzeit dis in ihr Alter mit theilnehmender Ausmerksamkeit. Ihre eigenen poetischen Bersuche kamen nur den nähern Bekannten zu Gesicht; es waren aber Gedichte darunter, denen selbst Brentano einen höhern Werth beimaß. Ihre Bibliathet war eine gewählte, und eine reiche Sprachenkunde vermittelte ihr die Kenntniß der werthvollsten Erzeugnisse der modernen Culturvölter. Ihre ästhetische und wissengige der modernen Eulturvölter. Ihre ästhetische und wissenschaftliche Bildung stand ihr überhaupt gut an, weil die Bildung des Geistes und des Herzens in ihr gleichen Schritt hielt.

Die Musit griff Fraulein Linder mit gangem Ernste an. Sie übte fie nicht blog prattifch in mehreren Instrumenten ## Aeolodicon und Sarfe fah man immer in ihrem Zimmer -fte ließ sich von Ett auch im Generalbag und in der Geschichte ber Musik unterrichten; Harmonielehre hat sie nach feinen Bortragen nachgeschrieben. In ben umfilgeschichtlichen Bortragen war es vorzugsweise wiederum bas religiose Gebiet was ihr Interesse fesselte; ihr historischer Sinn ging überall auf die Anfange gurud, auf die Entwidlung bes achten Rirchen= finis, und zur Erschließung bieser Seite hatte fie in Ett ben rechten Mann gefunden. Uebrigens ftand fie auch mit Proste in Regensburg, bem tiefen Renner alter Rirchenmusit, in freundschaftlichem Gebankenaustausch. Anweilen wurden musitalische Rrangchen gehalten, wozu Ett Singknaben vom Chor in der Michaelstirche mitbrachte; altere religiose Cantaten, Compositionen von Orlando bi Lasso, Sandel, Abt Boglers hummen und Berwandtes wurden da aufgeführt. Konrad Sberhard, ein begeisterter Berehrer der Tonkunst und des Meisters Ett, der mit Schlotthauer den musikgeschichtlichen Borträgen regelmäßig bewohnte und wohl auch selber componirte, sprach noch als Reunzigjähriger mit liebevoller Erinnerung von jenen erhebenden Abenden bei Fräulein Linder.

In biefer allseitigen und ernsten Singabe an die Runk. an tünftlerische und wissenschaftliche Bestrebungen für bie fie mit ftets bereitwilliger Freigebigkeit Opfer brachte, gewann ihr Leben immer mehr ibealen Gehalt und zugleich jene Beite bes Horizonts und jene Bertrauen erweckenbe Sebie genheit, wodurch sie sich ihre eigenthümliche anmuthige Stellung in ber Gesellichaft begründete. Wenn man fragen will, was es wohl gewesen, bas biefe stille Seele einem and erwählten Rreise verband und ihr haus zu einem anzieher ben Sammelpunkt von Gelehrten und Runftlern machte, in bem auch die geiftreichsten und tieffinnigften fich gerne be gegneten, jo ift ohne Zweifel barin ber Schluffel zu fuchen Es war bas lebendige Berftanbnig bas sie allen geiftigen Interessen entgegenbrachte, bas unbefangene Gingeben in bit Anschauungen großartiger Raturen, ber offene Sinn womit fie bas Schone und Wahre auf jebem Gebiete ehrte und an ertannte. Es war bann bie uneigennützige opferwillige Be geisterung und bie ihrem Wesen aufgeprägte Seelenreinbeit de Allen Berehrung einflößte. Eine unwandelbare gemuth volle Freundlichkeit bei gemeffenem Ernft, bei Marer Berftanbigteit eine goldene Gute, auf ber Sohe eines sonnigen De fenns die tiefere Auffassung des Lebens in allen Erscheinungen --- barin ruhte wohl bie sanfte Attractionstraft, womit fie bie Sympathien ber besten Geister an sich zog und ohne Unterbrechung festhielt.

:: Ein Charakter folcher Art spiegelt sich am besten in den Freunden. Ihr Leben floß im Allgemeinen so still und gesvenklt bahin, daß es fast nur in den Beziehungen der Mens

schen die ihr nahe standen, an die Oberstäche tritt. Es erschehrt darum angemessen, daß wir einige wenige aus der großen Zahl ihrer Freunde, solche die gleich ihr schon heimsgegangen, in einzelnen charakteristischen Kundgebungen zu Worte kommen lassen. An erster Stelle steht am füglichsten der Malersürst der neuen Kunstepoche selber, Cornelius, der von früh an ihr Freund gewesen und nur wenige Monsden nach ihr in eben diesen Tagen seine irdische Fahrt beschlossen hat. Die Bedeutung des Mannes und die Frische seines Verlustes wird es rechtsertigen, wenn wir etwas ausssührlicher bei ihm und seinen Briesen verweilen\*).

Als Emilie Linder von Munchen aus ihre ichon erwähnte Reise nach ber Schweiz und nach Italien antrat, war ihr Bertehr mit ber Familie bes berühmten Deifters bereits fo vertraulich geworden, daß er sich auch brieflich weiter fpann. Gewöhnlich war es ein italienisch = bentscher Doppelbrief von Carolina und Beter Cornelius, womit fle begrüßt ward; beibe gebenken mit freundschaftlicher Wärme ihres Busammenlebens in Munchen, und ber Buruf: "Sie werben vermißt!" flingt bei langerem Fernebleiben mehrmals burch. Frau Carolina Cornelius bezeigte ihr eine rührende Anbanglichteit. Der geniale Meifter ehrte fie aber befonbere baburch, baß er fie von Zeit ju Zeit über feine Entwurfe und Unternehmungen in Renntniß erhielt. Go vor allem als er mit ben Compositionen für die Lubwigstirche in Munchen betrant wurde, wodurch er eine lang gehegte Lieblingsibee ber Berwirklichung nahe fah: bie Geschichte ber Menschheit in großen Umriffen, die Schöpfung, die Erlöfung, die Sendung bes Beiftes in ber Rirche, bas jungfte Bericht ftanb vor seinem Beiste. Da brangte es ihn, ber abwesenben Freundin seine

<sup>\*)</sup> Es war die eigene Meinung ber feligen Emilie Linder, die fie noch in ben letten Jahren ausgesprochen, daß die Briefe, welche fie von Cornelius aufbewahrte, zu einer einstigen Biographie beffelben biene lich feyn burften.

Bergensfreube fundguthun, und bie Rachschrift, bie er biegmal bem Briefe feiner Frau anfügte, wurde gu einer Dithyrambe. Er fchrieb unterm 20. Januar 1829: "3ch fann biefen Brief nicht beffer ichließen, als burch bie Mittheilung einer Sache bie mich fo febr befeligt, und bie Gie, meine theure Freundin, gang mit mir empfinden werben. Denten Gie fich mein Gluct! ich foll nach Bollenbung ber Glyptothet eine Rirche malen. Schon feit 16 Jahren trage ich mich berum mit einem driftlichen Epos in ber Malerei, mit einer gemalten comoedia divina, und ich hatte häufig Stunden und gange Beiten, wo es mir fchien, ich mare bagu auserseben. Und nun tritt bie himmlische Geliebte als Braut mir in aller Schonheit entgegen, welchen Sterblichen foll ich nun noch beneiben? Das Universum öffnet fich vor meinen Augen, ich febe Simmel, Erbe und Solle, ich febe vergangene Beit, Gegenwart und Zufunft, ich ftehe auf bem Sinai und febe bas neue Jerufalem, ich bin trunken und boch besonnen. Alle meine Freunde muffen fur mich beten, auch Gie meine theure Emilie! Es grußt Sie mit bruberlicher Liebe 3br B. Cornelius."

Die helbenhafte Natur dieses Geistes, der Mann mit den weltumspannenden Ideen, spricht aus diesen Zeilen in der vollen unmittelbaren Frische. In andern Briesen aus dieser Freudenzeit gewinnt der originelle Humor die Oberhand; er läßt da sich in übermüthig sprudelnder Laune gehm und bittet dann wohl zum Schlusse um ein nachsichtig freundliches Gedenken an "den närrischen Maler Peter Cornelius." Ihre Antworten waren einfacher und gehaltener, aber doch von jener frischen Selbstständigkeit, die einen Geist wie den seinigen vor allem ansprach. Sie ließ seine geniale Art gewähren, ohne ihrer Wahrheitsliebe und ihrer Würde etwas zu vergeden. Er ist denn auch von ihren Briesen "entzückt und erbaut" zugleich, und er macht einmal über dieselben die bezeichnende Bemerkung: "Alles was Ihre persönliche Ersscheinung mir schönes und holdes ahnen ließ, tritt durch sie

(bie Briefe) unbefangener, muthiger und lebenbiger hervor, es kleibet Ihnen unbeschreiblich wohl, wenn Sie sich ein Herz fassen."

Um bas Jahr 1831 gewann es einen Augenblick ben brobenden Anschein als ob die Cholera Munchen heimsuchen wurde; bie Bortehrungen ber oberften Sanitatsbehörben gegen ben unheimlichen Gaft waren bereits getroffen. Linder befand fich bamals zu Bafel, und von bort aus lub He in freundlichen Zeilen Cornelius ein mit feiner Ramilie Ruflucht an ihrem hauslichen Berb zu suchen. Die ritterliche Antwort des Meisters aus Munchen vom 15. Nov. 1831 lautet wie folgt: "Ihr freundliches Anerbieten, an Threm gaftlichen Berbe bie Cholera gleichfalls auszulachen und bei biefer Beranlaffung einen uns entsprechenben Decamerone vielleicht zu reproduciren, hatte für mich einen unendlichen Reiz, ich ware feiner Lodung gefolgt, hatte ich ben Duth gehabt mich zu fürchten. Jest aber aus Feigheit für ben Tob meiner Ehre, muß ich ben Cartatichen ber Cholera fteben; da wo mein König und so viele herrliche und ehren= werthe Männer aushalten, barf ber Cornelius nicht bavon Ihrem träumerischen Freund werben Sie biesen unanständigen Brief zu gute halten, aber eine Indulgenza plenaria erfleht er, indem er bas tede Geftanbuig ablegt, bag er Sie unendlich liebt und verehrt. B. v. Cornelius."

Um jene Zeit tauchte in Cornelius ein Gebanke auf, ber ihn lange beschäftigte, nämlich die Denkwürdigkeiten aus seinem bewegten Künftlerleben aufzuzeichnen, ein Plan der gewiß die Literatur um ein originelles Werk bereichert hätte und für die Kunstgeschichte der neuern Zeit von unschätzbarer Bedeutung geworden wäre. Er ist leider nicht verwirklicht worden, aber es ist ein Beweis der Hochschätzung für die heimgegangene Freundin, daß Cornelius die Memoiren in der Form von Briefen an sie niederzuschreiben vorhatte, wie aus den nachsolgenden zwei Briefen des Künstlers ershellt. Sie sind beide mitten aus der fröhlich gehobenen Stim-

mung heraus geschrieben, in bie ihn bie großen Entwurfe gu feinem "driftlichen Epos" verjetten.

Munchen 12. Februar 1832: "Sehr verehrte theure Freundin! Dieses foll feine Antwort auf Ihren lieben schonen Brief, den Sie mir durch G. hauser haben zufommen laffen, ses ift nur ein leifes Zeichen meines Dankes und meiner innigsten Freude über die Kulle von Wohlwollen und treuer Freundschaft, die Ihr liebes Schreiben für mich unverdienten athmet. Seit einiger Zeit frage ich mich selber, warum mir das Briefschreiben, das wie Sie und die Welt weiß, mir ein Gräuel ist, nun aber durch die Correspondenz mit Ihnen mich in jene glüdliche Zeit verseht, wo man eine Bibliothet schreiben kann und sich bennoch nicht genügt. hatte ich jeht mehr Muße, so würde ich ein altes Projekt, meine Lebensgeschichte nach Art mancher französischen Memoiren in Briefform und an Sie gerichtet nun ausführen, und wenn vorderhand daran nicht zu benken ist, so gebe ich den Gedanken selbst nicht auf.

Helben und Kunftler (im freiesten und umfassenbsten Sinn bes Worts) können am besten von reinen weiblichen Seelen aufgefaßt und verstanden werden. Mur hebe barf dem Aleiden den Reftar reichen, nur Beatrice führt ben Sanger in's Parabies; Tasso's Wahnstnn ist ein irres Suchen in einem Labyrinth wo Ariadne's Vaden zerrissen, Michelangelo ware so groß als Maler wie Dante als Dichter, hatte Beatrice ihm den himmel gezeigt. Raphaels tausenbsach beschwingte Psiche trug ein sinneliches Mädchen in's Gebiet der Sterne, ihr animalisches Blut entzündete das seine und tödtete ihn. Wenn ich einmal meine Memoiren schreibe, so werden Sie ersahren wie es mir in dieser Sache ergangen. Borderhand lasse ich Sie durch ein Schlüsselsoch in mein geheimes Kabinet sehen, es ist ein schlechtes Jugendsgedicht, das Sie nun zur Strafe lesen mussen, weil Sie mich spottweis einen Dichter nannten\*). — Ich weiß nicht warum

<sup>\*)</sup> Es ift in ber That ein fehr jugendliches Gebicht "an die Mufe", mit bem Anfang :

<sup>&</sup>quot;Bertraut nur hab ich allein Dir Muse, o himmtische Freundin ze."

ich Ihnen bieses schlechte Gebicht mittheile, mir scheint als übten Sie einen Zauber über die Geister meiner Lebensgeschichte und sie mußten Ihnen erscheinen; vielleicht könnte bieser Brief einst als Zueignung zu benannten Memoiren bienen, weil er wie eine Duverture die Hauptmotive in sich faßt. Nun leben Sie wohl und nehmen Sie fein Aergerniß an dieser leichten Vastnachts Arabeste. Meine Frauenzimmer grußen Sie auss berzlichste, von Rom haben wir gute Nachricht. Der himmel segne Sie, gebe Ihnen heiterkeit und Freude, und führe Sie bald zu und. Unterdessen aber schreiben Sie recht oft und recht bald Ihrem treuesten Freunde P. Cornelius."

Bier Monate später kommt er auf benselben Gegenstand zuruck, indem er ihr eine Durchzeichnung seiner neuesten Composition zu den Wandgemälden der Ludwigskirche (die Epiphanie) nach Basel sandte, die er mit den Worten besaleitete:

München, 21. Juni 1832. "Beiliegend finden Sie eine fleine Baufe nach einer eben gefertigten Zeichnung zu einem großen Carton (Gegenstud der Kreuzigung), und flatt sie Ihnen zu erklären, bitte ich mir eine Erklärung darüber von Ihnen aus, es hatte für mich einen Reiz in Ihrem Geifte den meinigen gleichfalls veredelt und anmuthiger wieder zu sehen. Welche Coketterie! höre ich Sie lächelnd ausrusen, indessen hoffe ich dennoch Gnade vor Ihren Augen zu finden, und wenn es wahr ift, daß Künstler viele verwandte Seiten mit den Frauen haben, so wird diejenige, die uns spornt, benen zu gefallen die wir lieben, wohl einige Rachsicht finden.

Ich beschäftige mich oft auf meinen einsamen Spaziergangen mit der Anordnung der zu schreibenden Memoiren, es sangen die Maffen an sich zu bilben; aber ohne daß Sie die lette hand daran legen, wird es nicht zu produziren senn. Ich könnte mich nie entschließen es andern handen anzuvertrauen. Bei der Ricapitolazion meines Lebens sinde ich den Inhalt reicher als ich selbst anfangs dachte, sehr schwer wird mir die Behandlung mancher Infande desselben senn; wie leicht verliert manches Berhaltniß seine Farbe und seinen achten Charafter, wenn nur etwas weg-

gelaffen wird; und bennoch muß biefes mahrscheinlich febr oft geschehen, wenn biefes Werk noch zu meiner Lebzeit erscheinen foll. Che ich anfange zu schreiben, werbe ich Ihnen, theuerste Breundin, einzelne Abschnitte mundlich mittheilen, und alebann kann barüber hin und her gesprochen werden, worauf ich mich freue, weil es die Sache reifen macht. Es grußt Sie mit innigster Verehrung und Liebe Ihr gang ergebener P. v. Cornelius."

Endlich sei es noch gestattet, eines Brieses Erwähnung zu thun ben er von Rom aus am 12. Oktober 1833, während er eben an der Composition zum Weltgericht arbeitete, an sie nach München richtete; ber Ton läßt ihn wieder in seiner vollen launigen Schaffenslust erkennen — nennt er boch selber diese Zeit schöpferischer Kunstthätigkeit seine "Hochzeit" — dient aber in einzelnen Aeußerungen zur beiderseitigen Charakteristik:

"Meine eble Freundin! Es ift in ber That gu arg! noch immer bat er nicht gefchrieben? nicht einmal auf ben iconen Brief von Galgburg geantwortet? nun! ba muß ich fagen, ba bin ich begierig wie er fich verantworten will. Go bore ich ben Schlotthauer ausrufen , felbit Schubert icuttelt bebenflich ben Ropf, Gie felbft aber fcweigen und benfen. - 3ch felbft mitt in Bergweiflung mich zu rechtfertigen, benn meine beften Bfeile babe ich icon bei folden Gelegenheiten bei Ihnen verichoffen, bie iconften Benbungen, bie feinften Bebanten find ichon gebraucht. 3ch mare in Bergweiflung, fage ich, wenn nicht bab Ungeheuerfte, bas Unerhortefte, wenn nicht bas Beltgericht felbft mich in Schut nahme. Die bat man wohl eine Dame auf eine großartigere Beife um Bergeibung gebeten, und in bem ich bas Univerfum gu Ihren Bugen lege, erwarte ich getroft mein Urtheil. - Dun ift bie Bunge geloot! und ich barf Ihnen fagen, bag ich eine felige Beit, bie Bochgeit, die Beit bet Erfüllung meiner beiligften Buniche bier feiere, wie menige Menichen erlangen ein folches Glud! und wie wenig ift biefe Belt geeignet gu folder Erfullung! . .

Wie gerne zeigte ich Ihnen meine jegigen Arbeiten, obfcon es mir immer vorfam ale waren fie fur Ihren fillen Ginn viel zu gewaltsam und überschwanglich, Dverbed muffen

Sie unenblich mehr lieben, bei mir laffen Sie Bnabe vor Recht ergeben. Bie habe ich mich ehemals über folche Dinge gramen Ihnnen! Beld ein Schat ift ein tiefer ganger unbeilbarer Schmerg! er bringt une mehr ale bie bochfte Befeligung, bie biefes arme Leben bieten fann, bem Beiligen nabe, er ift treuer, unablaffiger, er führt uns in die Ginfamfeit, in uns felbft. Sie abnben mohl was ich meine, taglich bante ich's bem himmel bag er grabe burch Sie mir jene Runbe gutommen ließ; fo reicht man einem franten Rinde bittere Argnei auf fuger Frucht. -Doch warum unterhalte ich Gie mit diesen Trivialitaten? In allen Buchern aller Bolfer ließt man bavon, und bennoch wenn bas arme Menfchenberg von fo viel Roth bedrangt wirb, fo fublt es ebenfo ftart und tief wie ehemals in Troja, und bie Meugerungen ber Freude, ber Liebe fowie bes Schmerzes find immer neu und ihre Mittel unerschöpflich, und immer wirft man Ro an die Bruft einer liebefähigen theilnehmenben Geele . . .

Rehmen Sie mit diesem confusen Geschreibsel vor ber hand vorlieb, und bleiben Sie mir in Freundschaft gewogen, fahren Sie fort mir durch die Finger zu sehen, und funse grade sehn zu laffen. Ich aber nehme es mir heraus Sie immersort unbegrenzt zu lieben und zu verehren. Mein ganzes haus und alle Freunde grußen Sie herzlichft, vor allen aber Ihr P. v. Cornelius."

Die Correspondenz erlitt wohl später, als Cornelius nach Berlin übersiedelte, eine Unterbrechung, nicht aber die Freundschaft beider, die dis an's Ende ausdauerte. Doch hörte auch der Brieswechsel nicht ganz auf, so daß der "tintenscheue" Meister von Berlin aus einmal behaupten tonnte: er habe an teine Dame so oft geschrieben als an sie.

Bu ben frühesten Bekannten von Emilie Linder gehörte ferner ber Philosoph Franz von Baaber, wie die neun an fle gerichteten Briefe zeigen, welche in den gesammelten Werken Baaders abgedruckt sind \*). Der erste berselben batirt bereits

<sup>\*)</sup> Frang von Baabere fammtliche Berte Bb. 15, S. 427, 449, 450, 451, 475, 476, 480, 484, 468.

vom 25. Rai 1825, also aus ber Anfangszeit ihres Aufenthalts in Rünchen, und der Inhalt offenbart zwgleich das unmittelbare Motiv ihrer beiderseitigen Annäherung. Des Schreiben ist eine Art Sebenkblatt, worin der Philosoph die bildende Kunst mit der "göttlichen Kunst Gutes zu thun" geistwoll parallelisiert, und schließt mit den Worten: "Mit diesem empfiehlt sich dem geneigten Andenken der Frünlein Emilie Linder, welche sich in seiner Erinnerung durch eine auf seine Bitte einer armen Familie erwiesene Wohlstattheuer und unvergestlich machte — Franz Baader." Der Ankunpfungspunkt war also die schöne Bethätigung jener Eigenschaft, wedurch E. Linder im Stillen so viel Gutet gestistet, hochberzige Rächstenliebe.

Bon da an überfandte ihr Baaber regelmäßig feint Auffage und Berte, und man begreift, wie viel er ihren Berftante gumnthet, wenn er ihr ein Gremplar seiner Borlefungen über spekulative Dogmatit ober social=philosophise Abhandlungen juschickt. Er erachtet es für eine schon Pflicht, ihr von Zeit zu Zeit "Rachricht über sein literatiiches Birten" zu geben: Beweis genug, baß fie auch fo ernsten und schwierigen Gegenständen mit Aufmertfamteit # folgen teine Dube scheute. Er wußte fie namentlich für Jalob Bohme ju intereffiren. Ihre verftanbigen Bemertunger ju Baabers Auffat über bie Berfohnungslehre veranlaffer ihn zu ber Aeugerung: bas Schreiben gebe ihm "einen gent genberen Beweis als manche Recension, bag es ihm gelungen sei, Ropf und Berg zugleich zu treffen." Im J. 1831 widmete ihr Baaber fogar ein philosophisches Schriftchen, namlich bie "Bierzig Sabe aus einer religiösen Erotik" (Munchen, Frang 1831). In ber turgen Zueignung biefer "tleinen, große Gegenstände anregenden Schrift" heißt es: "Babrend Sie mitten in ber alten Roma Ihr Gemuth, Beift, Auge und Sand ber Runft widmen, wird es Ihnen vielleicht nicht unlieb fenn, über bie rauben Alpen herüber eine Stimme ber freundschaftlichen Erinnerung an jenen heiligen Liebesbund

ber brei Grazien unferes besferen und ewigen Lebens, ber Reli= gion, ber Spetulation und ber Boetit, fomit auch ber bilbenben Runft, ju vernehmen." In bem Schreiben, welches biefes Schriftchen begleitete, fest er ihr ben leitenben Gebanten bes Büchleins noch beftimmter auseinander: "Benn uns bie Reli= gionslehrer fagen, daß die gange chriftliche Religion auf der Erkenntniß und Ueberzeugung beruhe, daß Gott die Liebe ist, und wenn in biefer Religion die Liebe Gottes, bes Menschen und ber Ratur als Pflicht geboten, somit bas im Grunde Ginssenn ber Liebe und Pflicht ausgesprochen wird, so scheint wohl in einer gleich lieblosen und pflichtvergessenen Zeit jeber Bersuch an ber Zeit ju fenn, die Joentitat beiber (ber Bflicht und ber Liebe) bamit nachzuweisen, daß man bie Besetze ber Religion in jenen ber Liebe, sowie biefer in jenen wirklich nachweist, was in dieser Schrift, wie ich mich übergengt halte, auf eine neue, wenn ichon homoopathische Weise geschehen ift."

Reben Baaber fei zugleich fein geistvoller Schwiegersohn erwähnt, Ernst von Lasaulr. Er trat in bem nämlichen Sahre, als Emilie Linder Rom verließ, seine große Reise durch Italien und Griechenland nach bem Orient an. Gie begegneten sich in Florenz am 27. Juli 1831, und er verhieß ber Malerin eine Reisebeschreibung. Dieser Busage entsprang eine Reihenfolge von Briefen, in benen er feine Erlebniffe und Einbrude auf dem hellenischen Boben und im gelobten Lanbe fcilberte, wie fie felten frifcher und warmer gefchrieben worben find, Reiseberichte voll klaffischer Schönheit. Aus welcher Reber hatte auch dem kunftsinnigen Fraulein bas Alterthum lebenbiger nahe geführt werben tonnen, als aus ber Feber Lafaulr's, des begeisterten Renners griechischer Runft und Beschichte, ber zugleich ein Meister fünftlerischer Brofa mar! Boefievolle Anschauung und philologische Rlarheit geben in ben Berichten erquicklich nebeneinander, ob er nun feine Ritte nach jener "lebendigen Felsarchitettur" ber cytlopischen Bauten, ber titanischen Mauern der Afropolen von Tirpns und Mitene schildert, ober seine einsame Banberung burch bie in Erummern liegenben herrlichkeiten von Korinth nach Regara und Athen beschreibt. Beim erften Anblid Athens aus ber Ferne - ber Afropolis mit bem Parthenon, bes Thefens Tempels und der Stadt jenseits des bunteln Delwalds ruft er aus: "hier ift Griechenland, alles und bas einzige faft, was an untergegangener herrlichteit, biefes Rament wurbig, die ftille Zerftorung ber Zeit und die wahnfinnige Buth ber Menichen ben Spatgebornen übrig gelaffen. habe ich in meinem Leben, bei einer andern Stadt, nirgend ein abnliches Gefühl empfunden. Wehmuthige Schauer burchtleseln das Herz bei solchem Anblick; es ist als wurde bie Bruft zur Acolsharfe und nächtliche Lufte rauschen burch bie gerriffenen Saiten." Dennoch, trot aller Borliebe für bas Klassische Land, gab er fich teinen Täuschungen bin über bat neue Griechenthum, als er am 12. April 1833 ber feierlichen Uebergabe der Afropolis an die bayerischen Truppen beiwohnte und Zeuge war, wie Osman Effendi mit ben Türlen abzog und ber banerische Obrift Baligand bie griechische Flagge auf ber nördlichen Bruftwehr aufpflanzte. Er bemerkt m bieser Schilberung: "Es war ein seltsames Schausviel, bie larmende buntgemischte Menge ber Turten, Griechen, Bavern und was sich sonst an nengierigen Franken in bem ara gelichteten Saulenwald bes Parthenon verfammelt hatte. to noch immer zu keinem rechten Glauben an die Regeneration Griechenlands tommen tann, fo ftimmte mich bie beillofe Fronie biefes mobern luftigen Leichenschmaufes unt trauriger." So geschrieben im Jahre 1833 — und taum brei Jahrzehnte später welche Bestätigung!

Herrliche Zeilen schreibt der Reisende der fernen Freundin über seine Pilgerfahrt durch Palästina; wehmuthige Trauer über die gegenwärtige Lage des gelobten Landes, weihevolle andächtige Stimmung an den heiligen Stätten. Beim Betreten Jerusalems (Sonntag 15. September 1833) sagt er: "Heiße Thränen und ein kalter Schauer des Herzens waren

ber erste, wolle Gott nicht ber einzige Tribut, ben ich Seiner und Seines Sohnes Liebe barbrachte." Seine Schilberungen machten in der Künftlerin selber eine heilige Sehnsucht rege, und lange nährte sie in sich den Gedanken einer Pilgerreise nach dem gelobten Lande. Mit Schubert hatte sie sich sogar schon (1836) zur Fahrt gerüstet, und nur Rucksichten auf ihre Gesundheit nöthigten sie zuletzt von dem Borhaben wieder abzustehen.

Lasaulr hat später, fast am Enbe seines Lebens, seine Freundschaft zu Fräulein Linder noch durch ein besonderes schriftliches Dentmal besiegelt. Er widmete ihr sein lettes größeres Wert, die "Philosophie ber schonen Kunfte, Archtettur, Sculptur, Malerei, Musit, Poefie, Brofa" (Munchen 1860). Wie im Borgefühl bes Tobes hatte es ihn gebrangt feine Studien über Aefthetit zum Abichluß zu bringen, obe gleich er wohl empfand, daß da und bort noch Lucken zu ergangen waren; aber bas Buch ift bie gebankenvolle Arbeit vieler Jahre und ein stilistisches Meisterwert. In ber Bueignung die ftatt einer Borrede gilt, "geschrieben in bem bayerischen Stublein auf Schloß Lebenberg in Tyrol am 25. September 1859", wendet er fich, nachdem er über bie Entstehung ber Schrift gesprochen, mit folgenbem Rudblid an die Freundin: "Daß ich gerade Ihnen bas Buch zueigne, werben Sie bei einiger Selbsterforschung natürlich finden. 3ch begegnete Ihnen zum erstenmale vor breißig Jahren in Munchen, in einem Schonen Rreise befreundeter Manner und Frauen, von benen seitbem fo viele uns verlaffen haben, bag bie übrig gebliebenen, welche Sie an Ihrem gaftlichen Tisch um sich versammeln, schon barum einander näher rucken; ich fah Sie barauf einige Jahre später in Florenz wieber, als Sie von Rom famen und ich babin ging; ber Tob unseres frühreifen Freundes Abam Eberle veranlagte mich bann Ihnen brieflich naber zu treten; und feitbem maren Sie mir und meiner Frau und Tochter in froben und trüben Tagen eine so liebe und wahre Freundin, daß es mir ein Bedürfniß ist,

Ihnen meine Dantbarteit auch baburch zu bezengen, baß ich gerabe bieses Buch, bessen Juhalt Ihren eigenen Studien so nahe liegt, und bei bessen Andarbeitung hier auf ber Beste zu Lebenberg ich Ihrer und unserer andern Frennde, der lebenben wie der toden, ost gedachte, am liebsten Ihnen darbeinge. Lassen Sie und auch in Judunft in alter Frenndschaft verbunden bleiben." — Anderthald Jahre später hatte ber eble treue Mann vollendet, und die dansbare Frenndin hat ihm dann ein Gedächtnis in ihrer Weise gestistet, des fromme Gedächtnis einer Seelenmesse.

Ein alter bis zum Lobe trener Freund war auch Gotthilf Beinrich von Schubert, ber balb nach seiner Berufung an ble Universität München (1826) mit E. Linder in Berührung tam. Die liebenswürdige Perfonlichkeit biefes Gelehrten mit bem Kindergemuth mußte ihrem Wesen besonders sympathisch senn, ber Grundton seiner religiösen Beltanschannung ftimmte an ihrer eigenen innerften Gemutheverfaffung, und fo waren bie Clemente zu einer Seelenharmonie von Anfang an gegeben. Durch ein volles Menschenalter war Frankein Linber mit feinem Hause burch die innigste reinste Freundschaft verbunben, die besonders baburch ihre Probe bestand, daß sie auch burch ble Conversion teine Storung erlitt. In seiner Selbsto biographie\*) gebenkt Schubert ber Freundin seines Hause mit wenigen Worten, aber ber Bergleich mit ber Fürstin Gallibin ben er anwenbet, zeigt wie hoch er fie ftellte. spricht bort von bem Freundestreise, in bem er fich zumeift bewegte, und nennt bie Ramen Roth, Buchta, Schwort, Cornelius, Ringseis, Schlotthauer, Boifferee, Schwanthaler. Dann fährt er fort: "Ein Bereinigungspunkt für viele biefer Freunde bilbete sich in bem Sause ber eblen Schweizerin Emille. An jedem Ort, ju jeder Zeit, in größerem wie in kleinerem Kreise, wird man sich gerne an das große Lebensbilb erinnern laffen, welches einem frühern Befchlechte in

<sup>. . . .</sup> Der Erwerb aus meinem vergangenen leben a. III. 725.

Hamanns, Stolbergs und Claudius' Freundin zu Münfter segnend vor Augen stand." Emilie Linder war gewiß de erste, die in ihrer tiesen Bescheidenheit einen solchen Bergleich von sich ablehnte, aber es ist für beide Theile gleich ehrend, daß der ehrwürdige Greis über die Freundin ein solchen Zeugniß auch nach ihrem Eintritt in die katholische Kirche auszusprechen sich gedrungen fühlte.

Reben bie Zeugnisse befreundeter Gelehrten und Runftler fei enblich noch ein Urtheil aus weiblicher Feber gestellt, bis Schilberung einer schriftstellernben Dame aus ber vornehmen Im Sommer 1841. tam Emma von Niendorf nach Munchen. Sie verkehrte in vertrauter Beise mit Schus bert und mit Brentano und hat etliche Jahre hernach ihre Erinnerungen an jene Münchner Sommertage in einem lebenbig und phantafievoll entworfenen Schriftchen niedergelegt \*). Bei Schubert lernte sie auch Emilie Linder tennen und schloß fich naber an sie an. Sie gebenkt ihrer in ben erwähnten Erinnerungen mit warmen anschaulichen Worten, welche une bas tunftfinnige Fraulein auch im Frieben ihrer Bauslichkeit zeigen: "Gine eble Schweizerin, mir schon barum merkwürbig, weil fie, unterftutt von außern Mitteln, und won tiefinnerfter Ueberzeugung, mir bas Ibeal vom Dasenn einer Unvermählten reiferen Alters barftellt: eine glücklich ge= worbene! Sie lebt nur ber Wiffenschaft, ber Runft, allem Schönen und Guten. Alles aber umleuchtet bie Glorie acht driftlicher Gefinnung. Wie spiegelt sich biefes Gemuth in ben Umgebungen! 3ch werbe bas nie vergeffen: die Wohn= stube mit Arbeitkörbchen, Büchern, Blumen, Harfe, Handzeichnungen von Overbeck, trennt ein Salon von der kleinen haustapelle, die auch ein Gemalbe biefes Meiftere fcmudt, und wo die Handorgel ber kundigen Finger harrt, eine Mas bonna aus ber Schule bes Leonardo ba Vinci von ber Wand

<sup>\*)</sup> Aus ber Gegenwart. Bon Emma von Rienborf. (Frau von Sucow, geb. Grafin von Bappenheim). Berlin 1844.

lächelt, ber tleine Seitenaltar eine Handzeichnung von Albrecht Durer umschließt. Auch ein Bilbnig ber Maria Morl in Tyrol fant ich im Saufe bes Frauleins, von ihrer Freundin, ber bekannten Runftlerin Ellenrjeber trefflich gezeichnet; etwas ibealifirt; Profil mit gefalteten hanben; braune lang herabkließende Haare; das große bunkle Auge voll Andacht, gang Geist; bie Stigmate an ben Sanben nicht zu vergeffen . . . Das Redulein ift Protestantin. Bielleicht scheint fie die tieffte Farbung ihrer Seele jum Katholicismus binzuweisen; diese sucht und findet aber gewiß harmonische Benuge im Evangelium. Durch eine jener wundersamen Magungen, an welchen bas Schicfal in ber Stille fo reich ift, warb bieß ernste Leben mitten zwischen zwei entscheibenbe Freundschaften geftellt, beibe gleich ftart und aufrichtig. Zwei getrennte Bole - Clemens Brentano und auf ber andern Seite Schubert, waren bem Fraulein eng verbunben."

Als Emma Rienborf ihr Buch in den Druck gab, wußte sie nicht, daß das Fräulein, dem diese Zeilen galten, bewits da angelangt war, wohin sie "die tiefste Färbung ihrer Seeles hinzuweisen schien. Emilie Linder hatte harmonisches Genüge gesucht und gefunden in dem Glauben der Einen allgemeinen apostolischen Kirche.

(Solus : Artitel im nachften Geft.)

## Die Wahrheit über die nordamerikanische Union.

Mit ber Mittagsstunde bes 4. März erlosch ber 39. Congreß und ber 40. trat auf ben Schauplatz. Beide sind in ihrer Zusammensetzung wenig voneinander verschieden und die schlimmsten Systeme bes 39. Congresses gelten wieder im vierzigsten. Das Caucussystem — alle Fragen vorher in der Bersammlung der raditalen Partei bindend zu beschließen; die Ausstoßung von conservativen Deputirten; die Berhinderung aller den Raditalen unbequemen Debatten; die Borslesung anonymer Correspondenzen und Berläumdungen; Bersurtheilungen ohne Untersuchung und Anklagen ohne Beweise; despotische Regierungsmaßregeln; Berhöhnung der Gesetze und der Constitution; Richtachtung des obersten Gerichtshoses — solche und viele ähnliche Züge charakterisiren die beiden Consgresse, vor Allem aber eine bodenlose Gemeinheit, wie sie nur in Amerika möglich ist.

Schon in einer ber ersten Sitzungen bes neuen Conspresses nannte ber Deputirte Ashlen, ber bekannte Ankläger bes Präsibenten, bas weiße Haus (Palais bes Präsibenten) eine Diebshöhle, herrn Johnson selbst einen schwarzen und insamen Berbrecher, helsershelser bei ber Ermorbung Lincoln's, Berrather, Fluch bes Menschengeschlechtes u. s. w. Und boch

ist der Präsident trot seiner Fehler, unter denen seine Eruntssucht und Mangel aller Würde nicht die geringsten sind, ein ehrlicher Mann der es redlich mit der Union und Constitution meint, und jedenfalls ist er weit besser als die große Majorität der Congressmitglieder.

Balb wirb ber Congreß basselbe Bilb brutaler Robbeit und Gemeinheit barbieten, wie es in ben meiften Staats-Legislaturen und Municipalitäten, felbft von Stabten wie Rem Port, Baltimore und Philadelphia zu seben ift, wo Brügeleien zu ben alltäglichen Begebenheiten geboren. begann in ber Sitzung des Stadtrathes von Philadelphia am 31. Januar ein heftiger Streit zwischen zwei Stabtratben welche, nachbem fie fich gegenseitig Schurte, Luguer, Dich u. f. w. genannt hatten, die Rode auszogen und einen regels mäßigen Fausttampf aufführten. Anbere Rathe nahmen baran Theil und zulett ward die Prügelei allgemein, bis der Brifibent bie Gaslampen auslöschte und baburch Rube ftiftete. Diefe Berborbenheit ber Boltsvertreter nimmt immer mehr an und hat seinen Grund viel barin, daß bie anftanbigen Leute fich immer mehr von aller Politik guruckziehen und bas Keld bem Auswurfe ber Demagogie und ber Bummler überlaffen.

Solche Zustände können nicht lange sortdanern und müssen, wenn nicht bald eine starke Reaktion eintritt, die Austösung der Union oder die Sädelherrschaft herbeisühren, wozu der Congreß den Weg bereitet. Der Congreß versucht nun alle Junktionen der Regierung in seiner Hand zu concentriren, dem Präsidenten und dem odersten Gerichtshofe alle constitutionellen Rechte zu nehmen und alle Richterstühle und Regierungsämter mit seinen Creaturen zu besehen. Dabei entblödet er sich nicht, den Präsidenten Johnson der Verletzung der Constitution anzuklagen. Der Hauptankläger des letzteren, der obenerwähnte Aspley ist allgemein als Schwindler bekannt, der bei jeder schmutigen Spekulation welche der Congreß mit Landspekulanten, Eisendahn= und

Bergwerks-Compagnien aussührt, seine Hand im Spiele hat. Ramentlich hatte er sich im J. 1861 bei der berüchtigten Spekulation gewisser Congresmitglieder, welche auf die Läns dereien des gold = und silberreichen Coloradogebietes gerichtet war, ganz besonders hervorgethan. Solche Subjekte werden aber immer wieder in den Congreß gewählt, und dieß zeigt am besten auf welcher Höhe die Versammlung stehen muß.

Auf gesetlichem Wege wird biefer rabitale Congrek mit seiner Antlage gegen ben Prafibenten wenig ausrichten, benn biefem tonnte bas Untersuchungscomite bis jest nichts beweisen, was eine Suspension rechtfertigen tonnte. kummern sich die Radikalen nicht viel um Recht und Gefete, und es fteht zu befürchten bag fie ihr Borhaben bennoch ausführen werben. Schon haben fie zu ben nichtswurdigften Mitteln gegriffen, um ben Prafibenten zu verberben. So erhielt ber Chef ber geheimen Bolizei Bater vom Untersuchungscomité ben Auftrag ben Brafibenten auf jebem Schritt und Eritt auszuspioniren, zu welchem Zwecke Bater, wie er felbit geftand, offentliche Dirnen unter bas Dienftpersonal bes Prafibenten eingeschmuggelt batte. Man glaubt allgemein, daß bem Surratt welcher ber Theilnahme an ber Berfcwörung gegen bas Leben Lincoln's und feiner Rabinets-Mitalieber bringend verbächtig in Rom verhaftet und nach ben Bereinigten Staaten transportirt worden war, das Leben bom Untersuchungscomité zugesichert ift, wenn er gegen Johnson Zeugniß ablegen wurde. Bemerkenswerth ift hierbei baß Conover bessen Zeugnig zur hinrichtung ber Mutter bes Surratt und zur Antlage gegen Jefferson Davis wegen Betheiligung am Deorbe Lincoln's geführt hatte, jest bes Mein= eibes vollständig überwiesen worben ift \*).

<sup>\*)</sup> Frau Surratt betheuerte ihre Unschuld bis jum Enbe und ihr Beichtwater (fie war tatholisch) erflarte bamals überall, bag fie unschuldig hingerichtet wurde. Jest hat fich bieß herausgestellt.

LIX. 51

Ueber die neue Tarifbill (Zollgeset) hat sich ber Congreß bisher nicht einigen konnen, aber ausbleiben wird fie gewiß nicht. Wie balb werden bann die Sympathien unferes liberalen Bhilisters für die "Musterrepublit" abnehmen, benn bie Schmälerung seines Gelbbeutels ift für biefen bie Berletzung feiner "beiligften Gefühle", und wie fchnell werben bie stereotypen Lobhubeleien auf die Union in unserer liberalen Presse aufhören! Die übermäßige Gierigkeit ber Schutzöllner war hauptfächlich die Ursache, warum die jest in dieser Frage teine Einigung im Congresse bewirtt warb. Repräsentantenbaus batte querft einen streng protektiven Tarif erlassen. Der Senat vermehrte barauf die meisten seiner Sape noch um weitere 100 Procent und fo tehrte bie Bill jum Saufe zurud, wo fie an bas betreffenbe Comité verwiesen wurde. Dieses nun fügte 200 Bufate mehr bingu und erhöhte so noch einmal die Zollsätze des Senates, woranf bie Bill bem Saufe jur Distuffion übergeben marb. Run entsvann sich ein beftiger Rampf zunächst zwischen ben bit lichen und westlichen Deputirten und bann zwischen ben Bertretern ber einzelnen Staaten unter fich. Die weftlichen Redner, meist sehr unwissend in nationalokonomischen Fragen. mußten natürlich bald ben geriebenen Deputirten bes Oftens unterliegen. Die Bertreter Bennsplvaniens verweigerten bie Unterftupung ber Bill, wenn bie Gifeninbuftrie nicht gang

Allein ber von Rabitalen zur Buth aufgereizte Bobel hatte Opfer verlangt und biesem populären Bunsche mußte entsprochen werben. Deshalb ward die Untersuchung so sehr als möglich beschlennigt und notorisch schlechte Subjette wie Conover als Belaftungszeugen zugelassen. Diese selbe Sache führte neulich im Congresse zu einer erbaulichen Scene. Nachbem ber raditale Richter Bingham und ber berüchtigte General Butler (gleichfalls Rabisaler) sich gegenzseitig Käuslichkeit, Feigheit und Rehnliches vorgeworsen hatten, sagte Butler: "An mir klebt wenigstens nicht das Blut einer unschulbigen Frau".— Dingham war Richter in obigem Prochse gewesen woraus ein wahrer Sturm unter ben Rabisalen lossend.

besonders burch den Tarif beschützt wurde; die Deputirten von Jowa machten die Protektion ber Rohwolle zu einer conditio sine qua non; Missouri, Illinois und Indiana verlangten besonderen Schut für Getreibe, Robeisen, Maryland für Steinkohlen u. f. w. So schrie jeber Staat um Protektion feiner speciellen Interessen und bie Forberung jebes einzelnen Staates warb wieber von allen übrigen angegriffen. Rulest als man sich nicht mehr zeitig genug einigen tonnte, erhöhte man noch schnell, um ben westlichen Deputirten etwas ben Mund an ftopfen, ben Boll auf Rohwolle, zugleich aber auch ben auf wollene Fabritate. Der Zoll auf erstere warb auf une gefahr 40 Procent bes Werthes, ber auf lettere auf mehr als 80 Procent feftgesett. Der neue Congreg wird aller Bahricheinlichkeit nach einen ebenso hohen ober vielleicht noch boberen Tarif einführen. Diese Dagregel tann nicht umbin in vielen Theilen bes Landes, namentlich im acterbautreibens ben Beften und Guben bofes Blut zu verurfachen, und bie bemokratische Bartei wird sicher nicht verfehlen sich dieß zu Rugen zu machen. Daber rath fie jest bem Guben fich bem Congresse ju unterwerfen, um wieber als gleichberechtigte Staaten in die Union aufgenommen ju werben und bei ber nachsten Prafidentenwahl mit bem Beften vereint einen bemotratischen Brafidenten burchseten zu tonnen. Dann wird ber Conflitt zwischen ben Parteien im Congresse, zwischen bem Congreß und bem Prafibenten noch weit schlimmer werben als bieß schon ber Fall ift.

Die jest zum Gesetze gewordene Reconstruktionsbill ist allerdings hart für den Süden, doch wie wir später zeigen werden, nicht so hart wie die Radikalen es hofften. Den Regern wird durch die Bill das Stimmrecht gewährt, den meisten Personen die sich früher an der Rebellion betheiligt, das Stimmrecht entzogen. Die zehn Südskaaten werden in fünf militärische Distrikte getheilt und dem Oberbesehle von Commandanten unterworfen, die der Präsident mit Genehmigung des Senates zu ernennen hat. Diese Militärgouverneure können Civilbeamte und Richter nach Sutvunken absehen; wodurch die Unabhängigkeit der Gerichte aushört. Die Kölnische Zeitung sagte hierüber in einem von der Rebaktion selbst herrührenden Artikel ganz naiv (26. März): "Die dürgerlichen Gerichte bleiben in Kraft und eine Intervention des Militärs ersolgt nur, wenn sie es unterlassen sür Recht und Gerechtigkeit, Ruhe und Ordnung zu sorgen. Es ist eine polizeiliche Maßregel der milbesten Art" (!). Wenn nun z. B. General Manteussel zum Militärgouderneur der Rheinprovinz ernannt würde mit der Macht zu entscheisden, ob die Gerichte ihre Schuldigkeit thun oder nicht, und die Richter nach Gutdunken abzusehen, würde dieß die Kölner Zeitung auch eine "polizeiliche Maßregel der milbesten Art" nennen?

Prafibent Johnson hat auch die Sache, wie wir gleich sehen werben, gang anders aufgefaßt als bie Rölnerin. Ertheilung feines Beto wiberlegt er in feiner Botichaft von vornherein die Behauptung des Congresses, daß die jett eris ftirenben Staatsregierungen bes Subens illegal feien, benn fie feien vom Bolte erwählt, verwalteten bie Staatsgefcafte auf gefehmäßige Beife, bie Gerichte maren fur Jeben offen und die Herrschaft der Gesetze ohne Unterbrechung. geigt er klar die Absurdität der Bill und die Parteilichkeit bes Congresses, ber im Anfange erklart, ber Guben werbe unter Militarherrschaft gestellt, weil teine Sicherheit ber Berson und bes Eigenthumes bort vorhanden jei, und im nachften Augenblicke verspricht, bie Militarregierung folle gleich nach Annahme ber rabitalen Bolitit burch ben Guben aufhören - gang einerlei ob bann bie Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthumes eriftire ober nicht. hierauf unterfucht Rohnson ben Charatter ber vorgeschlagenen Militarregierung. Er zeigt, bag bas Leben und Gigenthum von neun Millionen Menschen von der Laune von fünf unverantwortlichen Golbaten abhängen murbe, welche in allen fällen bie oberften Richter waren. Die Bill fage zwar, bag ohne Genehmigung

bes Prafibenten tein Tobesurtheil vollzogen werben folle: allein bieg tonne fich nur auf Falle beziehen, wo eine Untersuchung und ein Urtheil vorhergegangen, und ber commanbirende General tonne bemnach ohne Untersuchung ieben Mifiliebigen stanbrechtlich erschießen lassen. Auch erklare die Bill, ber General burfe ben Civilgerichten erlauben Berbrecher zu verurtheilen. "Folglich", fagt Johnson, "fteht es ibm frei seine Freunde bem Arme bes Gesetes au entgieben und seine Reinbe gegen alles Recht zu vernichten. Diese Gewalt ift bie absolute Despotie, wie fie in noch teinem civilifirten Lande bestanden hat." Ferner beweist ber Brafibent burch Citate aus der Constitution und durch Anführung pon Entscheidungen bes oberften Gerichtshofes, bag die Dag= regeln diefer Bill ungesetlich seien und daß ber Congres fein Recht hatte sie zu erlassen. Bulett zeigt er, bag gerabe burch biese Bill die Stlaverei gesetzlich wieber fortbestände: benn diese warb burch ein Amendement zur Constitution für abgeschafft erklart, welches erft burch bie Abstimmung ber eigens hierzu vom Congresse aufgeforberten Gubstaaten gum Gesetze erhoben warb. Wenn nun jene Staaten nach ber Rebellion, wie der Congreß jett behauptet, tein Stimmrecht befagen, bann war auch bas Amenbement ungultig und bie Stlaverei ift noch gerabe fo gefetlich wie vor bem Rriege.

Diese Darlegungen von Johnson haben überall im Lande ben tiefsten Eindruck gemacht, wovon neulich der Staat Connecticut durch seine conservativen Wahlen den Beweis lieserte, und wurden selbst im Congresse wo sonst fast alle seine Mittheilungen mit rohem Gelächter ausgenommen zu werden psiegten, mit der größten Ausmerksamkeit angehört. Aber sein Beto ward tropdem überstimmt und die Reconstruktionsbill zum Gesetz erhoben.

Johnson hatte freilich nicht nothig gehabt fein Beto einzulegen, sondern konnte ganz einfach die Bill in den Pappierkord werfen. Denn er hat gesetzlich zehn Tage Zeit zur Ginreichung seines Beto und schon nach acht Tagen war die

Session bes 39. Congresses zu Ende. Allein er fürchtete mit Recht, daß der neue noch radikalere Congreß noch härtere Bebingungen auferlegen würde und so erließ er sein Beto (ohne Hossinung daß dasselbe durchdringen würde), mit Darstegung seiner Gründe welche mehr für die Nation als den Congreß bestimmt war.

Dem Guben wird jett von ben meisten seiner Freunde angerathen, bie Bebingungen anzunehmen, um fo fcnell als möglich wieber im Congresse repräsentirt zu sehn. konnte bei gunftiger Gelegenheit bie fich vielleicht balb barbieten burfte, manches von ben aufgezwungenen Bebingungen wieber umgeanbert werben. Freilich fei biefem Congreffe nicht Bielleicht hege er bie Absicht, wie er es schon einmal vor ben Wahlen gethan, ben Guben auch nach Annahme seiner Bedingungen boch nicht in ben Congres aufaunehmen und vor wie nach burch Militärgouverneure regieren zu lassen; allein ber Congreß konne jest immer beutlicher sehen, eine wie große Erbitterung ein folcher Treubruch im Weften und felbst in einem großen Theile bes Norbens hervorrufen wurde und daß die Entruftung sogar zu einer neuen Revolution führen bürfte. Daher würde er biek, so fehr er es auch zu thun munichte, nie magen. Immer aber ift fehr zu fürchten, bag bie Rabitalen trop aller von Lincoln und Grant abgeschloffenen Bertrage ihren Bag gegen ben Suben burch große Confistationen bethätigen werben. Butler und Stevens, die einflugreichsten Rabitalen, befürworten biese Magregel und verlangen eine Confistation ber Guter aller früheren Rebellen (jest, zwei Jahre nach bem Friedensschluffe!), jur Bertheilung berselben unter bie Reger und longlen weißen Bürger (eingewanderten nördlichen Spekulanten).

Die Rabitalen suchen jest die Reger durch alle moglichen Mitteln zu tobern; benn in neuester Zeit haben sich starte Symptome gezeigt, daß die Neger mehr zu ihren früheren herren als zu den Pantees halten wollen. Die unsaub Schliche der letzteren, namentlich die der Agenten des

men's bureau", welche große Stlavenvertäufe unter bem Borwande ben Schwarzen Arbeit zu verschaffen abgehalten, haben bem Nigger bie Augen geöffnet. Große Regerversammlungen wurden neulich in ben bedeutenbsten Stabten bes Subens wie Sarannah, Mobile und Columbia gehalten, worin die Reger die Reconstruktionsbill des Congresses verbammten, namentlich bie Clausel berselben welche allen frühern Rebellen - ben besten Leuten bes Lanbes wie bie Schmarzen faaten - bas Stimmrecht entzieht. Sie beschlossen nur fübliche Manner zu mahlen, Leute welche ben Reger von Rindheit an kennen, und nicht jene heuchlerischen Pankees welche ste burch falsche Borspiegelungen zu betrügen und zu ibren Zweden zu verwenden suchten. Dieß ift ein harter Solag für die Raditalen und hat auf fie einen erschuttern= ben Ginbrud gemacht. Alle ben Guben ruinirenben Gefete hatten fie burchgesett in ber festen Ueberzeugung, baß fie bann über alle Stimmen ber Schwarzen nach Belieben wurben verfügen und bie Bahlen gang ju ihren Zweden murben leiten tonnen. Deghalb und nur beghalb (benn ben Reger selbst verachten sie bekanntlich noch weit mehr, als bieß bie weißen Bewohner bes Gubens thun) gaben fie ben Regern bas Stimmrecht im Suben (im Rorben befitt es ber Karbige nur in ben wenigsten Staaten), und jest erweisen sich alle ihre Anstrengungen und Intriguen als vergebens! Den Guben werben sie verlieren wie ben Weften - burch den Tarif den letteren - und gerade den neuen Tarif werben bie Demokraten sehr benuten, um wieber gur Berrichaft zu gelangen.

Allein die wichtigsten Fragen welche alle anderen zu absorbiren brohen, sind die Staatsschuld und das mit ihr eng verbundene Problem, ob Repudiation oder nicht? Während der Finanzsekretär Mac Culloch alle seine Kräfte anstrengt, um Ersparnisse zu bewirken und jeden Monat eine Redultion der Staatsschuld bisher anzeigen konnte, vermehrt der Congreß dieselbe auf eine schamlose Weise. Im

Jahre 1866 fügte er 80 Millionen Dollars hingu burch ein Befet, welches ben Solbaten neue Pramien für geleiftete Dienste verlieb, um ben Rabitalen bie Stimmen ber Solbaten zu sichern; nun follen zu bemfelben Zwecke noch weitere 400 Millionen verausgabt werben, sowie 40 Millionen als Extrapramien für farbige Solbaten. Auch ift es wahrscheinlich, bag ber Congreg bie Rriegsschulben ber einzelnen Staaten zur allgemeinen Staatsschulb schlagen wirb, was biese um wenigstens 500 Millionen erhöht. Dann tommen bie Entschäbigungen für bas Gigenthum "lonaler" Burger, . gerftort burch ben Rrieg im Norben und Guben. Schon bat ber Congreß die Berechtigung von einigen biefer Forberungen anerkannt. Dieß murbe eine neue Schuld im Betrage von wenigstens 600 Millionen verursachen. Bernach bie Ausgaben für erhöhte Befolbungen und verschiebene Spetulationen von Congresmitgliedern: wieder 100 Millionen mehr. Rad ber geringften Schätzung wird all bieg bie Staatsschulb um 1700 Millionen Dollars vermehren, wenn bem Congresse nicht ein Halt zugerufen wird, um bas er sich schwerlich viel kummern wird. Die Reduktion bes vorigen Jahres wird beber taum ben gehnten Theil ber Summe betragen, um welche bie Staatsschuld schon vermehrt warb ober noch in biesem Jahre vermehrt werben foll. Rein Bunber bag bie Aufregung hierüber im Bolte fo fehr gunimmt. Rein Bunber bağ bie vom Prafibenten Johnson neulich gemachten Boraussagungen ben tiefften Ginbruck im Lanbe bewirtt haben.

Johnson sagte: "Die große und brohende Frage welche alle kleineren verschlingen wird, ist die, ob die Staatssichuld bezahlt ober republirt werden soll. Das Sklaveneigenthum des Südens ward auf 3000 Millionen geschäht. Die Aristokratie, basirt auf dieses Eigenthum, ist verschwunden und an ihrer Stelle haben wir nun eine neue Aristokratie, basirt auf die 3000 Millionen der Staatsschuld. Diese nördliche Aristokratie hat jest alle Macht welche früher die südliche besaß, an sich gerissen, und diese neue Macht ist

viel raubgieriger und thrannischer als die frühere war, ober sie wird es balb werden. Sie verlangt beständig eine weitere Bermehrung der Staatsschuld und setzt dieß stets durch ihren großen Einsluß im Congresse durch."

"Balb aber wirb bas Bolt ansangen zu fragen: wies viel haben die Staatsgläubiger in Wirklichkeit dem Staats geliehen? Die Antwort wird lauten: weniger als den halben Betrag von dem was sie beanspruchen, denn das Gold war zu 100 Percent Prämium, als die Schuld contrahirt ward. Das Bolt bezahlt nur für die Zinsen der Staatsschuld allein jährlich 180 Millionen — mehr als dreimal so viel als eine republikanische Regierung wie die unserige kosten sollte."

"Die Anstrengungen ber Eretutive eine Wiebertehr zu Gesetz und Ordnung zu erwirken, ward im Congresse immer durch ben Ginstuß der Geldaristokratie vereitelt. Das Motto des Congresses war stets: nur immer ausgegeben und nicht gespart, die Papiermuhle des Staatsschapes verschafft ja wieder Geld."

"Der lette Congreß gab angeblich für Kriegsprämien an Solvaten zwischen 450 und 600 Millionen aus, die in Wirklichkeit in die Taschen von Spekulanten und Wucherern stossen; er verschleuderte hunderte von Millionen für sogenannte Verbesserungen, welche man der Privatindustrie überlassen könnte und sollte; überall vermehrte er die Besoldungen und dachte dabei natürlich zumeist an die Erhöhung des Gehaltes der Congresmitglieder."

"Die Leiter der herrschenden Partei, obgleich gerade das Gegentheil erstrebend, haben selbst das Land der reißenden Strömung der Repudiation zugeführt. Außer daß sie die Staatsschuld so enorm vermehrten, gaben sie plötlich das Stimmrecht mehreren Millionen unwissender Reger, und um die Staatsgläubiger zu schützen ware doch eher eine Beschränstung als eine Ausdehnung des Stimmrechtes nöthig; denn am ersten wird die Repudiation dem Lande ausgedrungen durch die Stimmen einer unwissenden Majorität."

"Die Staatspapiere sind hanptsächlich im Besitze von Reu-England und des Anslandes; ist einmal der Conssitt ausgebrochen, so wird die überwiegende Stärke des Bestens leicht die Opposition des Rordostens überwältigen. Der Krieg der Finanzen ist der nächste, den wir durchzukampsen haben werden. Schon in diesem Jahre durfte ein sinanzieller Zusammenbruch undermeidlich werden, denn schon beginnt das Kartenhaus des öffentlichen Credites zu wanken unter den Schlägen der revolutionären Maßregeln des Congresses."

Dieß war bie Ansicht über bie Lage, welche neulich Prafibent Johnson in einer Unterredung mit herrn Ch. Alpine, einem einflufreichen Burger Rem : Ports, auferte. Sie beschreibt die mahre Lage bes Landes ziemlich getreu und wird wohl kein großes Bertrauen in die Stabilität ber Union erweden. hierzu kommen die vielen schanbererregenben Berbrechen welche feit ber Beenbigung bes Krieges taglich im gangen Lande fich mehren. Selbst in New = Port, welche Stadt die bestorganisirte Bolizei in der gangen Union besitzt, werben fast täglich ein ober mehrere Morbe begangen, bie Morber aber hochft felten ergriffen und beftraft. Dan nehme nur irgend eine größere ameritanische Zeitung zur Sand, um ben Beweis biefer Angabe zu lefen. Faft alle haben jest eine befondere Abtheilung überschrieben "Berbrechen", worin die in ben letten 24 Stunden im Plate felbst begangenen Morbe und Räubereien angeführt werben. Diese Reuerung tannte man vor bem Kriege nicht. Gewiß ift es, baß jest in teinem anberen civilifirten Staate ber Belt so viele Morbe verübt werden wie in den Bereinigten Staaten, und zwar nicht nur im Guben, sonbern auch und noch weit mehr im Rorben und Weften. An vielen Orten treibt man bereits bas Räuberhandwert gang gefchaftsmäßig. Im Beften haben icon mehrmals Rauberbanden Gifenbahnafige aus ben Schienen gefturzt, um die Baffagiere - Lobte, Berwundete und Gesunde - ju berauben. Alles bieß beutet barauf hin, daß die Rrantheit im Staatstorper immer weiter

um sich frist und daß in nicht sehr ferner Zeit das stolze Gebäude der Union aus allen Fugen gehen wird. Zuvor aber werden die Pankees noch viel Unheil in der Welt und namentlich in Europa anrichten. Die Unterstühung der Fenier und die geheimen Intriguen mit Außland sind davon die ersten Symptome, und bald dürste England seine seige Politik bitter zu bereuen haben, daß es die ihm von Naposleon vorgeschlagene Anerkennung des Südens ablehnte.

#### LI.

# Die Trenungshaft und Dr. Julius Füeflin.

Am 23. Mai 1866 bewegte sich in ber europäischen Bäberstadt Baben=Baben ein ungewöhnlich seierlicher und sast enbloser Leichenzug bem Friedhose zu. Die ganze Ansordnung besselben, die Haltung ber Leidtragenden wie der Bewölkerung überhaupt, der mächtige Eindruck der Grabrede legten so recht Zeugniß ab, wie man dießmal etwas Besseres vor sich habe als eines jener Schaugepränge, womit Convenienz und derechnende Selbstsucht die letzte Rubestätte der Göhen und Opfer dieser Welt zu umgeben psiegen. Trauer und Theilnahme waren ebenso allgemein als begreislich. Besgrub doch Baden einen seiner ausgezeichnetsten Bürger in seinem rüstigsten Alter und zwar in demselben Augenblicke, in welchem man seiner raftlosen Energie, freimuthigen Rede und gewandten Feder am meisten zu bedürsen schien. Waren

boch Stadt und Umgegend burch die 1862 zu Karleruhe beschlossene Aufhebung ber Spielbant ohne Aequivalent im Sahre 1867 mit ihrem ötonomischen Ruine bebroht, jumal man in ber Residenz soviel als nichts gethan ober vielmehr su thun auch nur gestattet hatte, um bas weltbekannte Lurusbab in einen europäischen Rurort gemäß ben bestbegrundeten Borichlagen bes Berftorbenen sowie ber Mergte und Babe Commission binnen ber fünfjährigen Frist zu verwandeln. Baben trauerte ob bem Berlufte bes um bie Rranten, Armen wie um die Stadt fo verbienftvollen Chrenburgers Julius Füefilin. Und in jedem Theile bes Großbergogthums, in jeber größern Stadt Deutschlands, ja Europas ichlugen Bergen welche burch die Todestunde um fo schmerglicher und wehmuthiger bewegt wurden, je unerwarteter biefelbe tam und je gründlicher man zu würdigen verftand, mas ber Berewigte als Vertreter ber Humanitat im driftlichen Sinne, als Argt, Gefängnigbirektor und schriftstellerische Autorität im Bebiete bes Befangnigmefens geleiftet und errungen, getampft und gelitten hatte. "Unter ben beutschen Mannern", also ließ Einer ber sachtundigsten Gelehrten sich mit vollsten Rechte horen, "unter ben beutschen Mannern, beren Birten in Wissenschaft und Leben nicht blog für Deutschland wn bleibenber Bebeutung ift, steht Füeglin gewiß nicht in ber letten Reihe. Seine allgemein anerkannten Leiftungen auf bem Felbe bes Gefängnigwesens als Beamter wie als Schrift fteller, waren fo hervorragend, daß es nicht bloß einer Pflicht ber Dankbarteit entspricht sondern als ein nothwendiger Bei trag gur Geschichte unferer Beit und ihres Ringens nach Lösung einer ber brennenbsten politischen und socialen Fragen erscheint, wenn in biefen Blattern einige guverläffige Mittheilungen über seinen Lebenslauf niebergelegt werben, um so mehr als manches was barüber im In- und Ausland im Umlauf war, ber Berichtigung bebarf" (Beil. ber Augeb. Allg. Zeitung vom 27. August 1866). Wir glauben biefe Grunbe auch für uns geltenb machen zu burfen, inbem wir

barangeben vermittelft ber gelben Blatter aus Dunchen ein Bergigmeinnicht auf ben Grabhugel bes Berewigten zu pflanzen. Zwar war Füeglin Protestant und ift als folder gestorben. Allein die von Keinbseligkeit und Unkenntnig als ausschließe lich charakteristrte katholische Kirche betrachtet ja jeden als ihr angehörig, ber unabläffig nach Wahrheit burftet und nach Tugend und Bollfommenheit strebt. Und in biesem Sinne hatte Rueglin bas beschämenbe Muster für eine leiber nur allzu gablreiche Claffe von Ratholiten abgeben tonnen. Galt boch fein ganges Leben und Streben, sein Ziel und Ruhm ber Wohlfahrt ber leibenben Menschheit! War er boch einer ber hervorragenbsten Rampen jener tiefchriftlichen Joee, welcher einst Barft Clemens XI. Ausbruck verliehen bat, indem er auf bas Portal einer von ihm gegrundeten Strafanstalt bie Ueberschrift sepen ließ: parum est coërcere improbos poena, nist officias probos disciplina! Bar boch Rueglin ale unermublicher Apologet ber Ginzelhaft - richtiger Bonitentiarinftem, Besserungs = ober Trennungshaft - ein Mittampe bes im katholischen Deutschland hochgefeierten Ducpetiaur, ber sich um die genannte haftart ebenso große als wenig getannte Berbienfte erworben hat. hat er boch als Gefangnigbiretter ju Bruchfal feine Anftalt gur erften Mufteranftalt fur Deutschland erhoben und ein volles Decennium hindurch unter immer schwieriger gemachten Berbaltniffen bewiefen. bağ und wie in Deutschland die Trennungs- ober Befferungshaft jebenfalls ohne Gefahr für bie körperliche und geiftige Gefundheit ber Gefangenen und mit Aussicht auf die gewunschten Erfolge burchgeführt zu werben vermoge. Ronnte und follte boch bas fociale Gewicht ber Gefängnifreformfrage minbestens lebhaft geahnt werben, wenn man bebentt, bag laut zuverlässigen ftatiftischen Rachweisungen aus bloß 50 ardfern Gefananissen Deutschlands allein icon 20-25,000 Menfchen jahrlich in die Gefellschaft gurudtehren und bag es nichts weniger als gleichgultig ift, ob binnen 10 Jahren 250,000, binnen 20 eine halbe Million Menschen burch bie

gemeinsame Saft verschlechtert und zu mehr ober minber entichiebenen und gefährlichen Reinden ber Gefellschaft, ober burch bie Trennungshaft mindestens nicht verschlechtert werben. Der Raiser von Desterreich hat allmählige Ginführung ber Trennungshaft in allen Gefängniffen bereits 1849 angeerbnet, die Regierungen ber meiften Staaten, die beutichen namentlich, angeregt burch die Leiftungen Füeflins und bes ausgezeichneten Professors Rober zu Beibelberg, haben bie Bichtigkeit ber Sache begriffen. Bum Ungluck aber blieb bas fogenannte gebilbete Bublitum in Sachen bes Befangnigwefens im Gangen lau und intereffelos. Gelbft unter ben Juriften find biejenigen, welche vom leicht berauftellenben Schein ber außern Ordnung in Gefangniffen fich nicht blenben laffen und sich als competente Kachmanner nicht fühlen fobalb fie ein paar Gefängniffe fluchtig burchgangen, noch aur Stunde rari nantes in gurgite vasto. Wird schon eine beffere Butunft teine Erörterungen über die Gefängnißspfteme pflegen, ohne bem Ramen Füeglin zu begegnen, so bringt uns die Wichtigkeit ber Sache wie die unläugbar noch immer herrschende Unklarheit und Unwissenheit bezüglich ber Erennungshaft in ftarte Berfuchung, ausführlicher zu werben als wir ursprunglich ju fenn gebachten.

Geboren am 7. August 1815, ber Sohn eines Rechnungsrathes zu Freiburg im Breisgau, studirte Julius Füestlin die Arzneiwissenschaften in seiner Geburtsstadt sowie in Heisbelberg. Rachdem er 1840 die Doktorats und Staatsprüssungen rühmlich bestanden, trat er als Oberchirurg in das zu Freiburg liegende zweite Infanterieregiment ein und ward bereits 1843 zum Oberarzt Befördert. In solcher Stellung ward ihm Gelegenheit in Hülle und Fülle geboten, das praktische Leben in seinen Höhen und Tiesen kennen zu lernen und mit den Erfordernissen eines strengen Dienstverhältnisses vertraut zu werden. Allein noch mehr. Die Frage, ob Baben, das Land der Experimente, auch der erste beutsche Staat seyn sollte, worin das amerikanisch-englische Bönitentiarspstem

Rachahmung fanbe, war bereits entschieden und zwar im burchaus bejahenben Sinne. Der nach bem Mufter von Bentonville entworfene Blan bes Zellengefängniffes zu Bruchfal ward von dem hochverdienten Oberbaudirektor Bubich geliefert ber Bau felbst 1841 schon in Angriff genommen. Bu Freis burg aber lebte bamals als Mitglied bes basigen Gerichte hofes von Jagemann, ein ausgezeichneter Jurift und Gefangniftunbiger und beghalb ein entschiedener Anhanger bes Bonitentiarsnftemes. Im Umgange mit biefem vielseitig gebilbeten, liebenswürdigen Dlanne wurde ber junge Militare Argt mit Intereffe und Begeisterung für bie Erennungshaft erfüllt und begann fich mit dem Gebanten vertraut ju mar den, bas Problem ihrer Ginführung zu Bruchfal prattifd lofen zu helfen. Rachbem von Jagemann gum Inftigminis perialrath beforbert worben, war er es ber ben Gesebents wurf über ben Strafvollzug im "Neuen Mannerzuchthause" mit ben Ständelammern in Rarleruhe vereinbarte. wurde am 13. Februar 1845 angenommen und schon am 6. Marg beffelben Jahres jum Gefet erhoben. Damit mar bie Trennungshaft in Baben gesethlich eingeführt. Berhaltniffe und Berbefferungen, welche ben Oberbaudiretter Hubsch und herrn v. Jagemann zu einer nochmaligen Reise nach England veranlaßt hatten, verzögerten bie Eröffnung bes erften beutschen Bellengefängnisses bis 10. Ottober 1848, An Die Spite ber Anstalt einen Geiftlichen zu stellen ober gar bie Leitung berfelben einem geiftlichen Orben ju übere geben, bavon tonnte in Baben aus fachlichen und andern Brunden teine Rebe fenn. Geleitet jeboch von bem richtigen Gebanten, bie möglichst individuelle Behandlung ber Gefangenen gehöre zu ben erften Erforderniffen für erfolgreiche Durchführung ber Trennungshaft, und gerabe Juriften feien bie letten welche auf individuelle Behandlung fich verftunden. hatte man die Stelle eines Direttors einem Manne verlieben, ber als Argt und Gefängnigvorftand fich feit Jahren bewährt und als Schriftsteller über Gefänaniswesen sich einen

Ramen gemacht batte. Dieg war Dr. Diet, ein bereits alterer Mann welchem bie Laft feines Amtes unter unerwartet schwierigen Berhaltnissen balb zu schwer wurde. Am 10. Ottober 1848 begann Fueglins Birtfamteit als Sausarat in ber Anstalt, worin er bis 1. Dezember 1858 verbleiben follte. Sammtliche Beamte, insbesonbere auch bie beiben Sausgeistlichen sowie ber Berwalter, waren aufergewöhnlich umsichtig ausgewählt, allein Alle batten fich in ben völlig neuen Dienft erft hineinzuleben, beffen unvermeibliche Schwierigkeiten burch die gewaltige politische Aufgeregtbeit und Bortommniffe ber Jahre 1848 und 1849 nicht wenig erhöht wurden. Rachbem Direktor Diets feine Stelle mit ber ungleich leichtern und lohnenberen eines Amtsarztes vertauscht hatte, jedoch ohne aufzuhören, ein burch langjährige Erfahrungen über bas Berberbliche bes unmittelbaren Berkehres von Berbrechern aller Art unter fich gepanzerter Apologet ber Trennungshaft zu bleiben, wurde Füeflin an 14. September 1850 porläufig, icon unterm 28. Mar: 1851 endgültig beffen Rachfolger.

"Rein befferer Mann konnte gefunden werben um bie bisher ungelöste Aufgabe ju lofen: mit ber notbigen Befonnenheit erschöpfenbe Beobachtungen anzustellen über bie Mixtung ber neuen Saftweise in einem nabezu musterhaft erbauten und eingerichteten Bellengefängniffe, fobann bie gefammelten Erfahrungen gehörig zu ordnen und wissenschaftlich zu verarbeiten, so aber bem Fortschritte auf biesem unenblich wichtigen Gebiete eine neue und unvergleichlich viels versprechende Bahn zu öffnen." Indem wir auch biefe Austaffung bes Biographen ber Augeburger Allg. Zeitung ans voller Seele unterschreiben, beftatigen wir mit ibm, auerft in Bruchfal und mahrend ber zehnjährigen amtlichen Thatigkeit Rueglins habe fich erwiesen, was seither burch bie in allen anbern Bellengefangniffen gemachten Erfahrungen bestätiget worden: daß nämlich die Trennungshaft an sich weber ben Leib noch bie Seele gefährbet und felbft bann nicht

ichwachtopfig, gefellichaftsunfahig und ungeschickt macht, falls bas englische Maximum (18 Monate) auf und über sechs Jahre hinaus ausgebehnt wird; bagegen verhütet bieselbe ein unschätbarer Gewinn für bie Gefellschaft und bie Gefangenen — bas bei jeber anbern haftweise unvermeibliche Bechlelverberben. Durch fie allein hören Gefangniffe und Strafanstalten auf, Sochschulen ber Religionslofigfeit, aller Berbrechen und Lafter zu fenn. Sie zwingt zum Rachbenten, weckt nicht bloß die Arbeitsluft sondern auch das Gewissen und arbeitet burch außerliche Ginrichtungen und Berhaltniffe benjenigen in bie Hande, welche ber Grundibee ber Trennungshaft getreu die religios=fittliche Wiebergeburt bes Gefangenen als Hauptziel betrachten \*). mancher ift gebeffert, verfohnt mit Gott, ber Welt und fich felber burch bas Portal bes Bruchfaler Zellengefängniffes in bie "Freiheit" zuruckgefehrt, er hatte jeboch teinerlei Anlaß, fich als vom Seelenaussate gereinigt ben Pharifaern, Berobianern und Schriftgelehrten ber Resibeng sehen und in beren Tabellen eintragen zu lassen. Derlei Herren schauen in ber Regel nur in die Liften ber Rudfälligen und pflegen so wenig barüber nachzubenken, welche Leute und wie und warum bie-

<sup>&</sup>quot;) "Bahre Besserung nenne ich bie auf Grundlage bes positivens Christenthums ruhenbe thatkraftige Umkehr eines unsttlichen und rechtswidrigen Willens zu Gott, naher die mit ber Gnade Gottes durch Gemüthserschütterung angebahnte, durch religiöse und intellele tuelle Bildung bewußt und klar werdende, durch Ertragung von Biderwartigkeiten und Leiden erstarkende und im ganzen Leben und Streden sich bethätigende sittliche Erneuerung des Menschen." So dagele, der Berfasser der "Zuchthausgeschichten" in seiner Schrift: "Erfahrungen in einsamer und gemeinsamer haft" (Leipzig 1857, 2. Ausl. Altona 1861), welche selbst von enragirten Brotestanten als die beste populäre Schrift über Gefängnismesen anerkannt, von Fachmännern noch immer benügt aber selten genannt wird, sei es weil der Berfasser nicht zur Gelehrtenzunft zählt ober um des "ultramontanen" Beigeschmackes willen.

jelben ruckfällig geworben, als sie sich bemühen, vom Wesen und ber socialen Bebeutung der Seelenrettung überhaupt klare Borstellungen zu gewinnen.

Das einfachste Mittel um die großen Verdienste des Berewigten in das rechte Licht zu stellen und gleichzeitig eine brennende Schuld an die historische Gerechtigkeit abzutragen, durfte in einer kurzen Auseinandersetzung der mitunter unglaublichen Hindernisse liegen, welche einer zweckmäßigen und solgerichtigen Durchsührung der gesetzlich bestehenden Trennungshaft in Bruchsal von selbst entgegen kanden und früh genug mit Absicht und Berechnung entzgegen gethürmt wurden. Bei der Fremdartigkeit des Stoffes erscheint es aber geboten, solcher Auseinandersetzung einige Worte bezüglich des Wesens der Trennungshaft vorangehen zu lassen.

Noch beute belieben Angesichts einer reichen und mitunter recht gebiegenen Literatur, trop einer Fulle von Commiffionsberichten, Abhandlungen und Zeitungsartikeln fogar Leute von Rach die in Baben burchgeführte Ginzelhaft mit bem ameritanischen Bonitentiarspftem zu verwechseln. Demgemäß stellen sie sich ben Gefangenen in einer tleinen, finftern Belle, in fo einer Art mittelalterlichen Burgverlieges vor, erbarmungslos abgesperrt von aller Belt und von jebem menschlichen Umgange. Sie folgern alsbann, burch eine solche graufame und unfinnige Saftart muffe die korperliche und geiftige Gefundheit je langer je arger gefahrbet und ftatt Einficht und Befferung größere Berftodtheit, Berfchlechterung und Saß gegen bie menschliche Gefellschaft, beren Gefete und Ginrichtungen genahrt und gesteigert werben. Go richtig ber Schluß, ebenso grundfalsch die Pramissen. Zwar bat methobistisch = quaterischer Rigorismus in Rorbamerika bie absolute Isolirung bes Gefangenen versucht, allein man ift langft hievon abgegangen und hat biefen Miggriff taum vorübergehend in Europa nachgeahmt. Das Wefen ber Trennungs= ober Befferungshaft aber, wie folche gum erften=

male in Bruchfal nach Rraften burchgeführt und feitbem in gar mancher Unitalt nachgeahmt wurde, liegt einfach in Folgendem: möglichst vollkommene und beständige Trennung ber Gefangenen unter fich, bei Tag wie bei Nacht, mit fortmabrend anregender forperlichen und geiftigen Beschäftigung, bei baufigem Berkehre bes Zellenbewohners nicht bloß mit Muffebern und Wertmeiftern fonbern mit Lehrern und Geiftlichen, Anftaltsbeamten und Freunden ber Gefangenen; enb= lich mit Gewährung aller zur Erhaltung ber Gefundheit nothigen und mit ben Zweden ber Strafgefangenichaft vereinbarlichen Erforderniffe und Erleichterungen. Angefichts biefer nuchternen Bestimmungen verschwinden bie Rebel bes Borurtheils bei Unbefangenen. Sagt man ihnen weiter, bag ju ben Erforberniffen ber Trennungshaft gebiegener Religionsunterricht, regelmäßiger Gottesbienft, eine je nach Kähigkeiten und Fleiß weit über bie Bolksichule binaus ichreitende Schule und endlich eine ausgewählte Bibliothet gehören, jo burfte man es nicht allein als möglich, fonbern als mahricheinlich erachten, bag weitaus bie meiften leiblich und geiftig gefund organisirten, jum erstenmale verurtheilten, folglich burchschnittlich jungern Leute nicht bloß gu Beobachtern ber ftaatlichen Gefete fonbern mit Gottes Gnabe zu braven Menschen werben. Offenbarten fich burch erhebliche Berminberung ber Ructfälle feine befriedigenben Erfolge bezüglich ber Befferung ber Gefangenen, fo bat Kueßlin mehr als einmal ebenfo freimuthig als unwiderlegbar bem parteilofen Bublitum bewiefen, Die Schulb bavon falle feineswegs bem Spfteme ober ben Bollftreckern beffelben in Bruchfal gur Baft, fonbern gang anbern Ginfluffen, Berhaltniffen und Perfonen. Bill dun Alet andog und affintlad

Hemmender für die richtige Durchführung der Besserungshaft als für jede andere Haft ist die Vielregiererei, deren Uebelstände und Plackereien mit voller Bucht erst von 1853 an die junge Anstalt Bruchsal überslutheten. Dafür mehrten sosort nach Eröffnung der Anstalt die Zeitverhältnisse die Mikariffe, welche jeden Bersuch ber Lösung eines Broblemes au begleiten pflegen. Anftatt mit erftmaligen, bilbungs= und besserungsfähigen Berurtheilten wurden bie Rellen im bunteften Durcheinander mit politischen Gefangenen, aufkandiichen Solbaten, lebenslänglich Berurtheilten, mit grauen Dieben, raffinirten Inbuftrierittern, mit Stumpffinnigen und förmlichen Krüppeln bevölkert. Das babifche Strafgefet ift ein fo troftlofes Sammelfurium ber heterogenften Bestimmungen als die gottentfrembete und baburch halt= und principlose Biffenschaft jemals eines zu Tage geforbert. Während bas Gefet Bergeben gegen bas fechste Gebot mit trauererregender Milbe behandelt und selbst die Rückfälle in Berbrechen gegen bas Eigenthum mit gang turgen Strafzeiten bebentt, stellt es bem Belieben ber Richter anheim, bie Freiheitsftrafe mit einer solchen Anzahl von Tagen ber hungertoft und bes Duntelarreftes zu wurzen, bag ber ftartfte und verftanbigfte Mensch im gunftigsten Falle leiblich und geistig arg berab tommt. Und während bas Gefet bie Trennungshaft an fic bermagen als eine gescharfte anertennt, bag ein voller Drittheil ber Strafbauer burch fie wegfällt - bas Jahr ju Bruchfal gablt bemgemäß ftatt 12 bloß 8 Monate - trug man tein Bebenten, die Bellengefangenen auch noch mit hungertoft und Duntelarreft bis ju 100 und mehr Tagen au foltern. Die Baus- und Dienstordnung tonnte von Anbeginn keine mustergultige fenn, ba es sich ja um bie Losung eines Broblems handelte; fie gewährte namentlich Competenastreitigkeiten zwischen Direktion und Berwaltung, Ginmischungsgelüften bes Hausarztes in Angelegenheiten ber hauspolizei zu viel Spielraum. Enblich brachten es bie Berhaltnisse ber Jahre 1848 und 1849 mit fich, bag Anffeber und Wertmeister ben Beamten außergewöhnlich viel zu daffen machten.

Trop ber Ungunft ber Zeit und mancher Berhaltnisse ging im Zellengefängnisse zu Bruchsal alles leiblich, ja gut, so lange v. Jagemann Respicient ber Ankalt war. Dieser

tuchtige Mann mar ber Bielschreiberei und Bielregiererei abbold. Um an Ort und Stelle ju boren, ju feben und fich an überzengen, ließ er fich von ber Gifenbahn fleifig aus ber Refibeng nach Bruchfal tragen. Sein Umgang beschräntte fich teineswegs auf bie Anftaltsbeamten, beren Tuchtigteit und Berufstreue er zu wurdigen verftand. Ohne Begleitung wanberte er unverbroffen von Belle ju Belle. Wie wenig biefem Manne von ber Eigenart beutscher Professoren und Bureaufraten antlebte, bewies ber Umftanb, bag er irrige Reinungen willig triftigen Grunben opferte, mochten lettere auch burch ben Mund bes armseligsten Sträflings geltenb gemacht werben. Go lange er lebte, hatte gueglin nebft feinen Mitarbeitern freie Sand genug, um die Wirtungen verkehrter Ginrichtungen auf praktischem Wege abzuschwächen. Es lag gegründete Hoffnung vor, man werbe ju Gunften bes Syftemes gemachte Erfahrungen beherzigen, bie Bellen mehr und mehr mit paffenben Gefangenen bevolltern, bie gesetlichen Strafschärfungen nicht auf fie anwenden, die Sausund Dienstordnung fachgemäß verbeffern, turg man werbe fich höheren Ortes entschließen bem Ruhme bas erfte Zellengefängniß in Deutschland hergestellt zu haben, ben noch ungleich größeren beizufügen, ber folgerichtigen Durchführung bes Spftemes ber Befferungshaft forberlich gewesen zu fenn. Allein im Sommer 1853 raffte ein unerwarteter Tob v. Jagemann weg; mit ihm verlor bas Zellengefängniß Bruchfal gleichsam seinen Schutgeist, Direktor Fueglin aber feine einzige thatkräftige Stupe im Ministerium. Runmehr brang als alleinherrschende und viel regierende Macht jene Sorte von Reaktion auch binab in die buftern Raume ber Strafanstalten, welche bas Heilmittel aller Uebel vorherrschend in ber Anwendung äußerer Gewalt, in ber Auswahl und Anwendung rigorofer Gefete, in einer häufig bis gum emporenden Unfinn fich verirrenden Polizeithrannei gegenüber ben mittlern und armern Boltstlaffen erblicht. Bezüglich ber Befferungsanftalt Bruchfal beliebten bie Rarleruher Generalgewaltigen — Minister v. Wechmar und ber neue Respicient schon in Folge ihrer Anschauungen und Reigungen — den rückschiesen Rückschritt zur Abschreckungstheorie, ohne sich um die Meinung des Landes und die Zwecke der mit enormen Unkosten ausgebauten Anstalt, um die Gegengründe der Anstaltsbeamten, um Kammerbeschlüsse und Gesehe oder um die übrige Welt überhaupt, deren Angen dereits auf Bruchsal sich richteten, groß zu kümmern. Fortan ging das Streben dahin, die Besserungsanstalt Bruchsal in allem den alten Hochschulen des Berbrechens gleich zu stellen, dieselbe in einen Tummelplatz der Abschreckung und zugleich in eine möglichst einträgliche Strässingsfabrik zu verwandeln.

Richt lange bauerte es, fo ftanb folchen Beftrebungen Rueflin einsam gegenüber. Auf feiner Seite ftanben Ueberzeugung und Dienstpflicht, Geset, Bernunft und Menich lichteit, auf ber anbern aber bie Daacht, beren hulbvolle Blide Beförberungen, Gehaltszulagen und Remunerationen be-Füeglin als ein Mann ber Ibee in unferer ibeenund charatterlofen Zeit mar in Sachen feines Berufes ebenfo gewissenhaft als unbeugfam, bei aller Milbe feines Charatters freimuthig und entschieben, babei geift : und tenntniß: voll. Im Interesse ber Sache appellirte er fort und fort an bie Deffentlichteit, nachbem er genugfam erfahren, bag Grunbe au Rarlerube regelmäßig tauben Ohren begegneten, und ward jum berühmten Manne ohne bag er baran bachte. Der Kampf bes Justigministeriums wiber bie zu Recht bestehende Trennungshaft artete aus zum Kriege wiber bie Berfon Fueglins. Diefer führte ein ben Reim feines fruben Tobes entwidelnbes Martyrerleben. Allein in ber fteten hoffnung auf einen Umidwung jum Beffern, ber noch heute auf sich warten läßt, harrte er 5 Jahre noch auf seinem Posten aus, bis Ehre und Gewissen und sogar bas Interesse ber Sache felbst ihm ben Ruckzug vom Schauplate bes unmittelbaren Rampfes als Pflicht erscheinen ließen. Wir

müssen barauf Berzicht leiften, biesen Kampf hier seinem Berlaufe nach zu schilbern. Dagegen erachten wir als unersläßlich unsere bisherigen Behauptungen minbestens burch einige praktischen Beispiele zu erhärten, beren Bollgültigkeit um so weniger angetastet zu werben vermag, wenn wir diesselben aus Akten bes babischen Justizministeriums schöpfen.

Die Oberleitung ber Strafanftalten gebührt logifch unb fachgemäß teinem Juftigminifterium, weil ber Strafvollzug reine Berwaltungssache ist; allein in Baben hat bas Juftigministerium bieselbe inne. Wird in ben Mutterlanbern ber Trennungshaft, in Norbamerita und England, bem Gelfaovernment ber Anstaltsbeamten volle Rechnung getragen, so burfte in Deutschland berartigen Anstalten im Interesse bes gebeihlichen Erfolges minbestens cum grano salis jene Schreiberwirthschaft ferne bleiben, welche Alles am besten zu verstehen und Alles vom Dintenfasse aus regieren und controlliren zu muffen glaubt. Wie ftund und fteht es bezüglich ber Oberleitung ber Strafanftalten überhaupt in Baben? Exempla docent. Bermuthlich im Interesse bes wohlfeilsten Strafvollzuges faßte bas babische Juftizministerium im Spatjahr 1854 ben Beschluß, ben weiblichen Strafgefangenen burften zur Sommerszeit ihre Unterrocke fortan nicht mehr verabreicht werben. Der Direktor und bie Geiftlichen ber Anstalt legten gegen solche Berfügung begreiflicherweise Brotest ein. Doch erst als auch ber hausarzt bie Kahne bes Unterroces energisch schwang, erft nach einer Reihe officieller Correspondenzen und officiöser Tagebuchseintrage \*), erft nach

<sup>\*)</sup> Auch für bas Bellengefängniß Bruchfal schreibt §. 75 ber Dienst, orbung vor, jeber höhere Beamte habe ein eigenes Tagebuch zu führen, worin er alle ihm wichtig bunkenben Wahrnehmungen, bes sondere Borfalle, Mängel ber bestehenben Borschriften und Ginzichtungen, Bunsche und Borschläge verzeichnet. Sein Tagebuch hat ber Beamte vierteljährig an bas Justizministerium einzusenben und zwar unmittelbar, so bag ber Direktor und bie Mitbes

7 monatlicher Gegenwehr bequemte fich bas Justigministerium, mahrscheinlich burch seinen Weltkampf wiber bie ewige Roma im Rirchenftreit allzu fehr in Anspruch genommen, in biefer Unterrocksfrage jum Ruckjuge (Just.-Min.-Erl. vom 31. Mai 1855). Als ein wegen Größenwahn in bie Beilanstalt verbrachter Strafling nach 6 Monaten aus Illenau entflob, 20g bas Auftigministerium aus bieser Flucht ben Schluft, ber vorgebliche Narr sei benn boch tein Narr gewesen und beeilte fich, fothane Entbedung bem Direttor, Sausarzt, fowie ben Sausgeiftlichen, welche einmuthig die Berbringung bes Betreffenden in die Irrenanstalt befürwortet hatten, unter bie Rase zu halten (Just. = Min. = Erl. vom 16. Mai 1856). Im Laufe zweier Jahre war es je 1 Gefangenen gelungen, aus bem Zellengefängniß zu entweichen. Beibe waren in ber Weberei beschäftiget gewesen, in ber man am leichteften ju Stricken gelangte, beibe hatten fich mufterhaft betragen bis auf die lette Stunde; beiden wurde die Flucht wesentlich badurch erleichtert, weil die Karlsruher herren sich beharrlich weigerten ihre Zustimmung zu geben, bag bie Sofe beifer beleuchtet und eine taum 14' hohe Stelle ber Ringmauer bober gemacht wurde. Rach ber Flucht bes Zweiten ordnete bas Ministerium sofort an: sammtliche ber Flucht verbächtige (?) Sträflinge feien in benfelben Flügel und gur Bermeibung von Besprechungen einige ber "zuverlässigften" Straflinge in andere Zellen der gleichen Reihe zu verbringen (Just.= Min.-Erl. vom 26. April 1855). Daß ein hohes Mini-

amten vom Inhalte lediglich basjenige erfahren, worüber bas Inflig: Ministerium sie etwa zum Berichte aufzusorbern für gut sindet. Die 1857 zu Bruchsal anwesende Commission der hollandischen Regies rung hat in ihrem officiellen Berichte diese Tagebucher als Denunz ciationsbucher mit Recht verworfen. Die 1860 über Baden herein: gebrochene neue Aera der "Freiheit und Selbstverwaltung" hat an bieser Einrichtung so wenig etwas gebessert, als an hundert weit bruchene und folgenschwerern Einrichtungen.

sterium geneigt war, auch bas sonft so verhaßte Isolirsustem au acceptiren und zwar in ber ursprünglichen und hartesten Form, erwies fich im Verfahren gegen eine vom Schaffot gu lebenslänglichem Buchthaus begnabigte Weibsperson. selbe mußte gang allein gesett, von der Schule ausgeschlossen, beim Gottesbienft an einen einsamen Plat gebracht und mit schwerer Arbeit bebacht werben, welche fie fich nur burch Lefen in ber Bibel und im Gesangbuche erleichtern burfte, (Juft. = Min. = Erl. v. 11. Janner 1853). Rurg nach Jagemanns Tob bestand ein Wertauffeber fur die Schufterei bes Rellengefängnisses bie Dienstprufung fehr gut, namentlich auch im Rechnen. Nachbem er seine Gewandtheit im Abbiren und Subtrahiren bewiesen, gab man ihm schwierigere Aufgaben zur Lolung. Die Brufungsatten manberten nach Rarlsruhe, der Geprüfte aber hatte nochmals nach Bruchfal ju manbern, benn ju großer Bermunberung bes Betreffenben und zur Beschämung ber Unstaltsbeamten hatte bas Juftigministerium unterm 6. August 1853 bie Ruchthausverwaltung Bruchsal ausbrücklich beauftragt, "bem H . . . . . noch Divisions = und Multiplifations = Erempel aufzugeben." Dienstordnung will weiter nichts als daß Bewerber um Auffeberftellen geläufig lefen und fcreiben, auch etwas rechnen Durch einen Ministerialerlag vom 25. September 1848 war genehmigt worben, im Zellengefängniß Bruchfal, beffen Insaffen begreiflicherweise von ber vielartigen Gelbitbulfe anderer Gefangenen teine ermöglicht ift, burften bis ju 100 Gefangenen nach bem Gutachten bes hausarztes je ein halbes Bfund Brod ver Tag weiter verabreicht werden. Roch im Berbft 1853 befielen bas Ministerium Bebenten, ob folch eine lleppigkeit mit ber Staatswohlfahrt fowie mit bem "Ernft ber Strafe" verträglich fei (Juft. : Min. : Erl. vom 14. Ottober 1853) und im Dezember wurde bie Brodzulage ben "mit schweren Arbeiten Beschäftigten" auch fernerbin augeftanben, insofern bieselben ein halbes Pfund Brod aus ihrem Ueberverdienste ju taufen vermochten, mit bemfelben Reber-

ftrich aber ben Rufern, Schreinern, Schustern u. f. f., turz gerabe ben mit schwerer Arbeit Beschäftigten entzogen (Juft.= Min.=Erl. vom 10. Dezember 1853). Derlei Barten waren mit ein Grund gewesen, weßbalb Füeflin auf Selbitbereitung ber Rost burch bie Anstalt gebrungen und biefelbe noch unter Jagemann burchgefest hatte. Er hoffte ohne Auffehen und Roften baburch bem formlichen Hungerleiben vorbeugen zu Run bewährte sich bie Einrichtung zwar trot ben fteigenden Breifen ber unentbehrlichften Lebensbedürfniffe, als fehr gewinnreich für ben Staat, allein Rueflins menichen: freundliche Absicht wußte man zu hintertreiben. Respicient einmal gelegentlich feiner fehr feltenen Befuche in Bruchfal ben 480 Schoppen haltenben Ressel mit Supre ganz angefüllt traf, ichloß er sofort, bie 360 Gefangenen betamen volle 120 Schoppen zu viel und erachtete eine erem: plarifche Demuthigung ber Bruchfaler Philanthropen für un erläflich. Sofort traf bie Beisung ein, die Berwaltung bie bie Borfdrift bezüglich ber Roft augenblicklich in ber Riche anschlagen zu laffen, Aufseher G. burfe bei Bermeibung ber Entlassung nicht bavon abgehen und habe über bie Berlesung ber Vorschrift binnen brei Tagen sich zu verantworten (Just.: Min.=Erl. vom 6. Juli 1854). Man fuchte einem boben Ministerium begreiflich zu machen: Brob quelle in beißem Wasser auf, so bag ber Ressel hochstens 400 Schoppen wirtlicher Suppe enthalten habe, beim Austheilen in 12 Reffel und 360 Schuffelchen gebe von je 8 Schoppen etwa 1 verloren, auch die Suppe für die Aufseher habe sich in bem Reffel befunden, altere Gefangene welche ihr Brob troden nicht binabzumurgen vermöchten, befamen etwas Suppenwasser u. f. f. Umsonft - bie Abgabe allzu großer Bortionen Suppe war beschlossene Sache, man erblickte barin eine schwere, im Wieberholungsfalle ernftlich zu ahnbende Berletung ber Dienstordnung, erlaubte aber boch, daß auf je 8 Schoppen Suppe 1 weiterer Schoppen Wasser zugegossen wurbe (Juft. : Min. : Erl. vom 11. Juli 1854). Anftatt ber Besserung ber Gefangenen lag ben Rarloruber herren bie Winng bes Problemes am herzen, ihre Staatsftlaven immer weniger effen und immer mehr arbeiten zu machen. Endlich 1855 wurde ein Speiseregulativ befinitiv genehmigt, baffelbe mußte jeboch als rein undurchführbar ober gang unzwedmagig mehrfach abgeandert werden (Juft. = Min. = Erl. vom 29. Dezember 1855, 13. Marg 1857 u. f. f.). Wir tonnen nicht umbin, biefes Fattum als einen Beweis anzuführen, baß gute Bureautraten schlimme Roche find, bei benen bie eingänglichste Belehrung wenig fruchtet. Umsonst wurben Stoße Papieres verschrieben, umsonst hatte bas Juftigminifterium bes Großherzogthums Baben bie Zuchthausverwaltung fogar barüber zur Aeußerung veranlaßt, in welchen Monaten Bohnen, fuße, grune, eingemachte, fauere, weiße, burre Erbsen u. f. f. und in welchem Mage genommen werben follten (Juft.=Min.=Erl. vom 11. September 1855). Um viele andere, für die Oberleitung charafteriftische Anordnungen und Magregelungen bezüglich ber inneren Ginrichtung Bruchfals zu übergeben, wollen wir nur noch einer Magregel erwähnen, welche gahllose Schreibereien veranlagte. Rohlen-Seizung mußte eingeführt werben, obwohl bas Zellengefängniß für folche gar nicht eingerichtet war und obwohl Rueklin fonnentlar nachwies, biefelbe fet weber wohlfeiler noch beffer als die Heizung mit Holz. Es wurde von Karlsruhe gleichfalls attenmäßig tund, fogar bie Anheizungsweise eines Steintoblenofens fei bort ein noch ungelöstes Rathsel, bagegen ward bem Unterthanenverstande ber Buchthausbeamten Bruchfals unter anderm zugemuthet, die Temperatur bes jeweils tommenben Winters sowie die Holzpreise zum voraus zu wissen. Erft nachbem bie Richtigkeit ber von ber Direktion und Berwaltung wider die Rohlenheizung geltend gemachten Gründe burch die Thatsachen und Zahlen einiger Jahrgange erhartet worben, bequemte man sich auch hierin zum Rudzuge.

Allerdings gaben bezüglich ber meift mit dem Rechnungswefen eng aufammenbangenden inneren Ginrichtungen bes

Rellengefangniffes weber bas Ministerium noch beffen Refpicient ben unmittelbaren Anftog zu unaufhörlichen Plackereien; berselbe ward vielmehr von ber Oberrevision negeben. Allein wekbalb vertraute man in dieser Hinsicht einem jungen Dlanne, ber vom Gefängniswesen gerabe genug verftanb, um Har einzusehen die Berren und Meister seiner Carriere seien von ber Ibee befeffen, für bie Strafanftalten, bas Bellengefangnis Bruchfal voran, möglichst wenig zu verausgaben, bagegen ben Arbeitsertrag auf jeglich thunliche Beife zu fteigern, nebenbei ben Rigorismus bes Strafvollzuges als bie Sauptfache und alles Uebrige ale hirngespinnft unprattifcher Schwarmer au betrachten? Gi, ber junge Mann befaß Ginficht, Dief erfuhr unser wackerer Rueflin je langer je mehr. Er wußte awar und lernte immer besser einsehen, Baben sei ber Drient in Deutschland, worin es tein Warum gibt; er fah feit langem trot feiner monarchischen Ueberzeugung bie Beisbeit der Karleruher Regierungsberren abnlich bem Sarge tel Propheten zu Mekta in ber Luft foweben. Niemals eber wollte er begreifen, bie humanitat tonne gur leeren Bbrafe werben, bas Borurtheil von ber Unverbefferlichkeit ber Uebertreter manbelbarer Gefete jum Glaubensartitel, bie Umgebung und Uebertretung positiver Gesete in constitutionellen Staaten aur Liebhaberei ber Machthaber. Und an ben Folgen folden Unglaubens ift Fueglin eigentlich geftorben.

Im Beiberichte zu ben Planen eines das Muftergefängniß Bruchsal bezüglich der Rücksichtnahmen auf die bestehende Gesetzgebung und Einrichtung bedeutend überdietenden Zellens Gesängnisses, welche Füeßlin erst 1861 noch im Auftrage der baperischen Regierung nach München gesandt, hat er die Ersordernisse der erfolgreichen Durchsührung der Trennungshaft ausgezählt. Außer einer vernünstigen Oberleitung sordert er ein mit dem Geiste und den Principien der Einzelhaft als Besserungsstrase übereinstimmendes Strasgesetz, verständige Auswahl von körperlich und geistig für die Einzelhaft gezeigneten Gesangenen, eine nicht allzu kurze Gesangenschaftse

bauer sowie die entsprechenden baukichen und innern Ginrichtungen. In Baben war mit Ausnahme bes letten Bunftes teine einzige biefer Borbedingungen erfüllt und vom Sochsommer 1853 ab- teine Hoffnung auf Erfullung berselben vorhanden. Es ließ sich befürchten, daß namentlich auch bes züglich ber Behandlung ber Gefangenen und zwar obne Rude ficht auf die eigenthumliche Lage ber Zellengefangenen früher: bewilligte Milberungen und Bergunftigungen zurückgezogen. wurden. Und folde Befürchtung war nur zu wohl begrundet Als Beispiel mablen wir bas Tabatschnupfen. Der Schnupfe tabat bat eine ber gludlicheren Außenwelt unfagbare Bebeus tung für Gefängnisse, die völlige Entziehung beffelben rief: im Frühling 1848 einen Aufstand ber Ruchthansbewohner Freiburgs hervor, fie wurde im Zellengefängnisse Bruchsal notorisch zu einem Motive bes Selbstmorbes. In letter Anntalt durfte ein Drittheil ber Gefangenen gleichsam als. Anertennung eines guten Betragens monatlich ein Bierling: Tabat à 6 Areuzer ver Mann aus bem peculium sich taufen Auf gute, sogar ministerielle Controlle eines berartigen Qugeständuisses, worüber man in nichtbeutschen Ländern gar mitleidig die Achfel guct, war forgfältigft Bebacht genommen. (Juft.=Min.=Erl. vom 22. Juni 1849, 17. April und 17. Dez. 1850). Bloslich tam ein Ministerialerlaß, laut welchem bas Tabakfcnupfen nur noch als "eigentliches Arzneimittel" gebulbet, ber Schunpftabat somit unter bie medizinischen Beilmittel bes Hausarztes aufgenommen, in bemfelben Athemauge aber ber Berwaltung aufgegeben wurde, babin zu wirten "bab. bieß nur in feltenen Sallen vorlomme" (Juft. : Din. : Erl. vom 16. August 1852). Da biefer Berfügung obenbrein rudwirtende Rraft verlieben murbe, so betamen Rueglin und bie Sausgeiftlichen ben migftimmten Schnupfern gegenüber eine bitterbofe Stellung. Alle Borftellungen blieben erfolglos. Der jugendliche Hausarzt war ber Meinung, insbesondere die Rudfälligen beburften teines Sorgenvertreibers: er fant gang in ber Ordnung, daß auf Zellengefangene nicht bloß die uns

finnigen Straffcharfungen bes "Gefetes" angewenbet, fonbern baß biefelben burch Entziehung bes Schnupftabats noch weiter verschärft wurden und saumte nicht hauspolizeilichen Strafen bie Entziehung bes Schnupftabats beizufügen. Seine Bergens: neigung ftund in rührenber harmonie mit ben Intentionen bes Ministeriums, welches die unmittelbaren Lenker ber weiland Besserungsanstalt Bruchfal rechtzeitig babin belehrte: "Die Ueberzeugung, bag bie Entbehrung bes Genuffes ben Sträflingen empfindlich senn werbe, hatte man aus vielen Erfahrungen ichon bei Erlassung jener Berfügung gewonnen. Es ist aber von bem Geset beabsichtigt, daß ber Berbrecher. welcher eine peinliche Strafe verwirkt hat, die Schwere berselben empfinde" (Juft. Din. Erl. vom 29. September 1853 Rr. 8790 - 91). In Baben gibt es feine mittelalterlichen Foltertammern und bie neue Aera von 1860 begeisterte fic fogar für Abschaffung ber Tagen in Schulftuben. eriftirt bis heute in den Strafanstalten ber sogenannte Awar ftubl, eine ben spanischen Stiefeln und Daumenschrauben bis auf bas haar ahnliche Einrichtung und wir wissen, bak 1. B. 1862 einigemal Anwendung von biefem scheuflichen Kolter-Instrumente im Bellengefängnisse gemacht wurde. Füehlin hatte bie Anstalt in einen Schauplas endlosen Jammerge beules, ber Berzweiflung und Tollheit verwandeln muffen, falls er mit ber unbedingten Sügsamkeit gegenüber ben Rarls ruber herren Anlagen zu einem Buchtmeifter und Folterfnechte alten Schlages in fich vereinigt hatte. Bu feinem Diggefcide und ju feiner Chre jugleich befaß er weber jene Unterwürfigteit noch bieje Anlagen. Rur Schabe, bag er mit ben machtlosen Sausgeistlichen und Lehrern ben Abschreckungs-Mannern bes Ministeriums immer einsamer gegenüberstand!

(Schluß folgt.)

#### LII.

## Beitläufe.

### Preußen und Deutschland jur Beit ber Londoner Confereng.

Gibt es noch eine Möglichkeit auf bie Dauer ben ge= waltigen Busammenftog ber mitteleuropäischen Machte au vermeiben? Ohne Zweifel. Aber nur Gine Möglichkeit gibt es, und bieselbe liegt nicht in ber Conferenz zu London, überhaupt nicht im Alicwert ber europäischen Diplomatie; sonbern sie liegt einzig und allein in - Wien. Gine lovale Berftanbigung zwischen Defterreich und Preußen murbe wohl ober übel eine Binbung ber heimtudischen Politit Ruglands einschließen; ber freudige Beifall Englands ware zwar mit Thaten nicht viel werth, aber er ware einem folden Bunbnig unfehlbar gewiß, und ber neue beutsche Grogmachtebund tonnte, bie großartigen Chancen von 1854 wieber gewinnenb, bestimmend und entscheibend auch auf die lette politische Frage bes Jahrhunderts, auf die Cardinalfrage vom Orient einwirken. Das Deutschthum ware bann wirklich herrschenb in ber Welt und bie Krone Karls bes Großen ware ber französischen Nation endgültig entgangen. Der Napoleonismus in Frankreich, furchtbar gerichtet von ben Folgen seiner eigenen Thaten, wurde taum mehr ber Ehre theilhaft werben von einer Revolution in die Luft gesprengt zu werben, die Entrüstung und Berachtung des Bolts würde den Reffen des Onkels vielleicht lautlos aus dem Lande jagen. Für Ihn wäre es zu spät die Politik der neuen Weltperiode, die er in seinen hochtrabenden Worten schon so häufig angestreift hat, nämlich die social = demokratische "Solidarität der Bölker" ernstlich zu verkünden. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach würde es ein Anderer nach ihm thun, und dagegen hätte ein sest geeinigtes Deutschland am Ende auch nichts einzuwenden.

Die Möglichkeit und zwar bie einzige Möglichkeit ben europäischen Frieden felbstständig und bauernd zu sichern und Deutschland vor schwerem Unglud zu bewahren, liegt wie gefagt in Wien. An Berlin aber ift es ber bejagten Roglichteit jur glucklichen Berwirklichung zu verhelfen. Richt an Desterreich sonbern an Preugen ist bie Reihe bas erfte Bort ju fprechen. Die preußische Kriegspolitik hat im vorigen Jahn einen Erfolg errungen, von beffen Große fie fich guvor felber nichts träumen lieg. Daburch ift bas haupt Boruffia's, ber man zuvor icon eine auffällig buntelhafte Saltung nachgefagt bat, von hoffart ftart umnebelt worben. Man bat Defterreich in ber bentbar bagatellmäßigften Weise behandelt, man bat ben eigenen Sieg ohne weiters mit bem Sieg ber "beutschnationalen Sache" ibentificirt, und man hat fich eingerebet und vorgestellt, bag feine Macht ber Belt bie Sieger von Sabowa hindern tonne bie "Bollblutstute Germania" zu besteigen, um sie nach Belieben zu reiten. Aber siehe ba! ber Streit mit bem Imperator wegen Luxemburg taucht auf. und icon biefer erfte fleine Anftand gerreißt ben Schleier aller neupreußischen Musionen. Wer immer nicht absichtlich blind fenn will, muß fehen und aus ber neuesten Erfahrung foliegen, bag es ber Ginen beutschen Grogmacht boch nicht fo leicht war, bie andere aus bem nationalen Berbande gu bem Zwede hinauszuwerfen, um die Aufgabe ber ganzen Ration inmitten bes Welttheils allein ju übernehmen. Die

"Berstärtung der Hohenzollern'schen Hausmacht" konnte wohl auf den böhmischen Blutseldern errungen werden; aber die Ration wird diesen speciell preußischen Gewinn mit der Ehre und der Integrität ihrer disherigen Grenzen bezahlen müssen, werkn man in Berlin es nicht versteht oder nicht verstehen will sich der Hülse Oesterreichs zu versichern und diese Macht in das deutsch = nationale Interesse, aus dem man dieselbe so unvorsichtig hinausgeworsen, wieder hereinzuziehen.

In ber That foll Preugen gleich im Anfang ber Berwidlung wegen Luxemburg in Wien angeklopft haben beauglich einer Alliang gegen die gefährlichen Absichten Frank-Aber ber Gesanbte bes Imperators hat wetteifernb bie Anerbietungen Frankreichs entgegengefest, und es icheint nicht bag man fich in Berlin schon an ben Gebanten gewöhnt hat, in ber Sabsburgischen Monarchie wieber bie eifrig umworbene Braut zu erblicken und seine Antrage bem ent= fprechend einzurichten. Um leerer Berfprechungen willen, waren fie auch auf bas Bertragspapier ber napoleonischen Mera geschrieben, wird man sich zu Wien in eine neue Combination mit Breugen nicht einlaffen. Defterreich aber vollenbs mit feinen auten Diensten in Unspruch zu nehmen unter Berufung auf beffen beutiche Ratur, Geschichte und Pflicht, bazu burfte boch felbst bie preugische Diplomatie bie Stirne nicht gehabt haben, nachdem ber Prager Friede foeben bie weiland Bunbesprafibial = Dlacht aller beutschen Rechte und Pflichten entledigt hat. Soll Desterreich wieder in die deutsche Solibaritat eintreten, so ist es schlechthin unumganglich, bağ bas eigenste und wohlverstandene Juteresse bes Raiserstaats in bas neue Band verwoben werbe. Bu biefem 3mede aber mußte Breugen einen ftarten Schritt gurudthun von bem Uebermaß feiner Unfpruche und Pratenfionen. Go nur mare noch eine Wendung zum Beffern möglich in ben beillos verjahrenen beutschen Ungelegenheiten; unter allen anbern Umftanben fürchten wir bas Schlimmfte für unser armes Deutschland.

Die maßgebenden Berfonlichteiten in Preußen mußten tit. 53

fich fagen, bag es boch ein großer grrthum war zu glauben, eine fo ungeheure Menberung in ben europäischen Stellungen wie bie in Folge bes preußischen Sieges und feiner Ansbeutung burch ben Grafen Bismart eingetretene, tonne fic ohne weitere Complitationen und hochft gefährliche Berwicklungen im Frieden vollziehen und inmitten bes Welttheils festseben. Sie mußten sich sagen, bak bie zwei beutschen Machte boch nicht ohne tiefen Grund auch nach bem Untergang bes beutschen Reiches zusammengeschweißt blieben : baß mit ber Grundibee bes alten Bunbes nicht nur bas preufische Recht auf die Festung Luremburg sondern bas ganze europaifche Defensivstem aufammengesturat ift; und bak fein wie immer vergrößertes Preugen in ber Trennung von Defterreich bem Continent und fich felber bie Burgichaften ber Sicherheit geben tann wie bas alte Bunbesperbaltnik. Großpreußen als solches kann nie bie gesammtbeutsche Unien erseben, wenn es auch wirklich von bem "Meere bis ju ben Alpen" reichen wurde; es wird immer eine Drobung und ber Bebrohte in Giner Berfon fenn wie in bem Mugenblide bes Luremburgischen Conflitts. Großpreugen tonnte nie feine maßlose Waffenruftung erleichtern, und es wurde ftets ben gangen Continent zwingen gleich ihm in Waffen zu ftarren. Grofpreußen ift icon beghalb auf bie Lange eine europaifche Unmöglichteit. Großpreugen mußte burch furchtbaren Rrieg ben Rivalitätskampf mit Frankreich austragen, ober es mußte an ben gierigen Rachbar Gin Stud benticher Erbe nach bem anbern ablassen, um bie nationale Empfinblichkeit besselben gu verfohnen. Solche Frevel an bem beutschen Ramen wurden bie von ber Militärlaft und ben öfonomischen Calamitaten ohnebin icon niebergebrudten Gemuther emporen, und gwar nicht blog in ben unterjochten Provingen; Großpreußen murbe balb Parlamente bekommen, mit welchen fich noch weniger regieren ließe als mit ben preußischen Rammern im Berfassungestreit. Darum ist Grofpreußen auf bie Lange auch eine innere Unmöglichteit.

Alles Das könnten sich die Gewaltigen in Berlin selber Bielleicht haben fie es fich im Stillen langft gejagt. Die Luremburgische Geschichte hat es boch allzu handgreiflich gemacht, daß Großpreußen von heute trot ber namhaften "Berftartung ber Hohenzoller'ichen Sausmacht" und trot ber norbbeutschen Bunbesgenoffen immer noch zu wenig ist zum Leben und zu viel zum Sterben. Aus diesem Gefühl ber Unzulänglichkeit sind wohl auch die Allianzverträge mit ben fübbeutiden Staaten hervorgegangen. Aber mas werden biefe Bertrage belfen , wenn bie subbeutschen Staaten einmal von Frantreich und Desterreich in die Mitte genommen maren? Das ist bie Frage. Sie wurben in wenigen Tagen gezwungen ober ungezwungen auf bie Seite ber Feinbe Preugens treten. Ber fich in ber jungsten Rrifis von ben subbeutschen Stimmungen mit offenen Ohren überzeugt hat, bem tann über biefe Eventualität faum noch ein Zweifel übrig geblieben fenn. Selbst entschieben preugisch Gesinnte wissen teine Antwort auf die Frage: wie Baben, Burttemberg und Bapern für fich allein einem Anprall ber Frangofen vom Oberrhein ber widerstehen sollten? Und wenn wir nun gar noch gleichzeitig von der öfterreichischen Macht im Rucken gefaßt werden follten, von berfelben Dadit welche bie hiftorische Bortam= pferin für uns in ber Richtung bes Oberrheins gewesen: was foll bann aus uns werben? Dag Preugen in bem Ginen ober andern Fall uns ausgiebige Sulfe leiften tonnte, glaubt Riemand; es hatte mit fich felber genug zu thun. Mit Ginem Borte: es gibt fur une und fur Preugen nur Gine beutichnationale Rettung. Desterreich muß in die Solibarität ber beutschen Interessen wieder hineingezogen werden. Der naturwibrige Buftanb bes Brager Friedens und feiner preußischen Ausbeutung, wonach wir Desterreich officiell nichts mehr angeben follen, muß aufhören, ober wir fteben erft am Anfang ber beutschen Revolution beren Berlauf ein fo trauriger au werben broht, bag allmählig auch ber glühenbste Patriot verlernen burfte ben Ramen "Deutschland" im Munde au

führen. Das ift die Wahl die uns bleibt, unter dieser preusfischen Führung.

Welchen Weg wird Preugen einschlagen, ober vielmehr welchen Beg hat es eingeschlagen? Denn allem Anichein nach bilbet bie Luxemburger Frage ben entscheibenben Benbepuntt und ift es bie Bebeutung ber Louboner Confereng, bag fie bie Richtung ber preugischen Bolitit fixirt. Preugen bat nachgegeben in ber ichwebenben Frage: bas ift tein Zweifel. Breuken wird Luremburg raumen, die Festung foll nominell, soweit nämlich die Felsen nicht widerstehen, geschleift und bas Ländchen neutralifirt werben. "Reutralisation" ift ein anberer Rame für alle Art von biplomatischen Berlegenheiten und Ausstüchten. Auch ein Theil Savonens war neutralifirt unter europäischer Garantie; bennoch hat ber Imperator gang Savoyen in Frankreich einverleibt und es hat tein Hahn barnach gekräht. Was bas künftige Schicksal Luxenburgs senn wird, bas mögen bie Götter wissen. aber ift die Thatfache, daß bas Landchen mit feiner berühmten Bunbesfestung fortan von jedem deutschen Zusammenhange abgeschnitten senn wirb. Das "Reich" ist abermals um ein Stud feiner Integritat verminbert. Breußen hat auf bie Festung Luxemburg einen Rechtsanspruch behauptet den et ohne Zweifel nicht hatte; benn alle Berträge wegen Lurem burg beruhten auf ber strengen Boraussetzung bes beutschen Bundesverhaltnisses welches nicht mehr existirt. hatte, um die beutsche Zugehörigkeit Luremburge zu mahren, das unveräußerliche Anrecht ber beutschen Ration geltend Preußen hat nicht nur bieß nicht gethan, machen mulfen. es hat auch auf fein behauptetes Recht verzichtet. Go tonnte, ja mußte Großpreugen thun. Aber ber ftolge Reiter ber "Bollblutstute Germania", wenn er mehr ware als eine Phrase, hatte bas unmöglich thun konnen. Man ist, um bei bem Bilbe zu bleiben beffen Decenz ober Inbecenz wir nicht zu verantworten haben — in Berlin bereits herabgefallen von bem hohen Rog.

Es hat Leute gegeben welche fich von bem vorjährigen Erfolge Breugens jo hatten berauschen und verblenben laffen, baß fie allen Ernftes glaubten, Graf Bismart icheue nicht nur nicht, sondern er suche ben Rrieg mit Frantreich. Der lacherliche Jrrthum ift nun unwibersprechlich erwiesen. Preugen fürchtet ben Krieg mit Frankreich, sonst hatte es ihn jest gleich haben muffen. Das ist bie Wahrheit. Grofpreußen (wenn man in Berlin wetter nichts ift und senn will) hat auch allen Grund sich gegen einen Krieg mit bem westlichen Rachbar auf's außerfte ju ftrauben. Denn Grofpreußen wurde babei nicht nur alle Errungenschaften bes Jahres 1866 auf's Spiel fegen, fonbern bie Chancen bes Rriegs maren für ein isolirtes Preußen sehr bebentlich. Dem Zündnabel-Gewehr verbantt man ben Gieg nur einmal; beim zweitenmale wurde man beim Feinde ebenburtige, wenn nicht vorguglichere Baffen fich gegenüber haben. Auch ber Unbesonnenheit womit die Defterreicher im vorigen Jahre ben Rrieg aufnahmen mit einem machtigen Feind in ber Front und einem anbern im Ructen, verbantt man ben Gieg nur einmal in ber Beltgeschichte. Heberhaupt ift es nur zu billigen, wenn man in Berlin bie militarische Rraft Frantreichs nicht unterschätzt. Dazu kommt bie ungeheure Ueberlegenheit ber frangbiischen Flotte, beren Angriffen und Blotaben bie nordbeutsche Handelsmarine und bie langgestreckten neuen Breugens und feiner Bunbesgenoffen Ruften bes ichutlos preisgegeben waren. Schon ber vorjährige Rrieg hat ber großen Industrie Preugens viel tiefere Wunden geschlagen als man gewöhnlich glaubt; noch find bie Wunden nicht geheilt und schon wieder follte eine neue und viel ge= waltigere Erschütterung bie preußische Lanbesotonomie treffen! Rebenbei mag man sich in Berlin wohl auch ber malcontenten Elemente in den annexirten Landern erinnern, na= mentlich in Sannover wo nahezu bie gange Bevölkerung nur gahnetnirschend bas harte Joch der fremden Gindringlinge erträgt und felbft in ben Beeren bes beutschen Erbfeinbes willtommene Befreier erbliden wurde. Man kann bas tief beklagen, aber zu verwundern ist es nicht.

Benn man aber in Berlin aus Aurcht vor einem frie gerischen Aufammenftog mit Frankreich in ber Luxemburgis schen Angelegenheit nachgeben wollte, glaubt man baburch quitt werben zu konnen mit bem Imperator und ben Ansprüchen seiner Ration? Das ware eine arge Tänschung. Luremburg war nur eine Provotation, nicht bas eigentliche Streitobjett selbft. Der mabre Grund bes Conflitts ift bas willfürliche Umfichgreifen Preugens, woburch bie Giferfuct ber frangösischen Ration entflammt worben ift. großen Beranderungen in Deutschland ju Gunften Giner Großmacht, muß and Frantreich seinen Theil betommen, wenn nicht nicht. So lautet in Bahrheit bie Proposition. Graf Bismart bat bas felber fehr wohl gewußt. Man fagt ihm gewiß nicht mit Unrecht nach, daß er vor dem Kriege in Biarrit und Baris sogar einen großen Theil der Rheingrenze, nämlich Rheinheffen und bie baperische Pfalz, um eben nicht preußisches Gebiet als Entschäbigung für Frank reich angetragen babe. Rach bem Kriege verwies er ben frangofischen Dabner auf Luremburg und Belgien \*). Schliefe lich aber wollte er gar nichts mehr geben, während man fic in Berlin burch bas Drängen ber Parteien immer weiter voranschieben ließ, auch ben subbeutschen Staaten burch bit befannten Bertrage bie fouveraine Freiheit ihrer politifchen Entschließungen nahm, und von Einer toniglichen Stanb rebe zur andern beutlicher bie mahre Farbe hervorkehrte, bas

<sup>\*)</sup> Ge wird bestimmt behauptet, baß ber Renig von holland fcon am 12. Oktober v. 36. in Berlin Antrage gestellt habe bezäglich eines nabern Berhältniffes zu Breußen namentlich auf bem militärischen Gebiet. Der Renig habe aber von Berlin nicht einmal eine Antwort erhalten. Barbe biese Angabe sich bestätigen, so läge barin ber sprechendte Beweis, baß Graf Bismart bamals feiner Jusagen an Frankreich noch sehr wohl eingebent war.

man sich nämlich bereits in kaiserlicher Herrscherstellung fühle über bas ganze außerösterreichische Deutschland vom "Meere bis zu den Alpen", und daß man die Mainlinie wicht einmal mehr als imaginare Grenze betrachte. Und Krantreich sollte dabei das leere Rachsehen haben.

Das ist es was bereut und gebüßt und gutgemacht werben muß, wenn man in Berlin Friede haben will mit Frankreich. Die Neutralifirung Luxemburgs und ber Berzicht Breußens auf die Besetzung der Beste tann als eine folde Genugthung teineswegs angesehen werben. Auch ber Borfchlag, bag Luremburg an Belgien abgetreten werben folle, wogegen Frantreich einige belgischen Grenzbistritte zu erhalten batte, ware nur geeignet gewesen ben Anftanb bezüglich Quremburgs aus ber Welt ju ichaffen, teineswegs aber bie tieferliegende Differeng für welche bas alte Lügelburg als bloger Borwand gebient hat. Indem der französische Imzerator auf sein Raufsgeschäft mit bem Konig von Solland verzichtet hat, labet er in ben Augen seines Boltes immerbin noch ben Schein einer Reculabe auf fich. Er scheint anrudgewichen zu fenn vor bem Biberfpruche Breufens. wenn auch unter bem vermittelnben Zusprechen bes in ber Conferenz versammelten Europa. Der Imperator barf aber nichteinmal mehr ben Schein eines Burudweichens auf fic liegen lassen. Er muß sein Bolt balb verständigen von dem wahren Sinn bes Schritts, ben er in Sachen Luremburgs gurudgethan zu haben scheint. Die Frangofen werben bann auch bie 3wedmäßigkeit eines Schrittes leicht einseben, ber awar eine Zeit lang migverstanden werben tonnte, aber vortrefflich geeignet ift, einerseits bem reichen Gelbsegen ber Barifer Beltausstellung ben ungestörten Fortgang ju fichern, andererseits bem Beherrscher ber Tuilerien bie notbige Frist an gewähren um ben nachften Sprung bes Tigers besto besser vorzubereiten.

Allen Rachrichten zufolge ruftet Frankreich über Hals und Kopf, trot ber Conferenz und ber friedlichen Aussichten

ibres Berlaufs. Die gutwillige Berftanbigung wegen Lupenburg ift reiner Zeitgewinn zu biefem Zwede, und fie bietet bie Mittel um die nachste Streitfrage gleich von vornherein mit ernsteren Worten jur Sprache ju bringen. Un Streitfragen solcher Art mangelt es aber nicht. hat ja Breuken soger an bem Brager Frieden, soweit biefer Eraftat ber norbbentichen Monarchie nicht nur maglose Rechte verleiht sonbern and Bervflichtungen auflädt, nicht bloß mit hochtrabenben und beraussorbernden Worten, sonbern mit Thaten und Unterlassungen sich versündigt. Als solche Thaten zählen in Paris bie mediatifirenden Bertrage vom Auguft v. 36. mit ben jubbeutschen Staaten, welche vertragemäßig eine \_unab: bangige internationale Erifteng" haben follen. Gine fast muth willige Berhöhnung Frankreichs liegt ferner in ber bisberigen Richterfullung bes Beriprechens in Rorbichleswig eine Bollsabstimmung vorzunehmen, ob bas Land bei Preußen bleiben ober an Danemart zurückfallen wolle. In ber That bat Preugen bis jest vom Prager Bertrag fo viel gehalten all ihm beliebte. In Paris hat man fich bas Alles tief in's Rerbholy geichnitten und insbejondere auch bie Beripred: ungen nicht vergeffen, welche Graf Bismart in Baris gemacht und von welchen er nachber nicht bas Minbeste balten an wollen die Miene angenommen hat.

Was wird Graf Bismark jest thun, nachdem er weiß, daß eine Macht wie Frankreich doch nicht gerade mit sich spielen läßt? Wird er sich in die Enge treiben und von Concession zu Concession fortreißen lassen? Wit dem Berzicht auf Luxemburg hat Preußen bereits einen bedenklichen Ansang des Ausgebens und Juruckweichens gemacht, soll es so fortgehen? König Wilhelm hat einst gesagt: kein deutssches Dorf durse verloren gehen; dieses Wort ist schon nicht mehr wahr, und zwar ist es durch den ersten politischen Att des norddeutschen Bundespräsidiums Lügen gestraft worden. Denn Luxemburg zählt viele Dörfer. Soll, nach diesem Ansang zu schließen, auch an dem Berhältniß Preu-

hens zu Frankreich sich bas Sprüchwort erfüllen, baß nur ber erste Schritt schwer sällt? Napoleon III. hat, wie es heißt, erklärt, baß "er bas Vertrauen auf ben Grasen Bis-mark verloren habe." Will ber preußische Minister nicht nur bas Vertrauen bes Imperators wieder gewinnen, son-bern auch beweisen, daß er in seiner schwierigen Lage und gegenüber den deutsch = nationalen Schreiern zwar nicht immer gleich gekonnt wie er gewollt hätte, daß er aber eigentlich nie das Mißtrauen des französischen Herrschers verdient habe?

Wir haben von bem Scharfblid bes preußischen Minifters eine zu gute Meinung, um annehmen zu konnen, bag er jemals die abgeschmackte Friedens-Philosophie ber Herren Lavalette und Rouher für baare Münze genommen haben Beber Mensch mit gefunden Augen mußte seben, bağ bie Spannung mit Frankreich, wie fie jest eingetreten ift, unfehlbar eintreten werbe, wenn Preußen ben eingeichlagenen Weg verfolgte. Dennoch ist Preugen mit gieriger Bergrößerungesucht vorgegangen, als wenn es von jeber Seite Europa's unentgeltliche und unbeschräntte Erlaubniß bagu erhalten hatte, und bennoch hat man in Berlin bas österreichische Rabinet mit einer hochfahrenben Schroffheit abgestoken, als wenn man nie mehr in die Lage tommen tonnte ben auten Willen Defterreichs bringend zu bedürfen. Sest steht man vor dem Resultat seiner eigenen Thaten. Unvertennbar ift die Politit ber rudfichteloseften Berwegenbeit bas eigenste Wert bes preußischen Ministers gewesen. Sein Baterland hat ihn boch geehrt, benn ohne ihn hatte Breufen niemals bie bohmischen Siege erlebt. Aber die Rachwelt wird ihn vielleicht als ben bosen Genius ber Bobenzoller'schen Monarchie bezeichnen, weil er nicht Maß au halten wußte im Glud, und weil er es nicht verstand ben Sieg mit Rlugheit ju benüten. Preugen tonnte heute wahrhaft groß und geachtet basteben; anstatt bessen zaubert und bangt es vor der nahenden Wahl, entweder an ben weftlichen Rachbar eine Reibe felbstmorberischer Concessionen zu machen, ober mit Frankreich einen Krieg zu wagen ben es allen Grund hat zu fürchten. Eine andere Wahl aber wird man nicht mehr haben in Berlin, wenn man nicht bie Verständigung mit Desterreich sucht und gewinnt.

Gine Politit ber Nachgiebigkeit gegen Frankreich wurte natürlich ben frischen Nimbus Preußens über Nacht wieber Schon ber Bergicht auf Luxemburg ift ein arger Rled's in ber preußischen Gloriole. Laffe man nur auf biefer Bafis bie friedliche Paufe Plat greifen, und man wird balb bie offentliche Meinung Europas gegen Breugen aunehmend tuhl und abschätzig werben sehen. Es ift also boch nicht an Dem, bag bieses nordbeutsche Kaiserthum in spe in Europa bie erste Bioline spielen konnte, man hat vielmehr in Berlin ben frangbiischen Fibelbogen zu fürchten, ben ber alte Bund nicht zu fürchten brauchte: biefer Bebante wird fich allmählig jedem Unbefangenen auforangen. Der Glaube an ben "beutschen Beruf Preußens", ohnehin ein junges und gartes Pflangchen wie er außerhalb ber Brefefforen-Welt ift, wird sichtlich hinschwinden, die Zuversicht Frankreichs aber wird im entsprechenden Mage machsen. Rommt es endlich boch zum Apropos, so werden die Umftande schon moralisch viel ungunftiger sehn als jest; einem Großpreußenthum aber, bas feine Bergroßerung mit bem schließlichen Berrath ber beutschen Integrität an bas Ausland zu ertaufen gewissenlos genug war, murbe bas Gefühl bes Haffes und ber Berachtung für alle Zeit gesichert senn.

Wenn nun ber "beutsche Beruf Preußens" in so bringender Gesahr schwebt, und wenn man trotz der ruffischen Allianz zur Rettung des erklärten Berufs einen Krieg mit Frankreich zu wagen fürchtet: warum will man von dem "deutschen Beruf" nicht lieber retten was zu retten ist, d. h. ihn gutwillig wieder — theilen mit Oesterreich! Um diesen Preis wäre ohne Zweisel die Berständigung in Wien zu erreichen, welche allein noch im Stande wäre den Frieden Mitteleuropa's zu sichern. Desterreich soll die "Revisson bes

Prager Friedens" als Bedingung seiner Allianz benannt haben. Darunter sind aber wohl nicht papierne Garantien zu verssehen, noch weniger die Wiederherstellung des alten Bundes. Sondern Desterreich würde eine reale Parität verlangen und mit Recht: dieselbe Stellung nämlich zu den süddeutschen Staaten, welche Preußen zu den norddeutschen einnimmt. In Wien würde man aber diese Stellung im söderativen Sinne verstehen, nicht als maskirten Einheitsstaat. Die wirkliche Parität ersorderte also, daß auch im norddeutschen Bund eine ehrliche Föderation hergestellt würde, und eine solche Gestaltung ist von vornherein nicht möglich, so lange beutsche Länder und Semeinwesen wie Hannover und Frankstett mit brutaler Gewalt unter dem preußischen Joch niedersgedrückt bleiben.

Die von Breugen unterjochten Gebiete, beren Bewohner thre Fürften und Regierungen zurückerhalten wollen, muffen wieber freigegeben werben. Das ift ber ftarte Schritt welcher von Preußen zuruchgethan werben muß, wenn eine ehrliche Berftandigung mit Desterreich möglich senn soll. So lautete auch unsere beständige Meinung seit bem Beginn ber unheils vollen Entwicklung ber preußischen Annexionspolitif. war ein ungeheurer Fehler, daß Preugen im erften Siegesrausche seine Bergrößerungsgier nicht zu bandigen wußte. Bir fürchten bas Schlimmste, wenn ber Fehler nicht in ber awölften Stunde noch gut gemacht wird, und insbesondere tann man unter keiner anbern Bebingung Desterreich vernunftigerweise zumuthen, bag es bie augenfälligen Bortheile in seiner europäischen Stellung bes Moments fahren laffe, sich in ber Solibarität beutscher Interessen wieber auf Breugens Seite zu stellen. Das hieße nichts anderes als von Defterreich verlangen, baß es mit bem Aufgebot feiner letten Rrafte jum Schute ber preugischen Bergrößerungs= und Unterjochungs = Politit eintrete, und wer möchte fich im Ernfte zu folchem politischen Unfinn verfteigen?

Alfo ehrliche Theilung bes "beutschen Berufes", ben

Breufen für fich allein übernehmen zu können glaubte, aber ohne einen furchtbaren Entscheidungstampf mit Frankreich, ben es ja boch fürchtet, ju behaupten nicht im Stanbe ift! Das mare mit anbern Worten bie Mainlinie in ihrer eigent: lichen und ursprünglichen Bebeutung. Wir haben bie Mainlinien-Bolitik nie vertreten und werben uns auch jest nicht au Rampen berfelben aufwerfen. Aber man hat bei uns gelernt beicheiben und genüglam zu febn in beutschen Dingen. und in ben praktischen Bortheil wurden sich alle Parteien ziemlich gleichmäßig theilen. Auch für Defterreich gabe es augenscheinlich teine beffere Burgichaft gegen eine Bolitit, welche im Namen bes "beutschen Berufs" zuletzt auch noch nach ben beutschen Provinzen bes Kaifers bie Sand ausftreden und bie Auflosung ber Sabsburgischen Monarcie anstreben müßte.

Theilung Deutschlands ift ein übellautendes Wort. Aber es lautet doch besser, wenn barunter Theilung mit Oesterreich verstanden wird, als Theilung mit Frankreich, und was die Hauptsache ist: Roth lehrt beten!

#### LIII.

# Die Trennungshaft und Dr. Julius Füeßlin. (Chluß.)

In bem bereits erwähnten, 1864 nach Munchen eingeschidten Berichte bezeichnete gueglin als Erforbernisse ber erfolgreichen Durchführung ber Ginzelhaft bie Anstellung eines binreichenden, fähigen, von ben Borgugen ber Trennungs= haft burchbrungenen, in seinem Wirken von ben richtigen Brincipien geleiteten Dienstpersonales sowie eine Geignete Dienst: und Hausordnung, welche bie hausbeamten unter fich und insbesondere ben Direktor in die richtige Stellung versett. Bezüglich bes niebern Dienstpersonales leuchtet wohl ein, daß zu Wertmeistern und Bolizeiaufsehern in einem Bellengefängniffe nur Leute taugen, benen man die Fähigteit und ben Willen gutrauen barf, ben Geift und bie Zwede ber Trennungshaft zu erfassen. Mit ben Beteranen und Rruppeln ber alten Zuchthäuser und zwar so lange, bis lettere völlig geleert waren, tamen bie alten "Zuchtfnechte" und in ihrem Intereffe mußte gar mancher fur ben Dienft im Rellengefangniffe berangebilbete Aufseher weichen. Die Dienftprufung für alle Strafanftalten ift bie gleiche, man nahm Leute in die Werbeliften auf, welche man zu Bruchsal nie= mals gesehen (3. B. Juft. = Min. = Erl. v. 16. Febr. 1853). Rachbem ein Karleruher Sophist herausgeklügelt, in Bruchsal LIX.

tomme auf je 10 Befangene ein Aufseher, indem er ben augenblicklich geringen Gefangenenstand als Makitab feiner Berechnung annahm und Röche, Rrantenwärter, Taglobner u. f. f. kurzweg bem Auffichtsperfonale beigablte, murbe unablässig auf Berminberung bes Aufsichtspersonales gebrungen. Da bie Budgetmittel fortwährend bedeutende Ueberschuffe aufwiesen, so brang Kueglin auf Gehaltsaufbefferungen, auf Rulagen und Gratifitationen. Dit welchem Erfolge? Man brudte ben Gehalt ber polizeilichen Aufseher von 350 auf 320 Gulben herab, begunftigte mehr und mehr bie bem Ber= walter unterstehenden Wertauffeher und frankte altere und ihrem Direktor ergebene Aufseher so lange mit Richtberud: sichtigung und Zurucksetzung, bis endlich bem letten Taglohner flar murbe, bie Gewogenheit bes Direktors Füeglin führe birett zur Ungnade beim hohen Ministerium. ber systematisch verfolgte und gehetzte Mann gelegentlich ber Begründung bes Budget=Entwurfes ber Anstalt pro 1858/59 in Zahlen ben nachweis lieferte, wie von ben Gratifitationen in ber Strafanstalt Freiburg 15, im Zellengefängniß aber bloß 10 Gulben 52 Rreuger auf ben Ropf tamen, ba murte zu Karleruhe beschloffen: eine erhebliche Ungleichheit ber Gratifitationen bestehe nicht, eine Erhöhung bes Bubgetfates tonne (trot ber Bermehrung bes Personales burch 2 Thor= und 2 Rrantenauffeber) nicht genehmigt werben, bas Bruchfaler Bersonal könne ohne weitere wieberholte Anregung vollkommen aufrieben fenn (Juft.=Min.=Erl. v. 23. Juni 1857).

Die Dienstordnung enthielt Bestimmungen, welche die in jedem Zellengefängnisse absolut nothwendige einheitliche Leitung in demselben Augenblicke in Frage stellten, in welchem wider den Direktor Front gemacht werden wollte. Sie räumte dem Berwalter gegenüber dem Direktor die Stellung eines "zweiten Borstandes" ein und bot selbst dem Hausearzte Handhaben zu llebergriffen. Weit entsernt die Dienstordnung im Interesse des Systemes und der Anstalt zu verbessern, wurde dieselbe als Arsenal der Kriegssührung wider

ben Direktor benützt, und burch wieberholte Revisionen ge= rabezu verichlechtert. Zwar hatte man aus England herüber das Institut bes sog. Aufsichtsrathes auch in das Zellengefängniß verpflanzt. Dieser Aufsichtsrath sollte bas Bermittlungeglieb fenn zwischen bem Juftigministerium und ber Berwaltung einerseits, zwischen ber Berwaltung und ben Gefangenen andererseits; er sollte die Berwaltung in ihrer abminiftrativen Thatigfeit übermachen und zurechtweisen und follte endlich bem Juftigministerium wie ber öffentlichen Meinung für bie gefehmäßige Behandlung ber Gefangenen burgen. Das allen übrigen Zweigen bes babischen Staatslebens frembartige Inftitut aber erwies sich in ber Braris als ein burchaus verfehltes. Der Auffichtsrath nahm felten auch nur einen Anlauf, um eine feiner gablreichen Aufgaben zu erfüllen, insbesonbere beidrantten bie burgerlichen Dittalieber ihre Thatigfeit barauf, bei Antaufen von Robstoffen und Lieferungsattorben bie Intereffen ber Stadt Bruchfal nach Rraften zu mahren. Füeglin wies nach, daß und wie ber Hemmichuh, Aufsichtsrath genannt, zu einer lebensfräftigen und nütlichen Ginrichtung gemacht werben konnte, ben herren zu Rarldruhe aber mar bie Impotenz und totale Unfabigfeit ber meiften Berren Aufsichtes rathe etwas recht Erwünschtes. Reben bem "Ernft ber Strafe" war bas Hauptaugenmert barauf gerichtet, ben Berwalter bahin zu vermögen täglich und ftunblich in bie Oberleitung ber Unstalt einzugreifen, die Anordnungen des Direttors zu vereiteln, beffen Autorität zu untergraben, fich als "zweiter Borftand" geltend und vor allem ben Ertrag ber Straffingsarbeit zum A und O seiner ganzen Thatigfeit gu machen. Langere Zeit ftraubte fich ber Dann mit ehrenwerthem Muthe, selbst Berweise und unverdiente Rrantungen nahm er gelaffen hin. Unbeliebter jedoch als irgendwo find in Baben Beamte, welche etwas Bejferes fenn möchten benn willenlose Wertzeuge bes jeweiligen Ministeriums. bes Rechtes und ber Ibee, welche nicht anstehen, ber Macht gegenüber im Nothfalle die Eristenz ber eigenen Familie auf

bas Spiel zu feben, find beutzutage überhaupt außerft feltene Der in seinem Sache sehr tuchtige Dann batte in ben ersten Sahren seiner Thatigfeit ben Beweis geliefert, wie auch in einem Bellengefängniffe bie verschiebenartigften Sewerbe erlernt werben tonnen und wie ohne Beeintrachtiauna bes Shitemes ein hinfichtlich bes Ertrages ben übrigen Anstalten minbestens ebenburtiger Gewerbsbetrieb bergeftellt werben fonne. Satte er boch binnen 2 Sahren 1853 ben reinen Arbeitsgewinn ber Anstalt von 6877 auf volle 20,876 Gulben 33 Rreuger ju fteigern verftanben. bem man ihn aber zur Ueberzeugung gebracht, man wolle au Karlsruhe teine Ruckfichtnahmen auf die höhern Zwecke ber Landesanstalt Bruchsal, ba machte er sich baran, die Gewogenheit bes mächtigen Respicienten burch Bahlenbeweise wiederum zu erobern. Seine eigenen Leiftungen verläugnenb. verringerte er rudfichtslos bie Ausgaben, wurde jum Fabritanten, ber bie Gefangenen nur noch ale Arbeitsmaschinen in Anschlag nahm und so tam es, daß schon 1856 von ten Rellengefangenen volle 84,378 fl. brutto und 31,852 fl. 20 tr. netto verbient wurden. Das jog. Der Mann bekam von Rarlsruhe aus freie hand und stellte fich raich auch pecuniar erheblich beffer als Direktor Fueglin, beffen Berranntheit in Recht, Gefet und Menschenwohl auch auf finanziellem Bege empfinblich geahndet wurde.

Zu ben wesentlichsten Erfordernissen einer erfolgreichen Durchsührung der Trennungshaft gehört die Einführung selbstiftändiger Gewerbe als Strässingsarbeit und geringere Berücksichtigung des Ertrages derselben für die Anstaltskasse als des redlichen Fortkommens der Gefangenen nach der Entlassung, namentlich auch Ausschluß aller Maschinen= und Fabrikarbeit. Auch in dieser Hinsicht ward hinsichtlich der badischen Musteranstalt seit v. Jagemanns Tod und der Bestehrung des Berwalters zu den Meinungen des Respicienten der Residenz das stritte Gegentheil maßgebend. Während man die ganz zweckmäßigen, aber minder einträglichen Holz-

arbeiten beschrantte, fullten 120 Webftuble nabezu volls ftanbig ben Raum ebenfo vieler Zellen. Ueber bie Beschäftigungsweise entschieben nicht sowohl Reigung und Befähigung ber Gefangenen als Bestellungen. Früher hatten geschickte Sandwertsleute feinere Arbeiten geliefert, namentlich Uniformen; man nahm auf die technische Ausbildung ber Lehrlinge forgfältig Bebacht und gar Mancher hat bas Gewerbe, wovon er fich ernährt, in einer Belle Bruchfals erlernt. Sest machte man ben Bestellungen feiner Arbeit ein Enbe, inbem man ben Arbeitslohn bafür gang unverhältnigmäßig fteigerte. Finden bie Englander und Ameritaner bie Erlernung und ben Betrieb von nicht weniger als 72 verschiebenen Gewerben in der Trennungshaft burchführbar, so strafte man gu Bruchfal bagegen bie eigenen mehrjährigen Erfahrungen Lugen, indem die Sache als ungemein schwierig hingestellt und ber fabritmäßige Betrieb weniger Gewerbe empfohlen wurde. Jahre hindurch wurden in ber Schreinerei fast nur Seffel geflochten und Seffelgestelle gefertiget; bie Schufter arbeiteten über hals und Ropf an lauter Solbatenftiefeln und zwar in ber Beife, daß bie minder geubten nur bas Beftechen und andere Borarbeiten besoraten; bie Schneiber enblich übten ihre Kunft am Zustandebringen möglichft vieler Drillichhosen. Rachbem 1856 burchschnittlich 30 Arbeiter 5000 Baar Drillichhosen geliefert, wurde bie Anschaffung einer Rahmaschine beantragt, bas erftemal allerdings erfolglos, weil Rueflins wohlbegrunbeter Wiberftand von Seite ber Hausgeistlichen wie des Aufsichtsrathes energische Unterftubung fant. Nach bem Abzuge Füeflins aber hielten balb nicht bloß die Rahmaschine ihren Einzug, sondern auch eine Holzschneibemaschine. Während bie Stellung bes Direttors sowie bie ber hausgeistlichen burch bie Straffcharfungen und Entziehung ber Brodzulagen und bes Schnupftabats miglich genug geworben, wurde biefelbe burch bie unablaffigen Bitten und Borftellungen vieler Gefangenen, welche gerne ein Sandwert erlernt hatten und boch nicht bazu tamen, wahrhaftig

nicht verbeffert. Um die beffern Arbeiter gum hochsten Fleiße angufpornen, ftachelte man in ber Befferungeanftalt Bruchfal ben Eigennut und bie Gelbgier burch plotliche Erhöhung bes Ueberverbienftes auf. Die unverbefferlichen Diebe insbesondere betamen leidliche Tage: burchschnittlich mit einer turgen Strafgeit bebacht, von ben Gerichten mit Straffcarf. ungen mehr und mehr verschont, lieferten viele diefer meift in ber Weberei beschäftigten Menschen bas boppelte und breifache Tagewert. Umfonft brang ber evangelische Sausgeift= liche mit ben triftigften Grunben barauf, bag jum minbeften ber Ueberverbienft biefer Weber beschrantt murbe, benn gu Rarleruhe betrachtete man neben bem "Ernft ber Strafe" einen möglichst hoben Ertrag ber Straflingsarbeit als ben Gipfelpuntt aller Gefängnigweisheit (Juft. = Din. = Erl. vom 30. September 1858). Als man vollends bie Wertaufieber besser bezahlte als die polizeilichen, und als die 1857 abermals revidirte Hausordnung bas gesammte Personal ter Hausverwaltung zu nach ft bem Bermalter unterordnete, ta war die Spaltung ber Beamten und Angestellten in Zellengefängniffe Bruchfal in zwei feinbliche Lager eine von Oben herab sanctionirte Thatsache und ber Berwalter nolens volens bie erfte Perfon bes Saufes.

Es leuchtet wohl Jebermann ein, daß neben der Sorge für hinreichende und geeignete Lektüre ein anregender, mit der zunehmenden Bildung und Strafdauer fortschreitender, nicht auf die Elementargegenstände beschränkter Schulunterricht geeignet sei, die Zwecke der Besserungshaft wesentlich zu sördern. Unter der Leitung eines ausgezeichneten Oberslehrers hatte die Schule des Zellengefängnisses Ruf erlangt, die Lernbegierde und die Fortschritte der Gesangenen seste fremde Besucher in Berwunderung. Am Tage der Prüfung durchwehte ein Zug von Freude die sonst so freudosen Känme der Anstalt. Um der Lehrer und Gesangenen willen pflegte Füeßlin außer den dienstlich Berusenen einige geistliche Herren der Stadt und Umgegend einzuladen und fühlte sich um so

weniger veranlagt, Beidelberger Professoren ober um ber Anstalt willen in Bruchfal anwesende fremde Berren von ber Theilnahme auszuschließen, weil gerabe in ber Unwesenheit berfelben für Lehrer und Schuler ber Bauptreig ber Brufung gelegen war. Ale ein Betterschlag fuhr ploplich ein Minifterialerlaß bazwischen babin lautend : bie Zulassung frember Berjonen habe eine Ausdehnung erhalten, welche für eine Strafanftalt an fich ungeeignet fei und fich am wenigften mit bem System ber Einzelhaft vertrage. Borbehaltlich besonderer Ermächtigung von Seite bes Juftizministeriums feien zu tunftigen Prufungen nur Personen zuzulaffen, welche einen bienstlichen Beruf bagu haben (Juft.= Min.=Erl. v. 6. Juni 1856). "O bu grundgutiger himmel", seufat Rueglin in feinen bochft intereffanten Memoiren auf, "foweit habe ich es mit meinen Schriften über bie Gingelhaft, burch Dubende von Berichten und Tagebuchseintragen über bas Wefen, bie Ibeen und Zwede ber Ginzelhaft gebracht, baß bas großh. Zustizministerium b. h. ber Respicient bie Unwefenheit frember, fich um bie Unftalt intereffirenber Beiftlichen, Rechtsgelehrten und Beamten in ber Prufung als mit bem Syftem ber Ginzelhaft unverträglich erklart! Als ob biefelbe nicht in ber Trennung ber Gefangenen von einander mit möglichst vielen Besuchen von Beamten und - in Solland, England, Belgien - von Mitgliedern ber eigens jum Besuche ber Gefangenen gegrunbeten Bereine bestehe!" Bu Karleruhe aber warf man die weitere Frage auf: wozu überhaupt eine über ben Horizont ber Boltsschule binausreichende Bilbung im "Neuen Mannerzuchthause" ju Bruchfal? Ift es nicht beffer, bag bie elenben Infagen fortan mehr arbeiten und weniger mit Schulaufgaben fich befassen? Namentlich bie Rudfälligen besitzen burchaus teinen Unspruch auf weitern Unterricht, sie haben bewiesen, ber Aufenthalt in ber Anftalt fei für fie teine hinreichende Abschreckung mehr, fie mogen arbeiten nach Leibesfräften. Sofort suchte man bie Schule bes Zellengefängniffes auf bas Niveau ber gewöhnlichsten Dorficule herabzubringen und entzog berselben zu Gunften bes Gewerbebetriebes möglichst viele Schuler (Bgl. Juft.=Win.=Erl. vom 25. Aug. 1856\*).

Bereits 1856 war ber Bruch bes Ministeriums mit bem Spfteme ber Befferungshaft ein vollständiger, das Zellengefangnif nicht mehr bie erfte Mufteranftalt biefer Saftart für Deutschland, sondern ein Schauplat ber Abschreckung und eine Sträflingefabrit. Unermublich war Fueglin mit feinen Gegenvorstellungen, Antragen, Protesten, Appellationen an Rachmanner wie an bas gebilbete Publitum. Geine Ausbauer, Energie und sein Freimuth fielen laftig; man arbeitete planmäßig barauf bin seiner Berson los und ledig zu werben, nachbem man innerhalb feines amtlichen Birtungstreifes ein Begenregiment organisirt hatte, nachbem er in ber Erwar: tung befferer Tage, im Gefühle feines Rechtes und im Interesse bes Systems nicht weichen wollte. Wiber bie unauf: borlichen Ginmischungen bes hausarztes in bie Befugniffe bes Direktors und in Angelegenheiten ber hauspolizei reichte ber von Natur aus ebenso milbe als versöhnliche Füeglin endlich eine meisterhaft geschriebene Beschwerbe in Rarlerube Er wollte burch ben Minister felbst eine bauerhafte Berföhnung mit bem Hausarzte herbeiführen und trug fich mit ber hoffnung, vermittelft einer bienftpolizeilichen Unterfuchung ben Zweck zu erreichen, allein was geschah? Austigministerium murbigte ben Beschwerbeführer gar teiner Antwort. Erft nach langer Zeit erfuhr Füeglin unter ber Band, feine Beschwerbe fei bem Sausarzte gum Berichte gugesenbet und von biesem in hochst unbefriedigender Beise beantwortet worden. Die eigentliche Antwort aber ist bem mißhanbelten Manne schon etwa 6 Wochen nach Gin= reichung ber Beschwerbe auf indirettem Wege zu Theil ge-

<sup>\*)</sup> Der frühere Dberlehrer wirft bereits feit einigen Jahren am Lehrers Geminar ju Meersburg.

worben. Die "Allgem. Zeitung" brachte nämlich in Rummer 307 vom 1. Rov. 1856 einen officiofen Artitel, worin bie Borgüge ber Trennungshaft in Abrede gestellt, bas Hauptverbienft ber erzielten Erfolge bem Berwalter und hausarzte augefdrieben, Fueglin ber Gelbftuberichatung bezichtiget und bie amtlichen Angaben seiner berühmten hauptschrift ("bie Singelhaft nach fremben und fechejahrigen eigenen Erfahrungen") gerabezu als "Schein welcher ber Wirklichkeit nicht entspricht" bezeichnet wurden. Allerdings wurde in bemfelben Blatte bem Officiofen rasch und weiblich heimgezundet, allein bas erbitterte bie Machthaber ber Regierung nur noch mehr und verschlimmerte bie Lage bes einfamen Rampfers. Man suchte die Anstalt mit der Tarnkappe bureaukratischer Geheimthuerei zu umhüllen und Füeßlin wehrlos zu machen. Bruchsal war durch Füeßlin zum Metta ber Trennungshaft geworden, wohin fort und fort nicht blog Commiffionen beutfcher und ausländischer Regierungen, sondern Rechtsgelehrte, Gefängniftundige, hochgestellte Beamte und Rammermit= glieder ber verschiedenften Lander wallfahrteten, von benen gar mancher mit bem wackern Direktor in brieflichen Bertehr trat. Geftützt auf einen Paragraphen ber verpfuschten Dienstordnung aber verfügte bas babische Juftigministerium: ber Besuch Gefangener burch Frembe burfe nur in Gegenwart eines Strafanftaltsbedienfteten ftattfinden; folche Anwefenheit tonne ben Fremben, welcher über ben Buftanb ber Anftalt fich unterrichten wolle, nicht ftoren, benn ju einer einer Dienstprüfung ahnlichen Befragung ber Gefangenen und gur Meußerung über biefe ober jene Unftaltebebienftete feien Frembe nicht berufen. Dieß gelte fortan auch für Danner von Fach, insoweit bas Justizministerium in einzelnen Fallen nicht ausbrucklich eine Ausnahme gestatte. Auch Berfonen welche im Auftrage auswärtiger Regierungen, ober Auslander welche zu wissenschaftlichen 3weden genauere Renntnig von ber innern Einrichtung, ber Berwaltung und sonstigen Berhaltniffen zu nehmen wunschen, seien ohne Erlaubniß bes Instigministeriums tünftig nicht mehr zuzulassen (Just. Min. Erl. vom 15. Ott. 1857). Auch die Veröffentlichung seiner Jahresberichte wurde dem Direktor Füeßlin
untersagt und 1858 erhielt er "unter Androhung schärseren
bienstlichen Einschreitens" einen Verweis, weil er auf dem
Privatwege Jahresberichte Fachmännern mitgetheilt hatte,
unter denen sich Mitglieder der frühern Gesetzgebungs - Commission befanden, welche die Trennungshaft in Baden hatten
einsuhren helsen. Während durch das Justizministerium unserm Martyrer die Mittheilung der Ergebnisse des Gewerbebetriedes in den Anstalten mit gemeinschaftlicher Haft beharrlich verweigert wurde, durften Lügenartikel bezüglich des
Zellengefängnisse ungehindert verbreitet werden und erfreuten
sich in gewissen Kreisen der beifälligsten Aufnahme.

Füeflins Gefundheit litt unter ben Rabelftichen und Reulenschlägen, womit er täglich und stundlich regalirt wurde, er konnte es mit ben Bflichten ber Ehre und bes Gewissens nicht länger vereinbaren, bem Ramen nach an ber Spige einer Anftalt ju verbleiben, welche von einem ebenso geiftlosen als herrschfüchtigen Bureaufratenthum in ihr Gegentheil vertehrt worben war; er glaubte endlich bem Syfteme wie ben Gefangenen felbft burch feinen Rudtritt einen Dienst zu erweisen, indem viele vertehrte und schabliche Magnahmen lediglich aus der Feindseligkeit wider feine Berson sich erklaren liegen. Als im September 1858 bie Amtsaratstelle zu Baben erledigt wurde, so bewarb er fich um biefelbe. Binnen auffallend turger Frift murbe er mit bem Titel eines Medizinalrathes babin verfett. Bahrichein= lich um fein Ausscheiben burch ben Schein ber Unfreiwilligteit zu verbittern, ließ bas Regierungsblatt fonftigem Brauche zuwider unerwähnt, daß er auf eigenes Ansuchen bin verfet worben fei, zubem murbe feine Stelle mit bem Bemerten gur Bewerbung ausgeschrieben, bag in erster Reibe Juriften berudfichtiget murben. Nachfolger Füeflins wurde ein bisheriger Polizeibeamter, ein gutmuthiger Mann ber begreif=

licherweise vom Gefängniswesen wenig und vom Bönitentiars System noch weniger verstand, bessen Fügsamkeit gegenüber ben jeweiligen Dlachthabern bagegen nichts zu wünschen übrig ließ.

Um 1. Dezember 1858 gab Fueflin feinen Dienft nach mehr als zehnjährigem Aufenthalte im Rellengefängnig ab. Rachbem er in Wien sich erholt und für bie Wieberaufnahme seines früheren arztlichen Berufes vorbereitet hatte, siebelte er im Mai 1859 in seine neue Stellung nach Baben-Baben über. Rafch erwarben ihm feine ärztliche Tuchtigkeit und personlichen Borguge bie Achtung und Liebe ber Baberstabt und ihrer Umgebung. Er hatte in ben Zellen Bruchfals aber nicht nur ben beften Theil seiner Gefundheit, sondern fein Berg zurudgelaffen. Seine zunehmenbe Kranklichkeit erheischten Schonung und Erholung, fein Amt wie feine pekuniar gang unabhängige Stellung, welche ihm bereits 1855 burch bie Berehelichung mit einer eblen Tochter Bremens ju Theil geworben, ermöglichten ben langern Aufenthalt im warmeren Klima Italiens. Seine gange Mugezeit verwendete er, um burch Wort und Schrift für bie Ginführung bes Systemes ber Trennungshaft zu wirten und fortwährenb wuchs bie Bahl ber auswärtigen Regierungen, welche in Anaelegenheiten bes Gefängnigwefens bei bem eminenten Sefängnifbirektor und Fachschriftsteller Mebizinalrath Dr. Rueflin zu Baben-Baben fich Rathe erholten.

Artitel und längere Auffähre in ben gelesensten Zeitsschriften sowie seinen literarischen Nachlaß abgerechnet, bessen Beröffentlichung trot ben ungunftigen Zeitverhältnissen hoffentslich nicht allzu lange hinausgezögert wird, hat Füeßlin seine Ersahrungen und Ueberzeugungen in fünf größern und kleineren Schriften niebergelegt. Bereits 1853 erschien bas Schriftchen: "Die Beziehungen des badischen Strafgesehes zum Pönitentiarschsten, insbesondere die Bestimmungen über die öffentlichen Arbeiten, die urtheilsmäßigen Strafscharfungen des Gefangenen, die Polizeiaussicht der Entlassenen und die Nothwens

bigteit ber Schubvereine." Diesem folgte "Das neue Manner-Ruchthaus Bruchfal in feinen baulichen Ginrichtungen" (Rarlsruhe, in Comm. bei Gutsch), ein Prachtwert mit trefflichen architettonifchen Zeichnungen. Das Jahr 1855 brachte bas grundliche Bauptwert: "Die Ginzelhaft nach fremben und fechsjährigen eigenen Erfahrungen", burch welches er seinem Ruf Salt und Dauer verlieh in Zeiten hinaus, in welchen fich bie Leute taum noch erinnern, bag unter bie ephemeren Schöpfungen Napoleons I. auch die ethnographische und politische Mifgeburt gehörte, welche als Großherzogthum Baben zwischen Main und Bobenfee langs bes Rheines fich hingeg. Füeglin lebte bereits in Baben als ihn bie Weigerung ber "Mugsburger Allg. Zeitung", ihren erneuerten Angriffen auf Bruchfal auch die Abwehr folgen zu lassen, zur Herausgabe ber kleinen aber auch ben Laien bes Gefängnigwesens fehr zu empfehlenben Schrift bestimmte: "Die neucsten Berunglinipfungen ber Einzelhaft burch Entstellung ber Erfolge bes Bruchfaler Bellen-Gefängniffes" (Beibelberg 1861). Und taum ein halbes Jahr vor seinem Tobe veröffentlichte ber unermubliche Mann "Die Grundbedingungen jeder Gefängnifreform im Ginne ber Ginzelhaft", eine Schrift welche Fachgelehrte fofort ale bie reiffte Frucht ber Beobachtungen und bes Nachbenkens ihres Berfassers anerkannten. Nebenbei trat Füeßlin im Interesse ber Stadt Baden gleichfalls öffentlich in die Schranken. Gewalthaber ber neuen Acra hatten bereits 1862 ben Befolug gefaßt, ber öffentlichen Spielbant in Baben baburd ben Sals zu brechen, bag ber 1867 ablaufende Bertrag mit bem Spielpaditer nicht mehr erneuert wurbe. Dawider liek fich nichts einwenden, falls bie Regierung barauf Bedacht nahm, binnen ber Galgenfrift bas bisberige Lurus: und Spielbab in einen wirklichen Rurort umzuwandeln. Gefcah bieg nicht. fo mar ber Ruin ber Stadt Baben unabwendbar, bie hauptquelle ber Einnahmen für bie weite Umgegend verstopft, bie Steuerzahler bes Landchens aber hatten bie Tugenbgrille ihrer Machthaber ichwer zu bugen. Man fürchtete mit Grund bas

Schlimmfte. Zwar batte bie Batecommiffion, teren ausgezeichnetstes Mitglied Füeglin mar, bem Ministerium bei Zeiten auseinandergeset burch welche Reubauten und Berbefferungen Baben bis 1867 in einen europäischen Kurort umgewandelt werben tonne und zwar mit auffallend geringen Roften, welche aus bem vorhandenen Babefond leicht zu beden waren. Schon 1862 hatte die Regierung eine besondere Commission auswärtiger Auftoritäten und Fachmänner berufen und mit biefer ben Erfat bes Ausfalles ber Staatstaffe berathen, in bemfelben Jahre hatten bie Stanbetammern zum Baue eines neuen Dampfbabes 100,000 Gulben bewilligt. Die funfs jährige Frift mar turz bemeffen, es lag Gefahr im Berzuge. Allein die Regierung geberdete sich als ob die Aufhebung ber Spielbant gar nicht beichloffen ober von feinen empfindlichen Folgen begleitet ware; fie begnügte fich Plane auszuschreiben, ju verwerfen ober ungenehmiget liegen zu laffen. Leichtbegreiflich rief folche Unthätigkeit besonders in Baben felbst Difftimmung und Aufregung hervor. Die Breife bemächtigte fich ber für bas gange Landchen brennend werbenben Ange= legenheit, doch ihr Botum vermochte bie herren zu Rarlerube so wenig aus ber Lethargie zu wecken als Eingaben und Borftellungen. Da trat 1864 endlich Fueglin auf; als Bezirksarzt, Mitglied ber Babcommiffion und bes ärztlichen Bereines wie als Staatsburger fühlte er fich bagu berufen; bie bäufigen Rlagen ber Kranken ob den in der That unalaublich armseligen Babeeinrichtungen ber europäischen Baberftabt waren ein Sporn mehr für ihn. Gin grundfatlicher Gegner bes Hagardspieles, aber ein Freund ber Stadt und seines engeren Beimathlandes wies er in ber ihm eigenen sonnentlaren, bunbigen und freimuthigen Beije bie Rothwendialeit nach: entweder alle Bauten und Badeeinrichtungen unverzüglich in Angriff zu nehmen, welche ein von der Regierung felbst berufener Ausschuß langft und einmuthig als unbebingt nothwendig erachtet batte, ober ben Spielpachtvers trag mindeftens bis zur Bollenbung ber bringenbften Ginrichtungen zu verlängern, wenn Baben-Baben nicht auf bas äußerste gefährdet werben sollte. Angriffe ber servilliberalen Breife wiber bas erfte Schriftden hatten gur Folge, baf Füeglin mit feinem Ramen auftrat und feine Deinung, welche die Meinung aller Unbefangenen war, bermaken begründete, daß eine ernstliche Widerlegung nicht einmal verfucht werben konnte. Die Regierung hatte lebiglich ber Stadt Baben allergnäbigst zu erlauben, sich aus ben Mitteln ihres eigenen lotalen Babefonds vor bem Ruin ichuten zu burfen. man hatte im Mufterlande ber Freiheit und Selbstrermaltung folde Liberalität benn boch erwarten burfen. man verharrte in Unthätigkeit und gelegentlich ber Angriffe wider Rueflin wurde 1865 endlich befannt, die Regierung erachte bie Borschläge ber von ihr selbst berufenen und aus lauter Rachmannern bestehenben Commission von 1862 nach= träglich als zu weit gehend, fie finde bie ganze Aufgabe icon burch die herstellung eines neuen Dampfbades gelöst, erwarte alles weitere Beil von der Bermehrung ber Fremdenlegion turch Berufung eines auswärtigen Babearztes und fei übrigens beruhigt, falls Baben = Baben auch zu einem wohlfeilen Rurorte untergeordneten Ranges herabsinte, nachbem bie Stadt lange genng bevorzugt und reich gewesen. Intereffant find in bem britten und letten Schriftchen (Baben, Drud von Stonniovsty 1866) bie Rachweise, wie bie Aufhebung ber Spielbant im beften Falle große finanzielle Schabigungen ber Stadt, Umgegend und Staatstaffe (1863 hatte 3. B. bie Staatseifenbabn allein eine Ginnahme von 358,721 Gulben für bie Beförderung von Personen und Gepack nach und aus Baben-Baben) unausbleiblich mache, eine zwei bis dreijabrige Stockung aber hinreichenb fei bie gesammte Burgerichaft bis auf wenige wirklich vermöglich geworbene Familien ökonomisch Richt minber lieferte Fueglin auf ftatiftischem au ruiniren. Bege ben Beweis, bag in Baben Baben eber weniger benn mehr Selbstmorbe vortommen als in jeder andern größern Stabt. Bei einer Bevollerung von aufammen 327,648 Fremden zählte man 1859 bis 1865 einschließlich nur 18 Selbstentleibungen, von denen höchstens 8 auf Rechnung der Spielsbank gesetzt werden können. Gegenüber den Borwürfen, er mache die geschraubten Spielzustände zur allein gültigen Grundlage seiner Beurtheilung der Zukunft Baden=Badens, er wolle Baden nach dem Spiele gerade so glänzend dastehen sehen wie vorher u. dergl., begnügte Füeßlin sich mit dem Seuszer: "Ich hatte es in meiner dienstlichen Lausbahn schon ditter genug empfunden, daß die freie Acuperung einer von den herrschenden Grundsähen abweichenden Ueberzeugung in maßsehenden Kreisen nicht immer mit staatsmännischer Ruhe gewürdiget wird." Er hätte statt "nicht immer" das Wörtchen "selten" gebrauchen sollen, die ganze Stelle aber würde als Inschrift seines Graddenkmales keineswegs unpassend sen.

In der Spielbantfrage ist Küeßlin zum lettenmal öffentlich aufgetreten; aus feiner britten Dentschrift fpricht ein Geift, bem man von der Feisel körperlichen Leidens nichts anmerkt. Wider sein altes Uebel (Rierentrantheit) hatte er ben letten Winter Erleichterung in ber malfchen Schweiz gesucht, namentlich auch beghalb, weil Genf wegen bes Reubaues eines Zellengefängnisses bei ihm fich Raths erholte, wie Frankfurt und Bremen, Sannover und Babern (welch letteres zu Rurnberg ein Zellengefängnig zu erbauen vorbatte) schon früher gethan. Raum recht babeim, so warf ihn am 18. April eine Bruftentzundung auf bas Krantenlager, welche baffelbe in Allianz mit seinem chronisch geworbenen Leiben in fein Sterbelager verwandelte. Julius Fueglin schlummerte am 21. Mai 1866 friedlich in das bejfere Jen= seits hinüber, friedlich und glücklich zugleich, indem seinem großbeutsch schlagenben herzen ber Schmerz erspart wurde. ben Bruderfrieg und bessen trauervolle Fruchte als turgsichtiger Sterblicher mitansehen zu muffen. Sterbend gebachte er noch ber Gefangenen. Jahre hindurch hat er auch einer verftandigen Behandlung ber Entlaffenen, geeigneter Fürforge für bie Gebefferten und Beaufsichtigung ber Ungebefferten bas Wort gerebet. Er suchte die Schutvereine zu beleben und neue zu gründen, und sind in dieser Hinsicht seine Ersfolge gering gewesen, so geschah dieß in Folge der geringen Theilnahme der allerdings vom Kirchens und Schulstreit nur allzusehr in Anspruch genommenen Geistlichkeit. Füeßlin hat dem Zellengefängniß Bruchsal seine Bibliothek und den Gesfangenen ein Legat hinterlassen, welch letzteres erst jüngst von seiner Wittwe zu Gunsten der zu entlassenden Gesangenen beträchtlich erhöht worden ist.

Ihm bleibt das Berdienst, durch seine praktische und literarische Thätigkeit wohl das Erkleklichste beigetragen zu haben, daß das von einer tieschristlichen Idee getragene System der Trennungs = oder Besserungshaft in Preußen, Bayern, Württemberg, Hannover, Bremen, in der weiland "freien Reichsstadt" Franksurt, in Hessen = Darmstadt und über die deutschen Grenzen hinaus zur Anerkennung gelangte und von den Regierungen der genannten Staaten förmlich adoptirt oder mindestens im Princip angenommen wurde.

Weil heute noch Propheten im eigenen Baterlande am wenigsten Geltung zu erlangen pflegen, so hat auch Dr. Julius Füeßlin von der badischen Regierung des Guten und sein sociales Streben Förderndes erstaunlich wenig empfangen. Erst als Holland, Schweden, Preußen, Hessen Darmstadt, Württemberg, Bayern, sogar Italien und Rußland ihn mit Orden geschmückt hatten, mußte man dem zur Anerkennung gelangten Manne Schandenhalber doch auch den einheimischen Zähringer-Löwen zusenden. Hossen wir, daß eine Zeit kommt, in welcher auch zu Karlsruhe die Einsicht zu ernster That reift, der erste Hausarzt und Direktor des ersten Zellenges sängnisses auf deutschem Boden sei ein ebenso trefslicher Aposloget des socialwichtigen Pönitentiarsystemes als Freund der leidenden Menschheit und wahrhaft freisinniger Staatsbürger gewesen.

#### LIV.

## Das Bersicherungswesen.

1. Gegenertlarung ber Gothaer Lebeneverficherungs : Bant.

Gotha, 18. Marz. Erst heute ift ber Auffas "Werth ber Lebensversicherung" ber im britten Hefte 59. Banbes 1867 ber Histor.=polit. Blätter Aufnahme gefunden hat, zu unserer Renntniß gelangt. In ber Ginleitung bes Auffates bemubt fich beffen Berfaffer bie Boltswirthschaftslehre, wie fie vor fast einem Jahrhundert von Abam Smith begründet und von ben bervorragenbsten Denkern biesseits und jenseits bes Oceans fortgebilbet worben ift, ad absurdum ju führen. Gegen biefen Theil seiner Arbeit tann man nicht in harnisch gerathen, benn ber Berfasser steht mit ben bier entwickelten Anfichten so allein und auf so einsamer Sohe, bag er taum einen Genoffen zur Fortsetzung des von ihm begonnenen Kampfes finden möchte. Im Berfolge bes Auffates werben aber auch jum Beweise ber feltsamen Behauptung, bag die Lebensversicherung ein gemeinschabliches Institut sei, Thatsachen berührt, bewußt ober unbewußt in einer Entstellung, die eine Berichtigung ebenfo im Interesse ber Siftor. = polit. Blatter wie ber bavon betroffenen Anstalt nothwendig macht. — Es beißt in bem Auffatz wörtlich: "Im Jahre 1865 hatte bie ᄣ 56

Gothaer Lebensversicherungsbant eine Ginnahme von 2,332,144 Thaler, wovon 1,760,543 Thaler burch die von ben Berficherten gezahlten Bramien und 563,197 Thaler burch Binfen von angelegten Capitalien. Die Ausgaben 1,613,994 Thaler, wopon 958,900 Thaler für 590 Sterbefälle gezahlt wurben, während 655,094 Thaler zu Berwaltungs= u. f. w. Untoften und zur Zahlung einer Divibende an bie Aftionare verwendet worden find. Die überschüssigen 718,950 Thaler bienten bazu. bas Capital ber Bant zu vermehren. Diefes Capital betrug Ende 1865 zusammen 13,346,931 Thaler, wovon 10,544,499 Thaler Pramienreserve, b. h. aus ber Pramieneinnahme angefammelt. Bon ben 1,760,543 Thalern Pramieneinnahme bes Jahres 1865 haben also nur 958,900 Thaler b. b. die Balfte bem eigentlichen ober vielmehr vorgeschobenen 3wed ber Anstalt gebient, ba bloß biese Symme zu Entschädigungen für Tobesfälle verwandt worben ift. Der andere Theil ber Bramieneinnahme, nämlich 801,443 Thaler ift ber Gefellschaft verblieben, b. h. über 800,000 Thaler find in einem einzigen Jahre und von einer einzigen Lebensversicherungs-Gesellschaft ben armen Leuten aus ben Taschen gelockt und ben reichen Gelbmannern zugeführt worben."

Die Zahlen sind offenbar bem öffentlichen Rechenschafts-Berichte ber Gothaer Bank für 1865 entnommen; sie sind auch richtig, bis auf die eine, nach welcher "655,094 Thaler" zu Berwaltungs = u. s. w. Untosten und zur Zahlung einer Dividende an die "Aktionäre" verwendet worden seyn sollen. Eine solche Zahl kommt im Rechnungsabschlusse der Gothaer Lebensversicherungsbank für 1865 gar nicht vor; sie ist vom Berfasser sehr willkürlich dadurch gebildet worden, daß er verschiedene heterogene Posten, welche eine Berschmelzung gar nicht gestatten, zusammengezogen hat. Die Berwaltungskosten der Gothaer Lebensversicherungsbank mit ihrem ausgedehnten Bermögen betrugen einschließlich der Kosten der Unters haltung von 700 Agenturen nicht mehr als 105,420 Thaler d. i. etwa 4½ Procent der Jahreseinnahme — ein

überaus mäßiges Berhältniß, wie jeder Sachkenner augeben wirb. Gerade bie billige Berwaltung ift teine ber untergeordneten Borguge, wodurch fich die Gothaer Lebensverficherungsbant auszeichnet. Mit jenen Roften find nun vom Berfasser noch andere nicht naber angegebene Bosten, nament= lich aber auch 491,632 Thaler, welche im Jahre 1865 an bie Berficherten (nicht an bie Aftionare) von den vorhandenen Ueberichuffen ber Bant ale Divibenbe vertheilt wurden, verschmolzen und es ist baburch eine Bahl gebilbet worden, welche in biefer Formation gar keinen Sinn bat. Bang unverantwortlich aber ist es, wenn ber Verfasser ben allbekannten Berhaltnissen und bem tlaren Wortlaut bes in seinen Banben befindlichen Rechenschaftsberichts zuwider behauptet, baß biefe Dividenden an "Aftionare" gezahlt worden feien. Bothaer Bant ift bekanntlich feine Aftienanstalt, welche einen Bewinn für Unternehmer (Aftionare) bezweckt, sie besitt weber ein Aftiencapital noch Aftionare, sie ist vielmehr ein auf Gegenseitigteit ber Berficherten beruhenbes Institut, welches nur biesen Bersicherten gehört und alles, mas ihr zu-Rießt, lediglich für Rechnung der Berficherten verwaltet. An lettere fließt aller Nuten bes Geschäfts vollständig und un= verturgt als Dividende gurud. Dadurch allein ift es möglich, ben Berficherten bie Verficherungen gegen bie geringft mog= lichen Opfer zu gewähren; mit Berücksichtigung ber Divibenden haben dieselben nicht mehr bafür zu zahlen, als ber Bebarf nothwendig erforbert. Indem ber Berfaffer biefe erfte und wesentlichste Grundlage ber Gothaer Lebensverficherungsbant und ähnlicher Anftalten überfieht und von einer Boraussehung ausgeht, die gar nicht eristirt, fällt auch bie von ihm barauf gegründete Behauptung, daß bie Bank Summen aus ben Taschen ber "armen Leute locke und fie ben reichen Gelbmannern" zuführe, sowie was sonft noch baraus gefolgert wirb, in sich selbst zusammen. Bant aus ben Taschen ber Berficherten empfängt, führt sie in dieselben Taschen (ber Bersicherten selbst, ober ihrer

Erben) nicht nur vollftanbig, sonbern mit größeren Betragen gurud.

Die Lebensversicherung wirkt gerade baburch volkswirthichaftlich fo wohlthätig, baß fie bie tleinen Bermogenstheile. welche in ben Taschen ber einzelnen wirtungelos geblieben. großentheils wohl gang vergehrt worben waren, biefer Steris lität entzieht, sie fruchtbar macht und baraus größere Capitale bilbet, welche, wo nicht ben Berficherten felbft, boch ihren Erben zu gute tommen und beren Wohlstand begrun: ben ober forbern helfen. Inbem bie Beitrage fur bie Lebens-Berficherung nicht beliebig geleistet werben tonnen, sonbern an bestimmten regelmäßigen Terminen gezahlt werben muffen, ift biefelbe häufig die Triebfeber, baß zur Erwerbung berfelben besondere Anstrengungen gemacht ober daß sie burch Bermeibung unnüger Ausgaben erspart werben. In beiberlei Beziehung wird ein Zuwachs zum Bermögen ber betreffenben Familie erzielt, ber außerbem nicht erlangt worben ware. Wer gegen eine fo nutliche Institution zu Felbe ziehen zu tonnen meint, mußte vor allem bie Spartaffe betampfen, beren hoher Nupen so allgemein anerkannt ift, daß wohl Niemand, ber fich einigermaßen auf bem Gebiete ber Boltswirthschaft umgesehen hat, ihn anzuzweifeln wagen wirb. Die Lebensversicherungsanftalt ift nichts anderes als eine Spartaffe im großen mit ber Mobifitation, bag fie bemienigen, welcher ihr beigetreten ift, jugleich ben Zwang jum regelmäßigen Sparen auferlegt und daß bei ihr bas Rejultat bes Sparens von ber größeren ober geringeren Lebensbauer bes Sparenden unabhängig ift, vielmehr bie Sparsumme im voraus nach ber muthmaglichen Lebensbauer bes Sparenben (bes Berficherten) fest bestimmt ift und mit biesem Betrage bei bessen Tobe ausgezahlt wirb, mag bis bahin viel ober wenig eingezahlt fenn, mogen bie Beitrage ber Berficherungefumme gleichkommen ober nicht. Bis zu biefem Zeitpunkt muffen natürlich bie Einzahlungen zu Capitalien fich ansammeln, bie — je größer und alter eine folche Anstalt ift — auch

einen um so größeren Umfang gewinnen. Nur durch solche Bereinigung der kleinen Beiträge zu größeren Summen ist es aber auch möglich, daraus den höchstmöglichen Zinsgewinn zu ziehen, welcher mit den Einlagen selbst vollständig, theils als Dividende, theils als Bersicherungssumme, an die Theilenehmer des gegenseitigen Bereins resp. an ihre Erben zurückssließt. Wer eine solche Institution, wie der Versasser, "gemeinschädlich" nennt, müßte überhaupt das Sparen und die darauf basirte Vermehrung des Familienwohlstandes gemeinsschädlich nennen. Allen socialen Uebeln, an welchen unsere Sesellschaft trantt, kann allerdings die Lebensversicherung nicht abhelsen, so wenig wie dagegen ein anderes Radikalsmittel gefunden worden ist, aber einen Theil derselben hilft sie beseitigen oder doch lindern.

Der Verfasser macht in seiner Abhandlung noch die weitere unrichtige Angabe, baß im Jahre 1865 von ber Sothaer Bant 243 Theilnehmer gegen Rudvergutung eines fleinen Theils ber eingezahlten Beitrage bei Lebzeiten ausgeschieben waren und bag biese "bebeutenbe" Rahl berer, bie ihre Bersicherung nicht hatten fortsetzen können ober zu einer besseren Ueberzeugung von dem Unvortheilhaften einer solchen Berficherung gelangt waren, auf bas schlagenbite "ben Digftand, die Ungefundheit der ganzen Ginrichtung des Lebens= Berficherungswesens" beweise. Run ift aber auf S. 6 bes Recenfchaftsberichts ber Gothaer Lebensversicherungsbant für 1865 gang beutlich zu lefen, bag bie Bahl ber Personen, beren Bersicherungen bei ihren Lebzeiten aufgehört haben, nicht 243, sondern nur 228 betrug, daß ferner ein Theil biefer Bersicherungen fich baburch erledigte, baß fie von Anfang an nur auf eine gewisse turze Zeit abgeschlossen waren und biese Periode abgelaufen war, daß für einen andern Theil die Versicherungssumme noch bei Lebzeiten den Versicherten selbst gewährt wurde, wodurch die Versicherung bei Lebzeiten ber Berficherten ihre Enbschaft erreichte, baß ferner für einen weitern Theil die Policen nicht eingelöst wurden,

alis ber Beruderte gar tein Pramienepfer brachte und bis entlid auf ben Abgang an fert jufegen geweienen Ber üderungen unt ber bedft geringfägige Betrag wen eine gwei Drittel Brecent ber Berücherungen, welche mafrent bi 9, 1865 in Kraft weren, trifft. Die tennte ber Berfaffer bi felden Darlegungen eine ie unrichtige Angabe wie bie obige machen! Rechnet man nun noch von bem verbaltninmaffe ichr fleinen Betrag an freineillig anfgegebenen Berficberungen biejenigen ab, welche ber Berficherte um befimillen fallen lief. weil ber Zweit berfelben fich erlebigt batte, weil biejenigen Berfenen (Fran eber Rinter), tie er mit ber Berficherum auf den fall feines Totes verforgen wollte, genterben waren ober eine andere Berforgung erhalten hatten, fo bleibt unt eine veridwindene fleine graftien für biejenigen übrig, welche wegen ungunftiger Beranderung ihrer Bermogens : eter Er: werbeverbaltniffe rie Berficherung aufgeben mußten. Gelde Källe tommen allerbings zuweilen vor, aber wie bie eben bevorgebobenen Rablen beweifen, gar nicht banfig und bie But, wie jete andere felite Lebenevernicherungeanstalt fucht fie biburd möglichft ju verbuten, daß fie jur Berichtiaum ber Beitrage Berichuffe auf Die Belicen gewährt, mm baburd ben Bernicherten auch bei vorübergebenter Bablungsunfabigfeit it Aufrechterhaltung ber Berficherung möglich gu machen.

Jum Beweise bes großen Angens, den die Unternehmer von Lebensversicherungsaustalten aus dem Geschäfte ziehen, hat der Berfasser auf die hohen Dividenden der Gethart Bank verwiesen, mit der unrichtigen Angabe freilich, das diese Dividenden "Aktionären" zu gute kämen. Allein anch abgesehen hiervon, kann aus den hohen Dividenden, welche in Gotha die Bersicherten beziehen, nicht auf gleich großen Gewinn der Aktionäre dei Aktionanstalten geschlossen werden. Letztere erheben niedrigere seste Prämien und es ist desplat schon der Ueberschuß ein kleinerer, er wird aber auch außerdem durch die kostischen Berwaltung der Aktion-Anstalten geschmälert, so daß nur ein mäßiger Unternehmer-

gewinn für die Aftionare übrig bleibt, wie der Coursstand ber Aftien beutscher Lebensversicherungsanstalten an den Börsen zeigt, der bei einigen Anstalten sogar unter pari ist. Die Rlage über große Beeinträchtigung der Interessen der Bersicherten von dieser Seite ist daher ebenfalls nicht begründet.

### II. Beitere Beitrage über bas Berficherungewefen.

Begreislicherweise waren unsere früheren Artikel über bas Bersicherungswesen durchaus nicht darauf berechnet, den Beifall der betreffenden Anstalten und ihrer Sachwalter zu erringen. Daß aber dieselben gegen die einzelnen Bersicherungs-Anstalten gerichtet waren, wird trozdem Niemand behaupten wollen. Die über mehrere dieser Anstalten gedrachten Einzelheiten hatten deßhalb auch nicht den Zweck diese anzugreisen, sondern dienten nur als Belege unserer Angriffe auf das System, zu dessen Gliedern das heutige Bersicherungs-wesen gehört.

Wenn daher unsere in den frühern Artikeln dargelegten Ansichten über das Versicherungswesen in den betreffenden Kreisen eine gewisse Beweig hervorgerusen, so dürste dieß doch nur ein wichtiger Beweis dafür sehn, daß diese Artikel nicht so ohne tiesere Begründung sind. Unsere Gegner machten sich die Sache übrigens hübsch leicht. Sie griffen einige unrichtige Einzelheiten der angeführten Thatsachen auf und zogen das mit gegen und zu Felde. Sie glaubten dadurch unsere ganze Beweissührung über den Haufen zu wersen und und einen Hauptschlag zu versehen. Jedermann wird aber doch schon im voraus zugeben, daß es sich bei dieser Angelegenheit um große weit auseinandergehende Principien und Systeme han-

belt und nicht um untergeordnete, wechselnde Ginzelheiten bie beghalb auch nur in zweiter Linie in Betracht tommen konnen.

Unsere Angriffe sind vor Allem gegen bas Syftem ber neuern Bollswirthschaftlerei gerichtet welches, wie einer unferer Gegner fagt, "vor faft einem Jahrhundert von Abam Smith begründet und von ben hervorragenbiten Dentern biegseits und jenseits bes Oceans fortgebilbet worben ift." folden Größen mag bas ftolze haupt in ben Staub fenten wer ba will, bei uns erregt ber Gebante an biefelben nur bas innigfte Mitleib. Daß bie bittern Erfahrungen ber Bolter bas Abam Smith'iche Spftem icon langit grundlich verurtheilt haben, scheinen biese guten Leute gar nicht wiffen au Daß, Dant biefem falfchen ungludfeligen Spitem. bie Menschheit immer mehr in zwei schroff getrennte, fich feindselig gegenüberftebende Classen gespalten ist, wird forge fältig verschwiegen, tropbem man in Beziehung auf England 3. B. beibe Classen noch viel treffenber bezeichnen konnte, wenn man fie einfach die eine die im Ueberfluffe schwelgente und erstickenbe, die andere als die wegen Mangel am Rothwendiasten barbende, bahinstechende Classe nennen wurde.

Alle burch das System hervorgerusenen Anstalten dienen nur dem Einen Hauptzweck, der Unterordnung des Menschen nnter die todte Masse, und als Beispiel dieser Einrichtungen haben wir die Lebens = und theilweise auch die übrigen Berssicherungsanstalten dargestellt. Bon Seiten einer auf Gegensseitigkeit beruhenden Lebensversicherungsanstalt ist uns hierauf entgegnet worden, die "Lebensversicherungsanstalt sei weiter nichts als eine Sparkasse ihr einer sicht der Abanderung, daß sie dem eine welcher ihr beigetreten ist, zugleich den Zwang zum regelmäßigen Sparen auserlegt und daß bei ihr das Resultat des Sparens von der größern oder geringern Lebensbauer des Sparenden unabhängig ist, vielmehr die Sparsumme im voraus nach der muthmaßlichen Lebensbauer des Sparenden unabhängig ist, vielmehr die Sparsumme im voraus nach der muthmaßlichen Lebensbauer des Sparenden unabhängig ist, vielmehr die

beffen Tobe ausgezahlt wird, mag bis bahin viel ober wenig eingezahlt seyn, mögen die Beiträge der Bersicherungssumme gleichkommen ober nicht... Was die Bersicherungsbank aus den Taschen der Bersicherten empfängt, führt sie in dieselben Taschen nicht nur vollständig sondern mit größern Beträgen zurück."

Rach einer solchen Beweisführung ware man versucht bas Lebensversicherungswesen nicht nur als eine Wohlthat sondern auch als etwas Wunderbares anzusehen, als eine Anstalt welche bas Wunder ber Bervielfältigung ber Brobe tagtäglich vor unsern erstaunten Augen erneuert. Die Anftalt welche uns biese Entgegnung macht, ist bazu eine ber best= geleitetsten, ja bie vorzüglichste aller in Deutschland arbeiten= ben Berficherungsgesellschaften. Bon bem Standpunkte bes Syftems ließe sich auch nicht bas geringste gegen biefe Ausführungen einwenden. Im Gegentheil mußte man ber Anftalt und ber gangen Ginrichtung nur allen Beifall gollen. Für uns aber ist die genannte Anstalt noch nicht einmal eine ber minbeftschablichen unter allen. Indem biefelbe bei ihrer trefflichen Ginrichtung umfassenbere Geschäfte .macht und größere Ergebniffe erzielt, tragt fie um fo mehr zur Ausbehnung und Befestigung eines Systems bei, beffen Grundlagen entschieden verwerflich und verberblich sind weil dieselben gegen ben Menschen, gegen die Gesellschaft verftogen. Menschen, die Gesellschaft find für eine folche Anstalt stets nur tobte, mathematische Ginheiten beren Benützung man fich als Ziel vorgesett. Der Berficherte spielt mit ber Anftalt eine Art Gludsspiel, beffen Ginfat fein eigenes Leben ift. Ein folches Spiel ift aber mit ber Sittlichteit und ber Burbe bes Menschen in entschiedenem Widerspruch, entbehrt wie jebes abnliche Spiel jeglicher sittlichen Grundlage. Der Bergleich mit ber Sparkaffe trifft durchaus nicht zu, indem letstere jeglichen Bufall ausschließt und die Individualität, ben Berth und die Burbe bes einzelnen Menschen in ber Beise wahrt, daß ber Sparer ftets Berr über sein Thun bleibt,

indem das größere oder geringere Ergebniß völlig von ihm selbst abhängig bleibt. Daß dieß ein viel wirksamerer, sitt-licherer Sporn des Sparens senn kann, als der Zwang zum regelmäßigen Sparen, womit das Einzahlen in die Berssicherungsanstalt verglichen wird, dürfte wohl Jedem einzleuchten. Wenn es sich um sociale Fragen und Aufgaben handelt, muß stets der sittliche Werth des Wenschen in den Bordergrund treten, es muß derselbe gehoben und dem Streben des Einzelnen möglichst freier Spielraum geschaffen werden. Das Ergebniß muß dabei stets von der Person selbst abhängen.

Dieß ift aber teineswegs ber Kall bei ber Berficherungs-Anstalt, welche bem Sparenben ein genau abgegrenztes Riel sett, das erst mit seinem Tode erreicht wird und über das hinaus nicht gegangen werben barf. hieburch wirb boch jebenfalls ber Mensch in seiner Strebefraft beschränft und ber Anstalt, ber Gelbmacht, untergeordnet. Das regelmäßige Sparen tann babei ebenfo gut in regelmäßige Sorglofigteit und Nachlässigkeit ausarten. Dan gablt ben einmal festgesetzten Betrag und kummert sich um weiter nichts mehr, ba ja baburch bas Ziel, bas Ergebniß nicht verändert wurde. Der jebem Menschen eingeborne hang jur Sorglosigkeit erbalt baburch nur Vorschub und behalt schließlich bie Ober-Man gibt babei feine Selbststänbigteit auf und wird biefenige materielle, mathematifche Einheit, bie tobte Biffer welche die Lebensversicherungsanstalt bedarf. Anstatt sich perfonlich seiner Sache anzunehmen, überläßt man bieß Anbern und begibt sich so bes erften Borrechtes und Borgugs bes gebilbeten selbstständigen Menschen, ber perfonlichen Initiative, bes eigenartigen fruchtbringenben Strebens.

Die Lebensversicherung, heißt es weiter, wirkt gerade bas burch volkswirthschaftlich so wohlthätig, daß sie bie kleinen Bermögenstheile welche in den Taschen der Ginzelnen wirs kungslos geblieben, großentheils wohl ganz verzehrt worden wären, dieser Sterilität entzieht, sie fruchtbar macht und baraus größere Capitale bilbet welche, wo nicht den Berzsicherten selbst, doch ihren Erben zu gute kommen und deren Wohlstand begründen oder fördern helsen.

In biesem einzigen Sape ist nicht nur die Berurtheilung ber Lebensversicherungsanstalten sonbern auch biejenige bes ganzen volkswirthschaftlichen Suftems ausgesprochen, von welchem bieselben nur ein Glieb bilben. Es wird barin qugestanden, daß bie Ginzelnen, d. h. bie handwerter und fonftigen kleinen Leute, mit ihren kleinen Ersparnissen nichts anfangen, nichts unternehmen tonnen, bag ihnen also ohne bie Versicherungsanstalten bas Sparen als ein Streben ohne Nur mittelst ber größern, burch bie Riel ericheinen muffe. Berficherungs = und andern Gelbanftalten abnlichen voltes wirthschaftlichen Schlages gebilbeten Capitalien tann unter ben heutigen Umftanben etwas angefangen werben. Ift bieß nicht durchschlagend? Man wird doch aber auch zugestehen, daß berjenige welcher über diese großen Capitalien verfügt, die eigentliche Gewalt in ben Sanden hat; eine Gewalt welche bem tleinen Dann nichts nugen tann, sonbern benfelben aerabezu erdrückt. Dreht sich doch bie ganze gesellschaftliche Frage, so wie sie heute liegt, fast ausschließlich um ben Gegensatz zwischen Capitalmacht und Arbeitetraft. muß auch eine Einrichtung, welche eingestanbenermaßen größere Capitalien auf Roften ber arbeitenben Claffen bilbet, burch eine folche Erweiterung ber Rluft nur schablich wirten, trops bem dieselbe ben kleinen Leuten immerhin auch einige kleine, untergeordnete Dienfte leiften mag. Diefe lettern konnen aber in keinen Betracht zu bem Nachtheil kommen welchen bas Versicherungswesen im Ganzen burch Berschiebung bes Bleichgewichts, bes natürlichen Berhältniffes amischen Gelbtraft und Arbeitsfraft fortwährend bewirtt.

Weiter wird zugestanden, daß die kleinen Bermögensstheile der Einzelnen wohl ganz verzehrt worden wären. Das heißt doch ganz beutlich: diese kleinen Bermögenstheile, wulgo Ersparnisse, sind so gering, daß sie ebenso leicht auch ganz

aus den Händen verschwinden und mit verzehrt werden. Um die Bersicherungsprämie bezahlen zu können mussen sich die kleinen Leute öfters von dem Nothwendigsten noch etwas abzudarben versuchen. Ist dieß nicht der beste Beweis daß die Stellung der kleinen Leute, wie dieselbe von der neuern Bolkswirthschaftlerei herbeigeführt und geschaffen worden, eine solche ist an der nichts mehr verschlimmert werden kann. Wir begreisen deßhalb auch jeht um so mehr die Bewegung welche den vierten Stand ergriffen hat.

Man wird hier nicht ben Einwand erheben wollen, daß es moralische Ursachen, Leichtsinn, Sorglosigkeit und die gerade durch die Bolkswirthschaftler angeregte allgemeine Genußischt seien, welche das Sparen und Borwärtsstreben der kleinen Leute verhindern. Bestehen solche Ursachen, dann kann es keinesfalls gerathen sehn, eine Einrichtung, nämlich das Berzscherungswesen als Wittel zu beren Hebung zu fördern, da ja diese Einrichtung erwiesenermaßen diesen Leichtsinn und Sorglosigkeit dis zu einem gewissen Srade begünstigt. Es müssen alsdann andere sittliche und religiöse Wittel, nicht aber mathematische und volkswirthschaftlerische Berechnungen und Spekulationen in Anwendung gebracht werden.

Gern gebe ich nun auch zu, daß unter der heutigen, durch das Abam Smith'sche System geschaffenen Lage des kleinen Mannes, der bei zu knappem Einkommen keine beseutenden Ersparnisse machen noch mit geringern Mitteln etwas anfangen und gegen die Geldmacht der Capitalisten ankämpsen oder bestehen kann, eine gut geleitete Lebensverssicherungsanstalt nach gewöhnlichen Begriffen eine verhältnißmäßig günstige Wirksamkeit ausüben durste. Für uns aber die wir das ganze System verwersen, zu dessen einzelnen Ausläusern das Bersicherungswesen gehört, bleibt die schädliche Wirkung einer solchen Gesellschaft in ihrem ganzen vollen Umfange bestehen. Ja, wir gehen noch weiter, indem wir sagen daß die schädliche Wirkung mit den Ersolgen sich nur noch steigert, da dieselbe alsbann um so viel mehr zur

Befestigung bieses verberblichen Systems beiträgt. Die Erfolge einer solchen gutgeleiteten Gesellschaft bestechen das befangene Publikum, während bei einer offenbar schlecht geleiteten Anstalt die Täuschung, auf der das ganze System
beruht, doch zu offenkundig wird, um noch immer mehr Opfer zu sinden.

Ein weiterer Uebelftand bes Systems liegt barin, baß bie Einzahlungen, Ersparnisse ber Bersicherten zu ganz ansbern Zwecken und Unternehmungen verwendet werden, als diejenigen welche die Sparenden persönlich verfolgen. Bei naturgemäßen, regelrechten Berhältnissen können und sollen die Mittel des Arbeitenden, des kleinen Handwerkers doch nur dazu dienen bessen Jandwert und Geschäft zu bezründen und zu erweitern. Dadurch wird das Erwordene nicht nur fruchtsbringend angelegt sondern auch die wirthschaftliche und gesellsschaftliche Stellung des kleinen Mannes besestigt. Bei dem geschlossenen corporativen Leben des Mittelalters war dieß möglich und beschalb waren damals auch alle gewerblichen Genossenschaften, die Zünste verhältnismäßig reich, während eigentliche Geldanstalten im heutigen volkswirthschaftlichen Sinne gar nicht möglich waren.

Der Grundsehler ber Adam Smith'schen Boltswirthsichaftlerei besteht nun aber gerade barin, daß dieselbe nur materielle, nach einem einheitlichen Maßstab bestimmte und burch Ziffern ausgebrückte Werthe kennt und dagegen die Personen sast ganz bei Seite sett. Dadurch entsteht eine unheilvolle Wengung und Mischung aller Werthe, der volkswirthschaftlerische Urbrei in welchem sich nur die großen Wassen hervorthun können. Daher die Herrschaft dieser großen Wassen, der Capitalisten und Geldanstalten. Und beshalb ist es bei dem heutigen System nicht möglich, daß der in diesem Urbrei ausgegangene Handwerker mit seinen Ersparnissen ein selbstständiges, wenn auch kleines Geschäft oder Unternehmen begründet und so die Wittel dem Stande, dem Geschäftszweig erhält, in welchem er sie erworden hat

und dem sie also entnommen sind. Er trägt dieselben deßhalb einer Geldanstalt zu, in deren Händen sie sich vervielfältigen und zur Macht werden und hilft dadurch nur den
schon bestehenden Gegensatz zwischen Capital und Arbeit erweitern. Daher ist auch die Zerstörung alles abgeschlossenen
genossenschaftlichen Lebens innerhalb des Gewerd- und Handwerterstandes eine Hauptbedingung zur Besestigung des Ipstems überhaupt und zur Einführung der Bersicherungsanstalten insbesondere.

Die herren Bolkswirthschaftler werben nun amar uns zu belehren suchen, daß die Hauptsache barin bestehe, daß überhaupt die kleinen Bermögenstheile der Unfruchtbarkeit entzogen und ertragsfähig gemacht werben. Gine folche Beweisführung ist aber gar nicht zulässig, weil bieselbe wieders um von bem Grundfat ber absoluten Gleichheit und fomit ber Bermengung aller Werthe ausgeht, ben wir als ben Hauptfehler bes gangen Spftems ansehen und betampfen Für uns tommt es nicht bloß auf die Daffe, bie gesammte Biffer ber Werthe sonbern auch auf bie Bertbeilung berfelben an. Dit andern Worten: wir wollen einen traftigen gablreichen Mittelftanb, beffen einzelne Gewerbs-Claffen völlig felbstständig, in sich abgeschlossen und unabbangig find. Die Boltewirthschaftler bagegen wollen nur Capitalisten und Arbeiter burch Anhäufung aller Werthe in ben Sanben einer möglichft geringen Bahl von Berfonen.

Nach dem Allem wird man wohl zugeben muffen, daß einige Jrrthumer in den Zahlen, die wir in unsern frühern Aufsähen gegeben, von keiner Bedeutung sind und gar nicht in Betracht kommen können, wenn es sich um ein Princip, um das ganze System handelt, aus dem die angegriffenen Anstalten hervorgegangen. Ob diese oder jene Gesellschaft einige hunderttausend Thaler mehr oder weniger den kleinen Leuten entzogen und dem Großcapital zugeführt hat, kommt erst in zweiter Linie in Betracht.

Man hat einzuwenden verfucht, daß ber Ausbruck "ben

Kleinen Leuten entziehen und ben Gelbpropen guführen", nicht zutreffe, indem die angesammelten Capitale ber Lebens-Berficherungsanftalten ja ausschlieglich bazu bestimmt seien, wieder in die Sande ber Sparenden gurudgufliegen. Thatsache ist aber bag tropbem biese Capitale stets machsen, baß bieselben große Capitale find und bag fie andern als ben tleinen Leuten, aus beren Gelb fie gebildet find, jur Berfügung fteben und ichlieflich auch ju andern Zwecken bienen als diejenigen welche die kleinen Leute Berufohalber ver-Sagt boch tie und vorliegende Erwiderung ausfolgen. brudlich : "bie Einzahlungen muffen fich zu Capitalien anfammeln, die, je größer und alter eine folche Unftalt ift, auch einen um fo größern Umfang gewinnen." Uebrigens beweisen bieg ja auch die weiterhin angeführten unbestreitbaren Biffern.

Dag bie Lebensversicherungsanftalten trot allebem bie Macht bes Großcapitals zum Nachtheil und auf Roften bes fleinen Mannes vermehren, ist bemnach unbestreitbar. Dag nun die Anftalt felbst ben Nuten baran haben ober biejenigen welche biefe großen aus tleinen Gingablungen gebilbeten Capitalien bargeliehen erhalten, die Sache bleibt fich im Grunde völlig gleich. Die auf Rosten ber kleinen Leute geschaffenen großen Capitalien bienen ben großen Capitalisten, Gefcaftstreibenden, Fabritanten und Grundbesitzern. Freilich werben die meisten dieser Capitalien hupothekarisch auf städtiichen ober landlichen Grundbefit ausgeliehen, dieselben tommen aber bennoch meiftens ben industriellen Gefchaftsunternehmungen gu gute. Befigen doch bie meiften großen Gewerbtreibenben einiges Grundeigenthum zu bem ausschlieglichen 3med, auf baffelbe hppothekarisch zu einem billigern Binsfat Gelber aufnehmen zu konnen, als fie biefelben auf anderm Wege erhalten konnten. Dan gehe einmal genau alle größern gewerblichen und taufmannischen Geschäftshäufer einer großen Stadt durch und man wird finden, daß überall Leute, welche mit hunderttaufenden von baaren Thalern ober Gulben

"arbeiten", tropbem Hypothetschulden haben, für welche sie 4 oder 4½ Proc. Zinsen zahlen, während sie mit ihrem baaren Gelde mindestens das Doppelte und Dreisache "verdienen". Diese Hypothetengelder sind meistens von öffentlichen, capitalbesitzenden Anstalten und öfters auch von Bersicherungsanstalten vorgeschossen. Als Erläuterung wollen wir ein tleines uns genau bekanntes Beispiel ansühren.

In einer nordbeutschen Großstadt erhielt ein Gewerb treibenber, beffen Geschäft einen Capitalwerth von bochftens 20,000 Thalern barftellte, von einer Lebensverficherungsanftalt baare 40,000 Thaler zu 4% Proc. vorgeschoffen. Er taufte bafur ein Saus, welches er bis auf die erfte, von einem Brivatmann vorgeschoffene 4% procent. Supothet von 15,000 Thalern baar auszahlen tonnte. Er hatte baburch ben Bortheil eines billigern Raufs und brauchte überbieß bas biefes Saus vorstellende baare Capital nur mit 4% Broc. zu verzinfen, wahrend fich bas Saus felbft faft auf bas Doppelte, auf 8 Broc. verginete. Das von ber Anftalt vorgeschoffene Capital verschaffte ibm beghalb einen jährlichen Gewinn von etwa 2000 Thalern, und ba ber überraschenbe Haustauf ihm auch weitern Crebit verschaffte, ging fein Geschäft um fo vieles noch beffer und in wenigen Jahren war er ein Mann von Sunderttaufenden. Er, fein Bater und bie Direftoren ber betreffenben Unftalt find fammtlich Freimaurer.

Auf diese Weise haben jedenfalls die Bersicherungs- und sonstigen Geldanstalten schon Tausende von Capitalisten und reichen Leuten geschaffen. Aehnliche Beispiele ließen sich noch manche aufführen. Was will es nun auch heißen, wenn außerdem auch jährlich die nachgelassenen Familien einiger Hundert oder auch Tausend armer Teusel, oder diese selbst, eine Summe von durchschnittlich etwa 1000 Thalern erhalten, die sie zudem noch größtentheils selbst erspart, d. h. eingezahlt haben? Man wird jetzt begreisen was wir wollen, und es natürlich sinden, wenn wir die genannten Anstalten ganz unverhalten gemeinschäblich nennen. So start auch die Herren

Bolkswirthschaftler in Rebensarten sind, nie werben sie uns begreislich machen können, daß die Erweiterung der socialen Klust durch Schaffung vermehrter Großcapitalisten ein Gludund ein Segen für ein Land sehn könne, sonst müßte ja England, wo täglich einige Menschen Hungers sterben, das glücklichste Land der Erde sehn.

Wir wollen aber den Boltswirthschaftlern auf ihr eigenes Gebiet solgen, indem wir die Uebelstände des Lebensversicherungs- Wesens von ihrem Standpunkte aus beleuchten. Wir haben da den Bortheil uns der eigensten Worte eines anerkannten Bolkswirthschaftlers bedienen zu können. Mehrere sehr liberale, von der Adam Smith'schen Lehre völlig durchdrungene Blätter, namentlich die Magdeburgische und Rheinische Zeitung, haben vor nicht langer Zeit solgenden, offendar der Feder eines überzeugten Bolkswirthschaftlers entstammenden Artikel gebracht, den man ja recht ausmerksam durchlesen möge. Er lautet:

Ueber ben Buftand und die Fortschritte ber beutschen Lebens. Berficherungsanftalten werden jahrlich im "Bremer Sandelsblatt" genaue Berichte veröffentlicht, welche geeignet find, über die Gesammtlage des beutschen Lebensversicherungsgeschäfts eine rasche Orientirung zu ermöglichen. Aus bem neuesten biefer Berichte theilen wir unsern Lesern bier das Wesentlichte mit:

Bon Jahr zu Jahr mindert sich die Bahl derjenigen, welche die hochwichtige Bedeutung ber Lebensversicherung für den Bolkswohlstand verkennen konnten, mit jedem Jahr wird diesem Bersicherungszweige größere Aufmerksamkeit geschenkt; alle ihm dienenden Geschäftssaktoren treten dadurch in die lebendigste Thätigkeit, welcher der Segen nicht fehlt. Die Sande, welche für
ihn arbeiten, haben vollauf zu thun, vom höchsten Interesse aber
ift es, die Art des Schaffens zu beobachten und die Erscheinungen des Tags nach allgemeinen Wahrnehmungen zu firiren.

Bur Beit fehlt es noch an einer Geschichte ber Lebensverficherung in Deutschland, fie wird unzweifelhaft einmal geschrieben werben, bem funftigen Giftoriographen werben aber bie Jahresberichte bes "Bremer Sandelsblattes" und bie mit ihnen verbunbenen flatifiiden Ueberfichten für eine genaue unb mabre Geldictefdreibung uneutbehrlich fegn. Bu biefer Bemertung find wir veranlaßt, weil gerabe ber biefjährige Bericht eine Reibe bemertenemerther allgemeiner Babrnehmungen enthält, Die porausfichtlich einmal einen gangen Beitabichnitt in ber Entwidelung bes Lebeneverfiderungsweiens in Deutschland charalteriffren werten. Diefe Bahrnehmungen beziehen fich, wie ber Bericht felbit fagt, auf tie Lebensverficherung 8-3nbuftrie. Der Bericht fintet, bag bas tentide Lebensverficherungsgeschäft in ben letten Jabren eine allju febr materielle Richtung genommen in ber Art, bag fein nothwendiger und natürlicher thealer Gebalt barin mehr und mehr verloren gebe. Es gereicht Hefes ber Sache nicht jur mabren gorberung, vielmehr nagt et an ihrem Lebensmarte. Die übertriebene Bergutung, welche junge Anftalten, um in furger Beit ju großem Umfange ju gelangen, ihren Agenten fur bie Buführungen neuer Berficherungen gemabren, führt zum Abichluffe von gablreichen Berficherungen, welche beffer nicht abgeschloffen worten maren; bie enormen Bermaltungefoften ber in biefer hinficht ercebirenben Anftalten vertheuern nothwendig - ba boch Riemand als bie Berficherten für bie Bermaltungetoften aufzutommen bat - bie Berficherung für bie Gegenwart und ftellen bie Beftanbfabigfeit ber Anftalten für bie Bufunft in Frage.

Die Resterionen bes Berichts sind mit lehrreichen Beispielen aus der jüngsten Braris belegt. In nothwendiger Folge der übertriebenen Brovisionen an die Agenten wird die Lebensverscherung in vermehrtem Maßstabe zum Gegenstand unzulässiger und verderblicher Spekulation. Es werden Bersonen versichert, nicht ihretwillen, sondern um der Agenten willen, welche von dem ersten Zahresbeitrag den größern Theil als Brovision beziehen. Es werden mit hohen mit helsern und helsershelsern franke Bersonen mit hohen Summen versichert, an deren baldigem Bezuge diese Gelser und helsershelser das größte Interesse haben und den sie beshalb mit allen Mitteln herbeizusühren such noben fe beshalb mit allen Mitteln herbeizusühren fuchen. Die frühere Zeit hat den Mißbrauch der Lebensversicherung in solchen Umsange nicht gekannt; diesenigen Anstalten aber tragen die größte Verschuldung an ihm welche, um in fürzester Frist

groß zu werben, nahezu ein Drittel ihrer Jahreseinnahme, welche boch in ber hauptsache bie Bestimmung hat die Sterblichkeitsgefahr ber Gegenwart und Zukunft zu beden, fur Berwaltungszwecke gebrauchen.

Siernach wenden wir uns zu ben Zahlen bes Berichts. Es find gegenwärtig in Deutschland 34 Lebensversicherungs-Anstalten thätig. Bon benselben haben vier erst im laufenden oder im verstoffenen Jahre ihre Geschäfte begonnen und noch nicht öffent- lich Bericht erstattet, nämlich die preußische Lebensversicherungs- Aktien-Gesellschaft in Berlin, der österreichische Phonix in Wien, die Baseler Lebensversicherungs-Gesellschaft und die preußische Lebens- und Garantieversicherungs-Aktien-Gesellschaft "Friedrich Wilhelm" in Berlin. Deffentliche vollständige Berichte für das Jahr 1865 liegen vor von 25 Anstalten; unvollständige Berichte von den vier Anstalten in Triest sowie von dem österreichischen "Gresham" in Wien.

Bei biefen Unftalten insgefammt ift im Jahre 1865 bie Babl ber Berficherten um 18,65 Broc. auf überhaupt 280,476 Berfonen, die Berficherungejumme um 15,32 Broc. auf uberbaupt 277,614,434 Thaler, die Jahredeinnahme an Bramien und Binfen um 14,88 Broc. auf überhaupt 10,774,068 Thaler, ber Beschäftsfond um 11,80 Proc. auf überhaupt 38,811,968 Thaler geftiegen. Un Sterbefallzahlungen wurden im Jahre 1865 für 4553 verftorbene Berficherte 4,222,489 Thaler bezahlt. Bon ben ermabnten Unftalten ift die größte bie Gothaer Bant mit 50% Mill. Thaler Berficherungsfumme; nach ihr fommen bie Germania mit 35% Dill. Thaler, Die Concordia mit 18% Mill. Thaler, die Lubeder mit 16% Mill. Thaler, ber Unfer in Bien mit 14% Mill. Thaler, die alte Berliner mit 12% Mill. Thaler und ber Janus mit 10% Mill. Thaler; alle übrigen haben weniger ale 10 Dill. Thaler verfichert. Im Durchschnitt maren auf einen Ropf Ende 1865 990 Thaler verfichert, wofur burchichnittlich eine Jahreseinnahme von 38% Thaler von jedem Berficherten bezahlt murbe.

Der Geschäftsfond, welcher bas gesammte Aftivvermögen ber Anstalten, ausschließlich ber Aftiencapitalien umfaßt unb hauptfachlich aus ben Bramienreserven besteht, belief fich auf 38,311,968 Ahaler. Derfelbe beträgt bei ber Gothaer Bank allein 13,346,934 Thaler, bei ber Germania 1,696,673 Thaler, bei ber Concorbia 3,296,969 Thaler, bei ber Lüberter Anfanlt 2,190,103 Thaler, beim Anter 862,573 Thaler, bei ber Bersthner 3,495,803 Thaler, beim Sanus 1,301,840 Thaler.

Der Berwaltungsaufwand schwankt bei ben genannten Anskalten zwischen 4,52 Broc. und 29,98 Broc. Am billigsten wird die Gothaer Bank, nämlich mit 4,52 Broc. der Jahres-Ginnahme, am theuersten die Germania mit 29,98 Broc. der Jahreseinnahme verwaltet. Der Gothaer Bank kommen von denjenigen Anstalten, welche überhaupt genauen Answeis über ihre Berwaltungskoften geben, am nächten die kleine Braunschweiger Anstalt mit 6,24 Broc., die Berliner Lebensversicherungs-Gesellschaft mit 8 Broc., die Frankfurter mit 9,98 Broc., die Leipziger mit 10,8 Broc. und die Lübeder mit 10,31 Broc. der Jahreseinnahme.

Bir tonnen biefe Mittheilungen nicht fcließen, ohne ben Bunfch hinzuzufügen, bag bas Inftitut ber Lebensversicherung in seinen segensreichen Folgen fur Bolts - und Familienwohl immer besser gewürdigt und immer fleißiger benut werben moge.

So die liberalen Blätter beren Ausführungen wir ohne die mindeste Beränderung gegeben haben. Wir hatten auch gar keine Ursache dazu, indem dieselben eine so zutreffende Beleuchtung und Berurtheilung des Lebensversicherungswesens und des Verhältnisses der liberalen Presse zu derselben entshalten, wie wir dieselbe nicht kräftiger ausgesprochen haben würden. Es genügt sast, die einzelnen Stellen des vorsstehenden Auszugsberichtes nebeneinander zu sehen um den ganzen Schwindel handgreislich vorzusühren und zu verzurtheilen.

Es heißt ba: "Bon Jahr zu Jahr vermindert sich die Rahl derjenigen, welche die hochwichtige Bedeutung der Lebens-Bersicherung für den Bolkswohlstand verkennen konnten." Und zugleich wird bitter geklagt, daß gleichzeitig das "Lebens-Bersicherungsgeschäft in den letzten Jahren eine allzu sehr materielle Richtung genommen in der Art, daß sein noth-

wenbiger und natürlicher ibealer Gehalt barin mehr und mehr verloren gehe." Das ift es aber ja eben wogegen wir antampfen; es ift bas rein materielle mathematisch = volkswirth= schaftliche Princip auf bem bie ganze Ginrichtung beruht und welches fich an die Stelle des driftlichen Brincips ber indivibuellen, aus moralischen Einheiten und Werthen bestebenben Genoffenschaften setzen und die Gesellschaft als tobte, mechanische Masse behandeln und regieren wollte. Es ift die Bermeffenheit ben Menschen als materielle, gewissen Gesetzen bes Senns und Richtsenns unterworfene willen = und geift= lofe Maffe, als leblofe Biffer in einem Gludsfpiel ju behandeln und auszubeuten. Diese materialistische, die hohern geiftigen und fittlichen Gigenschaften bes Menschen ganglich verkennende Grundlage der Einrichtung ift es, welche alle in bem Berichte beklagten nachtheiligen Erscheinungen hervorbringt.

Welcher Art "alle (bem Lebensversicherungswesen) bienenben, in die lebendigste Thätigkeit tretenben Geschäftsfaktoren welchen ber Segen nicht fehlt", sind, geht baraus hervor baß man immer mehr "Bersonen nicht ihretwillen, sonbern ber Agenten (b. h. auch ber Gesellschaften) willen" versichert. "welche von dem ersten Jahresbeitrage (bekanntlich 38% Thaler im Durchschnitt für alle Jahre, im ersten Jahre bebeutenb mehr) ben größern Theil als Provisionen beziehen." Eine Banbe von "Helfern und Belfershelfern versichert trante Berfonen mit hohen Summen, an beren balbigem Bezuge eben biefelben Leute bas größte Interesse haben und ben sie beß= halb mit allen Mitteln herbeizuführen fuchen." Beißt bas nicht gang unverblumt zugestehen, daß bas Leben ber armen versicherten Personen Gegenstand ber schmählichsten Spekulation geworden ift, der manches Opfer ber Art fallen mag, wie ein Brozek in Baris und ein anderer in Leipzig der Belt offen bargelegt hat? Selbst ber Bericht tann bieß nicht verschweigen, sonbern "belegt es mit lehrreichen Beisvielen aus ber jungften Praris", daß "bie Lebensversicherung in

vermelnten Meije jam Gegenftent ungeleffiger und verbeilfeber Spelulations' gewerten ift.

Dan bie frührte Beit ben Migfrand ber Lebendterficherung in foldem Umfrage nicht gefannt bat", ift ger leifte berreiflich; wuren boch frither nech nicht "alle berfelber bienenten Geichäftsfalterens in "lebentigfte fegensteiche Die ficiet getreten." Früher fannte man bie "bedwichtige Bebentung ber Lebensverficherung für ben Bellemeblitante and micht fo affeitig wie heute und ichenfte berfelben nicht bie Antwertsamteit, welche man ibr bente wirmet. Ran verficherte fich viel weniger, man tannte ben rein materiellen Speinlationscharafter ber Ginrichtung nicht, welche noch gang in bas Gewand ihrer menichenfrennelich = vollemirthideft= lerifden Unfdulb gehüllt baberichritt, und bachte befibalb and selbst viel weniger an bas Speinliren auf biefelbe. Dann verhinderte auch die alte, noch nicht von bem neuen Soften burchseste altgermanische Chrlichteit fich auf solche unfittliche Spetulationen einzulaffen. Das volkswirthichaftlerisch-fittliche Beispiel ber fich bereichernben Lebensverficherungs-Gesellichaften hat seitbem aber vorgeleuchtet und bas Ergebniß bavon ift, daß auch der kleine Mann spekulirt ohne Ruckficht auf das Gewissen und, was noch schlimmer ift in ben Angen ber Boltswirthschaftler, ohne jegliche Rudficht und Burbigung bes ibealen Gehalts. Das materialiftisch-felbstfüchtige Princip, welches in biefen Anftalten einen fo berebten Ausbruck gefunden, tonnte keine andern Ergebnisse hervorbringen und wird noch viel Schlimmeres erzeugen, wenn es noch allgemeiner wirb.

Die Sucht mancher Anstalten "in kleinster Frift groß zu werben", ist eben auch nur eine ganz natürliche Folge bes Gesammtcharakters und bes eigennützigen Selbstzweckes ber Lebensversicherungs - Gesellschaften. Dan will, dieß ist Hauptzweck, in kurzester Frist über große Einnahmen und Kassenbestände, über große Capitalien verfügen können und scheut beshalb kein Mittel bieses zu erreichen. Man macht

jich beßhalb nichts baraus die Jahreseinnahmen, beren vorgeblicher Zweck ber Rücksluß an die Bersicherten ist, dis zu einem Drittel zu Berwaltungszwecken auszugeben, wodurch ebensowohl die Taschen der Leiter der Anstalten als diejenigen der Agenten gefüllt werden. Bezeichnend dabei ist, daß es gerade die "Germania" war, für welche Schulze aus Delitssch nehst Genossen im Berliner Arbeiterverein im Großen arbeitete — berselbe Schulze, für den die deutschen Arbeiter 50,000 Thaler aus Dankbarkeit für seine Berdienste um sie sammelten!

Die Bahl ber bei Lebzeiten Ausgetretenen ift nicht an= gegeben. Wir erfahren blog bag bei 10,774,068 3ahres-Sinnahme nur 4,222,489 Thaler für Sterbefälle bezahlt worden sind. Es sind also 6,331,479 Thaler — wovon etwa anderthalb Millionen an Zinsen : Ginnahmen abgeben mogen - ju Berwaltungszwecken und zur Bermehrung bes Geschäftsfonds verwendet worden. Wir konnen übrigens bie Ziffern biefer Berwendungen mit annähernder Bestimmt= heit ermitteln. Der Geschäftsfond ist auf 38,811,968 Thaler geftiegen. Derselbe betrug 1862 27,927,647 Thaler und 31,336,290 Ende 1863. Bon ba bis Ende 1865 hat ber= felbe sich also um 7,475,678 Thaler vermehrt, was 3,737,839 Bermehrung für jebes Jahr ausmacht. (Bon 1864 fehlt uns ber Abschlußbericht.) Im Jahre 1863 war die Vermehrung bagegen nur 3,408,643 Thaler. Man erkennt barin bie steigende Ausdehnung ber Lebensversicherungsanstalten und ihre fteigende Gelbmacht.

Rechnen wir nun die schon erwähnten anderthalb Millionen Zinsen von den obgemelbeten 6,331,479 Thaler ab, so bleiben etwa vier und drei Viertel Millionen welche den kleinen Geldbesitzern zu Gunsten des Großcapitals in einem einzigen Jahre entzogen worden sind. Da etwa 3% Millionen (3,737,839) davon dem Geschäftssond zugeführt worden sind, so bleibt etwa eine Million welche, unbeschabet der anderthalb Millionen Zinseneinnahmen, direkt aus den

Taschen ber Bersicherten in biesenige ber Leiter und Agenten ber Gesellschaften übergeführt worden ist. Doch wollen wir auf diese Summe ganzlich verzichten, indem wir zugeben wollen, dieselbe sei, wie dieß bei einigen Anstalten geschieht, als Dividende an die Bersicherten gezahlt worden.

Bon rund 10% Millionen Einnahmen bleiben, nach Abrechnung biefer Million und etwa 1½ bis 1½ Millionen
Zinsen, noch 8 Millionen, welche von den Bersicherten gezahlt sind. Bon diesen 8 Millionen sind nun, um bei runben Zahlen zu bleiben, 4½ Millionen den Bersicherten durch
Sterbefallzahlungen wiederum zugestossen, und 3½ Millionen
vermehren als Geschäftssond die Macht des Großcapitals.
Dieß ist das reine, nackte Ergebniß der Lebensversicherung
Deutschlands im Jahre des Fortschritts 1865, an dem alles
Mäteln nichts hilft.

Die Anwälte ber Lebensversicherungs = Gesellichaften behaupten nun zwar, bag biefe Anstalten auch bem Kleinen Mann wesentliche Dienfte leisten indem sie bemfelben Borschusse auf seine Policen geben. Dag bieg ein Berbienst ber Anstalten ift, läßt fich nicht läugnen. Rur fragt fic. wie sich berselbe neben ben Berbiensten ausnimmt, welche bie Lebensversicherungsanstalten bem Großcapital leiften. nahere Ausweise lagt sich übrigens ber Umfang biefer Darleben mit ziemlicher Sicherheit feststellen. Eingestanbener= maken werben folche Darleben an bie Berficherten nur auf turge Zeit, gewöhnlich nur auf Monate gegeben. Bas bie Sobe berfelben betrifft, so ift wiederum jugegeben, baß fie ben Betrag ber eingezahlten Brämien nie erreichen konnen, sondern nur Gin, hochstens zwei Drittel berfelben betragen. Meistens, um nicht zu sagen immer, werben biese Darleben aus ben laufenben Raffenbeftanben gegeben, ba ja bie Bramienreserve stets in größern Boften fest angelegt ift. Da nur biejenigen Berficherten welche ichon mehrere Jahresprämien gezahlt haben, eine nur etwas namhafte Summe vorgeschoffen erhalten tonnen und bie Borfchuffe bei ben meiften Anftalten nur in ben äußersten Fällen gegeben werben, so gehen wir sicher nicht sehl, wenn wir annehmen baß, außer ben laufens ben Kassenbeständen, etwa 3% Millionen Thaler des Geschäftssonds auf diese Weise fortwährend in Umlauf sind und den Bersicherten nüßen.

Run beträgt aber ber Geschäftsfond, wie wir oben geseben, rund 38% Mill. Thaler; bleiben also 35 Millionen aur Anlage als Großcapital. Der Geschäftsbericht ber Gothaer Lebensversicherungsbant ertlart ausbrudlich, bag bie Capitalien ber Bant größtentheils hypothetarifch anf unbewegliches Eigenthum ausgeliehen find. Faft überall find es mur Hypotheten von minbeftens 10,000, öfter aber von viel bobern Summen, ja bis über 100,000 Thaler binaus. Reiner wird nun aber abstreiten wollen, daß biese ausgeliebenen Capitalien bem Großcapitale zu gute tommen. Wer 10 bis 100,000 Thaler hypothekarisch sicherstellen kann, ift kein Rleinbesither. Wir fragen nun, wie viel folcher Capitalien konnen aus biesen 35 Millionen gebildet werben, wie viel Sunberte und Tausenbe ohnehin schon reicher Leute konnen, vermittelft biefer ihnen von ben Lebensversicherungsanstalten an portheilhaften Bebingungen gegebenen Capitalien, nicht ihr Bermogen verboppeln, verbrei= ja verzehnfachen, wie bas oben angeführte Beispiel zeigt. Ber beobachten will, tann es taglich erfahren wie viele reiche Leute fortwährend auf biese Art noch reicher werben. Defhalb wieberholen wir beftimmter als je: bas Lebensversicherungswesen bereichert bas Groß= capital fortwährend auf Rosten und zum Nachtheil bes-Rleincapitals ober kleinen Dannes. Daß letterer etwas, ja ben größten Theil bes eingezahlten Gelbes guruderhalt, anbert nichts an ber Sache. Es ist immer sein Gelb, sein Beitrag wodurch die gedachten größern Capitale gebilbet werben, welche fortwährend das Uebergewicht, die Macht des Großcapitals vermehren helfen.

Bis jest sind diese Wirkungen in Deutschland noch nicht besonders hervorgetreten. Es gibt zusammen noch nicht 300,000

Personen welche an der Lebensversicherung theilnehmen, und trothem sind schon 35 Mill. Thaler zu Gunsten des Großcapitals zusammengebracht worden. Wie viel Millionen werden aber zusammengebracht werden können, wenn einmal drei
oder viermal so viel Personen versichert sehn werden? Dam
wird man aber auch die Folgen davon gar empfindlich gewahr
werden. Hossentlich wird und der Himmel davor bewahren,
denn wir hätten dann das gelbstrozende England um nichts
mehr zu beneiden. Bekanntlich hat in England das Lebensund Mobiliar = wie überhaupt das ganze Versicherungswesen
eine größere Ausdehnung erlangt als in jedem andern Lande.
Deshalb besitzt auch Großbritannien die meisten und reichsten
Capitalisten ebensogut wie das ausschließliche Vorrecht des
Massenlends, hungernder Arbeiterschaaren und aus Rangel
an Nahrung sterbender armer Schlucker.

Der Einwand bag bie Beitrage an bie Lebensversicherung ohne biefelbe meiftens mitverzehrt wurden, und fo ben fleinen Leuten im Grunde nichts entzogen murbe, ist nicht aufaiffa. Der burchschnittliche Jahresbeitrag beträgt, wie wir gefeben, 38% Thaler auf ben Ropf jedes Berficherten. Gine folche Summe wird von kleinen Leuten benn boch schon nicht fo leicht mitverzehrt. Doch laffen wir fie biefelbe verzehren, nachbem wir noch einige Thaler abgerechnet haben, welche bie Bernicherungs= Anstalt als Versicherungsbividende zurückzahlt. Rebermann wird aber boch zugestehen, baß, im Falle folden Dittvergehrens, diefe 30 ober 35 Thaler in ben Bertehr gefest werben und bann meiftens ben tleinen Gewerbtreibenden zu gute kommen. Die tleinen Leute taufen und bestellen boch meistens bei tleinen Sandel = und Gewerbtreibenben. Bas fie verzehren kommt also bem kleinen Capital, was sie an bie Lebensversicherungsanstalt zahlen dem großen Capitale zu gute; bas ift ber Unterschied auf ben Alles ankommt.

Es kann uns beschalb nicht einfallen bas Berzehren bem Sparen vorzuziehen. Wir verlangen aber vor Allem, baß bas Ersparte auch ber sparenben Classe erhalten, von ber-

selben zur Förberung ihres Geschäftsbetriebes verwendet werbe. Freilich gehört bazu auch, daß dem Handwerker die Wöglichkeit geboten werde sein Capital nutbringend in seinem eigenen Geschäfte anzulegen, was unter der gegenwärtigen vollswirthschaftlerischen Gesetzgebung immer unmöglicher wird.

Bas wir hier über bas jetige Lebensversicherungswesen gefagt, lagt fich in seinen Sauptpunkten ebenfo gut auf bie Rener = und Hagelversicherung anwenden, soweit biefelbe von gewerblichen Gesellschaften betrieben wirb. Nur bag bei letteren beiben, anftatt bes fleinen Mannes, ber Grund = und hausbefitzer gegenüber bem beweglichen Capital in ben Borbecarund tritt. Alles übrige bleibt sich gleich. Die großen Gelbmittel ber Berficherungs=Attien = Gefellschaften, feien es nun die laufenden Raffenbeftande ober die Capitalien, bienen bem Grokcapital, vornehmlich bem Spekulationscapital. Sie vertreten einen bebeutenben Theil ber Geldmacht. In Preußen allein hatten bie Feuerversicherungs = Gesellschaften im Jahre 1864 für 5,533,900 Thaler Einnahmen an Pramien, wogn noch gegen zwei Millionen an Zinsen von Cavitalien tommen. welche aus Bramien angesammelt finb.

Man hat es uns als ein großes Berbrechen angerechnet, baß wir in unsern frühern Aufsätzen hinsichtlich ber Rablenangaben theilweise Unrichtigkeiten und Ueberschätzungen uns zu Schulben haben tommen laffen. Mangel an hinreichen= ben auverlässigen Ausweisen waren baran ichulb, wenn wir, von den Berichten einiger ber bedeutenbsten und bekanntesten Gefellschaften ausgehenb, zu etwas weit ausgreifenben Schluffen gekommen find. Jebermann wird aber einsehen, bag baburch teineswegs die von uns verfochtenen Grundfate, welche wir im Borftehenben etwas näher bargelegt haben, in irgend einer Beise beeinträchtigt werben. Inbem wir bas heutige Versicherungswesen angegriffen, haben wir einen Principientampf gegen bas herrschende Abam Smith'sche System begonnen ben wir, so Gott will, auch burchtampfen werben. Sonstige Rebenabsichten, welche uns in eigens bagu geschriebenen Broschüren unterschoben wurben, lagen uns fern und liegen uns auch jest noch ferner als je.

Ueber das Hagelversicherungswesen liegen uns neuer, zwerlässige Angaben nicht vor. Ueber das Fenerversicherungswesen hat die "Zeitschrift des k. preußischen statistischen Bureau" in ihrem letzten Heft für 1866 eine eingehende Statistik gebracht, welche sich aber nur auf Preußen bezieht. Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich nun freisich die Thatsache daß, im Ganzen und Großen, der Unterschied in der Prämienzahlung zwischen den auf Gegenseitigkeit beruhenden und den gewerblichen (Aktien 2) Gesellschaften kein sehr erheblicher ist. Im Jahre 1864 betrug der durchschnittliche Prämiensat dei erstern 1,95, bei letztern 2,11 auf sebes Tausend der Bersicherungssumme. Doch hören wir wie die Zeitschrift selbst dieses für die Aktien 2Gesellschaften günstige Berhältniß erklärt. Sie sagt:

"Die wachsende Concurrenz der gewerblichen Berficherunge Gesellschaften hat ben Gegenseitigkeitsanftalten wenig Gintra au thun vermocht, und bie verhaltnigmäßig beträchtlichen Mobiliar = Berficherungen ber öffentlichen (Gegenfeitigkeits-) Societaten sogleich in ben erften Jahren nach Aufnahme biefer Berficherungsart bezeugen bie Geneigtheit wenigstens eines Theiles ber Bevollerung, bie Sicherung feines Eigenthums ben Gegenseitigkeitsanftalten trop ihrer nicht abgulaugnenben großen Mangel anzuvertrauen. Daß bie ausge= schriebenen Beitrage ber Berficherten ungeachtet ber gering= fügigen Berwaltungstoften im Durchschnitt nur unwesentlich niedriger sind als die Pramien ber Attien-Gesellschaften welche ihren Attionaren baraus größtentheils fehr hohe Dividenben (bis über 30 Proc.) zahlen tonnen, burfte hauptfachlich in ber starten Bertretung ber schlechteren Risten bei ben Berficherungsfummen ber Gegenseitigkeitsanftalten begrunbet senn. Wo eine Berpflichtung zur Annahme folcher schlechten Risten nicht besteht, ba stellen fich bie Beitrage entschieben niebriger als bei ben gewerblichen Anstalten, so u. a. bei ber

Mehrzahl ber unter ber von uns unter ber sechsten Gruppe angegebenen Berbande."

Die Berbände, von benen hier die Rede ift, beren anse geschriebene Beiträge die geringsten sind, sind solche welche, gleich den gewerblichen Anstalten, nicht unbedingt an einen einzelnen Landstrich oder eine Stadt gebunden und dabei nicht verpstichtet sind, alle innerhalb eines gegebenen Landstriches vordommenden Bersicherungen anzunehmen. Kurz, es sind Gegenseitigkeitsverdände welche dieselbe Bewegungsfreiheit wie die Aktiengesellschaften haben. Der durchschnittliche Sat beträgt bei denselben 1,04 vom Tausend, also gerade die Hälfte von dem (2,11 vom Tausend) was die Aktiengesellschaften durchschnittlich beanspruchen. Es folgt also hieraus dass unter gleichen Berhältnissen, die Gegenseitigkeits awstalten um die Hälfte billiger dasselbe leisten als die Aktiengesellschaften.

Dieß genügt zur Rechtfertigung unserer Angriffe auf die letztern ober vielmehr auf das System, bessen Ausläuser sie sind. Rehmen wir nun an daß die in Preußen arbeitens ben gewerblichen Feuerversicherungs Sesellschaften in Gegensseitigkeitsanstalten umgewandelt wurden, so hatten die Berssicherten, bei ganz gleicher Hülfe im Falle des Brandschadens, auftatt der obgemeldeten, von der "Zeitschrift" nachgewiesenen jährlichen 5,533,900 nur die Hälfte, also 2,766,950 Thaler zu bezahlen. Dieß scheint uns doch der Mühe werth zu seyn:

Weiter ergibt sich aus ben angeführten Worten ber statistischen Zeitschrift, daß die übrigen Gegenseitigkeitsansstalten, welche höhere, benjenigen ber gewerblichen Anstalten saft gleichkommende Beiträge erheben, dasur ben ihnen gesstellten Zweck um so viel besser erfüllen, indem sie die schlechsteren Risten viel mehr in ihren Bereich ziehen als die gewerbelichen Gesellschaften. Es ist doch klar, daß gerade durch die Bersicherung ber ber Gesahr am meisten ausgesehren Gesgenstände die wirthschaftliche Ausgabe der Bersicherungsansstalt am besten erfüllt wird, ja es liegt hierin eben der

Schwerpunkt ber ganzen Einrichtung. Die Zeitschrift spricht sich hier also birekt gegen die Aktiengesellschaften aus welche, um des eigenen Gewinnes willen, es möglichst vermeiden die der Gefahr am meisten ausgesehten Gegenstäude zu versichern, mit andern Worten ihre Aufgabe gerade da am wenigken erfüllen, wo sie am ehesten zu suchen ist. Rebeneinander auf demselben Boden arbeitend, sind es die Aktiengesellschaften welche das Fett von der Suppe abschöpfen, und es dann den Gegenseitigkeitsanstalten überlassen die Brühe zu schlucken.

Wir glauben hiemit bas Nothige für bie Bertheibigung unserer in ben frühern Artiteln aufgeftellten Gage gethan gu haben. Man sieht, bag wir nicht sowohl bas Bersicherungswefen als vielmehr bas Spftem bekämpfen bas fie vertreten. Defhalb ift auch ein weiteres Eingehen auf Einzelheiten und Rahlen gang überfluffig. Wir haben es mit bem nttlichen und wirthschaftlichen Charafter ber Einrichtung zu thun und ba kann es nicht auf bas mehr ober weniger biefer ober jener Gefellschaft und Anstalt antommen. Feindseligteiten gegen biefes ober jenes Inftitut liegen uns fern. Bir gestehen offen, daß hunderte und tausende sonft einsichtige und ehrenhafte Manner bem Berficherungswefen bas Bort reben ober felbst baran thatig mitarbeiten. Dieselben handeln jebenfalls in gutem Glauben, inbem ihr Gefichtstreis fich nicht über die Abam Smith'sche Lehre erhebt. Wie aber biefe lettere icon langft nicht nur burch bie Braris verbammt sondern auch wissenschaftlich überwunden und vernichtet ift, baben verschiedene Arbeiten in biesen Blattern bargelegt. Wer nur die wirthschaftlichen Erscheinungen ber letten Jahre einigermaßen verfolgt, wird bie Thatsache zugesteben muffen.

Eben wollten wir unsere Arbeit absenden, als uns eine Rummer der Kölner Blätter zukam, worin wir folgenden Bericht sinden, bessen ausmerksame Durchlesung genügen wird, Alles dassenige zu bestätigen was wir über die Geldwirthschaft der Bersicherungsanstalten gesagt. Er lautet:

"Roln, 4. Mai. Rach bem Rechnungsabschluß pro 1866

ber Kölner Lebensversicherungs-Gesellschaft ""Concordia"", welche heute ihre Generalversammlung abgehalten hat, stellt fich ber Kaffa= und Wechselbestand auf 151,630 Thaler, Darlehen auf Sypotheten und Unterpfänder repräfentiren faft 5% Mill. Thaler, ber Effettenbestanb wirb zu circa 2% Millionen geschätt, bas Guthaben bei Banquiers und Agenten beträgt 734,337 Thaler, Guthaben an Brämien-Raten ber laufenben Berficherungen 123,745 Thaler, die Attiva jufammen beziffern fich auf 8,975,595 Thaler. Bon ben Paffiva find zu notiren: Guthaben ber Spartaffe 327,511 Thaler, Guthaben ber Rinberverforgungs= Raffen circa 2%, Mill., biverse Creditoren 158,392 Thaler, Bramien-Referven ber laufenden Berficherungen über 24 Mill., unerledigte Sterbefalle 76,133 Thaler, Conto der ftatuten= mäßigen Capitalreserve 573,039 Thaler, Salbo-Gewinn nach bem Abzuge für eventuelle Berlufte und Bedürfnisse 248,604 Thaler. Die Dividende beträgt 22 Thaler per Aftie ober 11 Proc. ber Ginlage. Die Versicherungen auf ben Tobesfall umfassen 12,037 Bersonen mit über 21% Mill. Thaler Capital. und 23,855 Thaler Rentenbetragen, die Berficherungen auf ben Lebensfall 493 Personen mit 76,396 Thaler Capital- und 58,647 Thaler Rentenbetragen. In die Rinderverforgungstaffen wurden 1866 nur 390 gegen 821 Kinder im Vorjahre einge fdrieben; die Reiseversicherungen umfassen 3369 Bersonen mit faft 34 Mill. Thir. und ber Beftand ber Spartaffe 327,511 Thir."

Wir machen noch barauf aufmerkfam baß, während bas "Bremer Handelsblatt" ben Geschäftsfond dieser Anstalt zu 3,296,969 Thaler angibt, dieselbe vermittelst einer eigenthümslichen Berkettung von Umständen in der That über 8,975,595 Thaler Aktiven versügt, über deren Berwendung die einzelnen Posten des Berichtes Aufschluß geben. Wir fragen bloß: sind 9 Millionen in einer Hand keine Geldmacht mit der sich unter den heutigen Umständen gar Manches machen läßt. Was sind ein paar Hunderttausend Thaler welche man jährlich für Sterbessälle zahlt, wenn mit so vielen Millionen gearbeitet wird?

## LV.

## Emilie Linber.

II.

Wir find damit an bem wichtigsten Abschnitt ihms Lebens angelangt. Fraulein Linder hat oftmals mit bank barem Bergen auf die probibentielle Führung in ihrem Leben bingewiesen, und in ber ftufenmäßigen Statigkeit bes bisberigen Berlaufs ift biefelbe nicht zu verkennen gewesen. Bon Saufe aus mit religiofem Geifte erfüllt und von einem unverfälichten, unaufhaltfamen Drange nach ganger Babrbeit beseelt, hatte fie bas Glud in Kreise geführt zu werben, wo ihr wachsendes Glaubensgefühl Rahrung und Forberung erbielt. Meußere Erlebnisse verftartten ben inneren magnetiiden Ang. Seit bem Tage, ber fie mit Affifi verband, batte bie hinneigung jum Ratholicismus unbemertt Boben gewonnen. und ein unfichtbares Band jog fie nach ber fichtbaren Rirde. Die Runftthätigkeit mehrte bie Sympathien fur bie Rirde, in welcher bie Runft ihre rechte Stellung und eigentliche Beibe empfing. Der langjabrige geistige Bertehr mit befreunbeten tatholischen Männern und Familien tonnte endlich nicht versehlen ihr manches Borurtheil aus dem Beg zu ruden. So batte Bieles in unbeabsichtigter, aber wirtsamer Gemeinsamteit mit beitragen helsen, ihren Wahrheit suchenden Seist bem Katholicismus nahe zu führen. Dagegen würde man gänzlich irre gehen wenn man, wie mitunter vermuthet worden ist, annähme, daß auf ihren endgiltigen Entschluß zum Uebertritt der personliche Einsluß irgend eines Freundes entscheidend eingewirtt hätte. Keiner vermochte das, auch Brenzt ano nicht, so wichtig seine Freundschaft für ihr inneres Leben auch geworden ist.

Clemens Brentano war im Oktober 1833 nach Munchen getommen und hatte feinen Saushalt in feiner befannten originellen Manier bei Professor Schlotthauer eingerichtet, "in einer ber frommften und beiterften Archen Roah", wie er in seinen Briefen so toftlich es beschreibt. Sein Umgang führte ihn theilweise in dieselben gesellschaftlichen Kreise, in benen sich auch Emilie Linder bewegte, und er lernte baber bie Dame icon balb nach seiner Ankunft tennen. Ihr frommer Eruft, ihr verftanbiges tunftfinniges Wefen, ihre icone weise Boblthätigkeit feffelten fein Intereffe, und er glaubte, wie in seiner Biographie gesagt ist, "in ihr einen fruchtbaren Boben für ben katholischen Glauben zu finden." Man weiß, wie ernst und feurig Brentano, und zwar mit zunehmenben Jahren in fteigendem Berhältniß, bemüht war, Bersonen bie ihm theuer waren, mit bem Glauben seiner Rirche vertraut und bes gleichen Seilsgludes theilhaftig ju wiffen. Sein lebenbiger Mittheilungstrieb, ber immer ohne Behl und Berftellung war, bezeigte fich gerade ba am regjamften und ruckbaltloseften. Wer ben geistvollen Brief Brentano's "an eine Freundin" aus eben biefen Munchner Jahren liest \*), tann fich ziemlich genau ben Ton und bie Art vorstellen, wie er ben Gifer und die Innigkeit seiner religiosen Ueberzeugung gegen eine fromme Protestantin geltend machte.

Gewiß ift, daß Fraulein Linder burch Brentano einen

<sup>\*)</sup> Gefammelte Briefe Il. 310 - 319.

tiefern Ginblick in bas innere Leben ber Rirche, in bie gebeimen Gnabentrafte welche fie burchftromen, gewann. tonnte, wie ihre eigenen Worte lauten, "ein geiftiges Berftanbniß in Dinge bringen, die einem vielleicht immer verschlossen geblieben maren." Das Leben und bie Genichte ber Katharina Emmerich, die er ihr an ihren wöchentlichen Leseabenben vorlas, machten tiefen Ginbruck in ihrem Semuth. Gie fah bann, wie jur Beftatigung bes Gehörten. mit eigenen Augen zu Kalbern eine abnliche Erscheinung in Maria von Morl, biefem erschütternben lebenbigen Bunber. und athmete jene Atmosphare von Wahrheit, die nach bem Ausbrud von Gorres um Maria von Morl ber liegt. Das Bildniß berfelben hatte sie burch ihre Freundin Ellenrieber ausführen laffen und fie gab ihren Besuchern (wie man bei Emma Riendorf fieht) gerne eine Schilberung von ber Stiamatisirten, gang so wie sie auch Brentano in feinen Briefen gemacht (II. 326 ff.). In folder und ahnlicher Beise bat ihr ber Umgang mit Brentano viel genütt, und zu mancher Erfenntniß hat er ihr eine Brude gebaut, ein "pontifex minimus", wie er wohl in anderer Beziehung icherzweise fic selber nannte. Auch sein driftlicher Tob enblich bat ibr einen unverloschlichen tiefgebenben Ginbruck binterlassen.

Gine andere Einwirtung aber als die der milden geduldigen Belehrung war bei ihr von vornherein ausgeschlossen. Auch der heiligste Feuereiser, der sie etwa hätte drängen
wollen, mußte dei Raturen wie Emilie Linder nur zum
Widerspruch treiben und die ruhige Entwicklung aushalten.
Bei aller Sanstmuth besaß das Fräulein eine große Selbstsständigkeit und den Unabhängigkeitssinn einer Schweizerin.
Sie suchte den Weg der Wahrheit wiit so innigem Verlangen, daß sie Unterweisung gerne annahm, aber auch mit einer so strengen, besonnenen Gewissenhaftigkeit, daß sie in ihrem ruhigen Forschen durch nichts zu beirren war und seber Art von Zureden unzugänglich blied — nach beiden Seiten. Denn auch auf ihrem alten Standpunkt mangelte es nicht an

Freundesrath und Urtheil von Gewicht, hätten hier übershaupt Menschenworte den Ausschlag geben können. Sogar an Spott sehlte es nicht. Namentlich sorgte dafür Platen, der sich nicht wenig bemühte ihr die katholischen Sympathien auszutreiben.

Dem Dichter ber Abassiben war ihre Richtung seit ben Sorrenter Tagen icon langft ju "romantisch" geworben, und er hoffte ihren religiösen Gifer burch talte Fronie zu tuhlen. So forieb er einmal ironisch aus Alorenz (24. Febr. 1835): "Darf man auch jo tuhn senn, sich zu ertundigen, welche Fortschritte Sie in ber Betehrung zur alleinseligmachenben Rirche machen, ober ift bieg ein Geheimniß? In jebem Falle hoffe ich, Sie werben, wenn ein Religionswechsel eintreten follte, ben Rath eines Freundes befolgen und sich lieber ber griechischen Rirche zuwenden. Denn ichaten Sie ben Ratholicismus wegen feines Alterthums, fo ift bie griechische Rirche offenbar alter; und ift es bas Ceremoniel, mas Sie besonbers angieht, fo ift auch hierin ber griechische Gottesbienft äftbetischer und feierlicher." Graf Blaten fühlte wohl, bag er in ber religiösen Controverse ber tenntnigreichen Freundin nicht gewachsen sei, beghalb hatte er es bei feinen brieflichen Einreben vorzugsweise auf die Runftlerin in ihr abgeseben. Amar gab er die Unfruchtbarkeit des Protestantismus für bie Runft gelassen zu; um so beisern Erfolg versprach er fich von bem Bersuch, auch bas Berbienst ber Rirche um bie Runft burch sophistische Runfte zu verkleinern. Er tam in mehreren Briefen auf biefen Bunkt ju fprechen, und gerieth babei auf ben freilich weber sehr sinnreichen noch neuen Ginfall, bie tatholische Rirche überhaupt als einen überwundenen Standpuntt hingustellen. Gewiß, belehrte er bie Runftlerin, sei ber Ratholicismus als etwas Bergangenes bochlich zu schäten, nur nicht als etwas Bestehenbes, ba seine Zeit längst vorüber fei, auch für die schonen Runfte. Es konne vielleicht spater noch eine neue Runstperiobe eintreten; boch wurbe biese gewiß rein afthetischer Ratur feyn; benn eine Bermischung

ber Runft mit ber Religion scheine nicht mehr möglich u. f. w.! - Der Gebanke, daß bie Freundin ben ihm fo fatalen Schritt boch noch ausführen könnte, machte bem Dichter augenscheinlich viel zu schaffen; benn noch in seinem letten Briefe, zwei Monate vor seinem Tobe, lenkt er mit einer anbern Wendung auf ben alten Ginwurf wieber gurud. Er kleibet ihn in eine Schilberung Palermo's, indem er aus Reapel 7. September 1835 fchreibt: "3ch habe Ihren verehrten Brief erst nach meiner Rudlehr aus Calabrien erhalten . . . Ich weiß nicht, in wie fern Ihnen meine Mutter schreiben konnte, daß mir Palermo nicht gefallen; soviel ich mich erinnere, habe ich bloß geäußert, daß die Lage von Balermo mit ber von Neapel teinen Bergleich aushalte. Denn es fehlen allerdings bie Inseln, ber Besub, bie jorentinischen Rusten, wiewohl ber geburgige hintergrund von Palermo fehr schon ift. Ihnen wurde in Palermo vorzüglich bie Rapelle Rogers gefallen, eine gang erhaltene Rirche and bem 12. Jahrhundert, in der Art ber altvenetianischen und romanischen Kirchen, jeboch bie schönste von allen, wiewohl von geringem Umfange. Ginen Gottesbienft barin ju feben, ift höchst interessant, weil man gewahr wird, bag ber tatholifche Cultus bloß auf biefe bnzantinische Architektur berechnet war, und bloß in solcher Umgebung eine wahre Wirtung hervorbringt. So zeigt fich ber Katholicismus benn auch in Bezug auf bie Bautunft als etwas langft Vergangenes . . . "

Senug bavon. Derartige Flachheiten waren nicht bazu angethan, in einem tiefer angelegten Semuthe zu verfangen und eine so ernst begonnene Sache in ihrer natürlichen Entswicklung aufzuhalten. Emilie Linder wußte wohl, daß die Kirche schon viele "überwundene Standpunkte" und manchen mißgünstigen Propheten überlebt hat, der seine Bunsche mit der Wirklichkeit verwechselte und Redensarten für Axiome nahm. Wie würdig und wohlthuend mußte gegen diese Plattsheiten aus Neapel der Zuruf eines alten Freundes und Kunstgenossen aus Kom klingen, welcher ber frommen Künst-

÷

lerin schon im Frühling 1833 schrieb: "Seien Sie versichert, baß ich Ihrer oft und mit Inbrunft vor dem Herrn gedenke, thun Sie das Gleiche! Wöge uns eine heilige Unruhe und Ungeduld erfüllen, das himmelreich an uns zu reißen!"

Diese heilige Unruhe erfüllte sie seit einiger Zeit in ber That und gab sich bei manchen Anlässen in rührenben Aeußerungen abnungevoller Sehnfucht tund. Beim Anblid bes Rolner Doms im 3. 1835 ruft sie ergriffen aus: "O wahrlich eine Beit, beren innere Begeifterung (und feine vorübergebenbe!) folde Dentmale hervorbringen tann, verbient weber bas Epithet ber roben noch finstern, es liegt mehr barin, als wir mit unferer (Gas) Erleuchtung hervorbringen können." Und im Innern bes herrlichen Doms: "Weiß nicht, warum ich mich ber Thranen nicht erwehren konnte; aber es ift eine gewaltige Wehmuth und eine Sehnsucht, die einen ba ergreift." Als fie im selben Jahr mit Schubert bas Ulmer Mufter fab, machte sie in ihrem Reisetagebuch bas mertwurdige Geständniß: "Es that mir fast webe, bag ber alte Dom nicht mehr zu tatholischer Feier benütt wurde, und ber Chor und bas Saframenthäuschen fo veröbet waren." Biele tatholischen Anschauungen waren ihr längst zu eigen ge-Schon fruh glaubte sie an einen wirtsamen Bufammenhang mit ber andern Welt und eine Seelenlauterung in ihr, und ungemein viel hielt sie auf die tirchlichen Segnungen, weßhalb sie auch als Protestantin auf ihren Reisen ein Glaschen Beihwaffer mit fich zu führen pflegte. Manche Borftellungen waren zwar noch höchft unbeftimmt, aber mächtig und unbezwinglich blieb die Sehnsucht nach friedebringender Bahrheit, die sie auf allen Wegen begleitete und ihr oft tief= bewegte Bergenslaute entloctte. Ihre Aufzeichnungen mab= rend einer Wanderfahrt nach Holland, welche sie im 3. 1835 in Gesellschaft Schuberts machte, schloß sie mit ben nachftebenben Worten: "Diese einsamen (letten) Reisetage ließen mir Zeit zu mancherlei Betrachtungen. Seute war es ein Beer von Gebanken und Empfindungen, beren Fulle mich

orbentlich brängte. Ich fragte mich, wozu sind sie alle? wozu bieses volle Orängen unseres Innern? sind wir dadurch gestörbert? macht es uns selig? Oft wohl wurde mir dieser innere Reichthum zu einer Art Wonne, oft aber auch ist's Schmerz, denn ich weiß nicht wozu, wohin? Steht dieß alles im Zusammenhang? ist es ein Bleibendes? Roch einmal, wozu? — Oft habe ich auf dieser Reise gebetet: o Herr, laß mich Deinen Willen erkennen, laß mich die Wege gehen die Dir gefällig sind, sühre mich zu Dir, wie irgend Du willst; laß mir klar werden, was Du von mir verlangst! Ich habe große Ruhe dabei empfunden und die Sicherheit, daß Er, der mich dis dahin so überschwenglich treu geführt, mir Seinen Willen klar kund geben wird, mich Seine Wege leiten wird.

Als bie Bewegung in ihrem Innern gunahm, brangte es sie, auch gegen einige vertrautern einfichtsvollen Freunde in ber Ferne sich über bie wichtigfte Angelegenheit ihres Lebens auszusprechen. Ramentlich entspann sich mit Overbed eine Correspondeng, die durch eine Reihe von Jahren fertgeführt ihrer religiofen Rlarung wefentliche Dienfte leiftete. Overbed ging liebevoll auf ihre Zweifel und Bebenten ein, er hatte felber einft ben gleichen Beg gemacht und er rebete barum über biese Dinge mit ihr "wie ein Bruber." Seine Briefe wurden zu einer fortlaufenben Apologie ber tatholis schen Lehre, ber Wahrheit und Schönbeit ber Rirche, vorgetragen in ber milben, tlaren, innigen, bergbewegenben Sprace biefes als Mensch und Kunftler gleich ehrwurdigen Mannes. Bei Naturen wie Overbed, wo ber Mensch und ber Künftler nicht zwei getrennte Wesen sind, sonbern beibe in einer boberen Rraft, im Christenthum sich vereinigen und burch: bringen, haben auch die Worte einen höhern Werth, und ein Briefwechsel mit ihm mußte einen segensvolleren Gehalt ge= winnen. Emilie Linder hat bieß in ber That erfahren. Wir tonnen une auf ihr eigenes Zeugniß ftugen, wenn wir fagen, baß in ber Geschichte ihrer religiöfen Entwicklung ben Briefen Overbeds ein nicht geringes Berbienft zufällt, inbem fie burch

vie überzengungsvolle Kraft seiner Worte, wie seiner vom Glauben ganz burchgeistigten Persönlichteit überhaupt, in der Erkenntniß wichtiger Wahrheiten bestärkt worden ist. Sie sah auch in diesem seinem Antheil an ihrer Hinführung zur Kirche eine dauernde Verpstichtung gegen den trefslichen Weister, und noch nach Jahren, als sie längst in die Kirche eingetreten war, rief sie ihm in ihren Briesen ein aus glückslichen Herzen strömendes "Vergelts Gott!" zu.

Inzwischen aber mußte sie noch durch manchen harten Kamps hindurch. Es war ein langes Ringen und Prüsen, bas ihre Gewissenhaftigkeit ihr auferlegte. Die Furcht vor einem "übereilten Schritte, der sie nachmals in große Seelensunruhe stürzen könnte", ließ sie nur langsam vorwärts schreiten. So schwantte ihr Gemüth noch geraume Zeit, dewegt von ungestilltem Heilsverlangen. Sie stand bereits in der Vorshalle der Kirche und wagte nicht einzutreten. Biele Gebete in nah und fern sind um ihretwillen zum Himmel gestiegen. Brentano hat die heißersehnte Bekehrung nicht erlebt, aber die Hossinung, die seine letzten Tage erhellte, ging ein Jahr nach seinem Tode in Erfüllung.

Im J. 1842 schrieb sie an einen befreundeten Kunstler in Frankfurt: "Ich kann mir wohl das Zeugniß geben, daß ich unbefangen din und mit aller Redlichkeit suche darin Gottes Willen zu ersorschen. Gott hat schon Vieles in meinem Innern weggerückt, schon Vieles umgestaltet; wenn es Sein heiliger Wille ist mich in die Kirche zu führen, so wird Er, ich din deß gewiß, auch noch all das was meiner Einsicht im Wege steht, wegräumen?" Die Kirche mache es übrigens, meinte sie noch damals, den Protestanten nicht leicht; das Ablegen des tribentinischen Glaubensbekenntnisses sei eine harte Sache. Doch war sie nun bereits so weit mit sich in's Klare gekommen, daß sie jeht Unterweisung bei einem tüchtigen Priester begehrte. Durch Diepenbrock ward ihr ein theologischer Lehrer zugeführt, zu dem sie Vertrauen gewann. Sie ging mit Ernst an's Wert, und mit der eiser-

wellen Andemer, wemit sie jede Sache ergeist, dag sie forene währene eines Jahres wöchentlich mehrere Stunden dem Unterricht ab. Das Gebände der Lathelischen Glambenslehre tent nun in seinem innern Zusammenhang und harmonischen Gesige ihr vor Angen. Ein Bebenken nach dem andern mich, auch jene die sie noch zulept beiert, wie der Anderen "Matter Gotteb", eie vermeintliche Berstämmelung des Abendunahles durch Entziehung des Laienkelicht zc. Sie lernte, nur die Work ihres gestlichen Führers zu gebranchen, "das Göttliche, Rethwendige und Unveränderliche von dem Menschlichen, Infäligen und Wandelbaren in und an der Kirche unterscheiden, und Weschanische, oft Rohe in manchen Bolls-Andachten, weit licher Glanz in der Hierarchie zc., beierte sie nicht mehr."

Im herbst 1843 hatte Früulein Linder noch eine Lour nach Tyrol und Oberitalien gemacht, und die Benigsen konnten ahnen, daß der wichtige Schritt so nahe bevorstehe "Ich habe", schreibt sie am 16. Ottober aus München, "mit Schuberts eine etwas ermüdende Reise dis Berona gemacht (wo ich übrigens fast auf dem Punkt war sihen zu bleiben, mit ein dortiges Bild zu kopiren); dann aber haben wir uns ein paar Wochen in Bohen ausgehalten, wo es für mich so ruhig und still und abgezogen war, daß es mir recht wohl that." In dieser Stille und Abgezogenheit, der sie dann noch mehr in München sich hingab, gedieh "die große Angelegen-heit des Heils" endlich zur Reise.

Gegen Ende November 1843, mit dem Herannahen bes Abvent, brach auch in ihrem innern Leben eine neue Zeit an, und die lange Spannung und Sehnsucht löste sich in dem Ausruse: "Ich will zur Kirche!" Das letzte Wort der Entscheidung war durch Gebet gleichsam beslügelt worden. An der Schwelle jener erwartungsvollen Zeit, in der die Kirche singt: Thauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab! wohnte sie eines Worgens in indrünstigem Gebete einer stillen Wesse an, welche der Geistliche ihrer In-

tention gemäß las. Das war die Stunde der Entscheidung. Sie trat aus dem Kirchlein mit dem freudigen und unabsänderlichen Entschlusse sich in die Gemeinschaft der kathoslischen Kirche aufnehmen zu lassen. Alles war überwunden, durch ein Werk der Enade gelichtet und geschlichtet. Und vor ihrem Hausaltärchen sprach sie zuerst das Glaubensbekenntniß der Kirche aus.

Die Ersten, benen biese frohe Botschaft zuslog, waren eine ebles Geschwisterpaar in Regensburg, Apollonia Diepensbrock und beren Bruber, ber nachmalige geseierte Cardinal und Fürstbischof von Breslau, damals noch bischössicher Generalvitar zu Regensburg. Beide waren der frommen Künstlerin durch eine vielzährige Freundschaft verbunden und mit dem Gang ihrer religiösen Entwicklung seit langem vertraut. Melchior von Diependrock war ihr gerade noch in der letzten Zeit ein treuer einsichtsvoller Berather gewesen. Der Jünger Sailers begrüßte jest die beglückende Botschaft mit einem Friedensworte, wie es eines Kirchenhirten würdig war. Er schrieb am 29. November 1843:

"Bon Geschäften der unangenehmsten Art hingehalten habe ich Ihnen theuerste Freundin! gestern und vorgestern noch nicht einmal meine innigste Theilnahme und Freude an dem überraschenden Inhalte Ihres Briesleins vom Samstage ausdrücken können. Ueberraschend, weil ich ein so schnelles Abbrechen der allerdings reisen Frucht nicht erwartet hatte. Allein der Wind, der da wehet wo er will, rührte deu Bunm, und die reise milde Frucht siel in den Schooß der treuen Rutter; wo sie nun ausbewahrt wird, immer milder und süßer zu werden die zum Hochzeitsmale des Bräutigams.

"Ich hoffe, wunsche und bete, daß nun Ihre Seele von Friede und Ruhe erfüllt sei, nachdem Ihre bisherige Spannung und Unruhe in dem einsachen schönen Ausrufe: Ich will zur Kirche! sich ausgeboren hat. Sie haben aber auch allen Grund, beruhigt zu sehn; denn in der Kirche, bie einen Wittmann, Sailer, Fenelon, Vincenz v. Paul,

Tauler, Sufo, eine Therefia, einen Bernarb, Augustin, Athanafius, Polycarpus u. f. w. bis zu ben Aposteln hinauf geboren und an ihrer Bruft mit berfelben himmlischen Lehre genährt, aus beren Mund und Leben biese selbe Gine Lebn burch bie Reihe von achtzehn Jahrhunderten hindurch wie Ein geistiges Aroma buftet: in biefer Kirche ift man in guter sicherer Reisegesellschaft zum himmel, und barf nicht fürchten irre zu geben, wenn man ihrer Leitung folgt. Darum beiße ich Sie benn nun auch aus ganger Seele willtommen in biefer eblen Gesellschaft, ber Sie durch Ihr treues Sehnen und Ahnen langst innerlich angehörten, nun aber burd Handichlag und Friedenstuß auch außerlich beigefellt find, und halb burch bas heiligste Siegel und Unterpfand, und burch bie hochfte Liebesweihe, burch bie Euchariftie volltommen und wesentlich werben einverleibt werben. - Sie haben harte bornige Wege geben muffen, burch jahrelangen Rampf, Zweifel und Streit, um zu biefem Ziele zu gelanzen. Winden Gie nun ben Delzweig bes Friedens tublend un Thre heiße Schläfen; ich will fagen: laffen Sie bie Anftrengung bes Ropfes, bas Grübeln bes Berftanbes einft= weilen ruben; leben Sie im Gemuthe; erweitern Sie Ihr Berg zur Aufnahme ber beiligen Guter, bie bie Rirche Ihnen bei 'Ihram Gintritte bietet! Und vor Allem : verbannen Sie alle Aengftlichteit und Sorge; bamit erwirbt man nichts, sondern verbirbt fich alles. Lassen Sie Ihren Rabn, von Gottes hauch getrieben, ruhig auf bem breiten Strome bes Rirchenlebens babingleiten, erfreuen Sie sich an ben Sternen und Blumen, die sich barin fpiegeln, an ben Fischen, die barin spielen; und wenn Ihnen auch zuweilen ein ungeftaltes unheimliches Thier in die Augen fallt, fo benten Gic, baß bas Reich Gottes hier noch im Wiberstreit ber Entwicklung befangen ift; und an bas große Beltnet, bas allerlei Fische enthält, und an bie Engel, bie am großen Tage fonbern werben. — Und nun Gottbefohlen! Rochmals: Friede und Freude im beiligen Geifte fei Ihre Morgengabe!"

Balb zog sie ein, biese Morgengabe, in ihrem Gemuthe. Da sie in jeder Weise gründlich vorbereitet war, so konnte die Aufnahme, wie sie wünschte, schon in den nächstsolgenden Tagen stattsinden. Sie wollte den Schritt in aller Stille thun, nur einigen Wenigen aus dem Freundestreise, wie Professor Haneberg und Phillips, gab sie noch am Borabend Runde, um sie zum Gebet aufzusordern.

Am 4. Dezember 1843 legte Emilie Linder, im Beiseyn ihrer Freundin Apollonia Diepenbrod, die sie von Regensburg zu diesem ihrem Festtage beschieden hatte, in der Seminar-Kapelle des Georgianum seierlich das tatholische Glaubensbetenntniß ab. Tags darauf ertheilte ihr der papstliche Runtius Biale Prelà in seiner Haustapelle das Satrament der Fremung, wobei er in deutscher Sprache eine herrliche Rede hielt; Firmpathin war die vorgenannte Freundin, die, nach dem Ausdruck eines kundigen Zeugen jener Tage, "in Wahrsheit durch ihr katholisches Glauben, Lieben, Beten und Wirken ihre geistige Mutter geworden." Dann reiste sie mit dieser nach Regensburg, um sich völliger Zurückgezogenheit hingeben zu können und mit ihrem neuen Glücke allein zu sehn.

Wie sehr sie bieses Glück empfand und nun mit jedem Tage mehr die Größe besselben inne ward, barüber geben ihre eigenen Briese aus jener Zeit den lebendigsten Ausschluß. Ein seliges Jauchzen klingt aus all den Zeilen; womit sie das Ereigniß nun an die Freunde in der Ferne meldete; so namentlich an Overbeck in Rom und an Steinle in Franksturt, diesenigen beiden befreundeten Kunstgenossen die, mit wenigen andern, in den genauern Berlauf ihrer Seelengesschichte eingeweiht waren. An den Letztern, den sie unter ihren jüngern Freunden ganz besonders verehrte und hochschätze, meldete sie das Ereigniß noch von Regensburg aus (9. Dezember) mit folgendem kurzen Zuruse: "Dießmal komme ich wieder bloß mit einigen Worten — aber es sind keine provisorischen mehr, sondern recht concludirende: ich geshöre der Kirche an! Hätte ich Ihnen, wie mein innerer

Bunfch war, gleich schreiben tonnen, ja noch vor ber wichtigen Stunde, um auch Sie jum Bebete für mich aufzufor: bern: meine Nachricht ware Ihnen wohl eine überraschenbe Rett haben Sie es sicher schon auf anberm Bege von Munchen aus gehört, und meine Zeilen tommen blok jur Bestätigung, und weil ich es Ihnen boch gerne noch mit eigenem Munbe gurufen mochte. Daß es fo ichnell geben wurde, hatten Sie in letter Zeit kaum gebacht? Und boch es war in mir so lange vorbereitet, und trok mancher Rampse. gerabe noch in ber letten Zeit, ift mir es nun wie bie nothwendig geworbene, naturgemäße, ruhige Entwicklung bes innern Lebensganges. Gott fei gelobt und gepriefen für alle Snabe! Bie ich einmal ben Entschluß gegen ben Geiftlichen, ber mich schon langere Zeit geführt bat, ausgesprochen batte, so war es mir auch lieb, daß ber Schritt selbst recht balb geschehe. Meine gute Apolonie tam schnell von Regensburg nach Munchen, um ber eruften Stunde meines Gintrittes beizuwohnen; ben barauf folgenden Tag erhielt ich bie beil. Firmung. Und nun babe ich die Apolonie bieber begleitet. um ber ersten Unruhe und bem ersten Gerebe etwas zu entflieben und einige Tage ber innern Sammlung hier zubringen au tonnen - eine Zeit ber Startung und innern Ergnidung. für mancherlei Schweres und Unangenehmes was nicht ausbleiben wird. Doch hat es Gott unaussprechlich milbe und fanft mit mir bis babin gemacht."

Das war die erste eilige einfache Botschaft, bald aber ließ sie von München aus eine zweite folgen, in der sie nun dem Jubel ihres Herzens Raum gab. Der Brief vom 19. Januar an denselben Freund lautet: "Meine letten Zeilen waren so kurz, so gar kurz; aber die frohe Botschaft sollte Ihnen vorerst gleich zukommen, und da genügte auch die kürzeste Anzeige. Kun sind sechs Wochen darüber hingezogen und es wird Ihnen wieder Freude machen zu hören, wie ich mit jedem Tage neu beglückt din und bewegt von der großen Gnade Gottes. Sie werden dieß zwar nicht bezweiselt haben, aber jede Bestätigung

ist wieber eine neue Freude, ist besonders Ihnen eine rechte Freude, ber Sie fo herglichen Antheil immer an mir genommen haben. Ach lieber Steinle, es ift fo fcon, fo gar fcon in ber Kirche senn! 3ch frage mich jeben Tag: aber warum benn ich? warum benn gerabe mir biese Gnabe, von fo vielen Andern, die berfelben viel würdiger maren? wie bin ich bazu gekommen ? Ich weiß ba nichts anderes, als weil jo viele treue und Gott nahe stehenden Seelen für mich gebetet baben, fo unermubet fur mich gebetet, bag Gott ihrem Aleben nicht wibersteben tonnte. Wie oft, wie gar oft muß ich ba ausrufen, wie Sie es thaten: Gott fei gelobt unb gepriesen in Ewigkeit! Erst jest verftehe ich bas tiefe Gefühl und ben unausgesetzten Wunsch bes Herzens: o möchten boch Alle, Alle in bem Ginen großen Gotteshause fenn, o mochten boch Alle es empfinden wie freundlich, wie unaussprechlich freundlich ber herr ift; und wie Seine Barmbergigkeit alles Raffen und Begreifen übersteigt. D lieber Freund, bitten Sie, flehen Sie bei Gott für mich, baß ich biese Gnaben ich will nicht sagen: verbiene, wer konnte bieg je? — baß ich sie aber täglich tiefer empfinde und verstehe, daß mein Leben ein Dants und Loblied wird. Noch ist mir wie einem Heinen freudigen Kinde zu Muthe, bas im Schoofe ber Mutter liegt; — bas Kreuz wird aber auche nachtommen und muß wohl auch; boch bangt mir nicht, weiß ich ja zu jeber Stunde, wo Muth und Kraft und Troft zu holen ift.

"Bis bahin hat mir es Gott aber auch äußerlich leicht gemacht. Meine (einzige) Schwester war wohl bei ber ersten Rachricht bestürzt und bekümmert, doch mehr aus liebender Sorge, ich möchte mich nun abwenden von ihr; da sie sieht, daß dieß nicht der Fall ist, höre ich keine Klage mehr; meine Nichten, meine mir nahe stehenden Freunde in der Heimath, alle sind unverändert. Auch hier sind die Freunde bieselben geblieben; nur zwei meiner jüngern Freundinen glaubten es ihrer religiösen Ueberzeugung schuldig zu senn, den Umgang mit mir abzubrechen; aber siehe da, am Neu-

jubestles fran vie eine und die andere und finiegte fic mir an ven Hald . . . . Gott mir und allen! Er reinige und hillige und und laffe und veif werden zum emigen Erken. Rochmald: bitten Sie für mich zu Gott. Und danden Sie mit nie für Seine unnennbaren Gusten. Ju herzlich theile nebmenter Frenkrichaft E. Linder.

Die Arventzeit batte fortan für fie med eine besenden feftliche Beventung. Boll bemithiger Dantbarteit feierte fie von da an regelmässig den wiedertehrenden Jahreitung. Es war eine dreitägige Festgeit, die fie in der Eximmerung zu begeben batte und bie fie immer mit berjelben frentigen Bewegung, mit ber Seligfeit eines reich beichenften Rintes beaine: namlich ber Lag ihres Entichluffes, ber ihrer Anfnahme in die Kirche, und der Firmungstag. Co ichreibt fie am 27. Det. 1844 an den vorgenannten grennb: .... Benn ich Ihnen nun noch mein inneres Leben andeuten joll o es ift noch immer, wie Sie jo richtig fagen: die füßt Muttermilch unaussprechlicher Gnade und Barmbergiafeit, und zeitweise eine so überschwengliche Bonne, daß wir ist, ich musse das Herz mit beiden Handen seithalten. In letter Zeit besonders habe ich ja auch große Festtage ber Geele gefeiert: mit bem Abvent bin ich in bie Kirche getreten. 36 hatte also juvor ben Tag bes Entschluffes zu felern, bann ben Eintrittstag, ben Firmungstag - bas alles waren wahre innere Jubeltage. Gin Jahr ber Gnade und bes Segens! . . Die gute Tony &. nennt mich bas Batichellind Gottes, und fie hat vollkommen Recht. Aber wenn ich frage: woher mir bieß? — o ba mochte ich tief, tief mich buden, und tief beschämt mich fragen: herr, warum mir bieß? . . . Doch ich will nicht voraus sorgen. Er ber jest die Wonne in's Herz legt, tann, ja muß auch Rraft und Muth geben, wenn Er bas Kreuz auf unfere Schultern legt. Und Er wird es auch. Gepriefen fei fein beiliger Rame!"

Wie war nun alle vormalige Aengstlichkeit, die Furcht

vor einem übereilten Schritte bie ihr ben Entschluß am. Scheibewege so schwer gemacht, eitle Sorge gewesen! Keine Spur von Seelenunruhe, vor der sie ehevor so sehr gebangt. Die Morgengabe, die ihr der Segenswunsch Diepenbrocks verhieß, Friede und Freudigkeit des Glaubens, war in der That ihr bleibend Erbtheil geworden. Ein Lobgesang ging seitdem sortwährend durch ihre Seele.

Fügen wir zu ben bisherigen Aeußerungen nur noch wenige weitern Bezeugungen aus ihrem Munbe. Sie follen zeigen, baß ihr inneres Glud nicht die Wirkung einer vorübergebenben Erregung war. So ruft sie einmal ihrem Freunde zu: "Daß ich auch ohne schriftliches Zeichen viel Ihrer gebente, glauben Sie ohnedieß; wie oft ich Ihnen aber innerlich meine Freude, meine selige Freude gurufe - wiffen Sie benn bieß auch? Mein Herz jubelt oft, wie bas Rind beim Christbaum, über bie unerschöpfliche Barmbergigkeit Gottes, und weiß gar nicht wie es fich geberben foll im Befite fo unermeglicher, nie versiegender Schate. Wie gut, wie gut ift Gott gewesen, mich in Seine beil. Rirche ju rufen!" Und bei ber abermaligen Wieberkehr bes Abvents schreibt fie im Rudblid auf ihre freundliche Festwoche wiederum, 8. Des gember 1845: "Die vorige Woche habe ich meine, zwar äußerlich gang ftillen, innerlich aber großen wichtigen Feiertage gefeiert: ber Jahrestag meiner Aufnahme in die Rirche, und meiner Firmung. Ach, lieber Steinle, was tann ich ba anders fagen, als: Lobe ben Herrn meine Seele, und was in mir ift Seinen beiligen Ramen! Wie ift feine Barmbergigkeit und Gnade so unaussprechbar groß und weit über alles Kassen und Denken . . . Jest in ber Kirche geborgen au fenn, in einer Zeit wo tein Salt, tein Boben mehr gu finden ift. O wenn es boch unsere Brüber wüßten, welch ein Friede ba ju finden ift; o wenn sie es ahnen konnten, was fie von fich ftogen! Es möchte einem bas Berg bluten. Aber bas tann ich Sie versichern, bag man erft in ber Rirche fie wirklich tennen lernt, bag man ihr Leben erft leben

muß, um es zu verstehen. Man kann außer der Kirche, wenn man sucht, wohl viel von ihr wissen, kann sich unterrichten — sie ist ja aber kein bloß Dagewesenes (bloß histerisches), sondern sie ist ein Daseiendes, Lebendes, wie Christis in ihr lebendig Gebliebenes, das Versöhnungswerk ein ewig sich fortsehendes. Bon diesem Leben in der Kirche können wir, außer ihr, keinen Begriff haben, weil eben dieses ja ganz sehlt. Wie ost möchte ich es jeht Clemens sagen können, wie mir zu Muthe ist. Doch so Gott will, weiß er es und freut sich darüber. Gott sei gepriesen für Alles!"

Klingt aus all biesen Worten ber achte volle Herzenston eines glaubensfreudigen Bemuthes, fo erhellt aus benfelben ebenjo, daß ihr perfonliches Berhaltniß zu ben protestantischen Freunden und Verwandten von ihrer Seite feine Menderung erlitt. Mit ber pietätsvollen Treue, die ihr eigen war, sucht fle die alten Bande festzuhalten, die ihr theuer waren, wie fie überhaupt ben frühern Glaubensgenoffen insgemein mit ber alten Unbefangenheit und bulbfamen Liebe begegnett. Cornelius, ber ihre Conversion mit heralicher Theilnahme begrupte, fchrieb ihr, nach feiner Rudtehr von Rom, am 4. Juni 1844 aus Berlin : "In Rom vernahm ich auch, baf Sie fic enblich ein Berg gefaßt haben \*), es überraschte mich nicht, Bott fegne Sie und bewahre Sie ferner vor geiftlichem hochmuth und Lieblofigkeit." Gewiß bedurfte keine Convertitin weniger biefer Mahnung als Emilie Linber, die ein Mufter iconer Demuth war. Dulbsame Schonung und Billigkeit übte Rie mand garter als fie, und Abt haneberg tonnte mit vollen Brund an ihrem Grabe bezeugen, bag fie auch nach ihrem Uebertritte ben frühern Glaubensgenoffen gegenüber "bie Pflichten ber Bietat in ihrem gangen Umfange zu erfüllen bemuht war und ben, welcher ihr früher perfonliche Hoch

<sup>\*)</sup> Bon Cornelius unterftrichen. Er hat bas Bort fcon in einem frühern Briefe gebraucht.

achtung zu verbienen geschienen hatte, auch nachher mit un= geanberter Gesinnung zu schäpen wußte."

Rudfichtsvolle Bietat war ber Beweggrund, ber fie gleich ben erften Sommer nach ihrer Conversion bestimmte eine Reise in die Schweig, in ihre Baterftabt Bafel und zu anbern Berwandten nach Lugern anzutreten. Es buntte ihr ein perfonlicher Besuch gerade jett "mehr als je Bflicht"; fie alaubte bieß ben Ihrigen schulbig zu senn, bamit fie sich burch ben Augenschein überzeugen tonnten, "bag bie tatho= lifche Rirche teine trennenbe und haffenbe fei." Diefe Gefinnung blieb burchgebenbs in ihrem Berhalten maggebenb. Das Berlangen nach einer allgemeinen religiöfen Wiebervereinigung war ein Gebante ber fie viel beschäftigte, und tief betrübte fie es so manche redlichen Protestanten ber Rirche fo nabe stehen zu sehen, bie boch nicht in bas Innere, "von ber hiftorischen in die lebendige Rirche" gelangen, lediglich, wie fie nach ihren perfonlichen Erfahrungen bafürhielt, aus einer mangelhaften Borftellung, aus einer Schen von ber man fic im Grunde nicht Rechenschaft gebe. "Das Bedürfniß ist groß, die Seelen hungern und burften, aber die liebevolleren (Brotestanten) beben vor einem Rig gurud, ben fle glauben in ihr Gefühl und Leben bringen zu muffen - mas eine Tauschung ift — benn die Liebe mindert sich nicht, sondern wachst. Aber bas weiß man braugen nicht. Ach wie vieles weiß man nicht!"

So äußerte sie sich im Jahre 1846, und drei Jahre später kam sie nochmals auf ihren Lieblingsgebanken zurück, indem sie am Himmelsahrtstage (17. Mai 1849) von Regensburg aus an Professor Steinle die schönen Worte richetete: "Als ich gestern bei dem Bittgang das Bolk in die schöne große Pforte, die Stufen hinauf, in unsern herrlichen Dom einziehen sah, da wurde mir das Herz wunderbar bewegt, und ich sah im Geiste die Zeit wo wieder alles Bolk einig und freudig mit Hallelujahgesang da einziehen wird und die großen Thaten Gottes verkündigen. Das möchte ich

noch erleben können und dann in Frieden abscheiben. Ich weite es zwar nicht mehr hier auf Erben erleben, aber boch wohl in der Ewigkeit Kunde bavon haben und Gott preisen."

Als mare fie von Kindbeit an ein Glieb ber Kirche ee wefen, fo febr fühlte fie fich vom ersten Augenblick an beimifch in ihren Raumen, in bem wirtsamen Segen ibrer Gemeinschaft, und fo leicht und rafch lebte fie fich in alle katholischen lebungen hinein mit ihrer gangen bingebenden. tiefverstehenden Seele. Wie verstand und erlebte fie nun innerlich die Wahrheit des Wortes, das ihr der edle Cardinal Diepenbrock am Tage ihres Eintrittes in die Rirche zurief, indem er fagte: "Sie treten nun hin auf ben Boben, ben nicht Chrifti Rufftapfen bloß, ben Seine Banbe bezeichnet. Sein Beift geweiht, Seine Liebe geheiligt jum Aufbau Seiner Rirche, jum Pflanzort für alle Reben, bie an Seinem Rreuge aufrantenb, wahrhaft an und in Ihm Früchte tragen ber Liebe, Demuth und völligen Singebung - für bie Ewigteit!" Und seiner treuen Mahnung folgend ließ sie forthin ihren Rahn, von Gottes hauch getrieben, ruhig auf bem breiten Strome bes Rirchenlebens babingleiten.

In dem Frieden, der bei ihr eingezogen, setzte sie ihre Kunste thätigkeit mit verjüngter Kraft wieder fort, die nunmehr inniger als je der religiösen Walerei zugewendet war. Der Bormittag ward regelmäßig an der Staffelei verdracht. Welche Freude mußte es ihr jetzt erst sehn, Altarbilder und andere für das Haus des Herrn bestimmte Gemälde auszusühren, die sie in ihrer Weise in arme Kirchen und Kapellen zu stisten psiegte und die sie oft weithin, selbst an katholische Gemeinden in Griechenland und Paris, geliefert hat. Wo immer ein hilseruf zu solchem Zwecke an sie kam, da war sie nach Kräften bereit, ihr künstlerisches Scherstein beizutragen. Ihre große emsige Kunstbestissen, und im Laufe eines langen Lebens manche arme Gemeinde glücklich zu machen, die sonst vielleicht noch lange des kirchlichen Schmuckes hätte entbehren müssen. Frei

von jedem Künftlerehrgeiz verschmähte sie es auch nicht in aleicher Abficht Copien guter Bilber zu machen. Go bat fie bas in ihrem Besitz befindliche Gemalbe Overbecks vom Tobe bes heil. Joseph mit viel Liebe und Berftanbnig copirt für bie Rapelle ber barmherzigen Schwestern in Munchen. scheiben, wie sie von ihrer eigenen Befähigung bachte, arbeitete fie and jest nicht anders als unter bem Beirath ihres alten Lebrers und Meisters, beffen Urtheil bei ihr seine Geltung nie verlor. Ihren Gemalben wohnt eine innige garte Empfindung inne; und wenn fie in ber technischen Ausführung eine gewisse Schuchternheit verrathen, so find fie wenigstens alle mit großem Fleiße und bingebenber Sorgfalt behandelt. Gine ihrer gelungensten Arbeiten ist wohl bas Bortrat von Clemens Brentano, ein burch Aehnlichkeit und geiftvolle Auffaffung ausgezeichnetes Delbild, bas fie nach feinem Tobe burch Knauth lithographisch vervielfältigen ließ; es ist jest auch bem erften Band seiner gesammelten Schriften beigegeben, mit bem Bers ber burch bas schönfte seiner Marchen wie burch bas Marchen seines Lebens klingt:

"D Stern und Blume, Geift und Rleib, Bieb, Leib, unb Beit und Emigfeit."

Die alte löbliche Gewohnheit ber Kunstpflege durch Bestellungen und Ankäuse für den eigenen Besitz und Schmuck
bes Hauses, dieses eble Borrecht eines recht verstandenen
Reichthums übte sie nach wie vor in liberaler Weise. Ihre Sammlung von auserlesenen Kunstgebilden vereinigte nach
und nach die besten Namen: so war außer den früher genannten Weistern (Overbeck, Cornelius, Eberhard) vor allem
Steinle durch eine Reihe herrlicher Compositionen vertreten\*),

<sup>\*)</sup> Mehrere bavon, wie bie liebliche "Arippenfeier bes heiligen Frangistus", bie "Legenbe von ber heiligen Marina", haben Clemens Brentano zu fchenen Gebichten begeistert, bie ber Cammlung feiner geiftlichen Lieber eingereiht find.

bann Schnorr, Schranbolph, Schwind, Ablborn, Roch zc. Auch barin blieb baß fie begabten Schulern befreundet in wohlwollender Beife Forberung haupt hat ihre hilfreiche Sant man nehmen möglich gemacht. Und wohl bei folden Unlaffen nicht bloß ihre ! ben feinen Eatt und bas Bartgefühl fie Auftrage einleitete und Bergogeri funbete eine mahrhaft erfinberifche & lichfte Gingeben in frembe Berbaltni bei jahrelang hingehaltenen Arbeiter honorirten Beftellungen. Ja fie famm Roblen auf bas Saupt besjenigen Brobe fette: fie überrafchte ihn uns bie guweilen gar febr gur rechten 3 und ähnlicher Beife hat Fraulein Geräusch gewirtt, und bas volle Ge haben, bat fie gar oftmale erfahren bern Geite übte fie jene ichone Lit Rachbilbung und Berbreitung ber we erworbenen Beichnungen neiblos gu, nehmungen biefer Urt freudwillig, oft forberte und anregte, hatte fie in bop unmittelbare Unterftugung und burd Compositionen, Antheil an bem verbie bede und feiner Gefinnungsgenoffen : ernftern beffern Runftrichtung.

Die Aufgabe ber Kunft gestaltete immer ernster. Bei ber Beurtheisun die Gesinnung ebenso wichtig als bi biese Forberung stellte sie zu allererst in der Kunst einen Widerschein aus und was nicht zu dieser emporsührt, verlorne Arbeit. Das Ueberhandnehm



Richtung, namentlich seit den fünfziger Jahren, nahm sie mit Schmerz wahr, und nichts konnte heftiger ihren Unwillen erregen als die Heradwürdigung der Kunst zu niedrigen und unsittlichen Tendenzen. Auch in München waltete nicht mehr der alte Geist, seitdem Cornelius fortgezogen und König Ludwig I. vom Throne gestiegen war. Was ist von der einst so fröhlich emporblühenden Schule kirchlicher Kunst noch übrig? Sie sührt das Leben der Aschenbrödel. Schon im J. 1850 schrieb Fräulein Linder: "Die Freude ist nicht mehr groß an unserer Akademie; die Zeit der Liebe und Begeisterung ist vorüber. Ob wir noch eine Kücksehr erleben?"

Die gunehmende Trübung ber politischen Berbaltniffe und bie Unterwühlung aller gesellschaftlichen Auftanbe war nicht geeignet biefer Hoffnung Raum zu geben. Sie fühlte aber, wie ungemein wohlthätig gerabe unter ben obwaltenden unerquidlichen Zeitverhaltniffen ein bestimmter Beruf fei, und fie empfand ben stillen Segen ber Runft und ber Runftubung jett mehr als je. Go fdrieb fie einmal von Babl (in ber Rabe bes Ammerfee's), ihrem Lieblingsaufenthalt mahrend bes Sommers: "Ich werbe noch eine kleine Tour in's Tyrol machen, und bann mich in meine Winterquartiere einpuppen. wo ich alsbann froh senn werbe eine angefangene Arbeit zu finden, die mich gleich in Anspruch nimmt. Es ift bie allergrößte Bohlthat in unserer Zeit, eine gegebene Arbeit gu haben; über wie Bieles fommt man bamit weg!" .- Als. fie bas Bild von Gallait "Egmont und Horn" in ber Ausftellung fah, bemertte fie barüber: "Ich möchte bas Bilb nicht besitzen, aber bewundern mußte ich Bieles baran. Die Runft ift ein fo weites und wieder fo enges gelb, und am Enbe fühlt man immer wieder: was nicht Gott bient - ift wenigstens überflüssig."

Ueber ihren äußern Lebendfreis breitete sich abendliche Stille. Aber ununterbrochen bis zu ihrem Tode übte sie altgewohnte Gastlichteit fort. Ihr Haus blieb ein Einigungspunkt ber wahrhaft guten Gesellschaft. Nicht leicht wird eine

literarisch ober künstlerisch hervorragende Persönlichteit von Ruf und bewährter Gesinnung zu längerem ober kürzeren Ausenthalt in Rünchen geweilt haben, die nicht der Einladung an ihren gastlichen Tisch sich erfreut hätte, der alle wöchentlich einen kleinen Kreis versammelte. Den geistigen Hauswirth bei dieser Taselrunde pflegte ihr ältester Freund, der ritterliche Geheimrath von Ringseis zu machen, der mit der Fülle seines Wissens, dem Reichthum persönlicher Ersahrungen und der Unerschöpslichseit seines gesunden Humors wie kein Anderer besähigt war die verschiedenartigste Wissensgder Gäste zu beleben. Auch nach auswärts unterhielt sie die alten freundschaftlichen Beziehungen durch einen vielseitigen Brieswechsel wie durch die alljährlichen Sommerreisen. Denn die Wanderlust und der frische Ratursinn blieben ihr die in's Alter treu.

Ein so innerlich lebendes, treues, verstehendes Gemuth war für bie Freundschaft geschaffen, und Emilie Linder übte fle in mufterhafter Beife. Gie befaß hiefur jene beiben Eigenschaften, burch welche fie fich am besten bewährt: Offenheit und Opferwilligkeit. Was sie in ber lettern zu leiften fähig war, barüber find schon genügende Andeutungen gegeben. Die offene Gerabherzigkeit aber lag ichon in ihrem burch und burch wahrhaftigen Charatter begrundet. Sie hatte ein schonenbes, aber unbestechliches Urtheil, und am rechten Ort wußte fie es in unzweibeutiger Beife geltend zu machen. Sie forberte bie gleiche Aufrichtigkeit von ben Anbern, und nichts ging ihr über Wahrhaftigfeit. Wer bagegen verftieß, hatte es bei ihr ein für allemal verdorben; gegen unehrliche Balbheit und Gewundenheit tonnte felbst ihre Taubenfanftmuth in harnisch gejagt werben. Ginen ichonen Wettftreit übten Freimuth und Bartgefühl in ihr, wenn fie gegen einen befreundeten Runftler über ein Wert beffelben ihr Urtheil abzugeben hatte. Ihre Bemerkungen waren treffend; burch bie Sicherheit ihres Urtheils wußte fie jum Rachbenken anauregen. Sie war aber, einer beffer begrundeten Anficht gegenüber, ebenso rasch bereit einen Jrrthum unumwinden einzubekennen. Sine Aeußerung von ihr erscheint für diesen Zug bezeichnend. Sie antwortet auf die kunstlerische Rechtsterkigung eines berühmten Meisters, an dessen Composition sie Ausstellungen gemacht hatte, frisch und ehrlich: "Es war daher jedenfalls meine erste Aeußerung gleich voreilig. Und dennoch möchte ich unter Freunden diese Borsicht nicht besobachtet wissen, die kein rasches unüberlegtes Wort gestattet, denn damit ginge überhaupt eine herzliche Ofsenheit zu Grunde, die durch Klugheit und leberlegung doch nimmer ersest würde. Ich ditte mir daher auch für die Zufunst die Erlaudniß aus, ebenso ofsen, und wohl meist auch ebenso woreilig und unbedacht mich aussprechen zu dürsen."

Sie tam mit bem gleichen Bertrauen entgegen. wichtigern Runftgegenftanbe, um welche fie fich in irgenb einer Beife annahm, wurden bem Rath und Gutachten ber tunftverständigen Freunde unterbreitet. Wie nahm sie Theil an jebem neuen Lebensabschnitt ober Ereigniß in ihren Familien! Wie ihre sinnreiche Sorgfalt es liebte burch anfprechenbe Andenten und icherzhafte Bescheerungen zu überrafchen, fo reichte ihre Treue, oft in rührenben Reichen, über bas Grab binaus; gar manchem beimgegangenen Freunde hat fie eine Gebachtnismesse geftiftet zum Frieden seiner Seele. Das Rlee = und Möhlerblatt, eine auf ihre Roften verviel= fältigte Composition von Steinle, hatte bie (freilich nicht erreichte) Bestimmung zur Gründung irgend einer fleinen Rleeund Mohlerstiftung beizutragen; es wird auch so immer ein finnia fcones Monument ber beiben eblen Manner fenn. Cbenfomar fie ihrerfeits für Beweise von Anhanglichkeit bankbar, besonders im vorgerückteren Alter, je mehr sie wahrnehmen mußte, in welch erschreckenbem Mage uneigennütige Treue und Bahrheit in biefem Zeitalter überwuchernber Charatter= lofigkeit felten werbe. "Alle Trene", fagte fie, "rührt mich in ber jetigen Zeit boppelt, benn sie ist mahrlich keine Mobe-Tugend!"

Ein gang besonderes Playchen in ihrer liebenben Sarforge nahm fort und fort ihr geliebtes Affifi ein, bas Rlie fterlein ber beutschen Schwestern vom beil. Franzistus. Ju Reiten ichwerer Roth, namentlich in ben wuften Revolutions Jahren war es ihr eine nicht geringe Beruhigung, ia eine aufrichtenbe Freude, wenn von borther julest immer wieder aute tröftliche Runte tam. Go vornehmlich wahrend bes magginistischen Terrorismus, im 3. 1849. 3m Berbft besfelben Jahres meldete fie einem Freunde mit faft mutterlichem Stolg: "Ich habe unlängft Rachricht von unfern beutschen Rlofterfrauen in Affis erhalten. Es find in Rom schaubervolle Dinge geschehen, und ber gute Bille bagu bat fich überall (auch in Affifi) gezeigt. Die guten Frauen baben aber alle Schredmittel und Zumuthungen gang tapfer abgewiesen, und find gang unversehrt burchgetommen; ja jene Banden follen felbst geaußert haben: man tann diefen Deut ichen nicht beitommen, fie beten zu viel. Möchten wir bod nur alle fo recht zu biefer sichern Baffe greifen!" Jenes Burgermadchen, bas fie einft, auf ihrer Reise nach Rom im Jahre 1829, als Candidatin von Munchen mit nach Affif nahm, ist nun ichon seit 24 Jahren Oberin bes beutschen Frauenklosters; es fügte sich, daß sie zu biefer Wurbe gerade in bemfelben Jahre erhoben wurde, in welchem Emilie Linder in die tatholische Rirche aufgenommen ward. Seitbem waren mehr als zwanzig baperische Jungfrauen ebenfalls nach Affift gefolgt. Benn ber Dant begludter Menschen ein Segen ift, bie täglich Gott bafur preisen baß sie "bie mahre Arche bes Friedens gefunden", fo ift ber Runftlerin biefer Segen aus Affifi in, reichem Dage zugefloffen. Ihr Rame ift auch im Memoriabuch bes Frquentlosters eingetragen, und so lange bie geistliche Genossenschaft Bestand bat, wird sie bort fortleben als bie "befte Gutthaterin", wie fie in ben gablreichen rührenden Briefen ber frommen Schwestern genannt wird, als ihre "liebe gutige Mutter in Christo."

Selten hat Jemand von seinen reichen Gintunften einen

großmuthigern Gebrauch gemacht, als die selige Emilie Linder. Ihre Wohlthätigkeit war großartig. Ihr ganzes Wefen war Bohlwollen; was aber anfänglich eine natürliche Menschenfreundlichkeit gewesen, wurde burch ben religiösen Beift, ber fie burchwehte, ein Theil ihrer Gottverehrung. Sie betrachtete fich gleichsam als ben Berwalter bes ihr von Gott anvertrauten Bermögens. Dabei befaß fie jene ungerftorliche Gute, bie nie unwirsch wird gegen ben Bittenben ober Sammeln= ben; fie gab mit immer gleicher Freundlichteit. Bu gemeinnützigen Anftalten fur bie frante und nothleibenbe Denfch= beit steuerte fie mit feltener Freigebigkeit; aber auch was fie einzelnen Armen, die ihr empfohlen waren, und armen Familien gethan, muß beträchtlich gewesen senn. Auch im ein= facen Almosenaustheilen offenbarte sich ihr Zartgefühl. Berfchamte Arme ließ sie nicht burch ihre Dienstboten mit bem regelmäßigen Almosen versehen, sonbern sie übergab es ihnen felbft; einigen trug fie es am beftimmten Tage fogar in's haus, und sie war barin gerabeso punttlich und gewissenhaft auf Tag und Stunde wie in allem Andern. Auch Beihnachten war in ihrem Sause ein Festtag ber Armen \*). Und wie oft fie als verborgen waltenber Schutgeist wirtte, tonnten felbst ihr Nabestehende mehr errathen als beschreiben. Denn die Art ihres Wohlthuns war Geräuschlofigkeit, selige Beimlichkeit. Auf verschwiegenen Canalen bat fte oft in weite Fernen gewirkt, aufrichtend und Rettung bringend wo bie (geistige und leibliche) Roth am größten war. Sabe floß so von ihr aus und ging babin wie der Sonnenstrahl in ein trantes Herz. Wie viele Hindernisse hat sie ba und bort einem ringenden Menschenkinde aus bem Weg geraumt, wie manche wackere gelahmte Kraft wieber in Be-

<sup>\*)</sup> Darauf bezieht fich bas Gebicht von Clemens Brentano: "Befcheer rung ber Armen an bie Bohlthaterin", bas jest ber Cammlung seiner geiftlichen Lieber (I. 516) eingereiht ift.

wegung geseht und neu beleht! Clemens Brentano nannte bas ihre "himmelsstudchen".

Bei biefer stillen Birkfamfeit in Runft und Charitet entzog fie auch bem öffentlichen Leben ihre Anfmerklamleit nicht, und obwohl fie ans ben natürlichen Grenzen ihrer Sphare nie heranstrat, überhaupt eine zu friedliebenbe Ratur war um sich in ben Streit ber Parteien zu mischen, fo bat fie boch bis in's lette Jahr allen großen firchlichen und politischen Fragen eine lebenbig rege Theilnahme bewahrt. Die gewaltigen Wandlungen in ber Geschichte ber Genen wart, welche in bas lette Biertel ihres Lebens fielen — wen batten fie nicht erschüttern muffen! Go großen Rummer fie aber empfand über ben herrschenden Machiavellismus ber Beit, über bie Berruchtheit ber revolutionaren Treiber und bas erbarmliche Gewirre ber Menschen, über bie Untergrabung aller sittlichen Gewähren in Staat und Gesellschaft - Muth und hoffnung blieben in ihr immer obenauf. And bie Bebrangnisse ber Rirche und bes Papstes erfüllten fie wohl mit tiefer Betrübniß, aber angstigten fie nicht. Sie hatte ben rechten Maßstab und Trost für die Beurtheilung ber Böltergeschicke. Als die Revolutionsstürme von 1848 -49 wutheten und ihre Berbeerung über Deutschland mid Italien ausbreiteten, fagte fie: "Die Erfahrung aller Geschichte und ber Trost ift: daß Gott die Menschen bis enf einen gewissen Puntt gerathen läßt, wo bie Bollenbung recht offenbar wird; bann aber mit mächtiger Hand bas: Bis hieber! bezeichnet. Und wenn seine Kirche gerüttelt wird, ift es uns Allen beilfamer als auf weichem Rubetiffen liegen."

Ebensa hielt sie in den letzten drangvollen Jahren ihre Zuversicht aufrecht. Bei dem Passionsspiel in Oberammergau, dem sie im J. 1860 beiwohnte, dachte sie an "das grandiose Passionsspiel unserer Zeit." "Es liegt etwas so surchtbar Großes in den jezigen Weltereignissen", schried sie an ihren Freund in Franksurt, "daß aber auch zugleich etwas Erde

benbes bas Gemuth erfüllt, mas über bas tleine Erbenleben hinüberträgt. Wie hat sich boch icon bas Bilb bes heiligen Baters so ernft vergeistigt, daß man schon die Weihe bes Martyrers herausfühlt. Wie viele werben ihm als Martyrer zu folgen haben! Ob wir ben Gieg hier auf Erben. erleben werben? — in meinem Alter ist eigentlich nicht baran zu benten; und bennoch erfüllt mich so oft eine innere Freubigkeit auf biese glorreiche Zeit. Aber ich sage mit Ihnen: bie Bauptsache ist bag wir in ben himmel tommen; gebe es Gott!" Auch die jungfte beutsche Jammerzeit des vorigen Jahres lebte fie noch mit ihrer gangen lebenbigen Theil-. nahme burch. Sie nahm bie furchtbare Ratastrophe als. ichwere Brufungen auch für ihre personlichen Gefühle und Soffnungen, und erkannte in ihr ben Anfang zu noch gro-Bern. "Für mich", schrieb fie bemfelben Freunde, "ift bas. Soffen auf irgend eine Butunft nun vorüber; für biefes Leben barf ich mir keine Täuschungen mehr machen — aber Gottes Barmherzigkeit für ben Ginzelnen ift jedenfalls noch immer offen und groß, jedem zugänglich und jedem ersprießlich. Sie gehören jebenfalls zu ben Jungern und konnen noch ein tunftiges Morgenroth für unfer beutsches Baterland ahnen. Der Schluß ber jetigen Rataftrophe, fo fehr er in boben-Loses Berberben eilt, wird bennoch nicht zu bem Resultat gelangen, in ben es ber Surft bes Berberbens fturgen will. Gott fteht benn boch über all bem; bas ift auch ficher. Die Butunft wird eine andere, gang andere werben, wie wir fie weber errathen noch ahnen können; auch bie Zukunft ber Rirche. Aber sie wird Gottes senn; bas genüge uns." : 🤫

Ihr Leben war ber lichte Gegensatz zu ber Zerrissenheit, Unruhe und hoffartigen Gigensucht unserer Zeit. Sie bot ben Augen berer, die um sie lebten, das Bild einer im Glauben gesesteten, selbstlosen, umfriedeten Menschenseele. Demuth, Gottvertrauen und Barmherzigkeit: in diesem Grund-Attord bewegte sich ihr Tagesleben. Das Alter, das an guten Menschen auch die kleinen Mängel und Härten abstreift,

machte sie noch gebuldiger, billiger, sanfter. Ihre Liebe zur Einsachheit ging im Berhältniß zu ihren Mitteln weit: im eigenen Haushalt wohlgeregelte genaue Sparsamkeit, in ber änßern Erscheinung schmucklose, fast unansehnliche Schlichtbeit. Aber von ihr gilt das Dichterwort:

"Sie fah ben Segen ein, gering ju fenn."

Indem sie sich selber versagte, gab sie mit vollen Handen der Armuth und der Roth, der Kunst und der Kirche. Mitten im Reichthum schien sie selbst ein Leben freiwilliger Armuth und Enthaltsamteit zu führen. Sie bewegte sich in gesmessen, strengen Formen, aber die innere, sittliche und religiöse Harmonie verbreitete über ihr Sehn und Thun einen Schimmer von Liebenswürdigkeit, welcher immer der Abglanz reiner Güte und einer Frömmigkeit voll Demuth ist.

Abt Haneberg sagte in dem schönen Nachruf am Grabe ber Geligen: "Gie schien in ben letten 23 Jahren ihm Lebens mit ben frommsten ihrer tlösterlichen Freundinen und Töchter in Affifi wetteifern und sie übertreffen zu wollen so geregelt, so unablässig war ihr Gottesbienst; obwohl ihn Freunde wenig bavon inne wurden. Wie viel sie in aller Stille hiefur gethan, ift jest erft nach ihrem Tobe an ben Tag gekommen." Es genügt hier wohl die Andeutung, daß fie im 3. 1851 fich von ber Oberin in Affifi die Tagesorb nung bes Klosters und die Reihenfolge der gewöhnlichen geistlichen Uehungen aufzeichnen ließ. Ihr religiöses Leben vereinigte sich ganglich mit bem ber Rirche; sie fühlte bie bedeutungsvolle Schönheit und Symbolit der tirchlichen Rest Ordnung, und ichloß sich aufe innigste mitfelernd an fie an. Bu biesem Zwecke hielt sie sich auch bas Direktorium ber Didcese, und ihr liebstes Gebetbuch war bas Missale. Sprachtenntniß tam ihr hiefur zu ftatten, inbem fie zu ben mobernen Sprachen auch noch lateinisch gelernt und mit bem nothigen Fleiß soviel sich angeeignet batte, daß sie ber

Rirchensprache mit Berftanbniß folgen tonnte\*). Gin Rimmer ihrer geräumigen Wohnung, mit bem berrlichen Altar von Eberhard (ber "Triumph ber Kirche"), war zu einer tleinen Rapelle eingerichtet und burch Berwilligung bes Orbinariats mit einer Meffeliceng begabt; am Jahrestag ihres Gintritts in die Kirche vflegte sie an diesem Hausaltärchen die beilige Communion zu empfangen; auch ber felige Bischof Balentin von Regensburg hat einmal in ber Kapelle Messe gelesen. Täglich widmete fie hier einige Zeit ber Meditation und las aus ber beil. Schrift. Die Lieblingsstätte ihrer gottesbienst= lichen Anbacht war bas Herzogspital-Kirchlein, bas fle zweimal bes Tages, in ber erften Morgenfrühe und wieder gegen Abend besuchte. Auf bem Musitchor hatte fie seit Jahren ein unbemerttes Platchen inne, wo fie Tag fur Tag, bei jeber Witterung und Jahreszeit erschien und ein paar Stunben bem Gebet oblag.

Mehr und mehr mit den Jahren zog sie sich von der Welt zurück und suchte das "Verborgensehn in Gott." Der Heimgang so vieler Freunde und andere Erlebnisse traten als leise Mahnungen an sie hin, die in ihrem tiesen Gemuth nicht mehr verklangen. Sie erkannte darin einen neuen Grund, die gütige Führung Gottes in ihrem Leben dis an's Ende in Ergebung zu preisen. "Ich halte es", schrieb sie, "für eine große Gnade Gottes, daß er mich so langsam auf die ernste Stunde vorbereitet." Jahrelang zuvor rüstete sie

<sup>\*)</sup> Carbinal Diepenbrod fchrieb ihr einmal (1830) von einer Dame, welche fich mit ber Erlernung ber lateinischen (Rirchen:)-Sprache beschäftige, "ein würdiges Studium", und fugt bann in freundlichem Scherz hinzu: "haben Sie es nicht auch einmal begonnen? Ich meine, Clemens erzählte mir einmal bavon. Sie find aber wohl nicht weiter gesommen, als bis zur mensa, und die mensa Domini genigt Ihnen mit Recht!" Sie ift indeffen boch etwas weiter gesommen; in ihrem Rachlaß fanden fich verschiedene lateinische Uebungshefte von ihrer hand, in Gesellschaft bes biedern alten Brober.

sich jur driftlichen Bereitichaft für tie lepte Jahrt und wünsichte nur, bağ es "ein zutes Sterbünnschen" werder möchte. Alle ihre zeitlichen Anzelegenheiten hatte ür mir der gewohnten Pünftlichkeit bis in's Kleinür gentenet und nicht war vergessen; auch über ihr Begrädniß und den zu halmsben Gottesbienüt batte sie Bestimmungen gemacht. Die Anselvenung über den leptern Punft, mit fräsiger, ichiner, suier Hand geschrieben, it ichon vom 7. Ottober 1865 datiert.

Am Beite ber beiligen trei Könige 1867 war fie mm lettenmale in ihrem lieben Kirchlein am Herzoginitale. Pur wenige Wochen gwoor hatte fie zu frankeln angefangen, jest zeigte fich unerwartet ein Anian ven Bafferincht. Rrante erfannte ihren Juftant mit Griftlicher Reffung, wenn sie auch nech nicht sogleich alle Lebensbessum aufgab. "Run ist also meine Hauptaufgabe, daß ich mich füge und Gebulo lerne; Gott welle mir dazu bebülfic senn": jo schrieb fie zu Ente Januar - es war ihr lester Brief. Ihre Freundin Apollonia tam von Regensburg ber beigeeilt, und biejenige, bie vor 23 Jahren an ihrer Seite gestanden als fie in ben Schoof ber Kirche aufgenommen warb, follte nun auch an ihrem Sterbebette fteben. Krante wünschte, daß bie Freundin eine Woche bei ibr bliebe, und gerabe nach einer Woche ftarb fie. Während ihrer furzen Krantheit genog fle noch einen besonbern Eroft an ibren Sandaltare, an bem nun, ju ihrer großen innigen Erbannng. ihr würdiger Beichtvater mehrmals die heil. Messe celebrirte Bom Cherhard = Altar aus, an bem fie einft bas erfte Betenntnif ihres tatholischen Glaubens niebergelegt, vor ben fle alljährlich biefen Freubentag in feliger Andacht wiebergefeiert — empfing fie jeht auch bie heilige Wegzehrung und bie lette Delung. Roch einmal wurde bann auf ihren Wunsch am Apollonientage (9. Februar) in bem Rapellchen bie beil. Messe gelesen; es war die letzte die fie hörte, "die letzte Bereinigung ber beiben Freundinen im Saframente." Sie schien sich jetzt auf das Scheiden zu freuen wie auf eine Beimkehr.

Als eines Morgens der Geistliche eintrat, breitete sie die Arme aus und rief: "Darf ich, darf ich nach Haus gehn?" — Ja, der Schubengel geht mit Ihnen und führt Sie in die Heimath! war die Antwort. Da schwieg sie, blieb in innerer Sammslung und redete überhaupt nur wenig mehr. Sie nahm noch an Allem Theil; wenn man betete, betete sie mit, blickte die ihr nahe kommenden freundlich an, dankbar für jeden Liebesbienst, dlieb aber meistens still in sich gekehrt.

Am Tage vor ihrem Verscheiben raffte sie noch einmal ibre Rrafte aufammen, um mit muhfamer Anftrengung noch einige Buniche tunbzugeben, bie letten bie fie fur biefes irbifche Leben hatte. Sie erinnerte fich eines trefflichen, ihr perfonlich werthen Runftlers, von dem fie schon langer ein Bild gewünscht hatte, um es ihrer Sammlung einverleiben gu tonnen; fie ließ ihm jest eine fehr betrachtliche Gumme aushandigen für ein geschichtliches Bilb, bas für bas Basler Museum noch gemalt werben soll. Auch die Zukunft ihrer Armen, bie fleine Unterftupungen empfingen, beschäftigte fie; fie wunschte, daß diese Unterftützungen noch eine Weile fortgefest werben möchten, bis bie Armen andere Wohlthater gefunden haben tonnen. Ihr lettes Gefprach bewegte fich um Berufalem. Sie gebachte ber Bachter beim beil. Grabe (vom Orben bes heil. Frangistus) und bes Sions = Bereins, benen fie beiben jahrliche Gaben zufliegen ließ und bie fie auch jest nicht vergaß. So hatte bieses Leben ben würdigen Schluß. Die lette geistige Thatigteit war, wie allezeit, auf Liebeswerte, auf Runft und Religion gerichtet. Mit bem Blick auf Jerufalem und bas Grab bes Erlofers ging fie bem neuen Jerufalem entgegen. Ihr Ende war bas Ginschlummern eines In ber erften Morgenfruhe bes 42. Zebruar 1867 ichlief fie ohne allen Tobestampf ein, fanit, ftill, friebevoll.

Ein Mann, ber besonders im Bertrauen der Berewigten gestanden, sagte: "Rach ihrem Tode war ich Zeuge von vielen Ehränen der Unterstützten und erhielt Kenntniß von wahrhaft fürstlicher Wohlthätigkeit, von der Niemand außer Gott und bie Armen wußten." Dieje Obramen feigten ibr. mit all' ben ungabligen bie fie fchen im Leben getrednt. Am Rachmittag bes 14. Februar bewegte fich ein laner Trauergug, Die Glite ber tathelijden Gefellichaft Minden und eine Menge armer Lente, ber Armenpflegichafterath wetreten burch ben erften Burgermeifter ber Glabt, von ben freundlichen Gebaufe ber Karlsftrage nach bem Sriebeit. um ber eblen Freundin ber Kunft und ber Armen bas lent Chrengeleite ju geben; ihr langjahriger Freund, Berr Abt Saneberg, fprach ben Segen ber Rirde über ihre Rubeftatte. bie nicht weit vom Grabe Moblers liegt. Auf ihr Grab wünschte fich bie Berewigte, auch darin fich felber getren, nur ein gang einfaches Kreug von Stein, und auf ben Sodel follte, jo lautete ihre schriftliche Anordnung, nichts als bas Bort geschrieben werden : "Auf Gottes Barmbergigfeit vertrant bie bier Rubente." Gewiß bas einfachite, aber burch Schicht: beit rebende Zeichen von einem Dajenn, beffen inmerfter Ken Demuth und Gottvertrauen, beffen außere Betbatigung it lautere Barmherzigkeit gewesen. Auch auf fie barf mit 311versicht bas Bort angewendet werden, bas Brentano einf einer andern babingeschiedenen Freundin in jenem iconen Requiem nachgefungen, wo er fagt:

"Der bem Alles wir bereiten Bas ben Armen wir erweisen, hat in ben acht Seligfeiten 3hr Barmherzigleit verheißen".

Der eble Sinn, ber sie burch ein Leben von siebzig Jahren geleitete, lebt auch in ihren Bermächtnissen fort. Die Hälfte ihres bedeutenden Bermögens hat die Berewigte wohlthätigen und tirchlichen Zwecken bestimmt, namentlich Schulen und Krankenanstalten, und als treue Schweizerin hat sie vorzugsweise ihre Heimath bedacht. Die namhafteste Summe (200,000 Frcs.) ist dem Bischof von Basel für seine Diöcese vermacht. Ihre Kunstschätze wurden mit wenigen Ausnahmen dem Baster Museum einverleibt, zu dessen Gründung sie nicht wenig bei-

getragen und bas sie schon bei Lebzeiten im ächten Patrizierfinne reich bedacht hatte.

In biesen kirchlichen und Kunststiftungen hat sich Emilie Binder ein Denkmal gesetht, das ihr Andenken im Segen ershalten wird; und dieses Ehrenmal ist nur der Grenzstein einer Lebensbahn, die mit Werken der Charitas dicht bezeichnet ist. Wahrlich ein inhaltreiches, stätiges, vom Ansang dis zum Ausgang harmonisches Leben!

Wer in trüben wirren Tagen bas Bilb einer ächten, burch bas Christenthum verebelten und verklärten Humanität sucht, werth einem jüngern Seschlecht vergegenwärtigt zu werben, wird mit ruhiger Zuversicht auf bas Leben ber heimgegangenen Emilie Linder hinweisen durfen und sagen: es war ein ebler, uneigennühiger, ganzer Charakter, ein Gemüth von seltener Reinheit und Innigkeit; es war eine schöne, lautre Seele, die ihren Glauben durch die Liebe bewährte.

## LVI.

## Briefe des alten Soldaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Frantfurt 7. Mai 1867.

I. Die Krifis ber jungften Tage.

Kann man nur warten, so milbert sich die heftigste Erregung. Die schwerste Bunde brennt nicht ohne Unterlaß; im gesunden Körper ist die Heilung gewiß und wir kehren zu den gewohnten Bahnen des Lebens zurück, auch wenn wir einen Arm verloren haben oder ein Bein. Die Gewohnheit ist gar mächtig, besonders dei alten Leuten. Nach vielen Hinz und Herzügen hab' ich mein Restlein wieder aufgesucht und ich habe wohl daran gethan; denn der Winter hat einen schweren Eribut von mir erhoben. Ich sühse mich wieder gesund, aber ich din älter geworden. — Zurückgezogen, sast einsam, seh' ich nur einige der Freunde, die vorerst noch ausz

Ú.

Í

harren wollen; kein wiberwärtiges Berhältniß tritt an mi heran, keine unangenehme Verpflichtung unterwirft mich eine verhaßten Zwang und so leb' ich ungestört in der preußisch Provinzialstadt. Ob ich hier bleiben oder ob ich mei Heimath an anderm Orte oder gar in anderem Lande such werde? ich weiß es nicht; jedenfalls denk' ich an einen ruhigs Sommer-Ausenthalt.

Wie Jeber, so hab' auch ich mir schöne Jugend-Jber gebildet; im kräftigen Mannesalter habe ich sie gepflegt; i habe für sie gearbeitet und wohl auch gelitten; sie habe ben langen Tag meines Lebens begleitet und nun der Aben herannaht — sind sie untergegangen. Einst in dem herbste Seelenschmerz hab' ich mir die Ergebung abgerungen die despricht: "Herr, Dein Wille geschehe"; ich hab' mich jest über wunden, ich kann sagen: der Erfolg ist auch Gottes Fügung ich kann sagen: durch Thatsachen verkündet die Weltregierun ihre Beschlüsse; gegen diese sich auslehnen ist Thorheit. Saich jemals von Unglück erfahren: es hat in seinen Folge sich zum Guten gewendet, und so hosste ich nun auch vo der neuen Gestaltung der Dinge. Ein demüthiges Vertrauen is mir wiedergekehrt; aberdie Politik hatt'ich für immer verschwerer

Da tommst Du nun und meinst: Du muffest mich heraus reißen aus meiner Apathie; meinst: Du muffest ben alte Kriegstnecht wahren gegen Stumpsheit bes Gesühles un gegen Lähmung bes Geistes und zu biesem End' bezeichnest D mir eine ganze Reihe von Dingen zu freundlicher Besprichung. In fester Disciplin alt geworben und an Gehorsam ge wöhnt, habe ich eine gute Anzahl von Gegenständen zu gelegen licher Erörterung mir ausgesucht, aber siehe! ba ist die Luxen burger Geschichte dazwischen getreten und die Besorgniß vor einen großen Kriege hat alle anderen Fragen von Deiner Liste gestriches

Wird der Krieg ausbrechen? Diese Frage sollte im Soldat dem Diplomaten stellen und nicht der Diplomat die alten Soldaten. Der Diplomat sollte beurtheilen der Streit eine friedliche Ausgleichung gestatte, dem herbeigezogenen Borwand ganz andere,

ober ob endlich die ganze Geschichte eine Comodie ist, ahnlich ber Belagerung von Antwerpen, welche, Du weißt es besser als ich, auch eine Conferenz zu London im J. 1832 in Scene gesetzt hat. Ein Menschenalter ist seitdem verstossen und wieder soll eine Conferenz zu London die Beschlüsse der Erbengötter niederschreiben; heute soll sie zusammentreten und vielleicht wirst Du die Beschlüsse in den Zeitungen lesen, ehe Du diesen meinen Brief geöffnet hast. Ich schreib' ihn aber doch, diesen Brief, denn kömmt er später als die Telegramme von London oder Paris, so nimm ihn als eine einsache Beurtheilung bessen, was die bevorrechteten Inhaber der europäischen Staatsweisheit haben verhandeln und aussprechen müssen.

Seten wir voraus, die Luremburger Sache allein fei bie ichwebenbe Frage. Preugens Befatungerecht ift minbeftens fehr zweifelhaft und Frankreich ift in ber Sache noch immer nicht gebunden. Die Feftung Luremburg ift vielleicht ein ftrategischer Buntt, aber bie Bebeutung beffelben wird von beiben Seiten übertrieben. Wird bas Großherzogthum unter Garantie ber Machte als neutraler Boben erklart, fo hat Frankreich, auf feiner norböftlichen Granze burch ein fehr entwickeltes Befestigungs-Snftem gedect, mehr gewonnen als es billiger= weise forbern konnte. Wird burch bie Schleifung ber Festung Luxemburg eine Lucke in das preußische Bertheidigungs-System geriffen, fo tann ber nordbeutsche Bund auf seinem eigenen Boben einen neuen Waffenplat bauen, groß und mächtig für Bertheibigung und Angriff und er wurde bafur immer nur einen sehr tleinen Theil bessen ausgeben, mas ber glud= lichfte Rrieg verzehrte und gerftorte.

Allgemein sagt man, das französische Kaiserreich bedürfe eines Krieges um sich zu halten; ich aber kann diese Noth-wendigkeit nicht einsehen. Napoleons Stern ist auf absteizgender Bahn, aber er hat noch ein gutes Stück zurückzulegen dis zu dem Punkte, in welchem er aus unserm Gesichtskreis verschwindet. Keine menschliche Anstrengung kann die wahre Bewegung vollkommen einstellen, und ob verzweiselte Mittel einen schenbaren Rücklauf zu bewirken vermögen: das,

mein Freund! bas ift eine schwierige Frage. Würbe ein großer Arieg glücklich zeführt, so tame ber Jubel bes Erfolges bem seleherrn zu gut, welcher ben Sieg erfochten; die Rachwehen aber nauten immer auf die Rechnung bes Kaisers geschrieben. Käme auf französischem Boben ber Kampf zur Entscheidung und gewännen die Deutschen den Sieg, so wäre der Imperator die Ursache der Demüthigung, der Grenel und der allgemeinen Berrüttung. Sieg oder Riederlage — beide brächten das Kaisserthum dem Untergange näher. Das wissen die Republikaner und die Orleaninen recht gut und deschalb sind sie es, welche die Bewölkerung heben. Sollte der Kaiser allein es nicht wissen? Kann man jest schon von ibm sagen: Quom Dous poerdere vult, prius domentat?

Kur einen großen Krieg ist Frankreich noch nicht geruftet: es bat noch lange nicht bie neue Bewaffunna zu Stanbe gebracht und bie neue Praanisation bes heeres bat es noch nicht einmal begonnen. Preußen ftebt barum beffer; benn mit seinen Bundesgenoffen konnte es jest wohl eine überlegene Streitmacht aufftellen. Preußen konnte furchtbate Stope fübren, aber Preugen tonnte nicht lange Zeit einen großen Krieg aushalten, felbst wenn tiefer in Reinbesland fich selbst ernährte. Die Franzosen mögen ben Krieg und beifen Urheber verwünschen; hat aber ber Rampf einmal begonnen, jo baben alle Parteien und alle Klaffen nur eine Meinung und nur ein Gefühl, und ber frangofische Rationalfinn ift zu ben größten Opfern bereit. Gin Krieg zwischen Preußen und Frankreich mare in turger Zeit nur bann beenbet, wenn jenes ichnell niedergeschlagen wurde. Roch ift bie preußische Macht, noch ift ber nordbeutsche Bund nicht gefestet; bie Fugen bes neuen Gebäudes wurden brechen, wenn fein Boben erschüttert murbe von ben frangofischen Geschügen. Preußen barf nicht auf eine unfichere Karte feten, was es so gludlich errungen.

Wegen bem Ländlein Luremburg und wegen bem Besit ber Festung kann von beiben Mächten keine den Krieg wollen, bessen Ausbehung und Wechselfälle jeder Berechung sich entziehen. Gibt es Wahrscheinlichkeiten, so haben sie gleiche Werthe für beibe; für keine ber beiben Mächte besteht eine Nothwendigkeit des Krieges; für beibe besteht vielmehr die Nothwendigkeit des Friedens.

Stände wirklich die Ehre der Nationen in Frage, so wäre ich der Letzte der da betete für die Erhaltung des Friedens. Ich sage nicht allein "der deutschen Nation"; ich sage "der Nationen"; denn eine Berletzung des französsischen Ehrgesfühles müßte, wenn jetzt nicht doch später, Europa in Flammen seinen und der einfachste Nechtssinn fordert, daß man für Andere das achte, was man für sich selber als heilig erkennt. So in den Beziehungen der Bölker, wie in dem Berkehr der einzelnen Menschen. Noch ist die National-Chre auf keiner Seite berührt; die vorgeschlagene Ausgleichung ist nur ein Compromiß über ein streitiges Necht, ein Compromiß durch welchen das vernünftige Interesse ieden Theiles gewahrt wäre und mit diesem auch bessen Ehre.

Bobl ift mancher Plan bes Imperators gescheitert, und wohl hat Rapoleons Politit fehr bedeutende Rieberlagen erlitten, aber nicht bie gablreichen Diggriffe und nicht beren natürliche Folgen haben Franfreichs Ehre geschädiget. Die Frangofen, wer wird es nicht begreifen, find mit vollem Recht von ben politischen Fehlern ihres Bervichers geargert; fie mogen grimmig fenn über bie überlegene Schlauheit bes pommer'ichen Grafen und es mag fie gewaltig ftacheln, bag ber jungfte und ber größte Waffenruhm gerade ben Breugen geworben. Aber um ber "idées napoléoniennes" willen werden die Frangofen nicht bes Krieges furchtbare Greuel in die europäischen Länder werfen, und eine wenn auch berechtigte Erregung wird fie nicht fo weit treiben, bag fie ihre eigenen Gefdicke ben unberechenbaren Wechselfällen eines Krieges anheim ftellen. Gin wirklich reicher Mann verachtet bie Prablereien, welche bem Schwindler nothwendig find. Die gange Welt fennt Frankreichs wirkliche Macht, die gange Welt fennt ben thatfraftigen Ginn ber Nation und die Gigenschaften ihres Seeres; bas gerechte Gelbstbewußtsenn biefer Nation tann nicht fo fehr finten,

Gafarismus zu gefinlien.

baß sie die Meinung einer triegerischen Ueberlegenheit mit bem Blut ihrer Sohne erkaufen wollte und mit dem Berberben blühender Länder.

Geschichtlich, fagt man, gehore Luxemburg zu Deutschland; barum ist es Bundesland geworben und durch Auflösung bes Bunbes ift wohl bas conventionelle, aber nicht bas nationale Besitzrecht erloschen. Besteht ein folches Recht, jo mußte es in viel boberem Grabe gelten für Mailand. Diefes Mailand ift früher ein Reichslehen gewesen, viel beutsches Blut ift vergoffen worben für beffen Erwerbung und Erhaltung und nach obiger Anschauung macht es teinen Unterschieb, daß es in bas Gebiet bes beutschen Bundes nicht aufgenommen worben ift. War es body in bem Besitz eines Bundesfürften. Die alte Besitzung der beutschen Ration ift mit Waffengewalt angegriffen und erobert worben und Deutschland und Preußen haben teinen Finger gerührt und bie großen Patrioten von heute haben nicht eine einzige ihrer großen Rebensarten verwendet. Der Wiener Congreg hat Luxemburg jum Großberzogthum gemacht, hat biefes bem Ronig ber vereinigten Rieberlande geschenkt und bas naturwibrige Berhaltniß macht sich nun geltenb. Preußen tann bem Saus Oranien bas vollgiltige Besitrecht nicht bestreiten, es will fich nur allein bas Recht ber Besetzung bes Waffenplates erhalten, welcher zu feinem Bertheibigungespfteme gebort. Und nun wird geschrieen, als ob Deutschland volltommen wehrlos ware, wenn preußische Bickelhauben nicht mehr bie Werte ber Festung Luxemburg bewachen. Was ist bieses Luxemburg gegen Benetien? Die prachtvolle Besitzung bet erften Bunbesfürften, bas ausgebehnte Befestigungespftem, bie großartige Schutanftalt für bas subwestliche Deutschland -Alles ift verloren, verloren burch Preußens Uebereinkommen mit bem frangösischen Imperator, verloren burch Preußens Bundniß mit Stalien. Und man horte nur gemeinen Sohn und kriechenbes Jubelgeschrei von den Leuten, die jest fagen: "man muffe mit bem Blute nicht geizen", man muffe tein Opfer fcheuen, um "bas protestantifche Raiferthum" mit feinem 16 zu gestalten.

Doch seien wir billig; frühere Gunben rechtfertigen nur felten die fpatern Rehler, und es ist erfreulich, bag bie Deutschen jett fich für die Erhaltung nationaler Gerechtsame erhiben. 3d verehre das Gefühl, wo es ein wahres ift. Aber ich fordere auch, daß es bie rechten Dinge ergreife zu rechter Zeit. Wenn bie Frangofen ein Stud wirklich beutschen Landes, wenn fie ben Besit von Landau, wenn sie ben Abzug ber Preugen aus Mainz verlangten, wenn fie Ginsprache erhaben gegen bie Besetzung von Raftatt ober Ulm burch andere als babifche ober württembergische Truppen: dann stünde die Ehre ber Deutschen in Frage, bann mußten wir uns schlagen bis jum letten Mann: wir mußten ichlagen auf jegliche Gefahr. Für Luxemburg besteht ein weitaus anderes Berhältniß. Die Frage mag die besonderen Interessen der preußischen Regierung berühren, aber bie Interessen ber preußischen Regierung find noch immer nicht die Ehre ber beutschen Ration. Die politische Rational-Chre ift ein vortreffliches Schlagwort und ber Graf Bismart hat es auch fehr gut verwendet in bem Reichstag und außerhalb besselben. Dieser Graf Bismart jedoch ift nicht ber Mann, ber alle Errungenschaften bes vorigen Jahres und vielleicht noch mehr einsetzt für eine gemachte Ehrensache bes Baterlandes, welches er selber zerriffen und teineswegs wieder bergestellt hat burch ben norbbeutschen Bund.

Biel weniger noch als die Herrscher haben die Boller vernünftige Gründe für einen großen Krieg. In Frankreich hat man einen Theil der Bevölkerung zum Kriegs-Geschreigehett; die Umgebung des Imperators war dieser Hetzereinicht fremd geblieben. Der besitzende, der intelligente, der besseret nicht fremd geblieben. Der besitzende, der intelligente, der bessere Theil der Nation hat sich der Wühlerei entgegengestellt und jetzt schon ist das Geschrei verstummt, allerorten erheben sich Stimmen des Friedens und die künstliche Aufregung hat sich gelegt. Wie weit der Imperator auch gegangen, sein Rückzug wird ihm nicht schaden. Die allbekannte Nationals Sitelkeit der Franzosen tödtet nicht die eblen Gesühle und diese genehmigen es, wenn man die Mäßigung, die Menschslichkeit und die Gerechtigkeitsliebe der Nation und ihrer Res

gierung bem zweiselhaften Glanz ber Waffenthaten voranstellt. Muß aber ber Ehrgeiz ber Generale und die Kriegslust der Soldaten bem Imperator mehr gelten als die wohlbegründete Meinung der Nation, so steht er unter der Herrschaft der Prätorianer und er geht dem Untergange entgegen — mit Krieg oder ohne Krieg.

Die Deutschen sind in den Kriegsschwindel gezogen worden von dem Geschrei der Franzosen und mehr noch von den Wühlereien gewisser Parteien. Die ungeheure Mehrheit der Nation würde den Krieg nicht fürchten, sie würde ihn, hätte er einmal begonnen, wohl sehr mannhaft führen, aber sie wünsch die Erhaltung des Friedens. Das deutsche Heer würde sich vortresslich schlagen und die Franzosen würden blutig erfahren, daß ihre kriegerische Ueberlegenheit keineswegs so sicher und gewiß ist, als sie wohl meinen. Andererseits jedoch würden die preußischen Landwehrmänner nicht ungehalten sehn darüber, daß im J. 1867 der Wassenbienst sie nicht wieder entsernte von Herd und Beruf, von Haus und Hoh, von Weib und Klnd.

England, Desterreich und Rußland können burch einen Festlandskrieg jeht noch wenig gewinnen, wohl aber sehr bedentende Berluste erleiden und darum ist es mit ihrer Vermittelung Ernst. Ist sie aber Ernst, ist die Conferenz gebildet, um eine ehrliche Ausgleichung zu bewirken, so werden keine Zwischenställe eintreten oder sie werden leicht beseitigt und der bewassenete Friede wird Europa erhalten werden. Wird aber eine Comödie ausgeführt, um andere Absichten mit der Luxemburger Sache zu becken; soll der bewassenet Friede dem Imperator nur Zeit zus Vorbereitung des spätern Krieges gewähren: dann, dann mein Freund, hat Bismart vollkommen recht, wenn er der diplomatischen Comödie ein schnelles Ende macht und losschlägt, sobald er losschlagen kann.

So viel für heute, nach wenig Tagen werbe ich wissen, ob ich schreiben soll von einem großen Weltbrand ober über ben bewaffneten Frieden ober gar über die allgemeine Entwaffnung.

## Peter Cornelins.

Gin Runftlerlebenebilb.

Als Cornelius, ber Chorführer im großartigen Drama ber modernen Malerei, jum lettenmale aus Rom beimkehrend seine alten Freunde in Daunchen besuchte, wurde er von einem seiner ehemaligen Genoffen und Berehrer um bie Erlaubniß gebeten, über sein reiches Leben und Wirten ber Welt Mittheilungen machen und seine Correspondeng veröffentlichen zu burfen. Aber ber Deifter in seiner anspruchslosen Bescheidenheit lehnte bas Berlangen entschieden ab; inbem er bemertte: "Lagt mich jett noch in Rube! Wenn ich einmal beimgegangen, konnt ihr thun und schreiben was ihr wollt!" Dieses betrübende Greigniß ift nun wirklich eingetreten. Cornelius ift wirklich beimgegangen zum himmlischen Berusalem, bas er als Seher mit so ergreifenben Bugen gu schilbern gewußt hat.

Da regen sich nun bereits allerorts Sanbe, um bem großen Meister ein literarisches Denkmal zu setzen, wie es ient auch nach seinem eigenen Ausspruche erlaubt ift. Biele im Norben und Guben bes beutschen Baterlandes find bemüht bas Lebensbild bes Meisters zu entwerfen, alle seine LIX. 61

Schöpfungen aufzusuchen, zu schildern und neuerdings tunstlerisch zu würdigen. Rachdem der befruchtende Ril dieses überreichen Lebens abgelausen, hat es einen hohen Reiz, nachträglich seinen Lauf zu verfolgen, den Rilmesser aufzustellen und so den Segen zu ermessen, den dieses Leben für das Reich der Kunst und damit für die Cultur der Menschheit überhaupt gebracht hat.

Da ift es nun wohl auch billig, bag wir in München bes unfterblichen Mannes gebenten, beffen fterbliche Sulle fie in Berlin in das Grab gesenkt haben. Denn Er war unser, tonnen wir mit vollem Rechte mit bem Dichter fagen. Cornelius ist unser. Denn burch bie Berufung nach Babern wurden bie bisher burch Enge ber Berhaltniffe gebundenen Flügel bes Ablers freigemacht. Durch bie monumentalen Aufgaben, die König Ludwig ihm gestellt, ward ihm erst ber Aufflug zur Sonnenhobe des tunftlerischen Wirtens ermog-In Munchen bat Cornelius feine beften gludlichften Mannesjahre verlebt, hier hat er seine vollendetsten, geiftvollsten Gebilbe geschaffen, hier hat er seine epochemachende Runftschule gegründet, hier leben noch seine altesten Freunde und Mittampfer, Ringseis, Schlotthauer und Zimmermann, hier weilt noch eine reiche Schaar treuer Schuler und Berehrer.

Dagegen hat Berlin weit weniger Anspruch auf ben Meister. Er siedelte bahin erst über in einem Alter von stebenundfünfzig Jahren und verlebte dort sein spätes Mannesund sein Greisenalter. Wenn er auch daselbst Werke geschaffen welche durch Ersindungsfülle, Grandiosität und Formenreichthum zeigen, daß er die Frische der Jugend mit der Geistesreise des Alters vereinigte, so wurde ihm doch keine Gelegenheit gegeben, diese Entwürse auch in Wirklichkeit auszusühren. Weder der projektirte Dom noch der Campo santo, für deren Schmuck jene Schöpfungen des Meisters bestimmt waren, wurden vollendet. Vom Campo santo stehen die koslossalen Mauern als Ruinen da. Wan verwendete hunderte

von Millionen auf zerftorende Kriegsmaschinen und Ruftungs-Objette, auf Gußftahltanonen und Bundnabelgewehre, aber für bie erbauenden Berte bes Friedens, für ben Bau eines großen Domes in Mitte ber kleinen Kirchen von Berlin fand man bisher nicht bie nothigen Mittel! Gelbst bie unvergleichlichen Manchener Cartons bes Meisters, eine unerschöpfliche Fundarube ber Belehrung und bes Genusses, liegen in Berlin noch immer in Riften verpadt und find unsichtbar, weil man teine Runftballe zu ihrer Aufstellung zu bauen im Stande war. Endlich vermochte Cornelius sowenig wie Schelling in Berlin eine Schule zu grunden. Bei ber faft ausschließlichen Berftandes: Entwidlung, bei bem vorwiegend fritischen Geifte und bem baufig geradezu abstoffenden Gelbstbewuftfenn ber Bewohner Berlins erklart fich leicht, wenn von Bilbung einer Schule bort nicht wohl die Rebe fenn tann. Denn diefe fest liebenbe Singabe an eine frembe Autorität, Demuth und begeistertes Eingeben in die Ideen eines Meisters voraus.

Darum haben wir Bayern also mehr Recht ben Cornelius ben Unsern zu nennen und sein liebes Bild uns in
bas Gebächtniß zurückzurusen. Das ist ber Zweck dieser
Zeilen. Sie sollen nicht eine erschöpfende Biographie geben,
auch nicht eine eingehende Würdigung all seiner Schöpfungen.
Solche Bersuche sind schon öfters gemacht worden, so von
Raczynsti\*), E. Förster\*\*), Görling \*\*\*), von Nagler und
Klunzinger+), von Wolzogen+) und besonders von H.
Riegel, der seit drei Jahren in engerem Berkehre (als Sestretär) mit Cornelius stehend, dessen Lebensbild mit großem
Fleiße, mit vielem Geschicke, mit seinem Geist und mit aus-

<sup>\*)</sup> Histoire de l'art moderne en Allemagne II. Deutsch von Sagen.

<sup>\*\*)</sup> Befcichte ber beutiden Runft, IV. 199 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Befdichte ber Malerei. Leipzig, Seemann 1866. S. 218 ff.

<sup>†)</sup> Bergl. beren Runftlerlexifa beim Artifel: Cornelius.

<sup>1†)</sup> Beter v. Cornelius. Berlin, Dunter 1867. Geiftreiche Salonfritit ber Berte bes Deifters.

richtiger enthusistischer Berefrung gegen ben Meister entwerfen hat \*), wenn er und etwas überichwinglich ichint und zur Beurtheilung bes religiösen Glementes im Charatur bes Gernelins und feiner Schöpfungen nicht befähigt war.

Bas ich hier gebe, ift nur ein Croques, wie es der Anditeft liebt, eine bloge celeritte Umrifiprichung, wold ich einige Striche, Lichter und Farben andente, welche in ber bisberigen Lebensbildern vergeffen ober nicht verftanden wurben. Se ift also and eine Art Nachleie zu bem, was bieber über ben Meifter geschrieben ift. Besenders moge mir geftattet fenn, das religièle Mement im Leben und Schaffen des Meifters que beleuchten, ba gerade über riefe Seite bie seltsammen Rachrichten und Urtheile \*\*) lant geworten. Dem es gehört wie es scheint leiber bereits jur fortgeschrintent Bildung unferer Zeit, in religiejen und driftlichen Dinger moglichst unwissend zu seine. Und Ertwarn in hale bit nicht mit Unrecht geingert: Bale wirt es je weit in unjeur Beit gekommen fenn, daß wer etwas recht Driginelles, Renes, Unerhörtes mittheilen will, eine Stelle eber Geichichte to beil. Schrift anführen muß.

Cornelins hat sich ielbst lange mit dem Gebanten getragen, seine Memoiren zu ichreiben. Davon zeugen einigt seiner Briefe. So schreibt er in einem Schreiben von Minchen ans an Franlein E. Linder in Basel (12. Februar

<sup>\*)</sup> Corneline, ber Meifter ber bentichen Ralerei. hannever, G. Rümpfer 1866. Mit Bortrat und Berzeichnif aller befannten Berfe bei Meifters.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche nur, wie Ferfter (IV. 295, über bas gemig gegen wärtige" Gericht ber Lutwigslirche, wie Riegel über bas Gericht, ben Tenfel, die Ewigleit ber höllenftraft (S. 363), über Altfatheiliten zu benen er Sailer, Gernelins und Dellinger rechnet, und über Ultramontane faselt die nicht Christen, sondern Katholisen und bann hopverkatholisen sehn wollen!! u. del. hermann Grimm hilt sich boch gleich für incompetent über solche Fragen zu urtheilen. Chaps. Berlin 1865.

1832): "Hätte ich jest mehr Muße, so würde ich ein altes Projekt, meine Lebensgeschichte nach Art mancher französischer Memoiren in Briefform und an Sie gerichtet, nun aussühren, und wenn vor der Hand daran nicht zu denken ist, so gebe ich den Gedanken selbst nicht auf." Und auch in Briefen an Schlotthauer erwähnt er, Fräulein E. Linder werde in seinen Memoiren eine bedeutende Rolle spielen, da sie ihm immer Eredit gebe bloß auf seine Treue und sein Gewissen hin, auf welche Hypothek ihm ein Jude keinen Kreuzer borgen würde.

Leiber kam Cornelius bei ber Fulle von Arbeiten, die ihm stets oblagen, und bei seiner Tintenscheue, die er sast in jedem Brief erwähnt, niemals dazu, diesen Gedanken auszussühren. Wir sind also genöthigt, aus dem großen Buche seiner Kunstschöpfungen, aus den Erinnerungen seiner Freunde und aus seinen eigenen Briefen, deren und eine große Anzahl vorliegt und durch die er nach seiner eigenen Erklärung seine besten Freunde wie durch ein Schlüsselloch in sein Herz guden läßt, sein Lebensbild zusammenzustellen.

## I. Rinbheit und Jugenb.

Peter Cornelius erblickte das Licht der Welt am 24. Sept. 1783, an einer berühmten Stätte alter und moderner Kunstsübung, nämlich in Duffeldorf. Dort war ja durch die Kunstliebe der pfalzbayerischen Fürsten seit Langem jene Sammlung von Gemälden und Abgüssen von antiten Stulpsturen entstanden, welche unter dem Namen der Dusseldorfer Gallerie bekannt, dem Fürstenhause später nach München nachgesolgt ist. Auch eine Kunstschule war schon im vorigen Jahrhundert mit dieser Gallerie verbunden worden.

Der Bater Alois Cornclius war als Inspektor an ber Gallerie und zugleich als Zeichnungslehrer an ber Kunftsichule angestellt. So umgab den Knaben von Kindheit auf gleichsam eine kunftlerische Atmosphäre. Es geht die Sage,

baß schon ber kleine Peter oft nur baburch bei Anfällen ber Mißlaune und ber schreienden Unruhe beschwichtigt werden konnte, daß die Mutter das Kind auf ihren Armen in den Antikensaal trug, wo die ernsten, geisterhaften Götterbilden den Kleinen bald seines Schmerzes vergessen machten. Und wenn es auch nicht historisches Faktum sehn sollte, so ist es doch poetisch wahr und charakteristisch, was sein Better Peter Cornelius, ein bedeutender Musiker, jeht in München, vom Knaden Cornelius in solgenden Bersen gesungen hat:

Ich hort' einmal in froh bewegter Stund' Den Lebenszug aus beinem eignen Mund: Du warft nur noch ein Knabe zart und klein, Bei beiner Mutter kehrten Freunde ein. Und wie in Scherz und Ernst die Rebe lief Der Freunde einer zu sich her dich rief, hielt dir ein Gelbstüd nagelneu und licht Und schwarze Kreibe lächelnd vor's Gesicht, Und sprach: Run Pitterchen, nun wähle hier, Bas du am liebsten willst, das geb' ich dir. Du aber nahmst die Kreid' ihm aus der hand, Und liefst und maltest eifrig an die Band. So oft mir's einfällt, rührt mich tief mit Lust Der Trieb des Genius in des Knaben Brust!

Wie bezeichnend ift dieses Geschichtchen! Denn der tresseliche Mann hat wahrlich sein Leben lang nicht nach dem blinkenden Golde gelangt, er hat den Mammon wenig deachtet; die Kreide, das Instrument seiner Kunst, und die Kunst sethet lockte ihn an mit unwiderstehlichen Reizen. Peter wuchs heran in der frommen, strengkatholischen Familie seiner Eltern und bewahrte von da immer den naw kindlichen Glauben dis zu seinem Lebensende. Bon den Glaubensgegensähen oder den Zweiseln und Einwürsen der modernen Philosophie gegen den Glauben war damals in den Familienkreisen des Rheinlandes noch wenig bekannt\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. hieraber ben ichonen Bericht bes Johannes Laicus in feinem Buchlein: Aus ber Rinbheit. S. 111.

Cornelius hat auch später nie ein philosophisches Buch gelesen, wie er selber bekannte. Solche Werte waren bem Künftler schon wegen ihrer Abstraction und Unbilblichteit guwiber.

Bas ben Schulunterricht betrifft, fo war auch biefer noch ziemlich furg und einfach. Beter Cornelius befuchte bodiftens vier Jahre bie Elementarichulen feiner Baterftabt, wie fein Schulfamerab Clemens Zimmermann noch begeugen tann. Er machte nie befondere Fortidritte, im Gegentheil lernte er nie orthographifch fchreiben. Geltfame Ericheinung! Cornelius, ber fo tief bachte, fo Berrliches gefchrieben, ber jo glangend aus bem Stegreif ju fprechen vermochte, fonnte fo wenig wie napoleon I. je eine Zeile ichreiben ohne Rehler gegen bie Rechtichreibung zu begeben \*)! Aber vielleicht trug gerabe jene Freiheit vom langen Schulgmang gur fpatern Beiftesgröße bes Runftlers bei. Gerabe baburch, bag ber Rnabe nicht einige Luftren binburch auf bie Schulbant gebrangt und mit taufenberlei unnugen Biffensbingen angefüllt wurde, bewahrte er vielleicht jene Raturwuchsigfeit, jene gefunde Frijche bes Geiftes und Rorpers, jene Reinheit ber Phantafie, jene Gerabheit bes Ginnes und Charafters, bie ibn fpater ju feinen großartigen Schöpfungen befähigten.

Auch in der Lieblingswissenschaft der Neuzeit, in der Mathematik, brachte er es nie viel über die vier Species hinaus. Er pflegte daher von einem Zbioten in der Kunst auch später in seiner draftischen Weise zu sagen: "Der Kerl versteht von der Kunst so viel als ich von der Algebra!" Dagegen trat schen in der Elementarschule sein eigenthumsliches Ein auch unzweiselhaft hervor. Wenn der Religienele

rer mit Bergnugen bie Briefe, welche ferande ichrieb und außerte fich einmal: eprrett ichreiben, und boch find feine 'e bruden follte.

jo ftellten fich biefe bem Rnaben alet und zu Saufe ichnitt er biefe G ichwargem Papier mit einer Gefchic fie allgemein bewunderte \*). Biel Rnabe im Atelier bes Baters, ber 2 malte, er reinigte ibm bie Binfel, t richtete andere fleine Dienfte. Balb nunasichule bes Batere befuchen. U Elemente ber Runft rafch fich angeei bie Rupferftiche Bolpato's nach ben phael als Borlagen. Go ubte fid Rnaben frubzeitig an ben unfterblic fürften von Urbino. Bu gleicher 30 Gemälbegallerie, in welcher befond ftrogenbe, feurige Bilber feine Phant copirte fpater felbit mehrere biefer & noch im 3. 1805 vor bem Abgan Munden jenes treffliche Bilb bas 1 Rymphen vorftellt, und bem er auch fo nahegutommen wußte, bag man nicht zu unterscheiben vermochte \*\*).

Balb barauf ging ber junge Per felbst über. Dieser stand damals ber schen Rlassicismus verrannte, übriger als Direktor vor. Mit unfäglichem Fleine Studien fort, besonders nach di Sammlung vorhanden waren. Doch damals für die in Deutschland eben ern romantische Richtung mehr Neigung gkalte Nachahmen der antiken Kunstn

<sup>\*)</sup> Direftor Gl. Zimmermann erinnert f ichnittbilber.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Beugnift von Gl. Bimmerm lius bamale fab.

Aber gerabe bieser Umstand drohte seinem Lebensgange eine unselige Wendung zu geben. Als der Bater Alois Cornelius im J. 1799 gestorben war, nahten der Familie, welche fünf Mädchen und zwei Jünglinge umsaste, herbe Rahrungssorgen. Die gute Mutter verzagte sast, für diese Schaar das Brod und die Kosten der Erziehung aufzutreiben. Da gab Direktor Langer, mistennend das Genie des Jünglings, der Mutter den Rath, den Peter dem Goldschmiedgewerbe zuzuwenden. Da fände er rascher sein Brod, Maler gebe es ohnehin schon in Fülle. Cornelius hatte also dassselbe Schicksal von seinen Borgesetzen verkannt zu werden, wie Carstens in Kopenhagen, Schwanthaler in München. Sie alle wurden als wenig besähigt für die Kunst bezeichnet.

Aber das Mutterauge sah schärfer, als das Auge des gelehrten Fachmannes. Die Mutter erkannte ben entschiebenen Beruf bes Sohnes und die Mutterliebe siegte; sie konnte sich nicht entschließen aus irbischen Ruchfichten ben gungling seinem höheren Berufe zu entziehen, und so blieb Cornelius ber Runft für immer erhalten. Und wie bantbar bewies fich ber achtzehnjährige Jungling alsbald ber Mutter! Cornelius felbft fchrieb hieruber in feinem betannten Berichte an ben Grafen Raczynofi: "Deine wackere Mutter lebnte bamals Alles entschieden ab (b. h. ihn zum Golbschmiede zu machen). Dich felbst ergriff eine ungewöhnliche Begeisterung; burch bas Zutrauen ber Mutter und burch ben Gebanten bag es nur möglich ware, ber Runft abgewandt zu werben, angespornt, machte ich Schritte in ber Runft bie bamals viel mehr verhießen, als ich geworden bin. Es war nicht leicht eine Gattung ber Malerei, worin ich mich nicht geubt, wenn es verlangt wurde. Es waren oft geringfügige Auftrage (Ralenderzeichnungen, Rirchenfahnen, Bildniffe u. Sgl.), benen ich eine Runftweihe zu geben trachtete, theils aus angebornem Triebe, theils durch des Baters Lehre (veranlagt), der immer fagte, daß wenn man fich bemube, Alles was man mache auf's beste zu machen, man auch bei Allem etwas lernen tonne."

Man sieht aus bieser Bemerkung, welch ein trefslicher Lehrer der Kunst schon der Bater Cornelius gewesen, der wie Raphael dachte: Man wird nur groß in der Kunst, wenn man das Kleinste nicht geringschäht. Zugleich zeugen diese Zeilen von dem nobeln Berhalten des jungen Cornelius, der in den Jahren, wo andere Künstler vielsach der ersten Freiheit und Ungebundenheit des Lebens sich hingeben, im Bereine mit seinem Bruder Lambert, der als Inspektor der Gallerie eingerückt war, unablässig sich abmühte für die Bedürfnisse der großen Familie durch seine Arbeiten die nöthigen Mittel zu schaffen. Cornelius ging eben durch die herbe Schule der Noth, und auf sein Herz und seinen Charakter hat diese Schule stählend und reinigend eingewirkt.

In jenen Jahren wurde Beter Cornelius auch in neue Rreise geführt, welche mächtigen Ginfluß auf seine Entwid: lung und seine Geschicke übten. Er tam öfter in bie Rach: barftabt Roln, in biefe tunft = und tirchenreiche Brachtftabt bes Mittelalters am Rheine. Dort lernte er ben eblen Kannitus Wallraf und das Brüderpaar Boisserée kennen, welche alle in jener Zeit ber barbarischen Zerstörung und bes Umfturges mit heiliger Begeisterung von den Berken alter Runft retteten mas zu retten mar, und jene toftlichen Sammlungen anlegten die jest in Köln und Munchen mit hohem Ruhme prangen. Durch biese Medien lernte er jene ihm bisher unbefannte Welt ber altbeutschen Runft tennen und lieben Es zeigten fich ihm die burch ihre Ginfachbeit, fromme Sinnigkeit und Raivität ausgezeichneten Gemalbe bes beutschen Mittelalters, er fühlte sich zu ihnen hingezogen burch innere Berwandtschaft ber Seele, er studirte fie mit gleichem Gifer wie bisher die Werke der italienischen Glanzzeit der Runft. Aber es blieb nicht bloß beim Studium und bei ber Bewunderung ber nationalen Meister, Cornelius erhielt auch die erste größere Beftellung in Folge biefer Beftrebungen.

Ballraf, ber bei ber Frage über bie Herstellung bes interessanten Domes von Reuß vom Maire zu Rath gezogen Cornelius hat diese Bilder zwischen 1806—1808 wirklich ausgeführt, grau auf gelbem Grunde in Leimfarben. Sie stellten vor ) die Shore der Engel in den Halbtreisen, dann Moses und David (altes Testament), Petrus und Paulus (neues Testament) in der Kuppel; Bilder, breit angelegt, lebendig und charakteristisch, mehr noch an die disher geliebten italienisschen Borbilder erinnernd, als an deutsche. Leider wurden diese Bilder in den letzten Jahren wegen Beschädigung durch Feuchtigkeit übertuncht und mit moderner Malerei überzogen, so daß sie für immer als verloren zu betrachten sind.

Reben bem Studium der altbeutschen Meister versaumte Cornelius damals aber auch nicht, sich mit den Meisterwerken und Stoffen der antiken Welt bekannt zu machen. Er las mit Heißhunger den Homer und Virgil und suchte das so gewonnene Material künstlerisch zu verwerthen. Er concurrirte mit solchen Arbeiten aus dem antiken Mythenkreise dreimal in Weimar um den ausgesetzten Preis\*\*). Aber ohne gunstigen Erfolg! Man sieht, zur glatten, äußerlichen Wiedersgabe der antiken Formen war der geniale Mann nicht geseignet. Daher diese Kritik seiner Arbeiten. Er erhielt wohl

<sup>\*)</sup> Bergl. Ennen: Zeitbilber ber Stadt Roln S. 332. Damals im J. 1857 waren bie Bilber noch fichtbar; vergl. Organ fur chriftliche Runft 1866. Rr. 21: Die Banbgemalbe in Reuß.

<sup>\*\*)</sup> Er zeichnete ben Thefeus und Beirithoos, ben Bolyphem und bie Bebrangung bes Menichen burch bas Baffer, mit herrlichen Motiven bie er fpater in ber Glyptothet verwenden konnte.

unter Gothe's Einfluß folgende Rote: "Schätzenswerthes, gutes Talent und redliches Streben!"

Bon den übrigen Arbeiten, die Cornelius während der Dufseldorfer Lehrjahre schus\*, hat sich eine in unserer Rähe erhalten und ist bisher unbekannt geblieben. Es ist ein Oelbild, ein großes Familienporträt, und stellt die sechs Knaben und ein Mädchen der Familie Grainger = Tivisog vor, welche damals in Dufseldorf lebte. Da ein Knabe eben abwesend war, ist er auf dem Bild mit abgewandtem Gesichte angebracht. Das ganze Bild, um 1808 ausgeführt, erinnert gleichfalls noch an die Gestalten der ältern Italiener, ist vriginell und geistreich ausgesaßt, in der Farbe nachgedunkelt, und besindet sich im Familien = Schlosse zu Heil. Blut bei Erding.

Einige neuentbeckte Briefe bes Meisters aus jenen ibealen Tagen ber Jugend geben uns über die reinmenschlichen Bershältnisse, sein Leben, Lieben und Hoffen in dieser Zeit manschen interessanten Aufschluß. Borerst läßt uns eine freie Obe, die er später selbst als schlechte Jugendarbeit bezeichnete und dem Fräulein Linder als Fastnachtsarabeste mittheilte, einen Einblick thun in eine Herzensangelegenheit des jungen Mannes in jenen Tagen. Er scheint sein Auge damals auf eine Tochter des Landes geworfen zu haben. Da aber ihr Besth ihm versagt wurde, gelobte er der Muse, nie ein irdissches Weib mehr zu lieben, das ganze Geschlecht völlig zu

<sup>\*)</sup> Riegel gahlt die bekannten Delbilber und Beichnungen der Epoche auf, S. 381. Welche Anschauung Cornelius damals über die Principien der Malerei hatte, zeigt einer seiner damaligen Briefe an Fris Flemming, der lautet: "Die göttlichen Antiken und die ewig große Ratur nuffen gleich schätzenden Genien mir immer zur Seite stehen. Denn sie sind die Diktionen (onare?) der Kunftsprache; übersett der Künftler die Sprache des herzens und der Phantasie in die Sprache der Wirflichkeit, so kann er die ihm sehlenden Borte immer in diesem Buche finden."

melben, und ber Kunst, der himmlischen Freundin, allein in Zukunst zu leben! — Das sehr freie unvollkommene Gedicht lautet:

An bie Dufe.

Bertraut nur hab' ich allein Dir Ruse, o himmlische Freundin, Bas tief in ber Seele mir ruht, Das Seiligste mir und bas Theurste Sage, du darfft es allein! Sage ihr alles zurud! Nimmermehr wird es mein Mund, So hat es beschlossen dieß herz.

Dein bin ich von nun an allein, Denn bich, warum foll ich's verschweigen? Dich werb' ich besigen bereinst!
Doch nie soll, so will's bas Geschick, Doch nie soll ein irbisches Beib Mir ruhen an glühenber Brust!
Denn ach! Die mir theu'r war vor allen It ewig für mich ja bahin!
Sonst locket mich nicht bieß Geschlecht, Das schwahhaftig launenvoll eitle, Zwar reizend mir bennoch zuwiber!

Wie wir wissen, ist bieses in ber ersten jugendlichen Aufwallung des Liebesschmerzes abgelegte Gelübbe wie so viele ähnliche nicht gehalten worden. Aber die sichere Ahnung, daß er die Kunst einst besitzen werde, hat ihn nicht getäuscht! Vielleicht zum Ersat für jenen Berlust gelang ihm bald der große Wurf, eines Freundes Freund zu seyn. Cornelius hatte in Neuß im Hause des kunstliebenden Kaufmanns Flemming Eingang gehabt\*) und hatte hier mit dessen ältesstem Sohne ein inniges Freundschaftsverhältniß (zwischen 1803—6) geschlossen. Unter einer Linde des Gartens hatten

<sup>\*)</sup> Diefe Briefe und Gebichte find mitgetheilt von Blumberger in ber Rolnifden Beitung vom 25. und 26. Marg 1867.

fle sich ewige Treue gelobt und von ba an entwickelte sich ein Briefwechsel zwischen beiben, übersprubelnb, phantaftisch. oft bombaftisch, aber rein, ebel und erhebend wie die Freundicaft zwischen David und Jonathan, Orestes und Bylades, Don Carlos und Bosa geschilbert wirb. Cornelius nahm hiebei ben Namen Raphael an, während er ben sinnigen stillen Frit seinen Plato nannte. Sie Schickten fich baufig Briefe zu, in benen Cornelius bem Freunde bantt, bag er ihn vor Melancholie und Berzweiflung an ber Menscheit bewahrt habe, sowie daß er Fürsprache für ihn eingelegt, bamit er nach Wien reisen konne, um bort Correggio's und Raphael's Gemalbe ju ftubiren; bann Gebichte (von Cornelius sind zwei Lieber "bie lanbliche Reier", an feine Linde und brei Charaden erhalten). Cornelius verspricht einmal auch bem Freunde fur ein icones Gebicht ein Bild zu machen, bann beschreibt er ihm wieber bie Compositionen, mit benen er eben beschäftigt ist (Betrus erweckt bie Tabitha vom Tote). endlich spendet er ihm auch sein Serzensgebet, bas er zum himmel zu beten pflegte. Es lautet : "Bater im himmel! erhore mein Gebet, ich flehe nicht um eitel Golb und weltende Lorbeern, nicht vorüberrauschende Freuden ber Sinne find mein Bunfch. Aber im Staube bitte ich Dich, o Berr! lag nicht fiegen ben Staub über Deinen Geift, bemme bie große That nicht im Beginnen. Go fcufft Du biefes Berg, nach himmlischen Thaten fich febnend, in Demuth groß und in unenblicher Liebe ju Dir und fo führteft Du und erbielift Du es in ben taufenbfachen Labyrinthen beführteft Du einst bie Gohne Ifraels burch Fluthen bes Dieeres, benn fie follten erblider Fluren Judaa's und ben Tag ber Prebei ein Gebet, bas bem Bergen und Bei Ehre macht!

Unterbessen waren die Zuständen Baterlandes immer trostloser gewe Jena war geschlagen, des Corsen F

Raden, bie frangofischen Satrapen sogen besonders das annettirte Rheinland aus. Diese Lage bes Baterlandes ichnitt allen Patrioten tief in's Berg. Für bie garte Blume ber Runft war bas auch tein Klima, kein Licht und keine Luft mehr. Die töftliche Gallerie war überdieß von Duffelborf nach Munchen geflüchtet worben (1806). Im armen Duffelborf war baber bes Bleibens nicht mehr fur ben Runftler. ben noch immer die Sorge für die Familie an die beutsche Beimath band. Er wanberte baher im 3. 1809 nach Frantfurt aus. Frankfurt war im Centrum Deutschlands, an ber großen Beerstraße gelegen. Der kunftfinnige und liberale Rurftprimas und Herzog Dalberg, ber felbst in Rom unter Bindelmanns Anleitung Runftstudien getrieben hatte, hielt bort glangenben Sof, viele reichbeguterte Batrigier=Familien bewahrten feit alter Zeit baselbst Ginn und Liebe für Runft und Wiffenschaft.

Hier in ber alten Reichsstadt verweilte also nun Cornelius zwei Jahre (auch seine Freunde Mosler und Barth lebten hier) in reicher Thätigkeit, in ernsten Studien und vielsacher Anregung. Besonders waren es jest wieder die strengen Werke der altdeutschen Meister, die Produkte der großen Zeit deutscher Nation, welche ihn anzogen und zum Wetteiser anspornten, zumal sein Geistesverwandter Albrecht Dürer übte jest einen mächtigen Eindruck auf sein Gemuth aus.

Während baher die bisherigen Bilber des Cornelius mehr die Rachwirkung der italienischen Borbilder in Duffelborf erkennen lassen, sehen wir in den Gebilden der nächsten Zeit deutschen Geist pulsiren, wir sehen deutlich, daß die deutschen Borbilder jetzt die Oberhand erhalten haben. Bon diesem Einfluß zeigt schon das Oelbild der heiligen Familie, das jetzt die städtische Sammlung in Frankfurt bewahrt. Es stellt die heil. Anna mit dem Christinde vor, dieses hält ein Traube und scheint zu fragen, od es dieselbe nicht einem harsenspielenden Engel geben dürfe, dem es freudig zuhört,

ein Werk an Formenschönheit, Originalität und Kraft von keinem späteren Bilbe des Meisters übertroffen. Aber der eckige Faltenwurf und der durchscheinende Farbenauftrag lassen die niederdeutschen Vorbilder nicht verkennen.

Noch mehr athmen achtbeutschen Geist bie berühmten Rauftbilber, welche gleichfalls in Frankfurt entftanben. Cornelius, ber als Jungling für Schillers Dichtungen geichwarmt hatte\*), las jest Gothes größtes Drama, ben Fauft, diese Geschichte bes Menschengeschlechtes ber Reuzeit; er verschlang bas Gebicht mit heißhunger und lernte es fast gang auswendig, so baß er es bis in's Greisenalter faft vollständig recitiren konnte. Rein Wunder daher, wenn es ihn balb brangte, bas was feine Seele fo machtig ergriffen und erschüttert hatte, auch fünstlerisch zu gestalten und in sichtbare Formen zu fleiden. Go find feine berühmten Beich: nungen zum Kauft entstanden, welche die Enpen für bie bier auftretenben Berfonlichkeiten fur alle Zeiten geben, noch berb in der Form, aber hehr, wahr, ernst, kraftvoll und keusch und barum im Ganzen burch alle folgenden Compositionen eines Seibert, Retsch, Kaulbach und Kreling noch nicht verbränat.

Im J. 1811 waren bie ersten sieben Blätter vollenbet \*\*) und Freund S. Boisserée, ber eben nach Weimar reiste, nahm sie mit und legte sie bem Dichtersuften vor. Racht bem Göthe sie mit Aufmerksamkeit betrachtet und laut bes lobt hatte, schrieb er an ben Waler solgenben Brief, ber zu bezeichnend für die damalige Kunststuse bes Meisters und für

<sup>\*)</sup> Er fcreibt feinem Freunde Flemming gange Gebichte Schillers, 3. B. bas Lieb an bie Freude, in Briefen ab.

<sup>\*\*)</sup> Cornelius schrieb von Aschaffenburg aus an Boifferete am 29. April 1811, er wolle bas Wert in zwei Lieferungen ebiren, jede zu 12 Blattern. Briefe von S. Boifferde. I. 111. Befanntlich brachte er es aber im Ganzen nur auf 12 Blatter, 7 find in Deutschland, 5 in Rom entftanden.

Göthes Scharfblick ift, als baß wir ihn hier übergehen könnten. Er lautet\*):

"Die von Grn. Boiffere mir überbrachten Zeichnungen haben mir auf sehr angenehme Weise bargethau, welche Fortaschritte Sie gemacht, seit ich nichts von Ihren Arbeiten gesehen. Die Momente sind gut gewählt, und die Darstellung derselben gludlich gedacht, und die geistreiche Behandlung sowohl im Banzen als Einzelnen muß Bewunderung erregen. Da Sie sich in eine Welf verseht haben, die Sie nie mit Augen gesehen, sondern mit der Sie nur durch Nachbildungen aus früherer Beit bekannt geworden, so ist es sehr merkwürdig, wie Sie sich barin so rühmlich sinden, nicht allein was das Costum und sonstige Neußerlichkeiten betrifft, sondern auch der Denkweise nach; und es ist keine Frage, daß Sie, je länger Sie auf diesem Wege fortsahren, sich in diesem Elemente immer freier beswegen werden.

"Nur vor Einem Nachtheil nehmen Sie sich in Acht. Die beutsche Runftwelt bes 16. Jahrhunderts, die Ihren Arbeiten als eine zweite Naturwelt zu Grund liegt, kann an sich nicht für vollsommen gehalten werden. Sie ging ihrer Entwicklung entsgegen, die sie aber nie so, wie es der transalpinischen geglückt, völlig erreicht hat. Indem Sie also Ihren Wahrheitssinn immer gewähren laffen, so üben Sie zugleich an den vollkommensten Dingen der alten und neuen Runft den Sinn für Großheit und Schönheit, für welchen die trefflichsten Anlagen sich in Ihren gegenwärtigen Beichnungen schon beutlich zeigen. Bunächt wurde ich Ihnen rathen, die Ihnen gewiß schon bekannten Steinabbrücke des in München befindlichen Erbauungsbuches so sleisig als möglich zu studiren \*\*), weil nach meiner Ueberzeugung Albrecht Dürer sich nirgends so frei, so geistreich, so groß und

<sup>\*)</sup> Er ift batirt vom 11. Mai 1811 und fteht bei Sulp. Boifferee II. 113.

<sup>\*\*)</sup> Gothe meint hier bas in ber hofbibliothet zu Manchen fich finbenbe Gebetbuch Dax I., bas Albrecht Durer und Aranach mit Randszeichnungen versehen haben. In Steinbruck herausgegeben von Strixner.

schon bewiesen als in diesen gleichsam ertemporisiten Blättern. Laffen Sie ja die gleichzeitigen Italiener, nach welchen Sie die trefflichen Aupferstiche in jeder einigermaßen bedeutenden Sammlung finden, fich empfohlen sehn, und so werden fich Sinn und Befähl immer glucklicher entwickeln und Sie werden im Großen und Schonen das Bedeutende und Natürliche mit Bequemlichtet ausschen und barftellen."

In biesen Zeilen hat Gothe mit richtigem Inftinkte bie Anlage bes jungen Malers für's Großartige und herrliche gang gut bezeichnet und ihn auch mit Recht gewarnt, bei ber Nachfolge ber großen beutschen Maler alter Zeit ihre kleinen Unvollkommenheiten nicht mit in den Kauf zu nehmen. Sothe begnügte sich aber nicht mit blogem Lobe und Worten ber Bewunderung. Es wurde in Weimar eine Ausstellung veranstaltet, wobei bes Cornelius Fauftbilber ben hoben herr-Schaften besonders gefielen, und durch Gothes Beifall ermuntert übernahm ber Buchhändler Wenner in Frankfurt\*) auch ben Berlag bes Werkes. Daburch wurde Cornelius erst in ben Stand gefett, feinen beißeften Bunfch in Ausführung zu bringen und nach Italien, bem großen Lande ber Runft, Schon als Jungling hatte er an Krit Alem: au wandern. ming geschrieben: "Italien ist jest mein einziger Gebanke, ach! Freund, dieses Wort lockt alle jene seligen Traume früherer Jugend in meine Seele zurück! D, ich sehe Raphaels Mabonnen, bes großen Leonarbo's Abendmahl! Der Borwelt stolze Trümmer thürmen sich vor meinem Blicke gigantisch auf!"

<sup>\*)</sup> Ueber Cornelius, beffen weitere Beurtheilung burch Sothe, gibt Boiffere'e in seinen Briefen Aufschluffe. I. 117, 123. II. 15. Spater erkaltete bas Berhaltniß, indem Gothe ben großen Reifter für bas haupt ber sog. Razarener und Reaftionare in der Aunft hielt. Erft durch die Glyptothel-Fresten konnte bem greisen Dichter wieder ein Bort des Beifalls an Cornelius abgerungen werden. Bergl. Riebuhr's Brief vom 26. Sept. 1817 und Raczynski, Geschichte ber modernen Kunft II. 183.

Jest sollte bieser Wunsch also in Erfüllung geben! So hat ber große Dichterfürst zur Förberung der Kunstentwicklung des Malerfürsten der Neuzeit wesentlich beigetragen.

Unterbessen hatte Cornelius in Franksurt aber noch Manches ersonnen und geschaffen. Damals war es, wo der Meister die Dramen Shakespeare's, des unsterblichen Britten, der auch ein ihm verwandter Geist gewesen, in Schlegels Uebertragung zu lesen bekam. Er studirte auch sie von da mit Begeisterung und blied dem großen Dichter sein Leben lang mit inniger Liebe zugethan\*). Aus diesem ersten Berkehre mit den Dichtungen Shakespeare's entsproßten einige wundersamen Compositionen des Meisters, die im Stiche ersichienen sind\*), so besonders die unterbrochene Hochzeit und Romeo dei der Leiche Juliens, Schöpfungen von erschütterns der Wirkung und wunderbarer Gewalt, ebenbürtig der Dichtung des Britten.

Richt genug! Cornelius hatte für den Fürstprimas, bei welchem er sehr in Gnaden stand, Manches auszuführen, Zeichnungen zu Allegorien, Transparenten, zu Medaillen, mythologische Sujets und Porträts. Außerdem schmückte er sein Tagebuch auf einer Taunusreise mit Bildern von Landschaften und humoristischen Scenen, und entwarf für das Taschenbuch der Amalie Helwig und Fouques die schönen Bilder zu den Legenden und Sagen\*\*\*).

Endlich tam die ersehnte Stunde ber Wanderung nach

<sup>\*)</sup> Cornelius, ohne die moderne Controverse zu tennen, außerte ofter, er glaube, Shatespeare fei Ratholit gewesen. Rur ein folder tonne ben Geift bes alten hamlet fo sprechen laffen u. bgl.

<sup>\*\*)</sup> Geftochen von Schafer.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie erschienen in ben Taschenbuchern von 1812 und 1817. Ein Theil ift in Deutschland, ein Theil in Rom entworfen. Boifferee beklagt mit Unrecht, daß Cornelius um bes lieben Brobes willen diese kleinen Bilber habe zeichnen muffen. Sie waren für seine Entswicklung sehr förberlich und gereichen ihm zur Ehre.

bem gelobten Lanbe ber Kunft. In Begleitung bes ihm befreundeten Rupferftechers Keller, ber bie Fauftbilber in Rom ftechen follte, reiste Cornelius im September bes Jahres 1811 von Frankfurt ab und machte ben Weg größtentheils zu Fuß burch Tyrol und Oberitalien in langfamen Tagmarichen. Gines Greignisses mahrent biefer Wanberung erinnerte er fich fpater noch mit Rührung \*). Die beiden Runftler fehrten eines Abends in einem Bauernhause ein, um ba ju übernachten. Bor bem Schlafengeben rief ber Bauer bas Befinde gufammen und verrichtete mit ihnen bas nachtgebet. Die beiben Kunftler fümmerten sich aber nicht viel barum, thaten als ob es fie nicht angehe, und blieben noch beieinander figen. Rach einiger Reit, ale Cornelius hinaus und über ben freien Bang (bie Lauben) ging, welcher in ben Gebirgshäufern angebracht ift, hörte er aus einer anstoßenden Thure laut reben; er blieb stehen, lauschte und was horte er? Der alte Bauer betete noch für sich sein eigenes Rachtgebet und in bemselben bat er auch herzlich für seine Nachtgafte, bag Gott boch auch ber beiben jungen herren Seelen, die von ihm gar wenig qu wissen scheinen, sich annehmen und sie zu sich wenden wolle. Das ging Cornelius an's Herz, es war ihm wunderlich, mas benn biesen alten Bauern er junger Mensch in ber Welt eigentlich angehe, daß er so bringend für ihn bete, und es ging ihm zum erstenmale innerlich etwas bavon auf, was ein Christ und die Gemeinschaft ber Christen sei. Und es blieb ihm bavon ein Ginbrud für's gange Leben!

Mit ber Anfunft bes Cornelius in Rom beginnt eine neue wichtige Epoche in seinem Leben.

### Il. Erfter Aufenthalt in Rom.

In Rom hatte sich wie auf einer Friedensoase in Mitte ber europäischen Wirren eine Colonie beutscher Kunftler an-

<sup>\*)</sup> Ergählt von Rathufius in feinem Bolfeblatt vom 28. Mille 181

gesiedelt, welche die Befreiung der eblen Runft von den Retten ber Manier und bes nuditernen frangofischen Bopfes zur Aufgabe fich sette. Karstens, ber Dane, mit schwarmerischer Liebe einseitig ber antiten Kunft zugethan, tann als Borlaufer und Bionier biefer Beftrebungen betrachtet werben. Auf seinen Bfaben folgten bann Thorwalbsen, Roch, Schick, Bachter und Reinhard. Bu gleicher Zeit waren aber auch viele Runftlerherzen von den begeisterten Lehren der Romantiter erfaßt worben. Diese, Friedrich Schlegel voran, bem Tieck. Rovalis und Wadenrober setunbirten, hatten laut gepredigt, alle driftliche Runft fei Symbol bes himmlischen, alles in ihr fei Geheimniß und tieffinnig, während bie antite Runft bloß bas formschone Sinnliche bargestellt habe. Zum Ernft, aur Strenge und Reuschbeit ber alten Italiener vor Raphael musse man zurucktehren, von ihnen musse man bie wahrhaft driftliche Runft lernen und in ihrem Beifte ichaffen. Rahne biefer Schaar von Runftlern trug in Rom feit bem 3. 1810 voran Friedrich Overbed aus Lübed \*), bem fich bald bie beiben Schabow, Pforr, Ludwig Bogel, bann spater Philipp Beit, Bach, Karl Bogel von Bogelstein, J. Schnorr, bie beiben Eberhard aus Dlunchen, Rambour aus Roln u. a. Man sieht, bie Runftlerwelt Roms zerfiel baanichloffen. male in zwei Gruppen, in solche die unbedingt bem antiten Speale folgten, und in folche welche mehr ben chriftlich= nationalen Ibeen, bem Geifte ber Romantit, zugethan waren.

Als Cornelius nach Rom gelangt war, konnte es nicht fehlen, daß er bald in lebendigsten Berkehr mit diesen seinen Landsleuten trat. Auch läßt sich ahnen, daß er, der Schöpfer der Faustbilder, der Berehrer Shakespeare's, der Zeichner der Flustrationen zu Fouque's Sagen = und Legendenbuch, sich

<sup>\*)</sup> Eine gute Schilberung biefer Meister gibt Gothe in: Runft und Alterthum am Rhein und Main (S. 40). Cornelius ift ihm "ber Sauptling unter ben Bekennern bes neualterthumlichen Geschmacks."

mehr zur lettern, beutschnationalen Gruppe hingezogen fühlte. Besonders schloß er bald einen innigen Freundschaftsbund mit Overbeck, der dis zu seinem Tode unverändert sont dauerte, also durch den Zeitraum von fünfzig Jahren! Cornelius erklärte immer, dem Freunde Overbeck unendlich viel zu verdanken und hing mit treuer Liebe an ihm. König Ludwig I. von Bayern verglich dieses eble Künstlerpaar mit gewohntem Scharsblicke zweien der Apostel, den frommen, innigchristlichen Overbeck dem Johannes, den feurigen, die ganze Welt der Kunst erobernden Cornelius aber dem Panlus.

Overbed hatte mit mehreren Gefährten bas alte Rlofter S. Isiboro hinter bem Pincio bezogen und lebte ba fast in Mofterlicher Beise mit ihnen. Cornelius, ber eine Dieths-Bohnung in ber Rabe inne hatte, tam immer nach S. Miboro und brachte bort einen großen Theil ber Zeit zu. Da ging es nun an ein gemeinsames Studiren und Arbeiten. Man zeichnete nach ber Natur und nach Antiken, faß fich gegenseitig zu Gewandstudien \*), machte eigene Entwürfe, bie bei ben frohlichen Busammentunften am Sonntage bann vorgelegt und mit allem Freimuthe besprochen wurden. Auch bie altitalienischen Meister Siotto, Masaccio, Shirlandajo. Lippo Lippi, Bietro Perugino und Fiefole wurden mit Feuereifer ftubirt und nachgeahmt. Dazu fehlte es nicht an Ausflügen in's nahe Bebirg, an luftigen Abenben und witigen Streichen. Es war ein hoffnungsvolles Treiben und Leben wie im Frub: linge ber Natur.

Cornelius selbst schrieb über jene Zeit an ben Grafen Raczynski: "Es ist mir unmöglich, ben Kreis geistiger Ent-wicklung während meines Aufenthalts in Rom in so kurzen und dürftigen Notizen barzustellen. Aber ich barf sagen,

<sup>\*)</sup> Mittheilungen bes Prof. Bogel von Bogelftein, ber im 3. 1813 in biefe Kreise eintrat.

es wurden die Bahnen von Jahrhunderten durchtreist; ich spreche hier nicht bloß von mir, sondern von jenem Bereine von Talenten und Charakteren, die getragen von Allem was das Baterland und Italien Heiliges, Großes und Schönes, was der begeisternde Kampf gegen französische Tyrannei und Frivolität in allen bessern Gemüthern so tief aufregte, das mals in so reichem Maße darbot."

Es sehlte aber auch ber edlen Schaar nicht an Rämpsen und Leiben. Einerseits waren ihre irdischen Subsistenzmittel sehr beschränkt. Denn, sagt Overbeck in einem Briese, das Feuer ber künstlerischen Begeisterung allein ernährt das Feuer am Herbe nicht. Andererseits versäumten die Grücogermanen nicht die für christlich=germanische Kunst schwarmenden Kunstbrüder mit Spott und Hohn zu übergießen. Man brachte ihnen damals den Spottnamen der Nazarener auf, der seit jener Zeit von Mund zu Mund geht\*). Der Name wurde ihnen ertheilt theils wegen ihres eingezogenen Lebens \*\*) theils weil ihre Heiligengestalten nach dem Borbilde der Altzstaliener keine sinnliche Fülle zeigten, sondern schlank, abzgetöbtet und mehr geistiglebend erschienen, wie die Sekte der strengen Nazarener unter den Juden geschildert wird.

Als Früchte bieser ersten Kömerjahre und Studien bei Cornelius erschienen seine ferneren Faustbilder, welche beim Scheine ber italienischen Sonne, der antiken Borbilder die alte Eckigkeit und Herbheit verloren haben, und die sehlenden Stiggen zum genannten Taschenbuch.

Als bann bas Feuer ber Befreiungstriege burch Deutsch=

<sup>\*)</sup> Es scheint bamale besonders Reinhard ihn gebraucht zu haben. In ber Reuzeit hat Gr. Riegel wieder besondere Borliebe fur biefe Titulatur ber chriftlichen Maler gezeigt.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Riebuhr gesteht, baß biefe Ragarener einen eremplarischen Banbel führten, wahrend ihre Gegner und Spotter ein luberliches Geschlecht bilbeten und um ben Blodsberg tangten. I Briefe.

gran en en 112 bestern en 1222 (o with a first on statement of the ALL MAN DE LES ET ÉTABLE ATTACKÉ ACTIONNE SU ME efection are to a fifther to the same Billianian - Internation of the F a ha n man kuram and I man, a c with the same of the same and and a ning or fine all managering ficting and fine m las el fat las faint fatant s tradicional art comment constitute a la un for Comme or an a role scenario a n Section of the man of the matter distance to the that there's a fine automical last to to ut sommer definitions abouter dan und kanada en jaar er jaar en kande of the police in the piece plans and and men frank frie friedrich fin aufen finner. Ein and he folially in the many and and analysis. कार कर क्या दिना है। जो साम निर्मा है के प्रतिस्था है। उन्हें भारते एक राज्ये के.स. स्टेंब्क का कार्याक्तीय.

Die geise Weit vans dem in fann einemgelangten Fe kansen kompens gewomen nim in den deilumien heftenfin Kicknis Dens von villen, nich dem Stude Kavellons von Leuf Cas VII. in Innunies verden in Kom eingegegen

 <sup>\*)</sup> C. Jörfer par in feiner semichen Kamilgeichichen Siegfriebe Lit Er IV

(14. Mary 1814), die von ben Frangosen geraubten Runft= fchate tehrten allmählig wieber gurud und auch bie Gefanbten ber europäischen Mächte fanden sich wieder ein. So war auch Riebuhr im 3. 1816 nach Rom getommen. batte er, ber für alle Männer ber Runft und Wissenschaft bas reafte Anteresse fühlte, mit philologisch fritischem Auge rheinischen Landsmann Cornelius kennen gelernt und burchschaut, so schwelgte er in Entzücken bessen Genialität, geistige Frische und Gestaltungetraft. vertehrte häufig mit ihm und seinem Kunftlerfreise, nannte ibn ftets feinen Freund, und theilte ibm von feinen ungeheuren Wissensschätzen freigebig mit. Ja er verfaumte auch nicht biefen beutschen Deifter in Berlin für größere Auftrage zu empfehlen. Zulett schlug er ihn dem Minister Altenstein zur Anstellung als Direttor einer Runftakabemie vor. Cornelius ber Gothe unter ben Malern, meinte er, ware ber Mann eine solche Anstalt ganglich zu reformiren und zu neuer Bluthe zu bringen. Das ist bas berühmte Gutachten vom 5. Januar 1819, bas einen Lobeshymnus auf Cornelius bilbet \*). Aber alle biese Empfehlungen blieben lange wirkungslos.

Bisher hatte Peter Cornelius in Rom nur tleine Zeichnungen und einige Oelgemälbe auszuführen gehabt. Unter letzteren nenne ich bas Bild ber brei Marien am Grabe, die Flucht nach Aegypten (v. Schack) und die klugen und thörichten Jungfrauen. Aber trot aller Empfindung und scharfer Charafteristift, die diesen Werten nicht abzusprechen ist, sieht man doch alsbald, daß hier der Genius des Meisters das eigentliche Feld seiner Thätigkeit noch nicht gefunden. Seine gewaltige Phantasie war hier durch die kleinen Räume beschränkt, sie konnte sich erst vollständig in ihrer Großartigkeit entsalten auf breiten hohen Wänden, in der Freekomalerei.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt zuerft von C . 76-80.

Dazu war nun burch eine feltsame Rugung Gelegenbeit getommen. Der preußische Generalconful Salomon Bartholby war in bem alten Saufe ber Malerfamilie Bucheri bei Trinita bi Monti eingezogen und wollte bas britte Stodwert bes ftattlichen Saufes mit Detorationsmalerei aus-Da erkannte Cornelius, ben er hiezu ichmuden laffen. berief, die gludliche Stunde. Er erbot fich, mit feinen Freunden die zwei Zimmer mit historischen Fresten auszumalen. Sie verlangten bafür tein Honorar, nur Gerufte, Maurerarbeit, Farben und Lebensmittel follte ber Bauberr bestreiten. Das noble Anerbieten ber armen aber in ihrer Runftfeligkeit reichen Runftler wurde angenommen und fo find jene berühmten Fresten entstanden, welche burch Abbilbungen und Beschreibungen weithin befannt wurden \*). In die Ausführung theilten sich Cornelius, Overbed, Bh. Beit und 2B. Schabow. Mit Rudficht auf bie mosaische Religion bes Bauherrn wurde bie rührende Geschichte tes ägnptischen Joseph als Sujet bes Gemalbecutlus gewählt. Bon Cornelius find die Hauptbilder der Traumdeutung vor Pharao und die Ertennung bes Joseph burch seine Bruber \*\*) ausgeführt, mahrend Beit Josephe Berfuchung burch Butiphars Weib und die fetten Jahre, Schabow die Klage Jakobs und Joseph im Gefängnig, Overbect bie fieben magern Jahre zu malen hatten. Es find wunderbar bewegte, empfundene, tieffinnige Bilber, großartig, formenschon und felbst im Co-Lorit von fpateren Schöpfungen bes Meiftere nicht über-

<sup>\*)</sup> Am besten gestochen von Merz, als Bereinsblatt bes Aunfverificht von hannover. Auch in Auglers Atlas ift bes Cornelins Onice bild aufgenommen. Beschreibung bei Burtarb (Cicorone), fram mers Rom (S. 320), bei Förster u. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Der mit Dedfarben colorirte Entwurf bes Cormi Befit bes Bebienten bes Bergogs von Roburg, von Bogelstein, ber ihn enblich um 1000 fl. Borner in Leipzig vertaufte.

troffen. Sanz Rom, das seit fünfzig Jahren keine Fresten mehr entstehen sah und noch im Geschmacke des Raphael Mengs befangen war, staunte über die Werte der jungen deutschen Maler und noch jetzt wallt der Kunststreund mit Ehrsucht zu dieser Wiege der beutschen Monumentalmalerei in Rom, und jene so geschmückten Zimmer werden noch jetzt um hohe Preise von Fremden gemiethet \*).

Jeht erst hatte Cornelius das Mittel gefunden, den Strom seiner genialen Gedanken entsprechend zu offenbaren, seine großen Epopoen zu entwerfen, es war die Fresto-malerei. Ihr blieb er von nun an auch treu dis an das Ende.

Balb trat bann eine neue Bestellung ber Art heran. Der reiche Marchese Massimi, ber obige Gemälbe gesehen, wünschte auch einige Zimmer seiner Gartenvilla bei St. Joshann im Lateran mit Fresten schmucken zu lassen und zwar mit Scenen aus ben großen klassischen Dichtern Italiens. Overbeck sollte seine Sujets aus Tasso wählen, J. Schnorr aus Ariost, Cornelius aus Dante's Divina Commedia, welche Dichtung ob ihres Tiessinns, ihrer Grandiosität und ihrer Wysterien seit lange Lieblingsstudium unseres Meisters gewesen war. Wit Freuden ging auch Cornelius an das Wert: er entwarf neun Zeichnungen zum Paradiese, Compositionen welche von einem tiesen Berständniß des Dichters und der Geschichte zeugen, Heiligengestalten voll Anmuth und von scharfer Charatteristik, zwischen reizenden Arabesten siehen. Leider kamen diese Entwürse nicht zur Aussührung\*\*\*),

<sup>\*)</sup> Man bezahlt für einen Winter 12-1600 Scubi, b. f. über 3000 fl

funden, fie war vergeffen. Bergl. Bolgogen, Cornelius.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie erschienen aber gravirt in Umriffen von Eberle mit scharfs finnigen theologisch shiftorischen Erklärungen von 3. 3. Dollinger, bei Borner in Leipzig im 3. 1831. Cornelius hatte biese Zeichsnungen bem herausgeber ber Eos zu einem guten Zwede geschenkt. Rach Fr. v. Baaber's Briefen.

Roch trut für ihn ein, mu feine eigenen etwas berben Dant-Bilber bert ju malen. An Gennelins aber war balt vor zwei Seiten ber Kuf in bie bentiche Heimath ergangen.

So war nimlich ber Arenvein; Entwig von Benen, der ichen mit großgerigen Annürlinen für fein Land me ging, im Januar 1818 nach Rem gefommen. Anjmetfin gemacht burd feinen Leibergt Ringelis, ber in Berlin be Cornelins Ribelungenbilber gefeben, fuchte er alebait ben bochbegabten Meiner tennen ju lernen. Er fab beffen Bemalbe bei Barthelen und erfannte bale, bas fei ber Mann ben er gur Ansführung feiner boditrebenben Plane für bie Runitblutbe Baverns berurfe. Er gab ibm baber nach turger Berathung ten Auftrag, zwei Gale ber neuerstebenben Glattothet in Munchen mit Freeten aus ber griechischen Rothen welt zu schmuden. Belche großartige Angabe, wie und baturch bas etle Gelbitbewußtjenn und ber freudige Schaffent brang in bem Bergen bes Cornelius und feiner Grennk! Gin Ruf bes Zubels ging burch bie Rreise ber beutiden Runftler, man feierte ben Kronpringen Ludwig bereits ale ben Restaurator ber mahren Kunft, als ben Begrunder it neuen Aera. Als ber bobe Räcen baber Rom wieber wer ließ, feierten biefe Runftler feinen Abschied in einem ber lichen Keste in ber Billa Schultheiß am Abende bes 29. April 1818. Cornelius hatte ben Schmud ber Wanbe bes Fel-Saales ausgeführt mit Anspielung auf ben Runftberuf bet Fürsten (man fah ben Hertules ben Augiasstall reinigent, ben Camfon die Philister schlagend u. bgl.). Rudert aber hielt die poetische Ansprache \*) im Ramen ber Runfte und Runftler an ben Kronpringen. Diefer felbst, gang liebenswürdig und voll bes Entzudens, brachte einen Toaft auf bit beutschen Runftler aus und schloß unter fturmischem Beifall mit ben Worten: "Auf Wiebersehen in Deutschland."

<sup>\*)</sup> Bei Riegel mitgetheilt G. 71 ff.

Cornelius aber ließ alsbalb alle andere Arbeit liegen und bereitete sich zum großen Werte vor, las wiederholt den Hestound Homer, machte Studien und Stizzen ohne Ende. Um vollkommene Ruhe zu solcher Arbeit zu haben, brachte er den Sommer in Arricia zu, im Herbste aber reiste er mit Passavant, dem berühmten Biographen Raphaels, nach Neapel, wo er einige besonders anziehende Bilder sich copirte, so aus einem Gemälde des Perugino das Brustbild einer Frau welche man stets für das Porträt der Mutter Raphaels gehalten hat \*).

Unterbeffen tam bie Beit bes Abzugs nach Dunden immer naber. Niebuhr, ber überhaupt in eine immer bitterer werbenbe Stimmung gegen bie Runftler in Rom und gegen Rom felbit fich bineinwühlte, machte nochmal alle Unftrengungen, ibn fur Breugen zu gewinnen, er hoffte taglich beffen Berufung nach Duffelborf zu erhalten, und empfing auch bereits bie Buficherung von Berlin aus. Als Cornelius ibm nun bie Abreife nach Danden, um bie Fresten ber Bloptothet auszuführen, anfundigte, weinte Riebuhr aus Merger über biefen brobenben Berluft und rief aus: Cornelius, warum haben Gie mir bas gethan? Er unterhanbelte mit ihm noch lange und nahm ihm bas Beriprechen ab, nach Errich= tung ber Runftatabemie in Duffelborf bem Rufe babin gu folgen. Uebrigens gab Cornelius hiebei nicht blog biefem außeren Rufe nach. Das Berg jog ibn feit langem nach Deutschland. Er fühlte oft Beimweh, meinte einmal fogar, ein beuticher Runftler follte nie bas beutiche Baterland verlaffen, er verliere mehr am Charafter, als er in anderer Sinficht gewinne. Wie lebendig er am Baterlande bing, zeigen bie iconen Berfe, bie er bamale einem von Rom icheibenben Freunde in bas Stammbuch fchrieb:

Rommt ihr in's Gaterland gurud, fo grußet, Freunde, Die Guten alle, bie nach mein gebenten.

<sup>\*)</sup> Dieje fcone Bleiftifti Cagftatter in Mand

Auf freien Gob'n, im bunteln heil'gen Bald, Beim Rauschen beutscher Ströme benkt an mich! Doch kommt ihr an ben schonen ftolgen Abein, So gruft ben Alten, rufet meinen Ramen Mit lauter Stimme in bie bunkle Fluth, Sprecht ihm von meiner Sehnsucht nach ber heimath; Doch tretet ihr zu Köllen in ben Dom, D so gebenket meiner vor bem herru, Auf baß ich heimgelang in's Land ber Bater \*)!

In den letzten Zeilen dieses Gebichtes ist eine Saite angeschlagen, die wir hier gleich weiter betrachten mussen. Man sieht, aus diesen Zeilen spricht sich noch kindlicher Glaube und Religiosität aus. Es sind aber gerade über diese religiöse Seite im Charakter des Cornelius die seltsamsten Nachrichten und Ansichten verbreitet. Es ist daher nöthig auch diese Frage aus authentischer Quelle, aus den Briesen des Meisters selbst und aus den Zeugnissen seiner damals mit ihm zusammenlebenden Freunde zu beantworten.

Die Gegensäße unter ben Mitgliebern ber bentschen Künstlercolonie in Rom traten immer schärfer hervor. Bahrend viele ber Romantiker in Deutschland die christliche Wahreheit, das Leben der Kirche und den ganzen Katholicismus nur als anregenden Gegenstand der Phantasie, als poetischen Genuß betrachteten, wurden die meisten der römischen Künstler die man Nazarener zu nennen beliebte, von der ungeahnten Tiefe und Schönheit der katholischen Kirche wirklich erfaßt und zum wahren Glauben und Lieben sortgerissen. Viele, im Protestantismus geboren und erzogen, traten daher in Rom zur katholischen Kirche über, so Overbeck, die beiden Schabow, Beit, Bogel von Vogelstein und Andere. Da konnte es nun nicht fehlen, daß sich ein Halloh und Zähneknirschen im jenseitigen Lager hören ließ. Selbst Riebuhr ließ sich zu förmlichen Wuthausbrüchen fortreißen und fordert in seinen

<sup>\*)</sup> Bei Riegel G. 51.

Briefen die Sendung von Luthers Schriften und andere Bucher gegen das Papstthum, um in Rom diesen katholisstrenden Tendenzen entgegenwirken zu können.

Es ift nun die Frage, welche Stellung Cornelius ju biefen Begenfagen, Rampfen und Erscheinungen eingenommen babe. Man hat die Meinung verbreitet. Cornelius fei auf Seite ber "Freifinnigen", Confessionslosen ober gar bes Chriftenthums Lebigen gestanden. Man schließt bas aus einigen Meußerungen die er bamals gethan haben foll, ober aus feinem anderweitigen Benehmen. Go viel fteht fest: Cornelius war bamals ein gläubiger Chrift und Ratholik. Davon zeugt obiges Gebicht, bavon fprechen auch bie Berichte aller noch lebenben Freunde aus jenen Tagen, welche fagen, daß er Bebet und Sakrament auch bamals nie verfaumte. Dabei batte er aber ein weites Berg, war hochft tolerant gegen Andersgläubige, in ber Runft über bas Confessionelle erbaben; er plagte fich auch im Leben nicht viel ab die Untericheibungolehren tennen ju lernen ober gar bie Soben ber driftlichen Bollfommenheit zu erfteigen. Es gibt eben viele Grabe bes driftlichen Lebens in ber Kirche, wie nach Cornelius felbst in ber Ratur bas Leben in tausend Graben ausgegoffen ift. Zeber Getaufte, ber einfach bas von ber Rirche Belehrte im Glauben annimmt und die Gebote Gottes und ber Rirche halt, ift ein Rind ber tatholischen Rirche. Aber er bleibt in ben Nieberungen fiten, wenn er nicht Größeres anftrebt, wahrend andere Seelen gur Flucht ber fleinsten Sunde, zu ben Mitteln ber Ascese, zu ben evangelischen Rathen, zu heroischen Aften fich erheben. Bu ber ersteren Claffe von Ratholiten gablte bamals auch Cornelius. Er erkannte immer felbst, daß er es in der Bolltommenheit nicht weit gebracht, und pflegte fich troftend ju fagen: "In Sottes Himmel sind viele Wohnungen, er wird wohl auch eine für einen armen Runftler haben!"

Nebenbei war Meister Cornelius aber wie fast alle Runftler auch Ibealist, selbst in ber Politik und im kirch-

The state of the s er er er er bere trans manner fant me The second secon THE PARTY WITH THE PARTY WITH THE PARTY WITH - - Tiermianer we st = - -Det at his mind in hemitem mes. the second secon to the same of the the latter than the latter is the latter in Committee and the committee of the commi Dan Sem w The second of th THE THE PETER THE THE PETER THE PETER THE titer Compensation to the me, which market million Carle than martin frieden i er firm en fin Tim im later and er un firer mi e mit the state of the s teria Im nit un m to dens Pome er eil hann in in fran en Amerikanisch ertine was a m mite Sitte m Biffine t er klim arreita inna inna Am na mi fæ

te uneili unteili lan der ti Kemani tide un de Berengi. Er darm im mieter var Keit eter binne b Budte un wicken Arteinnis vielle uneil Keitein gegent und gemildert:

for E firefer fiert IV. Allis en traiten bermann mit hannelm mit hannelme natte fich niere lantmentenehme mit dermen m hannelmente int die kunf bellegt. Danaer ingen frechen lied bindennen Gerbeitus traillien franzen manif ihr den den handelme traillien franzen manif ihr den den den bende eine bestreich ab um ingen Gre verfiellen mach! — ha berhanden. Dem Merken mar offenden das gampe lange Gereie ver ben handelmer gameten mit als en ihm und die Schneidelm lagen er fo. handelse mit als en ihm und die Schneidelm sh, mie fehrer keinen Dürenskeite uits der ichneidische Campe an ihn dass ausgebende Anzere beete.

nelius bann auch die Anekdote verbreitet, er habe an ber Rudtebr feiner protestantifden Gefährten in Rom gur fatho= lischen Kirche großes Migfallen gehabt und einmal gebroht; "Wird noch einer tatholifch, bann werbe ich protestantisch!" Diefes Geschichtchen halten wir für bloge Erfindung\*). Gin foldes Bort und Benehmen wiberfpricht gang bem Charafter bes Cornelius, Er, ber immer Bahrheit feinen Schulern einprägte und allen Schein und alle Berftellung in Runft und Leben verponte, follte es feinen Freunden übel genommen haben, wenn fie ihrer beffern religiofen Ueberzeugung folgten und biefe öffentlich burch ihren Uebertritt aussprachen? Unmöglich. Dann haben wir auch ein positives Zeugniß bagegen. Als feine Freundin G. Linder in Munchen gur ta= tholifden Rirche vom reformirten Betenntniffe nach langen Rampfen im 3. 1843 übertrat, fchrieb er ihr einen Brief, ber uns vorliegt. Sier macht er ber eblen Dame nun feine Borwurfe ob biefen Schrittes, im Gegentheil ichreibt er: "In Rom vernahm ich auch, daß Gie fich endlich ein Berg gefaßt haben, es überrafcht mich nicht, Gott fegne Gie und bewahre Gie ferner vor geiftlichem Sochmuth und Lieblofigfeit (in meinen Augen faft bie einzigen Gunben)!" -Nach biefen Meußerungen tann er auch ben Rücktritt feiner Freunde in Rom gur Mutterfirche nicht getadelt haben, wie er ja auch mit Overbect \*\*) trot jenes Schrittes stets in ungetrübter Freundschaft verharrte.

Now much ou eve differe bed er

<sup>\*)</sup> fr. Förster, ber es ergablt, war bamals noch nicht in Rom, kann es also nicht felbst gehort haben.

<sup>\*\*)</sup> In ben Convertitenbilbern schilbert Gr. Rosenthal auch bas Leben Overbecks. Dabei nennt er Gothe einen alten heiben, über welches Wort hr. Riegel hochft ungehalten ift (S. 66) und ben Culturstand bieses Autors verächtlich beurtheilt. Aber vorschnell! Denn befannt- lich gebrauchte Gothe jenen Ausbruck selbst. Als er Memlings Christophorus von Boisserée einige Tage auf seinem Jimmer hatte, sagte er: Der Christophorus wurde mich bekehren, wenn ich nicht ein so alter heibe ware.

Endlich wird bem Meister Cornelius noch ein Borgang aus jener Beit febr übel gebeutet, ben Riebubr berichtet. Eines Abends war eine große Gesellschaft von Kunftlern und Gelehrten bei Bunsen im Palast Caffarelli auf bem Capitol zu einem Taufschmause versammelt. Als alle schon bem feurigen Weine febr zugesett, traten fie binaus auf die Altane bes hauses und erblickten ben Stern Jupiter, in unvergleichlicher Schonheit leuchtenb. Da fagte Riebuhr zu Thorwalbsen: Lag uns auf bie Gesundheit bes alten Jupiter trinten! Bon Bergen gern, erwiberte Thorwaldsen, und auch Cornelius ftieß mit seinem Glase an. Man hat bieses Berhalten bem Cornelius einerseits fehr übel genommen, andererseits als achte Freisinnigkeit gebeutet. Man hat gesagt, bamit hat auch Er auf ben Chriftenglauben verzichtet und bie alte Beibenreligion wieber jurudgewunscht. Aber wir tonnen bie Bebeutung bieses Toasts nicht so hoch anrechnen. Es war offenbar nur ein Trinkwitz, eine Improvisation, ein augenblidlicher Ginfall ber herren bie ichon bes füßen Beines voll waren und nun ben Stern Jupiter am buntlen italienis iden Nachthimmel Roms erblidten. Beftimmte Gebanten, eine Protestation gegen ben driftlichen Glauben, eine Sebufucht nach ben olympischen Göttern, lagen hier gewiß nicht au Grunde!

So viel vom religidsen Elemente im Charafter bes Cornelius in jener Zeit.

Noch muß ich erwähnen, daß er nicht mehr allein stand im Leben. Er hatte sich vermählt mit einer Römerin, der Tochter eines Kunsthändlers, Signora Carolina hieß sie, einem Mädchen ebel und gut, nach Riebuhrs Schilderung einsach und naiv wie Gretchen im Faust. Sie hatte ihn schon mit einer Tochter beglückt und so waren ihm selige Tage noch in Rom erblüht! Mit dieser kleinen Familie sollte mun nach Deutschland ziehen.

# Erinnerung an Rom.

LVIII.

## Gin gefellichaftlicher Bortrag.

Es ift tein gunftiges Zeichen fur bie Besonnenheit beffen, ber ba spricht, wenn er sich veranlagt fühlt, sogleich sein erstes Wort, zwar nicht zurückzunehmen, aber boch gemisser= maßen zu entschuldigen. Wer ba fagt: "Erinnerung an Rom" lagt entweber glauben, er wolle vielleicht ein Sonett auf eine ernfte ober heitere Stunde, bie er in Rom mit Freunden, fei es unter Taffo's nunmehr gebrochener Giche ober etwa gar in ber Chiavica in ber Nahe bes Tritone verlebt, jum Beften geben, ober - er ftellt mit jenem Bort einen Rabmen bin, welcher auch fur bas größte Bilb ber Welt noch viel zu weit sich zeigte. — Denn — um hier zunächst nur einige Anfangs = und Endpunkte ju gewinnen - bie Erin= nerung an Rom reicht von ben erften Rebelgebilden ber Sage, in welche hiftorische Umriffe hineinzuzeichnen immer schwierig ift, bis zu ber jungftverfloffenen Zeit, wo Unglud über Ungluck an ben koniglichen Sobenpriefter berange= treten ift.

Die Erinnerung an Rom, fle reicht zurud in jene Zeit bes tief ernften Cultus bes romischen Bolles, wo im eifrigen

Gebet und seierlicher Prozession die wohlgeordneten Schaaren die Via sacra entlang, den capitolinischen Hügel hinauswallten, um dort den drei großen Göttern Roms, Jupiter, Juno und Minerva zu opfern; in jene Zeit, wo, wenn gleich in salscher, so doch frommer Begeisterung die Salischen Priester und die Arvalischen Brüder, jene zu Ehren des Mars, diese der Dea Dia zum Preis, ihre Gesänge anstimmten, ja sogar durch Tanz den Kriegsgott zu verherrlichen glaubten.

Aber zu späterer Zeit zuruchschreitend gewahrt man, in welch schrecklicher Weise jener starre Cultus in das volle Gegentheil, in eine Bublerei mit ben Gottern aller Boller ausartete. Alle fremben Gotter, ben altperfischen Mithra, bie sprisch=phonizischen Baal und Aftarte, die agyptischen Jis und Serapis und welche Ramen fie fonft haben mogen, zulett noch bie eigenen Raifer, bie Rom fo oft in ihrer Berworfenbeit geschaut, nahm es in seinen Cultus auf. Rur allein ben Gott ber Chriften verschmähte es, wenn gleich Alexander Severus ihm die Ehre erwies, neben Orpheus einen Blat in seinem Lararium zu gonnen. Aber mabrent für alle Gotter bas Pantheon entftand, wurde bas flavianische Amrhitheater, jest Roms herrlichste Ruine, bas mit bem Blut ber Martyrer getrantte Saatfeld, auf welchem die junge Rirche erblühte. — Wenig weit bavon zog Titus, Jerusalems sieben= armigen Leuchter als Trophae mit sich führend, burch ben Triumphbogen in bas ihm zujauchzende Rom ein. — Go nabe waren einander bas Leichenbegangniß ber Synagoge, ber verftogenen Chefrau bie bie Ghe gebrochen, und ber Hoch= zeitreigen ber jungfraulichen Braut Chrifti, ber Rirche!

Kein Triumphzug war's, boch ein Triumph bes gläubigen Bertrauens, wenn um ein halb Jahrtausenb später das römische Bolt, ben großen Papst Gregor in seiner Mitte, um Abwehr von der verheerenden Pest zu erstehen, über die Tiberbrücke nach St. Peter sich bewegte. Da rief es nicht mit jenen Arvalischen Brüdern: "Auf 3hr Laren helfet uns! Laffe, o Mars! keine Best über bas Bolf kommen, Satt vom Rasen, kehre in Deinen Tempel heim, laß ab von ber Geißel!"

sondern in demuthigem Flehen erscholl der Ruf um Barmherzigkeit: Kyrie eleison, Christe eleison! und hoch auf den Zinnen der colossalen Moles Hadrianen erschien der Engel Gottes, die Erfüllung der heißen Gebete verkündend.

Und wiederum ein anderes Rom hat Der geschaut, welscher Gregor XVI. oder Pius IX. in Andacht versunken an dem Tage gesehen, an welchem mit Rom die ganze Christensbeit das hehre Fest des Frohnleichnams begeht.

Die Erinnerung an Rom läßt in der Zeiten Ferne, das mals als Brennus die Stadt zerstört, das Wort des patriostschen Camill vernehmen: "Wir bleiben hier!" und jetzt, da die Feinde Roms und der Kirche das Erbgut des heiligen Petrus geplündert, hört mit Dankbarkeit die christliche Welt das in pflichtgetreuer Beharrlichkeit gesprochene "Non possumus!" des heldenmüthigen Greises, den Gott zum Oberhaupt Seiner Kirche Sich ausersehen.

Die Erinnerung an Rom, sie reicht burch Königthum, Republit und Kaiserthum hindurch, über die Krönung Karls bes Großen und über den völligen Untergang hinaus, welchen Abfall von der Kirche und Krongelüste deutscher Fürsten dem Kömisch=Deutschen Reich bereitet.

Und welch ein Wechsel der Thatsachen liegt zwischen allen diesen Begebenheiten! Wie viele Reiche sind durch Rom und neben Rom zu Grunde gegangen, wie viele durch Rom aufgerichtet und geheiligt worden. Ja Rom selbst ist in Schutt und Trümmer zerfallen; seine Tempel sind zerstört; gleich einzelnen Bäumen eines umgehauenen Waldes erinnern hier drei Säulen an den Tempel des Bespasian, dort deren acht an den des Saturn und ein Inschriftsfragment, das nicht einmal mehr vollständige Wort restituerunt enthaltend, läst erkennen, daß sie einstmals restituirt wurden, um nie-

mals wieber restituirt zu werben. Richt weit bavon bat man aus ber Tiefe bes Erbreichs ben icon gewolbten Bogen bes Septimius Severus ausgegraben; bort wieberum steht ber Tempel bes Reptun, ber zur — Mauthhalle geworben. Dabin sind alle die tostbaren und üppigen Thermen und Theater, babin die großen Circus, babin die Balaste mit ihren Sallen und Säulengangen, mit ihren weit in bie Ferne glanzenben Golbbächern! - Um bie Gemächer ber Livia zu feben, fteigt man in bumpfige Reller, bie Wohnung von Kroten, binab und mühlam schaut man im Rerzenlicht Arabesten, bie auch Raphael gesehen und benütt! Und jene Statte, wo, in En gegraben, bie ehrwürdigen Gefete ber zwölf Tafeln, bes gangen römischen Rechtes Fundament, bem Bolte ausgestellt worben; bie Statte, wo tury juvor bas vaterliche Schwert bie Bruk ber teuschen Birginia getroffen; bie Statte, wo einft wen ben Rostren herab die Gracchen, Quintus Hortensius, Cajar und Cicero gesprochen; was ist sie geworben? - Compe vaccino wird sie genannt und keine Rebe mehr, nur bas Gebrull ber Rinder wird hier vernommen; was Wunder, bag bie unverständige Boltsetymologie felbst aus bem ftolgen Capitol Campi d'oglio gemacht hat!

Und boch! zerstört und zertrümmert, von Galliern, Gothen und Bandalen verwüstet, steht sie heute noch da die ewige Stadt! Wo hat es je auf dem Erdenrund eine Stadt, wie biese, gegeben? wo ist eine Stadt, die eine Geschichte hätte, wie sie? wo ist die Stadt, die gleich ihr, sozusagen, die Geschichte gemacht —? doch nein! durch welche Gott die Geschichte gemacht, an welche Gott die Geschichte der Renschheit geknüpft hat. Das ist nur Rom! — Romn neternn!

Diese Geschichte Roms aber — und was ist sie viel minder, als die Geschichte der Welt? — läßt selbst in den weitesten Rahmen sich nicht fassen; gleich schwachen Bleististsstrichen müßten — stünden sie zu Gebote — sogar die hellssten Farben verschwinden. Darum sei es gestattet, die Ersinnerung an Rom auf Einen Punkt zu concentriren, auf

einen solchen jedoch, der als Lichtpunkt die Zeiten vorwärts und rückwärts beleuchtet. Kleiden wir die Aufgabe, diesen Punkt unserm Auge vorzustellen, in das Gewand der Frage, so würde sie lauten:

Belche Stellung nimmt Rom in ber gottlichen Belts vebnung ein?

sber anbers formulirt:

Was ift bas Princip Roms? —

Das Princip Roms ist: — bie Weltherrschaft!

Zwar erscheint es für das blöbe Auge des menschlichen Berstandes sehr kühn, die göttliche Weltordnung demessen und ergründen zu wollen; allein diese Kühnheit mindert sich, da so mancher unter den Bätern der Kirche, namentlich der heilige Augustin, als Leuchte auf diesem Wege vorausgewandelt ist. Und so möge denn zunächst ein bekanntes griechisches Wort, das der Erklärung nicht bedarf, zur Erklärung und Aushellung in dieser Frage dienen.

Wenn die Kirche die Bischöfe der ganzen bewohnten Erbe durch den Ruf ihres obersten Hirten zum Concilium versammelt, so nennt man bekanntlich dieses eben deßhalb ein dtumenisches Concilium; nicht, als ob darum auch wirtslich bereits die ganze bewohnte Erde durch die Sonne des Christenthums erleuchtet wäre, sondern, weil eben darin die Aufgabe der Kirche sich ausspricht, die Christus zum Heile aller Völker, des ganzen Menschengeschlechts, gegründet hat. Darum sollen alle Menschen, dem Ruse des Herrn, des Kigeog solgend, in die Kirche, in das Reich Gottes auf Erden einz zehen.

Dieß ökumenische ober, wenn man lieber will, dieß katholische Princip, ist aber das Princip Roms in heidnischer, wie in christlicher Zeit und nur ein Blinder könnte die wunberbaren Wege der Borsehung verkennen, auf welchen sie Rom der Erreichung dieses Zieles immer näher geführt hat.

Wie klein, wie unbedeutend waren Roms Anfange! vor andern Latinischen Stabten gab nur die vortheilhafte Lage

unfern vom Meere, Rom ben Borzug. Richt mehr als sinf und eine halbe Quadratmeile, meist sumpsigen Landes unfaste der Staat und hart an der Tider stand in den Etraktern der Erbseind. Es hatte der Bereinigung der drei Stämme der Ramnes, der Tities und der Luceres bedurft, um unr ein Heer von 3000 Mann Fusvolt und eine Schaar von 300 Reitern aufzubringen; eine schwache Widerstandstraft gegen jenen Feind, der nicht nur das rechte Tideruser in Besit nahm, sondern alle Römischen Wassen sich ausliesern und won den Römern sich geloben ließ, nur zur Pflugschaar noch das Eisen zu gebrauchen.

Rachbem aber einmal ber erste König, ber ber Bejenter, gefangen war, ber bann in einem in Burpur gekleiteten Krüppel im Römischen Bolksspiele fortlebte — ba solkt Sieg auf Sieg und selbst besiegt — wie Pyrrhus eingestanden — kamen die Römer den Siegern gleich. Und so gewann im Laufe der Jahrhunderte Rom die Herrschaft von den Säulen des Herkules dis nahe an die Grenzen China's und von Rubien dis Schottland und wohl mehr als hundert Millionen Menschen gehorchten der Einen Stadt!

Da muß man staunenb fragen: Was ist bas? wie ist möglich bas geworben? und die Antwort ist: Derselbe Gott, ber sein auserwähltes Bolt aus ägyptischer Knechtschaft burch bie Wassermauern bes rothen Meeres geführt, hat auch bes Bolt ber Römer zu großen Zwecken ausersehen, hat diesem Bolt — wie Augustinus sagt: wegen seines Gerechtigkeitssinnes — die Herrschaft über die andern Bölker gegeben.

Aber Rom trug auch, ähnlich jenem Hunnenkönige, ber sich als die Geißel Gottes erkannte, das stete Bewußtsenn vieser Bestimmung in sich, das Bewußtsenn: Der Erdkreis ist mein! Ordis terrarum und Respublica Romana sind Eines! Jedes Bolk gehört zu Kom und wenn es thatsächlich noch nicht dazu gehört, so soll und wird es doch dazu gehören. Auch ohne Cato's Casterum conseo wäre Carthago zerstört worden und wenn es wahr wäre, daß Augustus geboten, die Grenzen

ves Reiches sollten nicht mehr erweitert werben, so könnte vieß nur eine Anwandlung von Schwäche gewesen sehn, die den Kaiser bei der Trauerbotschaft von der Riederlage des Barus überfallen haben mag. Dieß Gebot konnte nicht ges halten werden und bald trug Germanicus die siegreichen Abler die tief in das Innere Deutschlands und es danerte nicht lange, so wurden gerade hier die Grenzen des Reiches erweitert.

Dieß, wie wir es nennen, ötumentsche Princip ist es, bas Roms Prosaiker verkünden und seine Dichter, vor Allen Dante's Führer, Birgilius in ihren Gesängen seiern. Dieß Princip vererbte die Republit an das Kaiserthum und wie dieses nichts Anderes ist, als die Bereinigung und Concentration der republikanischen Würden in der Person des Imperators, so steht diesem in seinem Imperium die Aufgabe zu, jene Idee, die man noch in späterer Zeit durch das "sompor Augustus" und in der Uebersehung durch "allzeit Mehrer des Reiches" wiedergab.

Dennoch aber wurde ber Siegeslaufbahn Roms ein Riel gesteckt; es hatte seine Aufgabe erfüllt. Rom war nur ber Dtofes; ein anderer Führer, ein Josua, sollte bas mahre Bolt Afrael in das Land ber Berheißung geleiten. Bu ber Zeit, ba auch Jubaa bem Romischen Scepter gehorchte, ba geschab es, daß sich bas Wort bes Propheten erfüllte: die Jungfran aus bem toniglichen Geschlechte Davids gebar ben Erlofen! Durch seine Abstammung ein Sohn Abrahams, burch seine Geburt ein Unterthan bes Romischen Raisers gehörte er beiden Orbnungen an, ber jubischen und ber römischen. Beibe; bas Jubenthum und bas vorchriftliche Rom waren aber nur bie von Gott für bie Rirche in verschiebener Beije getroffene Borbereitung; beibe nur die Sulle für ben burch bas Licht ber Wahrheit zu befruchtenben Reim. Und wie Chriftus ges tommen war, bas Gefet, aber nicht blog bie Sehnfucht ber Auben, sondern auch die in die Jrre gegangene hoffnung ber Beiben, benen bas Gefet in's Berg geschrieben mar, ju erfüllen, so nahm die Kirche das zu Rettende aus der Synagoge und aus dem alten Rom, das in sich das Heidenthum zu einer Universalreligion vereinigt hatte, gleich der Arche in sich auf.

Bar bas Raiserthum ber Erbe jenes altromischen Brineips gewesen, so trat nun in ganz anderer, boherer und geistiger Weise die Kirche, bas neue Rom, an die Stelle bes alten und verfundete laut ber gangen Belt: ber Erbfreis ift mein! Orbis terrarum und Rom find Eines! jebes Bolt gehort zu Rom und wenn es thatfachlich noch nicht bazu gehört, so foll und wird es boch bazu gehören! Und in dem Augenblick, als Betrus in brüberlicher Liebe mit Paulus - nicht wie ber erste Gründer Roms die Hand mit Brudermord besteckend ben Grundstein zu ber Romischen Kirche gelegt, ba begann bie neue Roma ihren Lauf auf ber Siegesbahn zur Beltherrschaft. Aber biese Siege waren von der Art, daß die Sieger scheinbar als bie Befiegten galten, benn nur fie allein vergossen in dem Eroberungstampfe ihr Blut. Bevor wir nun die neue Roma in ihren. Anfängen und ihrer weiteren Laufbahn betrachten, sei es vergonnt, erst ihre wahre Bedeutung in's Auge zu fassen.

lleber alle Kirchen ist ble Römische gesett; sie ist bie Mutter und Lehrerin der Andern: mit ihr mussen daher wegen ihres mächtigen Borranges alle Gläubigen übereinstimmen. Hier drängt sich die Frage auf: Wem verdankt denn die Römische Kirche diesen Vorrang? — aus sich selbst hat sie ihn nicht, sondern sie dankt ihn einzig und allein dem Umstande, daß die göttliche Vorsehung den Apostelsursten Petrus nach Rom geführt und daß er, wie man sich sast technisch auszudrücken pflegt, seine Cathedra in die Römische Kirche gesett hat. Durch Petrus also ist, wie Gott ihn dazu besselt, die Römische Kirche Mittelpunkt und Fundament der ganzen katholischen Kirche Mittelpunkt und Fundament der ganzen katholischen Kirche geworden und ist so sehr mit ihr verwachsen, daß die Gesammtkirche ohne sie, weil ohne Petrus, gar nicht denkbar ist, denn ubi Petrus ibi Roma; so sehr, daß

man zu ben charakteristischen Eigenschaften ber Einen, Heiligen, Apostolischen, Ratholischen Kirche auch noch die hinzusügen barf, daß sie Kömisch sei. Was daher nicht in der Einheit und Gemeinschaft mit Rom steht, ist nicht katholisch und was nicht katholisch ist, ist nicht Kömisch.

Doch wenden wir nunmehr auf die Anfänge vieses neuen Roms, wie zuvor auf die des alten, unsere Ausmerksamkeit; auch sie sind klein; doch groß sind die Ersolge.

Petrus und Paulus haben die Römische Kirche gesgründet; sie hielten aber nicht einen seierlichen Einzug im die Weltstadt an der Spike einer in sestliche Gewänder gestleideten Priesterschaar; auch wurden sie nicht von jubelndem Boltsmassen empfangen, die ihnen Lorbern und Myrthen auf den Weg streuten, sondern sie tamen als die armen Sendboten des armen am Kreuze getöbteten Christus. Auch wöllbte sich über die Cathedra des Apostelsürsten keine Kuppel eines großen Domes, sondern zu Ansang konnte er, so wie Paulus, seine Stimme fast nur im Kreise der Familien erheben, die ihn ausgenommen. Und dennoch herrschten Beide, wie dieß Prudentius in seinem Gedichte "von dem Kranze" also sagt:

"Bu Rom herricht jeht bas Bruberpaar, Die Fürften ber Apostelschaar.
Der Weltapostel heißt ber Ein'
Der Andre hat ben höchsten Thron,
Den ihm gegeben Gottes Sohn;
Die Pfort' ber Ewigfeit ift sein,
Rur ben Erlösten läßt er ein!"

Ja, mit solchem Erfolge hatten die Apostel durch das lebendige Wort gewirkt, daß Paulus ausrufen konnte: "Euer Glaube, Ihr Römer, wird auf dem ganzen Erdkreise verstündet" und so ward Rom, seinem räumlichen Umsange nach zwar kleiner als dieser, doch an Würde weit über ihn erhoben.

Aber wie enbeten die Apostel! Ans Kreuz geschlagen wurde Petrus, gleich dem Meister, und wie Johannes der Täufer ward Paulus enthauptet! "O gludliche Roma"! singt Elpis, die Gemahlin des christlichen Philosophen Boethius, "die Du durch das glorreiche Blut der beiden Fürsten geweiht bist; in dem Purpur ihres Blutes allein übertriffst Du alle Schönheit des ganzen Erdtreises."

Es haben bie beiben Apostel ben Bischofen und ber Chriftengemeinde zu Rom bas erhabenste Beispiel hinterlassen und biesem gemäß haben die Hirten und die Beerbe fast breis hundert Jahre hindurch unter allen nur ersinnbaren Schlachtwertzeugen für Chriftus geblutet! Rero blieb Domitians unerreichbares Borbild und von ihm bis auf Diokletian, welcher felbst ben christlichen Namen vom Erbboben vertilgt wissen wollte und nicht bloß die Rirchen, sondern auch die Inschriften und alle sonstigen Monumente bes Christenthums gerftorte, haben viele Imperatoren gegen die Kirche gewüthet. So wie Rero fie für seinen Morbbrand bugen ließ, so mußten auch nachmals bie Chriften an allem Unheil bie Schulb tragen Wenn die Tiber bis an die Mauern stieg, wenn der Ril seine Ufer nicht überschritt und die Felber unfruchtbar ließ, wenn ber himmel teinen Regen gab, wenn bie Erbe bebte, wenn hunger und Best sich ihre Beute holten, bann bief es: "bie Christen vor die Lowen!" Selbst die unterirdischen Grotten ber Katakomben gewährten nur ungenügenbe Zuflucht und klagend erhebt fich fo manche chriftliche Stimme über die schrecklichen Zeiten, wo nicht einmal von Berwandten und Freunden gur Erbe bestattet zu werben, vergonnt mar.

Indessen die Berfolgungen haben nicht immer gewüthet; es gab Zwischenräume der Ruhe, in welchen die Kirche auch in größeren Kreisen ihre Segnungen spenden konnte. Die Spristen in Rom bildeten baher nicht etwa nur ein kleines Häuslein; wenn Petrus in Jerusalem breitausend auf einmal bekehrt und getauft hatte, so war seine heilende Hand der Wunderkraft und sein apostolischer Mund des göttlichen Wortes in Rom nicht beraubt und das Wasser ber Tiber galt für die Tause ebenso viel als das des Jordan. Und

wenn Baulus mit Macht und im Ramen bes beiligen Geiftes mit großer Zuverficht, und wenn burch ibn Chrifti Stimme zu ben Beiben von Jerusalem bis Illyrien gerebet hatte, so war zu Rom ber heilige Geift nicht verftummt und Chrifti Stimme nicht lautlos geworben. Beiß man auch nicht bie Bahl berer, welche bie beiben Grunber ber Römischen Rirche getauft haben, so waren ihrer boch viele Tausenbe! morbete ja boch schon Nero eine gewaltige Menge von Christen! Ihre Bahl wuchs aber in bem Dage an, bag jur Zeit des Raifers Septimins Severus Tertullian, wie er überhaupt bas ganze Reich als von Chriften erfüllt bezeichnet, bem Romischen Senate die Allgemeinheit bes Abfalles von ben heibnischen Sottern mit ben Worten schilbern tonnte: "Wenn wir, eine folde Menschemmenge, uns von Euch losriffen, jo wurde biefer Berluft an Burgern Gure Herrschaft mit Scham erfullen, ja mit völligem Aufhören ftrafen; 3hr wurdet ohne Zweifel erschrecken über Gure Berlaffenheit und über bas allgemeine Schweigen ringsumber, sowie über bas Entseten bes Erdreises; suchen wurdet Ihr, über Wen noch au herrschen sei!" Darum konnte ein halbes Jahrhundert später ber heilige Papst Cornelius von ber Römischen Rirche sagen, baß thre Gemeinbe unermeglich fei. Es muß baber auch für bie bamalige Zeit ein großer Maßstab für bie Zahl ber drift= lichen Bevölferung anwendbar gewesen fenn, benn fonft wurbe ber schändliche Marentins wohl schwerlich geglandt haben, fich die Boltsgunft burch Annahme des Scheines eines Chriften zu erwerben. In ber That gehörten bie Chriften allen Stanben an; bas Evangelium war nicht bloß in bie Hutte ber Armen und Niedrigen gebrungen, sondern auch bis in ben taiserlichen Palast; Consuln und Senatoren. Beamte und Patrizier, Jungfrauen und Wittwen sowie Frauen aus ben hochsten Kamilien Roms befannten fich zu Chrifti Lehre.

Und mit Rom wetteiferten die Provinzen! überall hin waren die Sendboten ausgezogen und überall hin wurde mit

ben Römischen Ablern bas Bauner bes Kreuzes getragen. Darum konnte mit Recht ber Dichter singen:

"Roma, bes Betrus Sis, ob höchfter Barbe bes hirten, Saupt bem Erbfreis! Bas burch Baffen nicht Dein warb haft burch Religion Du erobert!"

So wuchs die Kirche, aber ohne die Hulfe ber weltlichen Gewalt und herrschte boch im gangen Raiserreich. Da tam ber Tag, wo Gott auch ben Raiser zur Rirche und zu beren Schutherrn berief. Als barauf bie Germanen in bas Römerreich vorgebrungen und hier in blutigem Krieg sich Wohnsite erkampft und Reiche gegründet, ba öffneten sich auch ihre treuen Bergen bem Lichtstrahl ber Wahrheit. Darum fand, nach bem Berfall bes Römischen Reiches, bie Rirche in ihnen eine neue Stute und in bem beutschen Konig, in welchem ber Papit bas Raiserthum erneuerte, ben Schirmvogt. Insbesondere gelobte mit feierlichem Gib bei feiner Rronung ber Raifer ben Schut ber Romischen Rirche und ihres Benises. einer Herrschaft rechtmäßig erworben, wie nie eine andere. Und beide, ber Nachfolger Petri und ber Cafaren, Roms Bifchof und Rome Raifer, hatten bie gemeinsame Aufgabe, innig vereint für bas Reich Chrifti auf Erben zu wirten. Das war bie Zeit, wo felbst ber Sachsische Ritter, herr Gide von Repgow, an ber Spite seines Buches, in welchem wie in einem Spiegel bas Recht zu schauen senn follte, nichts Befferes und nichts Schoneres ju ftellen wußte, als ben Sat:

"Zwei Schwerter ließ Gott auf bem Erbreiche; bem Papfte ist gesetzt bas geistliche Schwert, bem Kaifer bas weltliche."

Dieser Sat bilbet bas Fundamentalprincip ber ganzen socialen Ordnung ber damaligen Zeit, — boch es ist unsere Aufgabe nicht, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen.

Aber wenn man auch ben Blick bavon abwendet, immer fällt er bei der Betrachtung der Geschichte auf Rom, als die weltbeherrschende Stadt zurück, eben darum, weil sich mit Rom das göttliche Princip der Einheit der über den ganzen Erdtreis verbreiteten Menschheit verbunden hat. Da mag man

allerbings bei bem hinblick auf Rom barüber trauern, baß so mancher ber Rachfolger Betri, ein Johannes XII., ein Alexander VI., seiner hohen Burbe nicht entsprochen; boch was ist bas gegen bie siebenundzwanzig Blutzeugen unter ben Bapften, gegen einen Leo, einen Gregor ben Großen, einen Innocenz III., einen Bius V. und ben im Ramen und Wert ihm nachfolgenden jetigen Papft! Die weltlichen Reiche haben, wenn überhaupt, boch immer nur Einen aufzuweisen, ber mit Gewisheit die Balme errungen: Deutschland seinen Beinrich, Ungarn seinen Stephan, England seinen Edward, Frankreich feinen Ludwig! — Bei bem hinblick auf Rom mag man trauern, daß über viele Gegenben, in benen einst die Kirche geblüht, bie Gräuel ber Berwüftung gekommen find; ba mag man es beklagen, wie ganze Länder von ber Kirche burch Schisma und Sarefie losgeriffen find, ja daß felbft bon folden, die zu ihr seit vielen Jahrhunderten als treu anhänglich gezählt wurden, Gottes Segen völlig weichen zu wollen schien. Das Alles ift betrübt genug, anbert aber an ber Sache nichts. bas Alles andert an ber Wahrheit nichts; für bie, welche ben Segen gurudftofen, treten Andere ein und ber Berluft wirb immer wieber erfest. Für bie zerftorte Kirche Afrita's betehrte ber beilige Remigins bie Franken, ber beilige Gregor burch seinen Senbboten Augustin bie Angelsachsen und ein anderer Gregor burch ben heiligen Bonifacius, ben mahren Apostel Deutschlands, die Bayern, Thuringer und Seffen. Aur ben Berluft eines großen Theils bes Orients trat bamals ber Gewinn bes Norbens ein, für ben Abfall, ben ber Protestantismus herbeigeführt, bie Berbreitung ber Rirche in Afien und Amerika. Wolle Gott bas Band, burch welches bie Taufe unsere irrenden Brüder unauflöslich an die Rirche und an uns feffelt, burch Seine Gnabe immer mehr befestigen; benn fie haben einen reichen Zehrpfennig auf ihren Irrweg mitgenommen und beschämen und burch ihre Tugend oft! Um aber auch ein Land zu erwähnen, von welchem wirklich aller Segen genommen schien, so ift ja Frantreich, nachbem ber Wahnstun bort selbst Gott vor die Kammern gefordert, zur Bestinnung und Bersöhnung mit der Kirche zurücks gekehrt.

Und fo bleibt Rom, bem zweihundert Millionen unterthan und außerbem nicht viel weniger burch bie Taufe und unter biefen etwa achtzig Millionen auch noch burch bas Band giltiger Orbination verbunden find, stets ber Mittel= puntt, von bem die Wahrheit ausgeht, und fante felbst bie Stadt zur Unbedeutendheit berab, burch die Romische Rirche bliebe fie boch vor allen Stabten ber Welt bie Weltstabt. Belche Stadt ift es, die mit Rom den Bergleich aushielte? Reine jener Weltstädte, weber ber Borgeit noch ber Gegens wart. Was war Rinive, Babylon und was Versevolis gegen Rome allmächtige Herrschaft, die jest icon nach Sabrtausenben gahlt. Und wenn auch die Millionenstadt an ber Themse fogar an Rahl ihrer tatholischen Bevollerung Rom übertrifft, fo herricht London boch nur burch feinen tleinlichen Rramergeist auf bem Weltmarkt. Und wenn man auch Paris, bas gleichsam gang Frankreich in sich concentrirt, in vielem Guten - leiber auch in vielem Schlechten - ben Breis zuertennen muß, so übt es eine Weltherrschaft boch nur burch seine Moben. Rom aber herricht über bie gange Welt burch bas Licht ber Wahrheit, welches von bort ausströmt; es berricht burch ben Stellvertreter Deffen, ber himmel und Erbe gemacht, ber bas Menschengeschlecht erlöst und geheiligt hat und barum spendet ber hochpriesterliche Konig feinem in Rom lebenben und auf bem gangen Erbfreise verbreiteten Bolle ben beilbringenben Segen:

#### Urbi et Orbi!

Wer jemals das große Glück genossen, selbst unter ber Schaar Derer zu senn, welche unmittelbar den Stellbenkulm Gottes schauend, jene Segensspende empfangen und weiten vergönnt war, langere Zeit zu Rom zu weiten und Banzen driftlichen Festchtlus mitzuseiern, dem und beseinen die zu seinen Sterbebette unauslöschlichen El

hinterlassen. Er wird aus Rom außer dieser noch manche andere, vielleicht nicht immer angenehme Erinnerung mit= bringen; er wird in Rom selbst gar oft baran erinnert werben, wie die Menschen Menschen und teine Engel find und er wird auch in dem Papst einen vielleicht schon gebrechlichen Greis wieberfinden. Aber nicht nach bem Dagstabe ber Rovelle von Boccaccio wolle er bie gottliche Infti= tution ber Rirche bemessen, wohl aber ben Rathschluß Gottes anstaunen, ber, wie Er felbst bas Gewand bes menschlichen Leibes angezogen, so auch Seine heilige Rirche aus schwachen Menschen Sich erbaut und schwachen Menschen Sein Reich auf Erben hinterließ. Das tonnte Er nicht anbers, als baß Er mit Seinen gottlichen Rraften zu Sulfe tam und bie gebrechlichen Wertzeuge Seiner Gewalt mit Seiner Macht ausruftete. Das ift's, was bas glaubige Herz erfüllt, wenn es ben Menschen als ben Stellvertreter bes Gottmenschen schaut. "Der ift es", wird es sich gurufen, "ben Gott in Betrus gum Grundstein ber Rirche gemacht hat, ber Rirche, welche bie Pforten ber Hölle nicht überwinden werben! Der ift es, bem ber herr bie Schluffel jum Binben und Lofen gegeben! Der ift es, bem Er Seine Heerbe, als bem oberften hirten anvertraut! Der ist es, für ben Christus gebetet, auf baß sein Blaube nicht abnehme und bem Er aufgetragen, baß er seine Brüber ftarte."

Und wie der Fels seit Jahrhunderten mitten in der Brandung steht und alle Wogen, welche die Pforten der Hölle ausspeien, an ihm sich brechen und wie Petrus in seinem Nachfolger stets die Gewalt der Schlüssel geübt, stets die Heerbe des Herrn geleitet und nie sein Glaube abge-nommen, er aber die Brüder gestärkt hat, so spricht auch heutzutage seine Stimme zur Kirche und zum ganzen Mensichengeschlecht durch den Mund des Bischofs von Rom, und das Wort der Wahrheit und der Moral von Petri Cathedra herab gesprochen, ist für den ganzen Erdsreis Geset!

1

### LIX.

## Die Parifer Beltausstellung.

Es ist gar nicht so zufällig, daß es gerade bie Franzosen und Englander find, welche als erste eigentliche Urheber bes Weltausstellungs-Gebantens bafteben und benfelben auch juerst ausgeführt baben. Der Engländer ist der kosmopolitische Raufmann; ber Franzose ber Modeschneiber und Butverforger ber gangen Welt, natürlich soweit bieselbe Angstrohren und Gehtorbe tragt. Der Englander mußte eine Beltausstellung veranftalten um seinen taufmannischen Blid zu erweitern, um bie Schwächen und auch bie starten Seiten bes Bewerb. fleißes und bes hanbels aller Bolfer tennen zu lernen zu Nut und Frommen ber englischen Ueberlegenheit. Der Frangofe mußte ihm bie Sache nachmachen, erstens weil er aus Nationalbewußtseyn nicht zurückbleiben burfte, zweitens weil er verwandte Gebanken hegte. Das Reich ber Mobe ift was er als sein Eigenthum betrachtet, in bem ihm Riemand ben Rang streitig machen sollte. Dabei ift er ein guter Beste achter, weiß bas Frembe geschickt fich anzueignen und fo ju verarbeiten bag es fein volliges Eigenthum wirb. Gine Beltausstellung mußte für ihn fruchtbar fenn an "neuen Sbeen" hinsichtlich bes Rleiberschnittes, ber haarfrauselung und Pupmacherei. Nebenbei läuft bei ihm noch etwas viel nät

unmittelbareres unter: Paris als "Mittelpunkt ber Civilissation" sollte für einige Monate eine erneute verstärkte Ansziehungskraft ausüben.

In politischer hinsicht lassen sich abnliche Gebanten bei beiben Nationen verfolgen. Der Englander ift als Bertreter bes rechnenben taufmännischen Princips, auch ber Bertreter und Verbreiter bes bie Welt unter seinem Materialismus und seiner ftarren Selbstsucht erbrudenben Freihanbelsprincips. Start in feiner politischen und socialen Abgeschlossenheit und burch seine industrielle Ueberlegenheit forbert ber Englander in ber ganzen Welt alle politischen Umgestaltungen bei benen etwas materielles für ihn abfällt, bei benen er Geschäfte machen tann. Seine Ibeen von Bollerbefreiung, Rationali= tatsprincip u. s. w. sind weiter nichts als die jeweilige Flagge unter ber er die Waare, ben eigentlichen Sebel aller feiner Unternehmungen, zu bergen für gut findet. Der Franzose bagegen ift ber Mann ber eigentlichen Weltpropaganda, ber politischen Utopien. Von Frankreich aus sind die Weltrepublik. bas Beltbürgerrecht, die Bolferverbrüberung, ber ewige Beltfrieden und abnlicher Unfinn ber erftaunten Welt verfündigt Die letten frangofischen Ronige, die frangofische Revolution und bas erfte Raiserreich strebten nach einem Beltreich. Obwohl seitbem bas Nationalitätsprincip wieberum von Frankreich aus als Brandfackel bes Krieges in die Welt geschleubert worben, glaubt heute noch so mancher Franzose fefter als je an das goldene Zeitalter ber nun balb tommenben Weltrepublit, nothwendigerweise auch Weltmonarchie. Die Pariser Zeitungen feiern in biesem Sinne bie neue Beltausstellung und - finden gläubige Lefer.

Was ist wohl ber Zweck einer Weltausstellung, wird man hier fragen bursen. Ueber ben Zweck bursten die Urpheber und Veranstalter selbst nicht so ganz im Klaren seyn. Hauptsache für sie burste es wohl gewesen seyn etwas Neues hervorzubringen. Dann sollte eine solche Ausstellung, indem sie die Erzeugnisse aller Länder vorführte, zum Genuß und

Gebrauch berselben anregen und anleiten. Sie sollte, indem sie bis dahin wenig ober gar nicht bekannte Erzeugnisse an's Tageslicht zog, neue Bedürsnisse badurch beschaffen, daß sie die Mittel zu beren Befriedigung andot. Es sollten dem Berbrauch vermehrte Wege geöffnet werden. Dieser Zweck ist ein bezeichnendes Merkmal unserer wirthschaftlichen Zustände, deren großes Gebrechen eine allzu reichliche Erzeugung von mehr oder weniger entbehrlichen Gegenständen ist, während das wirklich Nothwendige vielsach vernachlässigt wird.

Don jeber, fo lange bie Welt fteht, ift bas Beburfnik es gewesen welches die Erzeugung hervorgerufen. Unsere ersten Eltern haben sich erst bann ein Rleib aus Baumblattern gefertigt als sie ihre Racktheit erkannt und bekhalb eine kunftliche Bebedung für geboten erachtet hatten. Seitbem find alle Fortschritte ber Gewerbe, Runfte und meistens auch ber Wissenschaften fast ausschließlich bem vorhergebenden brangenben Bedurfniß jugufdreiben. Gin Bedurfniß ftellte fic heraus, man suchte es zu befriedigen; dieß war ber folgerichtige Weg ber, unablässig fortgeset, alle entsprechenben Fortschritte hervorgerufen und bie gange materielle Gesittung ber Bolter bewertstelligt hat. — Wir tonnen biefen Gebanten= gang noch weiter verfolgen. Wie benahmen sich unsere Altvobern wenn es galt ein Beburfniß zu befriedigen? Gehr einfach. Während bes Mittelalters arbeitete man fur ben einzelnen Menschen, für ben Besteller, und nicht für bas große formlose Publitum. Daher auch die Sorgfalt, die Gigenheit aller mittelalterlichen Erzeugniffe zu beren Fertigung tropbem nicht bie heutigen volltommenern Sulfsmittel au Gebote standen. Es war die Specialität, nicht die Universalität, welche im Mittelalter herrschte. Und tropbem treten wiederum bei allen Runft = und Gewerbserzeugnissen bes Mittelalters so viele allgemeine Merkmale und Renn= zeichen hervor, welche eine allgemeine Uebereinstimmung und so einen nicht zu verkennenben gemeinsamen Charatter bes ganzen Runft = und Gewerbslebens befunden.

Es ift diese Allgemeinheit nur dem völlig einheitlichen Charatter ber von einem übereinstimmenden Princip getragenen Beltrichtung zuzuschreiben.

Unser jetiges Runft = und Gewerbsleben beruht auf gang andern Grundfagen. Während bei bemjenigen ber frühern Zeiten bas Bebürfniß für jeben einzelnen Fall maßgebend war, und beghalb ein aus zwecklosem Schaffen bervorgegangener Ueberfluß an Runft= und Gewerbserzeugnissen eine reine Unmöglichkeit war, beruht bas neuere jetige Gewerbsleben wesentlich, ja ausschließlich auf ber Massenerzeugung und ber baburch bedingten Einförmigkeit und Gleichheit ber Erzeugnisse. Der moberne "Geschäftsmann" wartet nicht bis ber Runde kommt und bestellt. Er beginnt sogleich mit ber Massenerzeugung, natürlich zu bem billigstmöglichen Rosten= preise ber Herstellung. Diese also erzeugte, gegebene Masse muß alsbann vertauft, vertrieben werben. Dekhalb wird bier ber Verkauf ein besonderes Geschäft, bas seine eigenen Leute und Ginrichtungen erforbert. Daher bie Sanbelsreifen= ben, bie großen, von Bracht stropenben Magazine, bie Commiffionare, die Anpreisungen in Zeitungen, an ben Strafenecten und wie alle die taufend Mittel und Mittelchen beißen, burch welche der Bertrieb bewerkstelligt wird.

Man ersieht hieraus daß durch diese eigenen Beranstalstungen der Bertrieb seine Unkosten mit sich bringt, welche mit der vermehrten Conkurrenz sich eher vermehren als vermindern. Deßhalb ist es auch nur eine halbe Wahrheit wenn man behauptet, daß durch die Conkurrenz Alles billiger und besser werden müsse, sowohl für Erzeuger als Verbraucher, für den Arbeiter wie für den Geschäftsmann. Die Erzeugungskosten können zwar durch gar manche Mittel, darunter auch Herabsehung der Arbeitsköhne, herabsedrückt werden, aber von obigen allgemeinen, vornehmlich Verkaufskosten bestreit und kein Mensch. Um die Conkurrenz aufrecht zu ershalten wird man wohl den Lurus, das äußere Ansehen des Geschäfts, die Gebühren für die Vermittler und ähnliches

erhöhen und die Waare selbst besser und billiger zu geben suchen, niemals aber wird man aus solchen Gründen die Arbeitslöhne erhöhen. Die durch das unbedingte Freihandelschstem und das alleinige Regieren des Grundsates von Ansgebot und Nachstage herbeigeführten Zustände sind deßhalb nichts weniger als zur Befriedigung Aller und eines Jeden, zur Glücklichmachung eines Bolkes angethan.

Die Massenerzeugung brangt uns ben Geschmad und bie Formen einer verhältnigmäßig fleinen Zahl von Geschäftsleuten auf, mit benen wir in gar teiner unmittelbaren Beziehung fteben. Wir verlieren alle unmittelbare Ginwirtung auf die Erzeugung bestjenigen was unfere Beburfnisse befriedigen foll. Es bleibt uns nichts anderes übrig als uns bem Joche bes fremben Geschmades zu fügen unter welchem unfere Individualität erbruckt wird und verschwindet. Gine Abstumpfung und Berflachung bes individuellen Geschmads und Gefühls find bie unmittelbaren Folgen babon. Erft wenn biese Abstumpfung allgemein wird, tann die Uniform bes 19. Jahrhunderts, die Dobe, ihr Reich begründen. Auf bem Lande, wo noch das vorhin erwähnte natürliche Berhaltnig awischen Erzeugung und Bedürfniß herrscht, tann beghalb auch bie Mobe nicht in bem Mage einbringen. Man tann bort leicht beobachten, wie biefe Abstumpfung bes individuellen Gefühls und Bewußtseyns bem Eindringen ber Mobe stets vorangeht.

Die Massenerzeugung und die allgemeine Einförmigkeit besjenigen was man Mode nennt, stehen auch in einem ganz engen Berhältniß zu den herrschenden Joeen des Tages und den politischen Zuständen. Beide sind gegen die Individualität, sei nun dieselbe eine bloß persönliche oder eine corporative, gerichtet. Sie sind deßhalb die natürlichen Bertreter, die unmittelbaren Ausstüsse und Stützen des demokratischen Casarismus und der Centralisation. Die Massenerzeugung drängt einem Jeden dasselbe einsörmige Gewand und Geräth auf, die Wode verlangt ein unerbittliches Besolgen ihrer

wechselnden Launen und Sprünge, sie beide sind Eyrannen. Der bemokratische Casarismus, das politische Seitenstück der Massenerzeugung und der Mode, beugt Alle unter dasselbe gleichmachende Geset, legt Allen dasselbe unerdittliche Joch auf. Die Centralisation zwingt Alles in dieselben mechanischen Formen und Schablonen, sie will, gleich der Mode, Alles auf einen Wink in Bewegung setzen oder zur Ruhe verzbammen, je nachdem es ihre Launen heischen. Alles soll so willenlos, mechanisch, so von aller persönlichen Reigung entzledigt seyn, daß es nur eines Druckes bedarf, um die ganze über einen Leisten geschlagene Masse in Bewegung zu bringen.

Schon der äußere Anblick, ein einziger Besuch des uns geheuerlichen Ausstellungs-Gebäudes auf dem Marsseld genügt um zu wissen, wessen Geistes Kind der ganze Gedanke der Weltausstellung ist. Wohl niemals dürfte sich dem Beschauer ein Bild dargeboten haben, welches eine so ausnehmend gestreue Bertörperung der sogenannten "neuen Ideen" darbietet, und einen tresslichen weitgreisenden Begriff pon dem gibt was die Welt sehn würde, wenn jene Ideen allgemein und in Allem verwirklicht werden würden. Das Ausstellungsgebäude ist im eigentlichsten Sinne des Wortes ein Spiegelbild der Bestrebungen der modernen Weltverbesserr, deren Weisselt in den Schlagworten Gleichheit, Freiheit, Rationalitätsprincip, Bölkerverbrüderung, Weltrepublik, moderne Volkswirthschaft und ähnlichem gipfelt.

Nichts Unförmlicheres kann gebacht werben, als bieser "Palast" wie man das Ding zu nennen beliebt. Dasselbe zeigt in seinen äußern Umrissen die Form einer mächtigen, an den beiden schmälern Seiten etwas ausgebauchten und beßhalb sast ein Langect mit abgestumpsten Winkeln vorstellenden Ellipse. Fünf gleichlausende Doppelgallerien bilden den Körper dieser Ellipse und umschließen in der Witte einen kleinen offenen Platz, welcher mit Pflanzen, einigen Prachtzzelten, Standbildern 2c. ausgestattet, den Namen Centralzgarten führt. Sämmtliche Gallerien, von denen die äußerste

größte zugleich auch bie höchste ist, sinb mit Zink überbacht, bessen büstere graue Farbe nur bazu beitragen kann, ben ersichrecklich langweiligen Einbruck bes Ganzen noch zu erhöhen.

Rebe biefer funf Doppelgallerien beherbergt zwei Claffen von Erzeugnissen. Die außerfte geraumigste bie Daschinen, Ader-, Bergbau- und ähnliche Erzeugniffe. Die nachfolgenben enthalten bie gewebten und ahnlichen Stoffe, überhaupt alle Betleibungsgegenftanbe: bann tommen Dobbel und abnliche Arbeiten bis zur letten, tleinften Gallerie, welche ben genannten Garten umschließt und bie Runftausftellung enthalt. Rach bem Centralgarten zu geht eine offene Salle zur Promenade, welche ebenfalls noch einige Kunstwerte beberbergt. Diese fünf Sallerien sind nun burch speichenformig von bem Mittelpuntt auslaufende Linien in eine große Angahl kleiner Unterabtheilungen gerlegt, von benen, je nach Berhaltniff, ben verschiebenen Lanbern eine kleinere ober größere Anzahl eingeräumt ift. Ratürlich entsprechen biefer zweiten Eintheilung auch eine genügende Zahl von Durch= gangen in ber Richtung bes Halbmeffers.

Auf diese Weise sind die beiden der Ausstellungscommission gestellten Ziele erreicht. Berfolgt man eine der elliptischen Gallerien, so sieht man stets nur dieselbe Classe von Erzeugsnissen, welche aber allen vertretenen Ländern angehören. Durchschneidet man im Gegentheil von außen nach dem Wittelpunkt oder umgekehrt die Gallerien, so bleibt man fortwährend unter den Erzeugnissen desselben Landes, die natürlich zugleich auch all den genannten Classen zugetheilt sind. Die ganze Anordnung ist somit höchst gelungen und verräth ein beachtenswerthes Organisationstalent.

Der Gesammteinbruck ben ein solches Ausstellungsgebäube und die Ausstellung selbst machen, ist dem entsprechend ein ganz besonderer, überaus bezeichnender. Es ist das vollkommene Abbild des modernsten Zukunftstaates, das wir vor uns sehen. Die allgemeine Gleichmacherei, die den Menschen zu einer Ziffer herabbrückende Centralisation hätte keinen

berebtern Ausbruck finden, die Berbrüderung und Berschmelzung der Bölker behufs Beugung unter dasselbe erdrückende, alle Selbstständigkeit verpönende Joch der Gleichheit hätte nicht klarer dargestellt werden können, als es durch das Ausstellungsgebäude auf dem Marsselde der Fall ist. Alle Herrlichkeiten der Erde sind hier gleichsam angeboten unter der ausdrücklichen unablässigen Bedingung, sich in den Organismus einfügen zu lassen und zu dem Zwecke sich vorher seiner individuellen Freiheit zu entledigen.

Damit diesem communistisch-ikarischen Reiz nichts fehlt. ift auch bem unmittelbaren Bedürfniffe bes zu verführenden Menichen in ausgebehntester Weise Rechnung getragen. An bie Außenwand ber gebachten Maschinengallerie lehnt sich eine niebrigere Gallerie in beren gangen Umgebung an, beren Dach noch um mehrere Meter hinausragt und so eine schone offene Salle bilbet. In dieser Anhängsel-Gallerie haben sich bie Speise=, Bier= und Weinwirthe aller Nationen nieberge= laffen und gebenken zu hubsch geschraubten Breisen mabrend bes Sommers ihren Schnitt an ben autwilligen Befuchern ber Ausstellung zu machen. hier foll alfo bie beabsichtigte Betaubung ihren Abschluß, ihre Krönung finden, indem allba ben burch bas Beschauen in ben endlosen einförmigen Raumen erschlafften Sinnen und Bedürfniffen eine neue Belebung eingeflößt werben foll. Sat man alles bieg burchge= macht, bann wird einem orbentlich wohl, sich wiederum frei zu miffen und bas frei : ungehinderte, natürliche Leben ge= nießen zu burfen. Dan glaubt von einem Alp befreit zu fenn, wenn man ber Ausstellung ben Ruden fort.

Zur Erholung trägt noch etwas Anberes bei. Theils um ben Reiz zu erhöhen, theils um bie Ausstellung zu versvollftändigen, hat die Commission den ganzen übrigen Raum des weiten Marsselbes, der von dem Gebäude frei geblieben, etwa 300,000 Weter, in eine Art internationalen Park umsschaffen lassen, der des Eigenen und Eigenthümlichen fast mehr bietet als die Ausstellung selbst. Tritt in dem Auss

ftellungegebaube felbit jebes Lanb nu auf, fo zeigen fich bier bagegen bie 2 Leben wie fle find. Gine Menge mo und größerer Bebaulichkeiten verfinn Leben und bie öffentlichen Anftalter vertretenen Bolter. Bir finben bie Saufer, ein preußisches Schulhaus, & frangofifder Brovingen und anberer häufer, türfifche, ägnptifche und anb eine Mofchee, einen protestantifchen dinefifche, japanefifche zc. Gebaube, fionsanftalt mit unvermeidlichem Bi auch bas Gebaube einer tatholifchen itellung firchlicher Wegenftanbe entha Gebäulichkeiten fur Dafchinen, Teleg Reibe abnlicher Unftalten bie alle foll nicht bie Rebe fenn. Bergeffen vielen fünftlichen Unlagen, Teiche u mit Grotten, Lauben, Stanbbilber eine wirtlich reigenbe Manchfaltigfeit leiben. Alle biefe Gebaulichfeiten ent ben Originalen, Die fie vertreten. biefem Barte, meiftens an bie Um gange Reihe Bergnugungsanftalten, ternationales Theater, vericbiebene C und abnliches. Rurg es gibt faun feine Bertretung fanbe.

Diese unendliche Manchfaltigkeit Parkes sticht aber auch gewaltig a Einförmigkeit bes Gebäubes, welche gebrachte nivellirte Menschheit in ihr Blöße barstellt. Ein schlagenberer Gbacht werben. Hier sprießt freudig thumlichkeit und Selbstständigkeit, Lebensweise eines jeden Bolkes; t



migung gum materiellen Genug. Der Unblick fo bei so verschiebener Erzeugnisse soll nicht bloß Erholung, bem Berftanbe eine Belehrung mlich auch zur Sinnlichteit, zum mate-To fehr auch die gleich Finten abgethichaftler bas Lied von den Vor= vfeifen miffen, welche fur bas ie Ausstellungen erwachsen felben zu verfpuren ge= sabei gewonnen, weil sie . und wozu auch ber Zusammen-.. aller Rationen bas Seinige bei= . die moderne Volkswirthschaft nur bas .u, ben Genug im Auge hat, fo tann auch bei . ihr veranstalteten außerordentlichen Anhäufung erzeugniffen nur bas eine Ziel bes Sinnengenuffes .cvortreten. Sonft haben bie Ausstellungen bis jest nur Bertheuerung ber nothwendigsten Lebensbedürfnisse zur Folge gehabt.

Der Sinnenreiz, die Anregung zum Genuß sind auch eingestandenermaßen das Hauptziel der Weltausstellungen. Die Lösung der socialen und sonstigen Fragen, welche man davon zu erwarten vorgibt, ist lediglich eine Täuschung, da eine solche Lösung immer wieder auf Berbrauch, Berzehrung und Erzeugung hinausläuft. An eine Lösung der socialen Frage durch rein materielle Mittel glaubt auch der blindeste und beschränkteste der fanatisch=modernen Bolkswirthschaftler selbst nicht. Durch die Weltausstellung soll hauptsächlich eine materielle Einheit und Einigkeit der Bölker vorgespiegelt wers den, um so der höhern, geistig=sittlichen Einheit des Christensthums die Spize dieten zu können. Daher die mächtigen Posaunenstöße für den Weltsrieden, die ächtheidnischen Redensarten vom Friedenstempel und andern schönen Dingen, die sich an die Weltausstellung knüpfen.

Reichen ber Reit gelten, als ber bilbliche Ausbruck eines politischen und socialen Systems, die Frucht ber herrschenben Reitströmung. Sie bebeutet Losung ber focialen und politischen Probleme burch materielle Mittel, burch mechanische Einrichtungen und mathematische Berechnungen. tannte Berbrüberung und Berschmelzung ber Bolter foll bier mit ber Mischung und Berschmelzung ber Erzeugniffe ihres Fleißes begonnen werben. Es foll bas Mittel gefunden, gegeben fenn, das weltumfassende belebende Princip des Christenthums, auf bem bie bisherige Ordnung ber Gesellschaft beruht, burch eine mechanische Zusammenstellung und Bereinigung, eine wirthschaftliche Berechnung und Berschmelzung, mit einem Wort burch ben angewandten Materialismus zu erseben. Die Ausstellung soll burch bie Predigt und thatfächliche Borführung ber traft-ftofflichen Lehre bie Menschen überzeugen, daß bieffeits ihr ganges Streben fenn foll nachbem bas Jenseitige abgethan ift.

Die Ausstellung ift also für uns auch bie Bertorperung bes politischen Materialismus. Wer sich barüber etwa noch im Unklaren befinden follte, ber moge bie Tagesblatter bierüber einmal genauer ansehen. Alles was die fortschrittliche Presse über bie Ausstellung geschrieben, alle officiellen und fonstigen Reben burch welche bie Ausstellung gefeiert worben und noch wirb, ift immer nur ein Austonen, ein Erguß ber sich auf jene Grundibeen zurückführen läßt. Ueberall wird man biefelben Lobpreifungen, überall benfelben Sebanten wieberertennen, benen zufolge bie Ausstellung eine Art mobernen Evangeliums, bas Gebäube aber bie beilige Statte ift wo basselbe gepredigt wird und von wo aus biese (zeitlich=) beseligende Lehre nach allen himmelsrichtungen ausgeben soll. Die irbifche Glückseligkeit bes Ginzelnen, ber Weltfriebe aller Bolfer, die Berschmelzung und Berbrüberung ber Menschheit foll hieraus hervorgehen. Es ist das moderne materialistische Beibenthum, welches hier feine Fefte feiern foll.

Die birette Folgerung biefes Charafters ber Ausstellung

ist die Anreizung zum materiellen Genuß. Der Anblick so vielfältiger, dabei so verschiedener Erzeugnisse soll nicht bloß bem Auge eine Erholung, bem Berftanbe eine Belehrung bieten, er foll vornehmlich auch zur Sinnlichkeit, zum materiellen Genuß reizen. Go fehr auch bie gleich Finten abgerichteten modernen Bolkswirthschaftler bas Lieb von ben Bortheilen und Berbesserungen zu pfeifen wissen, welche fur bas Bolt, für ben Arbeiter, burch bie Ausstellungen erwachsen follen, sowenig ift bis jest von benselben zu verfpuren gewesen. Rur die Genufssucht hat babei gewonnen, weil sie allein babei gewinnen konnte, und wozu auch ber Ausammenfluß ber vielen Fremben aller Nationen bas Seinige beitragen muß. Wie die moberne Volkswirthschaft nur bas materielle Leben, ben Genuß im Auge hat, so tann auch bei biefer von ihr veranstalteten außerordentlichen Anhäufung von Erzeugnissen nur bas eine Ziel bes Sinnengenusses hervortreten. Sonft haben die Ausstellungen bis jest nur Bertheuerung ber nothwendigften Lebensbedürfniffe gur Folge gehabt.

Der Sinnenreiz, die Anregung zum-Genuß sind auch eingestandenermaßen das Hauptziel der Weltausstellungen. Die Lösung der socialen und sonstigen Fragen, welche man davon zu erwarten vorgibt, ift lediglich eine Täuschung, da eine solche Lösung immer wieder auf Berbrauch, Berzehrung und Erzeugung hinausläuft. An eine Lösung der socialen Frage durch rein materielle Mittel glaubt auch der blindeste und beschränkteste der sanatisch=modernen Volkswirthschaftler selbst nicht. Durch die Weltausstellung soll hauptsächlich eine materielle Einheit und Einigkeit der Völker vorgespiegelt wers den, um so der höhern, geistig-sittlichen Einheit des Christenthums die Spipe dieten zu können. Daher die mächtigen Posaunenstöße für den Weltfrieden, die ächtheidnischen Redensearten vom Friedenstempel und andern schönen Dingen, die sich an die Weltausstellung knüpsen.

### LX.

# Nachtrag jur preußischen Statistit.

Die gemischten Eben und beren Rinber.

Den beften Einblick in die confessionellen Berhältnisse ber Gesellschaft gewährt offenbar der Rachweis über die Erziehung der Kinder aus den gemischten Chen sowie diese selbst.

Nach ben uns vorliegenden amtlichen Ausweisen bestehen (1864) in Preußen zusammen 115,273 Mischehen mit 247,750 Kindern. Bon diesen Mischehen sind 52,263 protestantisch, d. h. der Mann ist protestantisch. Bei 63,010, oder 54,57 Procent ist der Mann katholisch.

Kinder sind 115,498 vorhanden bei den protestantischen Mischen; von denselben sind 65,822, oder 56,98 Proc., protestantisch und 49,676, oder 43,02 Proc. katholischen Mischehen haben 132,252 Kinder wovon 55,323 oder 41,08 Proc., protestantisch, und 76,929, oder 58,92 Proc. katholisch. Bon sämmtlichen Kindern aller Mischen sind bemnach 121,145 oder 48,89 Proc. protestantisch, und 126,605, oder 51,11 Proc. katholisch.

Wäre nun aber überall bie gesetliche Bestimmung durche geführt, wonach die Kinder in der Religion des Baters ersogen werden sollen, so würden sämmtliche Kinder der 63,010 katholischen Mischen auch katholisch senn und anstatt 126,605 katholischen Kindern hätten wir deren 132,252

ober 54,14 Proc. Durch bie Mischehen verliert also bie katholische Kirche 5547 Mitglieber in Breußen.

Hohft belehrend ist aber bas Verhältniß in ben einzelnen Provinzen. Es zählen protestantische Mischen: Schlesien 21,114; Rheinland 10,983; Preußen 7,092; Westfalen 4,693; Posen 2,757; Sachsen 2,614; Brandensburg 2,575; Pommern 366; Hohenzollern 65. Katholische Mischen: Schlesien 22,954; Rheinland 9,636; Preußen 9,482; Brandenburg 6,815; Westfalen 5,933; Sachsen 3,966; Posen 3,046; Pommern 1138; Hohenzollern 36.

Auffallen wird hiebei daß Posen troß seiner sehr gemischten Bevölkerung zusammen nur 5803 Mischehen zählt, während Brandenburg beren 9390 und darunter 2575 protestantische aufzuweisen hat. Die Nationalität ist also jedenfalls im Posenschen ein Hemmniß der Mischehen. Hinsichtlich der Mischehen ist Schlesien bagegen ein wahres Musterland, inbem es derselben im Ganzen 44,068 ausweist. Da es dort zusammen 604,656 Chepaare gibt, betragen die Mischehen 7,28 Proc.; Schlesien ist übrigens auch diesenige Provinz wo sich die beiden Consessionen am meisten das Gleichgewicht halten.

Bon ben Kindern der protestantischen Mischehen werden protestantisch erzogen: Schlesien 25,286; Rheinland 13,746; Preußen 9,908; Westfalen 5,650; Posen 3,584; Brandensburg 3,465; Sachsen 3,461; Pommern 686; Hohenzollern 32. Katholisch werden erzogen: Schlesien 16,877; Rheinsland 13,782; Westfalen 6,353; Preußen 6,164; Sachsen 2,633; Posen 2,158; Brandenburg 1,489; Pommern 209; Hohenzollern 100. Bon je 100 Kindern aus protestantischen Mischehen werden demnach katholisch erzogen: Hohenzollern 75,75; Westfalen 52,92; Rheinland 50,06; Sachsen 43,22; Schlesien 40,02; Posen 39,34; Preußen 38,35; Pommern 32,46; Brandenburg 30,05.

Bon ben Kindern ber katholischen Mischehen werben protestantisch erzogen: Schlesien 12,967; Preußen 10,803; Rheinland 9,912; Brandenburg 7,893; Westsalen 4,775;

Sachsen 4,088; Posen 3005; Pommern 1,770; Hohenzollern 10. Ratholisch werden erzogen: Schlesten 30,629; Rheinland 13,375; Westfalen 9,756; Preußen 8,562; Branzbendurg 5,670; Sachsen 4,641; Posen 3,554; Pommern 657; Hohenzollern 82. Bon 100 Kindern aus tatholischen Mischehen werden somit tatholisch erzogen: Hohenzollern 89,13; Schlesten 70,25; Westfalen 67,13; Rheinland 57,43; Posen 54,33; Sachsen 53,05; Preußen 44,21; Brandensburg 40,80; Bommern 27,07.

Mus biefen Aufstellungen erfieht man, bag im Allgemeinen in ben überwiegend katholischen Provinzen die meisten Rinder aus Mischehen beiber Gattungen auch tatholisch erzogen werben, wogegen hinfichtlich ber überwiegend protestantischen Brovingen baffelbe Berhaltniß zu Gunften bes Protestantismus eintritt. Besonders in Brandenburg, Bommern und Breugen find bie Berlufte fehr ftart, welche ber Ratholizismus auf biefe Beife erleibet. In Brandenburg werben von den 18.517 Kindern der 9.390 Mischehen beider Sattungen nur 7,159 tatholisch, also noch nicht einmal bie Balfte, mahrend fogar 13,563 Rinber tatholifch erzogen werben mußten wenn alle Rinber tatholischer Bater auch tatholisch erzogen wurden. In Bommern werben von 3322 Rindern aus 1824 Mischehen nur 866 tatholifch, mabrend bie tatholischen Mischehen zusammen 2,427 Rinder gablen. In Preußen werben von 35,437 Kinbern aus 16,574 Difceben zusammen nur 14,726 tatholisch, während bie tatholischen Mischehen 19,365 Kinder aufweisen. In diesen brei Provingen werben von 57,276 Kindern aus gemischten Chen nur 22,751 katholisch, also 5,937 weniger als bie Halfte. Mischen mit fatholischen Mannern gablen aber 35,355 Rinber; baarer Verluft nach Abrechnung ber tatholischen Rinber von protestantischen Batern bleibt 12.604. Es ift also noch gar teine Ursache vorhanden eine allzustarte Ausbreitung des Katholizismus in den protestantischen Brovinzen Preußens zu befürchten, ba ja hienach bie tatholische Rirche gerade dort noch fortwährend so starke Berluste erleidet, daß selbst die günstigeren Berhältnisse in den überwiegend katholischen Provinzen diese Berluste nicht auszugleichen vermögen, indem, wie wir oben gesehen, in ganz Preußen zusammen 5547 Kinder mehr dem Protestantismus zugeführt werden als dieß der Fall seyn müßte, wenn alle Kinder katholischer Bäter katholisch erzogen würden.

Die Ursache bieser Verluste ist sehr leicht anzugeben. Es ist der Mangel katholischer Schulen und Kirchen. Obseleich in den letzten Jahren hauptsächlich durch den Bonisfaziusverein gegen 270 Missionsstellen gegründet worden sind, haben trothem noch Tausende von Katholisen keine Mögslichkeit allsonntäglich ihre Messe zu hören und noch viel weniger ihre Kinder einer katholischen Schule anzuvertrauen. Wie viele müssen 8, 10 bis 15 und 20 Stunden weit reisen um nur im Jahre einigemal zur Kirche zu kommen. Mit dem besten Willen ist deßhalb die katholische Erziehung der Kinder nicht selten unmöglich. Man gründe etwa 200 weistere Missionsstellen in Brandenburg, Pommern, Sachsen und Preußen und dann werden sich die Berhältnisse sehr balb zum Bessern wenden.

Diejenigen Kinder, welche in den protestantischen Gegenden dieser Provinzen dem Katholizismus erhalten bleiben, werden es sast nur durch die Rettungsanstalten, deren eigentlich eine mit jeder Missionsstation verbunden sehn müßte, während gegenwärtig höchstens 15 derselben bestehen; die jett hat der Bonisaziusverein nur wenig oder gar nichts zur Unterhaltung solcher Rettungsanstalten beitragen können, da er mit den Stationen selbst schon seine Noth hat. Die meisten Eltern aber können den Unterhalt ihrer Kinder in der Rettungsanstalt nicht selbst bestreiten, oft nicht einmal dann wenn der Ausenthalt in der Anstalt auf die nothdürstigste Zeit zur Borbereitung der hl. Communion beschränkt wird. Was ist übrigens auch der Bonisaziusverein mit 60 bis 70,000 Thalern jährlicher Einnahme neben dem Gustad-

Melf-Berein mit 190 bis 200,000 Thir. jabrlich! Mige es balt, ja ichr balt beifer werten.

### Beridtigung.

In Folge mangelhafter Einrichtung und Beranberung ber zu unserm statistischen Artitel über Prengen Seit 9 (vom 1. Mai) S. 679 si. benühten Tabellen haben sich in bemselben einige Jrrthümer eingeschlichen, welche wir hiermit berichtigen. Dieselben beziehen sich auf Seite 680, welche solgenbermaßen zu andern in:

Dem Glaubenebekenntnisse nach gibt es (1864) 11,736,734 Protestanten gegen 11,298,294 im Jahre 1861; Bermehrung also 438,440 ober 3,88 Procent; Ratholiken 7,201,911 gegen 6,906,982, Bermehrung 294,287 ober 4,45 Proc.

Die protestantische Bevölkerung ist verherrschend in vier Provinzen: Brandenburg 2,509,107 (1861 : 2,378,479 eder mehr: 130,592); Preußen 2,137,397 (2,047,581, mehr: 89,816) Sachsen 1,903,119 (1,842,352, mehr: 60,767) Bommern 1,401,485 (1,361,479, mehr: 40,006). Dann folgen Schlesten mit 1,704,919 Protestanten (1,670,317, mehr: 34,602); Rheinland 819,057 (782,854 mehr: 35,203); Bestsalen 740,932 (713,231 mehr: 27,701); Posen 501,578 (491,263 mehr: 10,315). Die tatholische Bevölkerung überwiegt in Rheinland 2,487,246 (2,395,747 mehr: 91,499) Schlesten 1,755,507 (1,674,724 mehr: 80,783) Posen 949,952 (919,614 mehr: 30,338) Bestsalen 907,450 (887,420 mehr: 20,030); dann folgt Preußen mit 815,142 (766,613 mehr: 48,529); Sachsen 130,176 (125,089); Brandenburg 66,168 (55,011 mehr: 11,157); Pommern 15,131 (14,401 mehr: 730).

Nach Prozenten beträgt die Vermehrung der Protestanten in Brandenburg 5,44; Rheinland 4,62; Preußen 4,38; Westfalen 3,71; Sachsen 3,29; Pommern 2,93; Posen 2,09. Bei den Katholiten dagegen: Brandenburg 20,26; Preußen 6,31; Pommern 5,06; Schlesien 4,80; Sachsen 4,07; Rheinsland 3,80; Posen 3,29; Westfalen 2,25 Proc. Etwaige sonstige Abanderungen ergeben sich von selbst.

## LXI.

# Die Butunft ber preußischeitalienischen Allianz.

Mus Belfchiprol, Enbe Dai.

Die Umkehr ber preußischen Bolitit im Berlaufe ber Luremburger-Angelegenheit, die Bescheibenheit berselben nach ben ftolgen Worten im Beginne bes Conflittes haben bie Berwunderung Europa's erregt. Auch Napoleon hat seinen Zweck nur halb erreicht; wenn aber babei ber Welt glauben gemacht werben will, er habe ben handel mit holland im Bertrauen auf preußische Zusicherungen und Berhandlungen Benebetti's mit Bismart eingeleitet, fo fteben biefer Angabe Thatsachen entgegen, welche ben Beweis liefern, wie ber Herrscher an ber Seine die Möglichkeit ober Wahrscheinlich= teit wohl vorgesehen, daß bas Raufgeschäft sich eben nicht mit Bewigheit glatt abwickeln muffe und wie er fur jeben Fall die Machtmittel vorzubereiten beflissen gewesen. In ber Politit unferer Nachbarn auf ber Halbinsel gingen ichon in ben letten Tagen bes Marg, als von bem Luxemburger= Schacher noch nichts in die Deffentlichkeit gebrungen mar, sonderbare Dinge vor - bazumal nicht erklärlich, seither wenig beachtet, jedoch wichtig für die Beurtheilung der nächften Butunft.

Gegen Frankreich und bessen Kaiser herrscht in Italien 65 \*

wegen ber auferlegten Bevormundung intensiver Saf in allen Klaffen ber Bevölkerung. Allein gerabe in bem ent: scheibenben Moment - 3. April - mußte ohne irgend eine außere Beranlaffung ber im Geifte italischer Selbstftanbigkeit wirkende Minister Ricasoli abtreten \*). Ihn ersetzte ber Franzosenfreund Ratazzi, welchen die Attionspartei verabscheut, weil sie ihm ben Tag von Aspromonte nicht vergessen tann; und boch gibt fie bemfelben ihre Stimmen und ließ Ricafoli fallen, ber nie bie Aufgabe verläugnete, bie Revolution nach Rom und auf bas Capitol zu führen. ber Altpiemontesen, ber sogenannten Permanenten, welche unter allen Italienern bie meiften Staatsmanner und reblichen Anhänger ber Dynastie zählt — liebt bie frangöfische Alliang auch nicht, neigt fich aber boch bem Minister Rataggi gu. Diefer hat die Minifterstellen an subalterne Darionetten vergeben; bas Florentiner=Parlament benkt nicht an ihren Sturg und läßt fich ihre Mittelmäßigkeit gefallen. "Die preußische Allianz sitt ben Italienern viel tiefer im Gemuthe als bie frangofische": schreibt mahrheitgetreu ber ministerielle Florentiner-Correspondent der Augsburger "AUgemeinen Zeitung", und boch wagt es in Italien fein ernfthaftes Blatt irgend einer Partei, ber preußischen Alliang bas Wort zu reben. Das leitende Comité bes beutschen Rationalvereines in Berlin und die Gesellschaft Unione liberale d'Italia machen sich in Abressen, welche in allen Zeitungen ber halbinfel zu lefen find, bie ichonften Complimente, "wie zwischen Deutschland und Italien seit bem letten Sommer felbst bie Möglichkeit einer Rationalfeinbschaft und eines Conflittes verschwunden sei." Und alles bieses in bemselben Momente, wo eine Conferenz ber Generale zu Florenz ben

<sup>\*)</sup> Bas beutiche Correspondenten aus Italien von dem Rirchenraude Gesehe, von der Minderung der Civillifte des Regalantuomo, von der Macht welche der Ministerprafident aber den Ministerrath fich durch ein fonigliches Defret zuoftropirte, als Motiven des Ricasolissichen Falles faselten, war nie ernftlich gemeint.

Beschluß faßt, die Einberusung der Beurlaubten vorzubereiten um auf den Anruf des französischen Alliirten demsselben 60—70,000 Mann gegen Deutschland zur Bersugung zu stellen. Die italienische Presse bringt diese Notig mit dem Zusabe aus französischen Zeitungen, daß dem italienischen Corps der Kriegsschauplatz in Süddeutschland angewiesen sei. Wohl hatte die Presse in den Tagen vor dem Bekanntwerden des Beschlusses zur französischen Heerfolge die Wünsche des Landes für Reutralität ausgesprochen; doch seither sind auch diese verstummt.

Woher nun berlei Widersprüche und welches ist ihre Erklärung? In Italien hütet man sich mit lobenswerther Zurüchaltung, die klassenden Bunden dem Auslande gegenüber bloß zu legen, auswärts aber hindern Politik und Liberalismus, die Wahrheit über das neueste Schooßkind der Revolution an die große Glocke zu hängen. Die Wahrheit aber ist: Napoleon hält die Halbinsel in straffen Banden, und er besolgt in der Art und Weise der Behandlung Italiens die Lehre seines Oheims: "Main de ser, gant de velours"\*)! Die eiserne Hand in Paris gibt zu rechter Zeit und an die richtige Adresse seltenen aber derben Druck, wozu dann die Diplomatie mit den hösslichsten und artigsten Mienen accompagnirt.

Die italienische Staatsschuld von mehr benn drei Milliarden Franken ist zum allergrößten Theile in Frankreich untergebracht; die Interessen derselben werden in Italien mit Papiergeld, zu Paris in klingender Münze bezahlt. Da nun die einheimischen Gläubiger die Coupons der Staats-

<sup>\*)</sup> Die Inftruktion bes erften Rapaleon an feine Statthalter auf ber halbinfel ift far ben Rorben in ben: "Memoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène", far ben Saben in: "Memoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph" enthalten. Es find biese beiben Berke ber Inbegriff aller Regierungskunft far Italien — die sibhllinischen Bacher welche Desterreich, bei ber sonft anerkannten Trefflichkeit seiner materiellen Berwaltung, nie ju lesen verstanden hat.

schuld nach Paris schicken und die vom italienischen Finanzminister beabsichtigte Ansorberung der jedesmaligen Borlage der Original=Obligationen dem Zwecke, die Wanderung der Coupons zu hindern, nicht zu entsprechen schien, gelangte man in Italien zu dem Finanzprojekte, entweder die Einlösung der Coupons ganz nach Mailand und Florenz zu ziehen oder dieselbe auch in Paris mit Banknoten zu dewerkstelligen. Alsbald ersolgte die Orohung Napoleons die verschiedenen italienischen Anlehen von der Pariser-Börse auszuschließen und deren Cours nicht zu notiren, welche Maßregel zwar französische Staatsbürger in erster Linie schädigen, für die Regierung Biktor Emanuels aber den Bankrott bedeuten würde. Dies nur ein Beispiel von den neueren Pressionen des Herrschers in Paris!

Der militärische Unabhängigkeitsgeist Italiens, Belleität ber Selbstständigkeit finden ihr Correttiv an ber Ruftenlage ber Halbinsel und bas Auslaufen ber Touloner-Panzerflotte bringt berlei immer rasch zur Rube. italienische Armee im vergangenen Sommer nach ber Befetung Benetiens über beffen Grengen binaus, ber Beijung Napoleons entgegen\*), Welschtprol angriff, tam von Paris an Vittor Emanuel ein Brief mit ber Bezeich: nung feiner Handlungsweise als procede inqualifiable \*\*), und als biefes Quos ego jusammt ber verwandtschaftlichen Sendung bes Bringen Napoleon in bas Hauptquartier Ferrara wirtungslos blieb, hieß es im Telegramm: "Toulon 28. Juli 1 Uhr Nachmittags. Das Panzergeschwaber hat auf eine unerwartete Depesche bin sich segelfertig gemacht; Bestimmung unbekannt." Und spater: "Toulon 28. Juli Abends. Das Panzergeschwader ist in Folge einer Depesche um 1 Uhr Mittags plötlich ausgelaufen. Die Bestimmung ift unbetannt." Die Unterwerfung Italiens erfolgte augenblicklich,

<sup>\*)</sup> Officielle Wiener Beitung, Abenbblatt vom 10. August 1866.

<sup>\*\*)</sup> Officiofe Biener "Debatte" vom 7. und 14. Auguft 1866.

benn vom 28. Juli batirt bas italienische Grünbuch\*) bie Bollmacht zum Abschlusse ber Waffenstillstandsverlängerung und den Beschluß Südtyrol und die Görzer-Bezirke zu räumen; am 29. wurde der Abzug aus Tyrol durch General Medici, das Berlassen des Görzer-Gebietes durch General Cialdini den österreichischen Besehlshabern angezeigt.

Das von Napoleon angewandte Zwangsmittel war also durchschlagend gewesen; kaum war man in Paris von bessen Erfolge unterrichtet, so wurde dort gehörig abgewiegelt und am 29. Juli melbete ein Telegramm des Woniteur, "das Panzergeschwader sei ausgelausen um seine Uebungen sortzuseten."

Die stattgehabte Anwendung der Gewalt tobt zu schweigen, lag im Interesse der französischen wie der italienischen Regierung. Für Preußen war durch Paralhsirung eines Theiles der österreichischen Armee der Zweck der Alslianz erreicht und Bismark verweigerte, selbst nach italienischen Berichten, der welschen Begehrlichkeit nach dem Trienter-Gebiete jede Unterstützung \*\*). Die italienischen Zeitungen

<sup>\*)</sup> Augeburger Allgemeine 3tg. vom 2. Januar 1867.

<sup>\*\*)</sup> Der ministerielle Florentiner Correspondent der Augeburger Allgemeinen, welcher in seiner Analyse des dem Parlamente vorgelegten Grunduces über die von Rapoleon anbefohlene Raumung von Südtyrol und die Episode der Touloner Panzerstotte mit "Tausschungen" und "Misverständniffen" turz hinwegeilt, kann boch nicht umbin einzugestehen: "Bahrscheinlich hatte das italientsche Rabinet klüger gethan . . . die Frage des Trentino nicht aufzuwerfen. Preußen hatte weber die Pflicht noch den Anlaß üch jest für den Erwerd des Trentino durch Italien zu intereffiren." Allgemeine Beitung vom 31. Dezember 1866.

Bu ber Wahrheit bes viel reelleren Motives, bag Bismarf burche aus nicht ben Beruf fuhlen fonnte, uber bas bedungene Venetien hinaus bem allerwarts geschlagenen Italien auch noch einen Broden beutschen Gebietes nachzuwerfen, hat sich ber genannte Correspondent nicht aufzuschwingen vermocht. Auch ihm gilt also bas treffenbe Bort, welches Lubwig Steub eben in Bezug auf Welschtrol für bie vielen beutschen Michels und ihr Beftreben gefunden, bem Frems

haben sich, wie schon erwähnt, wohl gehütet, die napoleonische Pression irgendwie zur Sprache zu bringen \*); allein die
Schatten blieben nicht aus und das Auslausen der ToulonerFlotte wirst dichte in die nächste Zutunst. So wie nach Königgrät die Bollblut = Italiener dem Minister Ricasoli ob
seines Entschlusses zujubelten: "Jeht oder nie! es gilt die Halbinsel von der französsischen Suprematie zu emancipiren! Die preußische Allianz und keine andere!" und der 28. Just dafür die Ernüchterung brachte — in gleicher Weise verstummten die italienischen Politiker aller Parteien, als am 3. April der Fall des Ricasolischen Winisteriums und als
dessen Ursache das napoleonische Begehren der Offensiv- und Desensiv-Allianz zu ihrer Kunde kam.

An der "eisernen Hand" in Paris ist Ricasoli zusammengebrochen. Die Unterwürfigkeit des Königs Biktor Emanuel und des ihm zumeist homogenen Ministers Ratazzi — des Helfers in der Noth unadweislichen Entschusses — sindet in Italien, dei schwer verhehlter Buth über den verhaßten Zwang, disher die Resignation der passiven Erwartung. Daß aber Ratazzi mit den Porteseuilles für Minister hausiren zu gehen demüssigt war, daß die zuletzt Annehmenden, außer etwa Einem, obscure Leute zweiter und dritter Kategorie sind, daß in diesem verhängniß:

ben gefälliger und gerechter fepn zu wollen als bem eigenen Baters lande. Er scheint "ber großen beutschen Ration anzugehören, welche nicht wie die andern far ihre natürlichen Grenzen sondern far Arrondirung ber Nachbarn schwärnit."

<sup>\*)</sup> Rur ber Abgeordnete Birio, Gallophobe und enfant terrible bes Florentiner Barlaments, rief bei Gelegenheit einer im Januar b. 36. an ben Rriegsminister Eugia gerichteten Interpellation bes Abges orbneten Corte in bie Debatte hinein: "Bir haben bie Baffen niedergelegt, weil wir einem unwiderftehlichen fremben Drude nachgeben mußten, einem abfoluten Iwange, bem sich Italien nicht entziehen konnte und ber es babin brachte, baß 400,000 Mann Gewehr im Arme fteben blieben." Alls gemeine Beitung vom 23. Januar 1867.

vollen, vielleicht über die Existenz Italiens entscheidenben Momente die Intelligenz sich scheu zurückzieht, wo es gälte bem Baterlande zu dienen, illustrirt den schwachen Glauben, welcher dort an dem Bestande des neuen Staates haftet. Es tritt also schon gegenwärtig zu Tage, was Massimo d'Azeglio, sicherlich der ehrlichste unter den Staatsmännern Neu-Italiens, im letzten Aufruse an seine Landsleute, wenige Wochen vor seinem Tode als die Kehrseite des italienischen Charakters hervorhob:

"Wenn unter folch' gunftigen Umftanben" (ber ruhigen politischen Conftellation, unter welcher die Bablen jum Parlamente im Sommer 1865 vorgenommen wurden) "Italien nicht die Haltung einer großen Ration annahme; wenn ber italienische Charafter sich auf bie Sohe unverhofften Gludes nicht zu erheben vermöchte; wenn die Fremden noch berechtiget waren uns bie gewohnten Sohnreben ins Geficht au schleubern, bann ware es nicht mehr an ber Zeit, bie alten Rlagen anzustimmen: ""Und bie Desterreicher! und ber Ronig von Reapel! und ber Herzog von Mobena! und bie Bolizei! bie Cenfur! bie Spione! bie Jefuiten!"" - Rein, nichts mehr von alle bem! Und bann bliebe nichts zu fagen und sich sagen zu laffen als: ""Die Italiener sind unfähig fich felbst zu regieren. Boran bei teden, aber furgathmigen und thörichten Unternehmungen! Römmt bann bie Zeit ber beharrlichen Arbeit, ber mühfamen stillen Pflicht, wo Charatter und gaber Entichlug vonnöthen, bann abieu, Staliener!"" Dan wurde ferner fagen, bag ftatt Italia fura da se, fle es nicht einmal verstanden sich von Andern befreien zu laffen, und baß fie nicht fähig gewesen, biefen Boben auszunüten, ber ihnen halbwegs geschentt zugefallen" \*).

So Maffimo b'Azeglio im Jahre 1865! Bas jest in Italien vorgeht, bruckt seinem politischen Testamente bas Siegel bes hellsehers auf. Die Zeit ber inneren beharr-

<sup>\*)</sup> Correspondance politique de Massimo d'Azeglio, Seite 318.

Lichen Arbeit, ber muhsamen Pflicht ist herangetreten: "abien Staliener!" Der Charakter und zähe Entschluß wird in Anspruch genommen: "abien Staliener!"

Der Berechtigung italienischer Ginheit und Großmachtfucht hat der erste Napoleon das bekannte und gewichtige Urtheil gesprochen: "Italien, in seiner natürlichen Begrenzung burch bas Meer und hohe Gebirge vom andern Europa geschieben, schiene berufen eine große und mächtige Nation au bilben; allein es leibet wegen feiner geographischen Gestalt an einem Hauptgebrechen (vice capital), welches als die Ursache ber erlittenen Miggeschicke und ber Aerftudelung biefes ichonen Lanbes in mehrere unabhangige Monarchien und Republiken anzusehen ift: seine Lange steht nicht im Berhaltniß zu feiner Breite. Bare Italien burch ben Monte Bellino begrenzt, bas ift beiläufig in ber Sobe von Rom, und wäre bas Land zwischen bem Monte Belline und bem jonischen Meere mit Ginschluß von Sicilien in ben Raum zwischen Sarbinien, Corsica, Genua und Tostana geworfen, bann wurde es einen Mittelpunkt für seinen Ilmfang gefunden haben; es hatte bie Ginheit ber Strome, bes Rlima und ber Local = Interessen gehabt. Allein einerseits ftehen die brei großen Inseln, welche bem britten Theile feines Alachenraumes gleichtommen und eigene Intereffen und Stellungen haben, gang abgesondert; andererseits ift jener Theil ber Salbinfel, welcher füdlich vom Monte Bellino bas Königreich Reapel bilbet, ben Intereffen, bem Rlima, ben Beburfniffen bes ganzen Bo-Thales ganglich So geschah es, bag mahrend die Gallier 600 Jahre vor Christus über die Cottischen Alpen in das Po-Thal nieberstiegen und sich baselbit festsetten, die Griechen burch bas jonische Meer auf ben süblichen Ruften Ruß faßten und baselbst die Colonien von Tarent, Salent, Croton, Sybaris grunbeten, welche unter bem Gefammtnamen Groggriechenland befannt waren."

So wie die oben ermabnte Brophezeiung b'Azeglio's in

ihrem schlimmen Theile bereits im Innern Italiens in Erfüllung geht, wird auch das Urtheil des competenten Gewährsmanes auf St. Helena bei der ersten Gelegenheit widerwärtigen Schicksales seine Bestätigung in Bezug auf den politischen Halt und die Machtstellung nach außen empfangen. Aus geographischen, ethnographischen, strategischen, nationaldkonomischen und Cultur-Gründen kann das Gebilde der Einheit Italiens vorerst und die zur Erprodung der annoch fraglichen Lebenssähigkeit nur als eine heterogene Masse gelten, welcher die Form zu geben und den Athem einzuhauchen, der Prometheus sich bisher nicht gefunden hat.

Die Italiener sind reich an Phantasie und Baron Riscasoli verläugnet diese National-Eigenschaft nicht. In der schwärmerischen Idee der Selbstständigkeit seines Baterlandes befangen, hat der Minister dasselbe in unstaatsmännischer Beise compromittirt, dessen Abhängigkeit von Frankreich—in acht Wonaten zweimal— auffällig bloß gelegt und die napoleonischen Fesseln nur um so sester geschmiedet. Italien als Ganzes ist ob seiner Lage und der langgestreckten Kusten nur in gehorsamer Allianz mit einem Seestaate möglich, demnach bei der jetzigen lahmen Krämerpolitik Engslands auf Frankreich für die Fristung seines Daseyns angewiesen\*).

<sup>\*)</sup> Beim Schluß bes Borftehenben lefen wir in ber Angeturger Allges meinen eine Correspondenz aus Florenz, durch welche das Rapoleonische Begehren der Offenfiv: und Defenfiv: Allianz nachträglich und rund: weg als Fabel zu erklaren versucht wird. Die officiosen Bolitiker am Arno muthen damit der Unwissenheit beutscher Lefer in italienisschen Dingen allzuviel zu. Bon den Blattern der halbinfel hat fich feines mit derlei Dementi vorgewagt und die Genefis des letten Binifterwechsels ift dort für Riemand geheim geblieben, der fich um die Angelegenheiten seines Baterlandes fammert.

#### LXII.

# Beitläufe.

Betrachtungen über bie außere und innere Lage Bayerns.

## H. \*)

Wir haben in unserer ersten Betrachtung auseinander gesetzt, daß die peinliche Zerrüttung der auswärtigen Politik Baperns ein ausschließliches Erbstüd aus der Regierung des vorigen Königs sei. Ebenso verhält es sich mit der traurigen Zersahrenheit, in welche die inneren Angelegenheiten des Landes hineingerathen sind. Ueber das Faktum ist nur Eine Klage unter allen ernsten Beodachtern unserer Zustände. Die gebildete Welt Bayerns die in die Landesvertretung hinauf ist in Parteien und Fraktionen zerrissen, die sich mit Mißtrauen und Haß, zum Theil auf den äußersten Ertremen gegenüberstehen. Aber die Regierung, und zwar nicht erst die setzt im Amt besindliche, welche überhaupt nur die Folgen der früheren Wißgriffe zu tragen hat — besitzt keine Partei, sie hat nicht einmal grundsätliche Anhänger im Lande. Das ist das Charakteristische an unserer Lage.

Auch diese inneren Dißstände, habe ich gesagt, sind eine Erbschaft aus der Regierung des vorigen Königs und seinem jugendlichen Nachfolger war es nicht erlaubt das Erbe mit dem Benesiz des Inventars anzutreten. Er mußte zunächst sogar mit benselben dienenden Geistern forthausen, die das

<sup>\*)</sup> Den erften Artitel f. Deft vom 1. Rai.

\*\*\*\*

schöne Land bis an den Rand des politischen Bankerotts gebracht hatten. Denn diese dienenden Geister waren inzwischen zu Herren des Hauses geworden. Die nämlichen Mittelchen und Einstüfterungen, wodurch sie unter dem vorigen König die Herrschaft an sich gerissen und darin sich befestigt hatten, waren jeht schon Grundsähe der bayerischen Staatspolitik geworden, und es gehörte nichts Geringeres dazu als die Donner der Schlacht von Sadowa, um der vererbten Regierungsweise die täuschende Hülle herunter zu reißen. Mit Einem Wort: während man dem unglücklichen König Max den Schein der Herrschaft sehr geschickt zu lassen verstanden, und Er der Meinung war, daß er erst recht wieder "selbst regiere" — ist das Land in Wahrheit allmählig unter ein förmliches Dienstboten=Regiment gerathen. Was aber aus einem Hause werden muß, wo die Dienstboten das Regiment

Brauche ich noch einmal zu wiederholen, daß der vorige König das Land nicht dahin bringen wollte, weder nach innen noch nach außen, wo es nun angekommen ist, sondern zu ganz entgegengesetten Resultaten? Aber der Same, den er auszustreuen gedachte, ist ihm unter der Hand verfälscht worden, und die natürliche Frucht der Aussaat haben wir vor Augen. Wir schreiben ihre Geschichte, und mit einer fabelhaften Gründlichkeit ist die Politik, von der wir reden, der Geschichte verfallen.

führen, bas weiß Jebermann und an uns erweist es ber

Mugenschein.

Nur in Einem Punkte hielt Max II. an ber altbayerischen Trabition sest: an bem stolzen Selbstständigkeitsgefühl der Dynastie. Reine Unterordnung Bayerns, Wittelsbach ebens bürtig unter den europäischen Dynastien: das war der Angelspunkt seiner gesammten politischen Anschauung. Darum legte er beispielsweise — im bezeichnenden Gegensatz zu seinen politischen Dienstboten, wenn sie die Wahrheit hätten sagen wollen, und man darf wohl annehmen, zu der Meinung des ganzen Landes — den höchsten Werth auf die Erhaltung des griechischen Thrones für das bayerische Haus. Es war dieß

vielleicht die einzige Schöpfung des Baters, für die der Sohn Sympathie gefühlt hat. Als der französische Imperator im Jahre 1859 und 1860 in Italien seine Berbrechen und Perfibien gegen Desterreich beging, da wurde der offiziösen Presse in München durch unmittelbaren Besehl die schonendste Sprache eingeschärft: denn Napoleon III. sei der Alliirte Bayerns in — Griechenland. Zeht darf Bayern vertragsmäßig keinen andern Alliirten mehr haben als Preußen.

König Max war ber erste unter ben bayerischen Monarchen, ber sich ben Zumuthungen ber beutschen Frage gegenüber auf die Regierung vorbereitete; unter bem ungeftumen Anbrang ber sogenannten beutschen Bewegung sticg er auf ben Thron. Das Souverainetats-Gefühl bes königlichen Baters war nie zuvor in so flagrante Bebrangnig getommen, bag er veranlagt gewesen ware, besondere Bortehrungen zu treffen. Aber man barf als gewiß annehmen: hatte Er noch geherrscht, er hatte wie bis babin bie Gefahr burch bie Solibaritat ber conservativen Interessen Sand in Sand mit Desterreich ju überwinden getrachtet. Alles ftunde jest anders in Deutschland und folglich in Europa. Als König Ludwig I. vom Throne berabstieg, war bie Unterzeichnung eines bayerischepreußischen Bertrags wie ber vom 22. August v. 38. nur mehr eine Frage ber Zeit, benn sie war bie unbewußte Confequeng ber politischen Wendung, welche sich nun in Bapern vorbereitete, und schon in der orientalischen Krisis durch verhängnisvolle Berfäumnisse sich geltenb gemacht bat.

Der neue Herrscher war unzugänglich geworden für die Ibee, im Anschluß an die Erbmacht der alten deutschen Kaiser die bayerische Selbstständigkeit zu vertheidigen. Ebenso war ihm der Sinn für die Solidarität der conservativen Interessen benommen. Beides aus dem Grunde, weil er mit der allgemeinen Richtung verseindet war, in welcher die Eine wie die andere Idee wurzelte. Dahin hatten die politischen Dienstboten es schon beim Kronprinzen gebracht. Man hatte jene allgemeine Richtung mit dem Gesammtnamen des "Ultramontanismus" belegt und den neuen Herrscher mit unbegrenztem

Borurtheil gegen Alles erfüllt, was man als "ultramontan" zu bezeichnen beliebte. Diesem einfachen Kunstgriff verbankte die sogenannte "Umgebung", die engere wie die weitere, ihr leichtes Spiel. Sie brauchte nur eine ihr widrige Person ober mißliebige Sache als ultramontan barzustellen, um bem unüberwindlichen Widerwillen des Königs den gewünschten Impuls zu geben. Daß aber der politische Anschluß an Desterreich und die Solidarität der conservativen Interessen in den Bereich der ultramontanen Ideen mit eingeschlossen waren: das unterlag allerdings von vornherein keinem Zweisel.

Im Anfang ber neuen Regierung beeiferten fich bie höfischen Febern bem Bublitum einzuprägen : ber neue Monarch erkenne es als seine Aufgabe "über ben Parteien zu fteben". gaben zu verstehen, daß unter dem königlichen Bater — neben= beigesagt, bie felbstständigfte Berfonlichteit die feit zwei Sahr= hunderten auf bem banerischen Throne faß - bie Bartei ber sogenannten Schwarzen regiert habe, und um biesem ungludlichen Zustande ein Ende zu machen, befestige nun ber Rachfolger um fo mehr feine Stellung über ben Parteien. Bare bas mahr gewesen, so hatte Bapern barum boch teineswegs eine neue beutsche Bolitit einzuschlagen gebraucht. Der Regent hatte fehr wohl bie eigentlich ultramontanen Ibeen ausscheiben, bie Solibarität ber conservativen Interessen aber und bas bergliche Ginverständniß mit Defterreich als eine Sache für fich betrachten und festhalten konnen. Aber es war eben in ber Stellung über ben Parteien prattifch teine Wahrheit. Denn während die Gine Partei mit specifischem haffe verfolgt wurde, gebrauchte und bedurfte man ber Dienste ber andern Barteien wie natürlich, und so ließ man sich biese Parteien unvermertt über ben Ropf wachsen. Um Enbe seiner Tage ging bem Monarchen noch Licht auf über die unverhoffte Thatfache. Unter Eingeweihten ging fogar bie ärgerliche Rebe, baß ber König wohl gar noch bie mißhanbelten Ultramontanen zu Bulfe rufen tonnte, um bie Freiheit seiner politischen Entschließung von ben übrigen Parteien gurudzuerobern.

Wer die Regierung bes verftorbenen Königs unbefangenen

Sinnes mit erlebt bat, ber wirb fagen muffen: es war fo wie wir gesagt. Man finbet bavon freilich nichts in ber bistorischen Literatur, die wir über den hingeschiedenen Donarchen bereits besitzen. Dieselbe gablt eben zu bem gewöhn= lichen Genre höfischer ober liberaler Lobhubelei. Wir werben uns aber vielleicht einmal die Mühe nehmen, aus ben eigenen Worten bieser Biographien nachzuweisen, daß wir ben rothen Kaben ber jungst vergangenen Regierungs-Aera richtig aufgezeigt haben. Für jest berufen wir uns bloß auf die ehemalige "Subbeutsche Zeitung" von Frantfurt. Es ift ber Daube werth, die bayerischen Correspondenzen biefes Blattes vom Jahre 1862 an nachzulesen. Als erftes Charatteristicum ber Politit bes Königs erscheint hier immer ber Sat: ein Feind ber Ultramontanen", und als bie nachfte Consequeng: "Er betrachtet bie großbeutsche Bolitit mit ebenjo mißtrauischen Augen wie die kleindeutsche" \*).

Dan migverstehe uns bemnach nicht, wenn wir fagen: nachbem es mit ber Gesammtanschauung bes neuen Regenten unverträglich geworben war, bie bayerische Selbstständigkeit auf bem alten ehrlichen Wege gegen die Zumuthungen ber beutschen Bewegung zu vertheibigen, mußte ein neuer Weg aufgesucht und eingeschlagen werben. So entstand die "bab= erische Großmachtspolitif" mit ihren unaufborlichen Zweibeutigkeiten, ihrer falfchen Bermittelei, turggefagt mit jenem Schautelsustem welchem bie birette Schuld an bem über uns getommenen Berberben jur Laft fallt. Man hat bas Gy= ftem ebenso oft officios eingestanden als officiell verläugnet; in ber beutschen Frage bat man bamit ein formliches Ber-Wer alle die mehrbeutigen und auf ftedensspiel getrieben. Schrauben geftellten Meußerungen ber Regierung über bie Bundesreform und was bamit zusammenhing, nachträglich unter der Loupe prüfen wollte, der würde überall den verneinenden hintergebanken berausfinden, bis dahin wo die unselige hintergebanten : Politit in bem Berliner Bertrag

<sup>&</sup>quot;) Gabbentiche Beitung vom 8. August 1862.

vom 22. August bem Grafen Bismark feierlich zu Füßen gelegt werben mußte. Bis bahin hatte man unablässig betheuert ben Zweck zu wollen, aber bie unumgänglichen Mittel wollte man nie.

Dann und wann scheint freilich bem Könige felbst eine Ahnung aufgeftiegen zu fenn, baß ber verlassene Weg baverifcher Politit ber verläffigere und förberlichere gewesen mare. Bayern hatte unter ber Regierung König Lubwigs I. an Gewicht und Ansehen gewonnen weit über seinen Territorial = Umfang hinaus. Gin bekannter Bublicift außerte noch furz vor ber verhängnifvollen Wendung von 1847: obgleich nur ein Staat von vier Millionen, habe Bayern boch die moralische Bedeutung eines Staats von 16 Millionen. Bayern brauchte sich ber Concurrenz mit bem aufgeblasenen Berlinerthum 'nicht zu schämen. Die Katholiten in gang Deutschland faben in Bayern die Bormacht und Schutmacht ihrer Confession. So hatte es bleiben konnen und in billiger Rudficht auf ben ursprunglichen Bestand und bie breihundertjährige Geschichte bes Rernlandes bleiben follen, ohne daß barum die Rechte ber banerischen Broteftanten beeinträchtigt werben mußten. Hat sich ja auch Preugen ftete ale "protestantische Großmacht" prafentirt, und wird es in Zukunft mehr als je thun, ohne jemals zuzugeben, daß ber "evangelische Charakter" ber Monarchie eine Beeintrachtigung ber preußischen Ratholiten involviren muffe. Hatte Bayern seine Politit als wesentlich tatholischer Staat fortgeführt, fo maren bie unseligen Frrwege bes nachfolgenben Schautelspfteme von felbft vermieben worben. Wir hatten bann unfere angewiesenen Mlianzen gehabt und Bayern hatte sich die Sympathien aller conservativen Elemente Deutschlands bewahrt, welche Sympathien (nicht bloß bie tatholischen) es bewirkt hatten, bag Bayern unter Ludwig I. auf eine fo bebeutende Bobe moralischen Ansehens binaufgehoben ward.

Vor ungefähr zwei Jahren wurde, während bes Spenerer Seminarstreits, ein mertwürdiger Brief bes verstorbenen Car-

binals Geissel an Dar II. veröffentlicht, welcher beweist, bak ber Konig felbst vorübergebent folden und abnlichen Gebanten quanglich mar. Er hatte bem rheinischen Carbinal ben Antrag gemacht ber Rachfolger bes Grafen Reifach auf bem erzbischöflichen Stuhle von Danchen zu werben. Es war eben in jener Zeit, wo ber Kirchenstreit in ber oberrheinischen Kirchenproving, namentlich in Baben und Rassau, in belle Flammen aufschlug. Der Cardinal benützte seine abschlägige Antwort vom 20. April 1854 bazu, um in seiner feinen Beise bem bayerischen Monarchen die Bflicht und bas Intereffe einzuschärfen ben tleineren Staaten Deutschlands in ber Behandlung firchlicher Angelegenheiten mit einem wurdigen Beispiel voranzugeben. "Es ist befannt", fagte er, "welche hobe Berehrung bie banerische Staateregierung burch ihr wohlwollenbes Berhalten gegen bie tatholifche Kirche mabrent einer Reihe von Jahren unter allen Ratholiten Deutschlands, namentlich auch in bem Rheinlande seit ben Kölner Wirren, sich erworben hat. ftand hoch in der katholischen Weinung und mit allgemeinem Bertrauen fah man auf biefe zweite fatholische Dacht als auf einen sichern und ftarten hort ber tatholischen Sache." Der Cardinal kommt wiederholt auf biese Thatsache ju sprechen; er erinnert ben König baran, bag in bem zügellosen Aufruhr von 1848 "die katholische Kirche in ihren Bischöfen und Geistlichen treu und fest zu bem Lanbesberrn und seiner Regierung gestanden, mahrend eben Biele aus benen, die jest von Angriffen auf die Kronrechte sprechen, bamals feig und eidbrüchig sie im Stiche ließen." ruft ber Cardinal bem Ronig ein bei ber letten Audiena geaußertes Wort in's Gebachtniß, bas Wort: "bag Ihre tonigliche Sand die tatholische Fahne boch tragen wolle."

Im Jahre 1854 ware es jebenfalls schon sehr spät gewesen zur Erfüllung eines solchen Bersprechens. Die Parteien, welche man als Stützen ber neuen Großmachts = Politik beswühren wollte, kehrten bereits ben Spieß allmählig um und benützten bie Annaberungen ber Regierung, um bieselbe ben

eigenen Barteigweden bienftbar zu machen. Um bie Freiheit ber Krone zu retten, hatte fie mit ihrer gesammten Bo= litit in bie alte Bahn einlenten muffen. Unftatt beffen geschah eben jett - es war die Zeit ber Bamberger Conferenzen - bas entschiedene Gegentheil. Auch im oberrheinischen Rirchenftreit hatte Bavern wirklich, freilich nur um unter ber hand ausgelacht zu werben, eine hegemonische Stellung einzunehmen versucht; aber in gang anberm Ginne als Carbinal Geiffel meinte. Bavern hatte an ben Sofen von Stuttgart, Rarleruhe, Darmftabt und Wiesbaben infinuiren laffen: man moge boch ja ben bortigen Bifchofen teine gro-Bern Concessionen machen als ben banerischen gemacht worben feien. Bas aber biefe Conceffionen, namentlich im Bergleich gu ber gesethlichen Freiheit ber Rirche in Preugen, bebeuten wollen, bas hat nachträglich Gin Eflat nach bem anbern bewiesen, in neuester Zeit insbesonbere ber Spenerer Conflitt, ber Jefuiten = Stanbal in Regensburg, bann und wann ein Feldang gegen arme Schulichweftern, englische Fraulein u. f. w. Richt blog um ben Liberalen zu gefallen, fonbern wirklich aus Politit waren folche Thaten unter Dar II. moglich, ja nöthig geworben.

Die baherische Großmachts-Politik mit ihrem Schaukelssyftem hatte sich nämlich mit innerer Folgerichtigkeit auch auf das consessionelle Gebiet ausgedehnt. Wie man zwischen Desterreich und Preußen die Waage halten wollte, dem Einen nicht weniger mißtrauend als dem andern, so wollte man auch die Waage halten zwischen Katholicismus und Protestantismus. Und wie diese Politik unwillkürlich das erdrückende Uebergewicht Preußens zur Folge hatte, die an den Rand unserer Mediatisirung, so hat sie auch in unglaublichem Maße zur Bevorzugung des protestantischen Clements in Bayern ausgeschlagen. Gine consessionelle Statistik des bayerischen Staatshandbuchs würde merkwürdige Ausklärungen geben. In gewissen Ministerien sind die consessionellen Einstüsse staatshandbuchs würde merkwürdige Ausklärungen geben. In gewissen Ministerien sind die consessionellen Einstüsse staatshandbuchs würde merkwürdige

schauen, wie viele strebsamen Beamten noch ben Muth haben ihre Kinder aus gemischten Shen katholisch erziehen zu lassen. Die alte Kirche ist auch in dieser Beziehung zum Stiestind in Bayern geworden.

Auch biese Bustande lagen keineswegs in ber Intention bes verstorbenen Königs. Er hat vielmehr, wie wir aus ber akabemischen Gebächtnifrebe auf seinen Tob wissen, bie Gegenfate ber Confessionen abschleifen und die streitigen Betenntnisse in Eins verschmelzen wollen. Reine von beiden Confessionen bes Lanbes burfte baber übermächtig werben. Wie er es in ber beutschen Frage für bie Aufgabe Baperns bielt, bas Gewicht bes Lanbes materiell ober moralisch so weit zu verftarten, bag es für alle Zeit bas einigenbe unb gleichzeitig auseinander haltende Band, alfo bie eigentlich Rorm gebenbe Macht zwischen Defterreich und Preußen bilben tonnte; fo hielt er es auch fur bie Miffion Bayerns bie Confessionen bes Lanbes und Deutschlands überhaupt "von ihren Schlacken zu reinigen" und ben entscheibenben Bermittler zwischen benfelben zu spielen. Für eine folche Miffion Bayerns mußte nun freilich nicht bloß ber Illtramontanismus sondern jede ernst katholische Gesinnung überbaupt als anstößigstes Hinberniß erscheinen. Daraus er= Klaren fich manche merkwürdigen Buge, g. B. bas Verfahren bei ber Berufung Giefebrechts, beffelben Dannes welchem vor noch nicht zwei Jahren bas Monopol übertragen werben sollte die Geschichtslehrer für die banerischen Schulanstalten abzustempeln. Unter ben Bebingungen welche bem Ronigs= berger Gelehrten gestellt wurden, befand sich nämlich auch bie: er muffe fich verpflichten niemals zur tatholischen Rirche überzutreten. Seitbem hat ber Herr Professor jeden Schatten eines solchen Berbachts glucklich von sich abgewälzt.

Als die neue Großmachtspolitik in Bayern gegründet wurde, da bedurfte sie neuer Stüßen, Mittel und Werkzgenge. Als solche erschienen die "Wissenschaft" und die "liberale Partei", und es mangelte nicht an Angeboten von beiben Seiten. Es war die königliche Intention, daß die

Wissenschaft und der Liberalismus in Bayern ihren möglichsten Glanz verbreiten sollten, um die moralische Vergrös-berung und Verstärkung des Landes zu bewirken; aber nicht weiter. Das Werkzeug sollte beileibe nicht zur herrschenden Wacht, das Mittel nicht zum Selbstzweck werden. So rechnete der Regent; aber er verrechnete sich, wie es nicht anders seyn konnte. Denn diese Wissenschaft und der Liberalismus sind ja Potenzen die ihr Gesetz in sich selber tragen; als dienend tönnen sie nur erscheinen, wenn sie zeitweise noch auf dem Wege zur Herrschaft sind.

Die neue Grogmachtspolitit glaubte gang ficher gu gehen, indem sie ebensowohl die materielle als die moralische Bergrößerung Bayerns in Aussicht nahm. Mar II. batte in einem Augenblicke ben Thron bestiegen, wo Defterreich burch ben Aufruhr ber Nationalitäten und bes Wiener Liberalismus ber Zerstückelung nahe gebracht mar. war es namentlich ber verstorbene Baron Hormanr, ber am Hoffager zu Rymphenburg alte Erinnerungen zu benüten wukte und ber neuen Grokmachte-Bolitit ben Mund wässernd machte nach Salzburg, Tyrol und dem Innviertel. bezeichnete biefe Bolitif nach ben Anfangsbuchstaben ber brei faiserlichen Kronlander mit bem Wortlein Sit. Jahre 1856, ale ber banerifche Monard, seinen Besuch in ben Tuilerien abstattete, wo man bamals auf bem Sobepunkt ber Macht stand, ging hartnadig bas Gerücht, bag auch ber frangosische Amperator sich sehr vertraut erwiesen habe mit ber Bebeutung bes Wortleins Sit. König Mar war überhaupt bes festen Glaubens, bag bie nachste Rrifts in Europa für Bayern eine bedeutende Territorial=Bergrößerung einbringen muffe. Er hatte wohl eine bestimmte Uhnung, daß bie Entwicklung unferer Zeit bem Fortbestanb ber kleineren Staaten fehr ungunftig fich gestalte. Aber um so fester glaubte er, bag Bayern burch territorialen Zuwachs über die Rategorie ber Rleinstaaten hinausgehoben werben muffe. Ober wenn bas nicht, fo wurbe mit Bayern jebenfalls in anderer Weise eine Ausnahme stattfinden, indem es nämlich an ber Spitze ber übrigen kleinern Staaten Deutschlands als Hegemon stehend, eine Art von moralischer ober Collettiv=Großmacht bilden könnte. Die Trias=Joee war also das Surrogat der entschieden Desterreich seindlichen Politik Bayerns.

Es macht einen eigenen, ich möchte jagen froftelnben Einbruck, wenn man jest auf die stolze Zuversicht jener Tage zurucklickt und bamit ben tiefen Fall in ber Gegenwart vergleicht. Bayern ift oft einflugreicher als bamals, aber es ift nie hochmuthiger gewesen. In bem intimen Gelehrtenfreise bes Monarchen, bem sogenannten Tabakscollegium, murbe von ihm einmal die Frage aufgestellt: ob in Bayern noch einmal eine Revolution zu befürchten stehe. Alle verneinten bie Frage; nur Ein burch seinen ritterlichen Freimuth betannter und allverehrter Greis fprach bas tubne Wort: "Ja wohl, und eine argere als bie lette mar." Der konigliche Wirth erstaunte: wie benn bas möglich ware; bas Bolt fei ja gludlich und Jebermann zufrieben. Go mar es, ober ichien es in ber That. Aber in jahem Wechsel sollte es anbers werben. Der jpruchwörtlich geworbene "blühende Wohlstand des Landes" entbehrte vielfach der foliden Basis. Hatte man fich ja auch, nach bem Beispiel bes volksbegluckenben Imperators, so topfüber auf die "Förberung der materiellen Interessen" als bas wesentlichste Machtmittel ber Neuzeit geworfen, daß nach der Basis überhaupt Niemand mehr fragte. Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Und in bem Moment wo ber natürliche Rückschlag bie schwindelhafte Uebertreibung bloßlegte, zeigte fich thatfachlich, baß auch alle andern Mittel und Wege ber neuen Grogmachts-Politik fast unvermerkt in ihr Gegentheil umgeschlagen waren.

Die erste Allianz berselben war die neue Wissenschaft. Durch wissenschaftliche Berühmtheiten sollte Bayern auf eine solche Höhe geistigen Ansehens gehoben werden, daß es unsmöglich wäre, das Land ferner zu den kleineren Staaten glattweg zu zählen und ihm die gewünschte Rolle auf politissem Gebiete streitig zu machen. Es war die emancipirte

Wiffenschaft, welche bas Wert zu Stande bringen follte. Als ber edle Geheimrath von Ringseis im 3. 1855 feine Reftoraterede hielt "leber bie Nothwendigkeit ber Autorität in ben höchsten Gebieten ber Wiffenschaft", ba wurde ihm von ben "Biffenschaftlichen" ein formlicher Sochverrathe = Proces gemacht; fie verlangten im Rabinet bie Absetung bes fuhnen Redners. Fortwährend wurden ungeheure Anftrengungen ge= macht, um Babern mit literarischen Gelebritäten zu gieren, und die Borbereitungen bagu waren, wie wir in ben Artikeln über das Leben Thierich's bargestellt haben, burch eine aus= gebehnte Kameraberie von langer Sand her eingeleitet. Aber es ist nicht ein einziger Giferer für die banerische Großmachts= Bolitif unter ben Biffenschaftlichen aufgestanben. Dehrere lehrten und lehren noch gut Bismartische Politif; andere machten es wie ber homerische Zeus: fie schauten auf bie Nieberlage bes alten Bayerns bei Sabowa und lachten bagu. Dem Bolte blieben fie fremt; auf ben banerifchen Batriotis: mus wirkte bas gehatschelte Frembthum erfaltend bis in's Berg binein, und es ift nur zu erklärlich wenn namentlich in der jungern Generation ber Gebilbeten bavon fo viel wie nichts mehr übrig ift. Den Ginen ift ber bayerifche Ginn weggelehrt, ben anbern ift er weggeärgert worben. Ohne= bin wird ber achte Patriotismus immer religioje Burgeln haben; vom religiofen Glement war ja aber biefe neue Biffen-Schaftlichkeit instematisch emancipirt ober bemselben gar principiell verfeindet.

Der zweite Allierte war ber Liberalismus. Freilich hatte hier ber König eine sehr strenge Grenze gezogen, die Grenze seiner Kronrechte. "Er ist ein Feind der Ultramontanen, er ist nicht im mindesten ein Freund der constitutionellen Wortssührer, denn die Einen wie die andern "greisen nach seinen Kronrechten"": so sagt der angeführte Artikel der Süddentssichen Zeitung. In der That stieß jede liberale Maßregel auf mehr oder minder beharrlichen Widerstand im Kabinet. Einerseits sprach freilich der Gedanke, daß Bayern ja gerade um seiner neuen Großmachts » Politik willen nicht zurück-

bleiben durfe in der Aufnahme der liberalen Ideen der Zeit, für unbegrenzten Fortschritt. Andererseits scheint aber den Monarchen stets die gegründete Furcht geleitet zu haben, daß Wittel zum Selbstzweck, das Werkzeug zum Herrscher werden, mit andern Worten die liberale Partei ihm über den Kopf wachsen könnte. In der That hatte der unglückliche Monarch kaum die müden Augen geschlossen, so erklärte der leitende Minister vor der Kammer: "Weine Herren! die Regierung wird im Liberalismus niemals zurückleiben hinter der Volksvertretung." Das war nun erst recht die neue Aera in Bahern.

Also nicht mehr das Wohl des Boltes und das wohl= verstandene Bedürfniß bes Landes war die Richtschnur ber Regierung, sondern bas theoretische Suftem bes Liberalismus. Darin lag eine völlige Umtehr aller Regierungs-Anschauungen bes verstorbenen Ronigs. Die nächste Folge bavon mar bie Auflösung ber großen liberalen Mehrheit. Denn bie fortgeschritteneren Elemente beforgten nun teine Reattion mehr, Die andern Mitglieder ber alten Mehrheit aber waren nicht gesonnen mit einem System von unbegrenzten Consequenzen Die zweite Folge war bie burch Dick und Dunn zu gehen. isolirte Stellung ber Regierung zwischen ben Parteien, bie insgesammt sich und ihr mißtrauisch gegenüber zu stehen beaannen. Den Ginen ging man von oben nicht weit genug in ber unbedingten Hingebung an bas Spftem bes Liberalismus, mabrend die andern in ihrer refervirten Stellung fich ftets burch bas verpfändete Wort ber Regierung bebroht Die britte Folge mar eine weit verbreitete Diffitimmung im Bolte, welches seine wahren Bedürfnisse und Buniche einem theoretischen Suften geopfert sieht und schwere Nachtheile bavon empfindet. Gine Reihe von Gesetzen find in Bayern eingeführt, bloß weil sie auch in andern liberalen Ländern bestehen. Das Bolt fragt sich: warum muffen wir benn Alles so haben wie in Frankreich ober in Breugen? und biefe Mißstimmung ift um so bebentlicher, je empfindlicher die Neuerungen häufig bem Bolte die Rechtspflege und

Berwaltung petuniar vertheuert haben. Satte bie vertriebene Dynaftie von Sannover ihr Land in ben letten Sahren nach bem Spftem bes Liberalismus umgestaltet wie wir, fo wurbe ber Hannover'iche Legitimismus ben preußischen Unterbruckern jest ichwerlich viele Schwierigfeiten bereiten.

Als bas unselige Wort gesprochen wurde, bag bie Regierung ftets mit ber Rammer wetteifern werbe im Libera= lismus, ba fiel biefes Wort nicht ohne bebeutsame Rudficht auf die beutsche Frage, wie benn überhaupt die gange Berwirrung in Bayern feit 1850 auf die Furcht vor ber natio= nalen Bewegung guruckgeführt werben muß. Bu ber großen liberalen Partei rechnet fich nämlich auch eine partifulariftische Frattion, beren Tenbeng babin geht ober ging, bas bayerische Bolt im eigenen Lande fo zufrieden und gludlich ju machen, baß es, völlig fich felbst genug, allen Unwandlungen beutsch= nationaler Reichsträume unzugänglich wurde. "Wenn nur Bayern ruhig war, was war ihm Hecuba"\*)? Offenbar mußte biefe Richtung mit bem Ibeengang bes verftorbenen Ronigs fich vielfach berühren; barum hielt fie fich auch verhältnißmäßig lange am Ruber. Ihre Anschauung war auch im Grunde fo unprattifch nicht, nur bag ber 3wect eben nicht zu erreichen war auf bem Wege bes Liberalismus. Die Partei befteht noch. Um die Gelbftftanbigfeit Baperns innerlich zu retten, forbert fie immer noch mehr liberale Reformen. Gie fieht nicht, baß fie bamit bas Bolf nur immer noch mehr verdroffen macht, weil fie bem Bolte immer noch größere Laften und Blagen auflabt; und fie fieht nicht, baß fie mit ber Aufbringlichkeit ihres Dottrinarismus von Anfang an bis jest nur Waffer auf die Duble ber Fortschrittspartei geschüttet und ben eigenen Gegnern in bie Sanbe gearbeitet hat.

Alle bie benen es Ernft gewesen mit ber langjabrigen Mgitation in ber beutschen Gache, muffen fich nothwendig

<sup>\*)</sup> S. ben in biefem Buntte fehr wohlgetroffenen Artifel ber Allg. Beitung vom 21. Dov. 1865 "Ueber Bayerne politifche Lage". LIX. 67

mit der Fortschrittspartei berühren, wenn anders sie überbaupt ben liberalen Anschauungen folgen. Darum ist biefe Partei in ben letten Jahren ftart angewachsen, mabrent bie anderen Parteien einer fo vollständigen Auflosung verfielen, baß es überhaupt teine parlamentarische Partei und teine reaierungefähige Bartei im Lanbe mehr gibt als eben bie Fortichrittspartei. Dag bie lettere jur Zeit bereits bie auswartige Bolitit Baperns beherricht, ift freilich blog bem ericutternben Ginbruck ber vorjährigen Nieberlage zu banten. Man hatte eben vollständig ben Kopf verloren über bem unverhofften Ausfall bes fo leichtfertig beraufbeschworenen Burgerkriegs. In bem Mage als allmählig wieber Ernüchterung eintritt und der preußische Nimbus erbleicht, wird ohne Zweifel eine übermächtige Reaktion gegen ben Unschluß an Breußen fich erheben. Der klägliche Ausgang ber Luremburger Verwicklung hat schon ein grelles Licht angezündet über ben angeblichen beutschen "Beruf Breugens". Norbschleswig wird benen welche bas Grogpreußenthum als beutsche Reichsmacht aufgestellt haben und ben Anschluß an ben nordbeutschen Bund als nationale Pflicht geltend machen wollen, eine weitere Demuthigung bereiten. Die abermalige Wendung ber auswärtigen Bolitit Baverns versteht fich bann von felbft. Aber wie immer bicfelbe ausfallen moge, auch die neue Regierung wurde teine Partei im Lande haben. Es ware ein anderes Beamten-Ministerium ohne grundsätlichen Anhang im Bolte; und bas wird nicht anders werben, ehe die Fortschrittspartei boch noch an's Ruber gelangt, ober ohnebieg eine fundamentale Neubilbung bes Parteiwesens im Lande eintritt.

Aber, wird man fragen: wo ist benn die conservative Partei in Bayern hingekommen? Eine sehr berechtigte Frage, die den Kernpunkt unserer Lage trifft. Die conservativen Parteien sind in allen kleineren beutschen Staaten naturgemäßsichwache und hinfällige Gewächse, denn es sehlt in solchen kleinen Körpern für die erhaltenden Grundsätze der würdige Stoff. Bollends hat es in Bayern — abgesehen von den sogenannten Ultramontanen — eine eigentlich conservative Partei

nie gegeben. Was man sonst wohl so nannte, das war eben einfach die Regierungspartei, ohne Selbstständigkeit und grundsähliche Stellung. Eine conservative Regierungspartei konnte aber in Bayern nicht mehr existiren, seitdem die neue Großmachtszolitik installirt war, und es somit kein conservatives Beharren bei der Regierung mehr gab. Die Elemente dieses ehemaligen Conservatismus verloren sich größtentheils unter die Liberalen und gingen hier in der allgemeinen Austösung und Bermischung unter. Es ist auch im Grunde nicht so naturwidrig wie es auf den ersten Blick scheint, wenn man selbst starre Regierungszmänner von ehedem jetzt in den Reihen der Fortschrittspartei antrifft.

Die grundfählich conservative Partei in Bayern war allein die sogenannte "ultramontane". Es ist dieß eine Thatssache, die sich aus dem Charakter unserer Kernlande und ihrer Geschichte leicht erklärt. Bayern ist sast dreihundert Jahre lang sozusagen der Kirchenstaat in Deutschland gewesen. Niemand konnte dieser kirchenstaat in Deutschland gewesen. Niemand konnte dieser kirchlichen Basis entsremdet und doch zugleich grundsählich bayerisch-conservativ seyn. Die traditionelle Gewohnheit, das alte Bayern sozusagen unter die kirchslichen Interessen auszunehmen, hatte sich dis in die neueste Zeit sortgepslanzt; und die Gegner haben darum nicht mit Unrecht die Begriffe "ultramontan" und "conservativ" stets als identisch genommen. Es war so, ich sage es war so. Denn seht gibt es eine ultramontane Partei in Bayern überhaupt nicht mehr. Sie eristirt nur noch in ihren Reminiscenzen und als Popanz der andern Parteien.

Wir haben Gottlob immer noch streng tatholische Männer von Talent und Charafter im Lande; aber zu einer politischen Wirksamkeit zusammenzutreten, das hat die Regierung des vorigen Königs Jebermann gründlich entleidet. Schon darum kann von einer künstigen Regierung aus der ultramontanen Partei keine Rede seyn. Auch ist in jener Zeit die Partei mit vereinten officiellen und nichtofficiellen Kräften dergestalt dem Bolke angeschwärzt, verschrieen und verleumdet worden, daß mancher Ultramontane sich bereits selber nicht mehr

tennt. Eine abergläubische Ultramontanensurcht hat mitunter auch die besten Männer ergriffen. Rimmt man bazu, daß von oben nichts verabsäumt worden ist, um dieser Richtung an den höheren Lehranstalten jeden Zugang zu versperren und das Wasser des geistigen Lebens abzugraden, so muß es als ein wahres Wunder erscheinen, wenn aus der künstigen Generation nur noch ein paar öffentliche Männer heraustreten, welche ihre politische Stellung auf der Basis kirchlicher Principien einnehmen. Denn das und nichts Anderes ist dech am Ende der vielberusene "Ultramontanismus".

Ueberdieß ist es ben feindlichen Ginflussen ber vorigen Regierung gelungen, unter ben Elementen ber ebemaligen Bartei jegar in mittelbar firchlichen Fragen eine Epaltung hervorzurufen. Es hat sich nämlich eine Fraktion von liberalen Ratholiten berausgebildet, beren Unschauung freilich gang verschieden ift von bem, was man in Frankreich, Belgien und jum Theil in Breugen liberale Ratholiten nennt. Liberalismus ber Letteren bedeutet in feiner Beije eine Epannung mit der firchlichen Autorität, sondern sie sind nur in politischen Dingen Anhänger ber liberalen ober bemofratischen Ibeen. In firchlicher Beziehung halten fie fo strenge am Brincip ber Autorität fest, baß gerade die Emancipation ber Rirche vom Machteinfluß bes Staates ihr oberites Streben ift. Gan; anbers bie liberalen Ratholifen in Bapern. Gie fint ver Mem Staatsfirdenmanner, und bezeugen einen traurigen Rudidyritt von jener begeisternben Munchener Edule, Die in ber Zeit ber Kölner Wirren bie Veriode ihrer bochften Bluthe erlebt bat. Die Spaltung erstreckt fich im Grunde nur auf wenige Berjonen bes Gelehrtenftanbes; aber fie bat erft neuerlich wieder viel Aergerniß gegeben, um fo mehr als auch von ber anbern Seite nicht selten Personen und Dinge in unbilligster Beise burch einander geworfen werden. So ungern wir es thun, wir werben eingehender auf ben Begenftanb gurudtommen muffen.

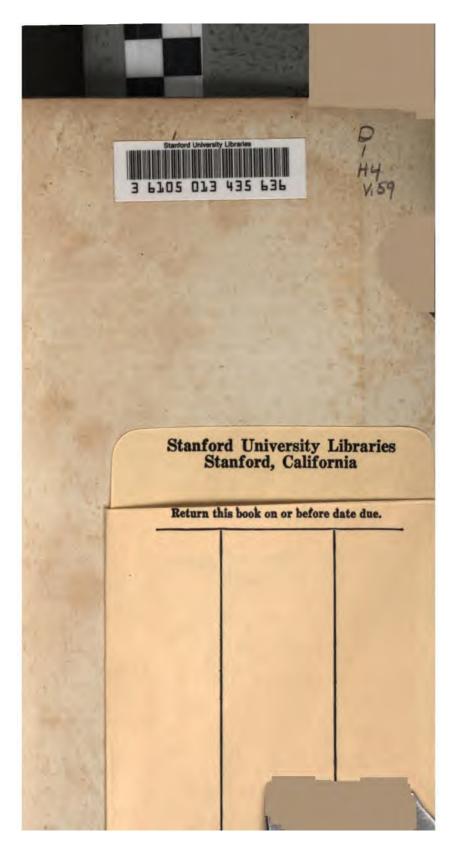